

AȘEZĂRI DIN MOLDOVA De la paleolitic pînă în secolul al XVIII-lea



Fou Touita

ACADEMIA DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI POLITICE A REPUBLICII SOCIALISTE R O M Â N I A

INSTITUTUL DE ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE "A. D. XENOPOL"-IAȘI

Ĺ.

N. ZAHARIA, M. PETRESCU-DÎMBOVIȚA și EM. ZAHARIA

# AȘEZĂRI DIN MOLDOVA De la paleolitic pînă în secolul al XVIII-lea

# TABLA DE MATERII

|                                                                                           | Pag. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Lista abrevierilor                                                                        | 7    |
| Introducere (N. Zaharia)                                                                  | 9    |
| I. Considerații privind așezările din Moldova (M. Petrescu-Dîmbo-                         |      |
| vița, N. Zaharia și Em. Zaharia)                                                          | 21   |
| Paleoliticul                                                                              | 21   |
| Mezoliticul                                                                               | 25   |
| Neoliticul                                                                                | 26   |
| Perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului                                     | 37   |
| Epoca bronzului                                                                           | 39   |
| Prima epocă a fierului                                                                    | 45   |
| A doua epocă a fierului                                                                   | 54   |
| Perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II și III e.n.)                           | 62   |
| Perioada de trecere la feudalism (sec. IV-X)                                              | 74   |
| Feudalismul (sec. X-XVIII)                                                                | 122  |
| Incheiere                                                                                 | 157  |
| II. Corpus-ul descoperirilor de așezări din Moldova (N. Zaharia,                          |      |
| Em. Zaharia și M. Petrescu-Dîmbovița)                                                     | 167  |
| Établissements en Moldavie depuis l'époque paléolithique jusqu'au XVIII-e siècle (Résumé) | 637  |
|                                                                                           | 649  |
| Indice de persoane                                                                        | 659  |

#### LISTA ABREVIERILOR

### folosite în cuprinsul lucrării

AAR Analele Academiei Române.

AArh Arta şi arheologia, Iaşi, 1927—1938. ActaArch Acta Archaeologica, Budapesta.

ACMI Anuarul Comisiunii monumentelor istorice, Bucuresti.

ACMIT Anuarul Comisiunii monumentelor istorice pentru Transilvania, Clui,

AÉ Archaeologiai Értesítő, Budapest.

AuF Ausgrabungen und Funde, Berlin.

AG Archaeologia geographica, Hamburg.

ArchHung Archaeologia Hungarica. A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Kiadványai.

Acta Archaeologica Musei Nationalis Hungarici, Budapest.

AI Arhiva istorică, Iași.

AIGR Anuarul Institutului geologic al României, București.

AISC Anuarul Institutului de studii clasice, Cluj,

AM Arheologia Moldovei, București.

AMN Acta Musei Napocensis, Ciuj.

AO Arhivele Olteniei, Craiova.

AR Arhiva românească.

ARMSI Academia Română. Memoriile Secției istorice.

ARMSȘ Academia Română. Memoriile Secției științifice.

ARS Analele româno-sovietice, seria istorie, București.

ArhStBuc Arhivele statului, București.

ASŞIAC Anuarul Secției științifice a Academiei. AŞUIași Analele științifice ale Universității din Iași. AUBucurești Analele Universității "C. I. Parhon" București.

BerRGK Deutsches Archäologisches Institut, Bericht der Römisch-Germanischen Komi-

mission. Frankfurt a/M.

BCMI Buletinul Comisiunii monumentelor istorice, București.

BIRS Bulletin de l'Institut Roumain de Sofia.

BSNR Buletinul Societății numismatice române, București.
BSS Bull. de la Section scientifique de l'Académie Roumaine.
BSRG Buletinul Societății române de geografie, București.

BStAc Buletin științific al Academiei Române.

Cest Răspunsurile la "Cestionarul" arheologic Al. Odobescu.

CI Cercetări istorice, Iași.

CRIG Comptes rendu des séances. Institutul geologic, București.

CNA Cronica numismatică și arheologică, București,

Dacia Dacia, recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucureşti.

DolgCluj Dolgozatok-Travaux de la Section numismatique et archéologique du Musée National

de Transylvanie, Cluj, 1910-1919.

ED Ephemeris Dacoromana, București-Roma.

Folia Archaeologica, Pudapert.

IGal R Institutul geologic al României.

IMFAN Известия Молдавского филиала Академии наук СССР. Kişinev, 1960.

КЅ Краткие сообщения Института истории материальной культуры

Академии газа СССР.

Materiale Materiale at le l'ogice privind istoria veche a R.P.R., vol. I (1953); Materiale și

cercetări arheologice, vol. II-VIII (1956-1962).

MDG Marele dictionar geografic al României, București, 1899.

MIA Материалы и исследования по археологии СССР, Moskva-Leningrad.

MIAKisinev Митериалы и исследования по археологии юго-запада СССР и Румынской

Народной Республики, Kişinev.

MIP Ministerul Instrucțiunii Publice.

MISTS Muzeul de istorie Turnu-Severin.

MMB Muzeul municipal București.

OGAM Одесский Государственный археологический музей, Odessa.

PA Památky Archeologické, Praha.
PZ Prähistorische Zeitschrift, Berlin.
PFA Publicatiile Fondului Adamachi. Iasi.

Raport MNA Raport asupra activității științifice a Muzeului național de antichități în anii 1942

și 1943, București, 1944.

RA Revue Archéologique, Paris. RArh Revista arhivelor, București.

RIR Revista istorică română, București, 1931-1947.

RPAN Revista de preistorie și de antichități naționale, București, 1937 – 1940.

Studii si materiale de istorie medie. Bucuresti.

SÁ Cosemckas apxeonoeus, Moskva.
SlA Slovenská Archeólógia, Bratislava.

SCIA Studii şi cercetări de istoria artei, București.
SCIV Studii şi cercetări de istorie veche, București.
SCIM Studii şi cercetări de istorie medie, București.
SCN Studii şi cercetări de numismatică, București.
SCŞIaşi Studii şi cercetări ştiințifice, Seria istorie, Iași.

SRIR Studii și referate privind istoria României, Partea I și Partea a II-a, Bucu-

rești, 1954.

SMIM

Studii Studii. Revistă de istorie, București.
Tribuna Tribuna. Săptămînal de cultură, Cluj.
VDI Becmnuk ∂peeneŭ ucmopuu, Moskva.
WPZ Wiener Prähistorische Zeitschrift, Wicn.

## Introducere

O problemă mult dezbătută și nu întotdeauna lămurită în toate detaliile este aceea a vechilor așezări sătești din vremea orînduirii comunei primitive și pînă în perioada feudală inclusiv. În legătură cu acest capitol din domeniul "geografiei așezărilor" sau al "arheologiei așezărilor" s-a scris mult în literatura de specialitate, lărgindu-se în ultima vreme baza cercetărilor prin folosirea complexă a datelor arheologice, istorice, etnografice, geografice, fitogeografice, antropologice <sup>1</sup> ș.a. Pe această cale s-au adus unele contribuții cu privire la variațiile climatice din diferitele perioade de locuire, precizîndu-se vegetația caracteristică pentru aceste perioade <sup>2</sup>, precum și relativ la condițiile economice în care au apărut și s-au dezvoltat așezările de tip rural din anumite regiuni, luîndu-se în considerație pentru această problemă factorii fizici și istorici care au influențat locuirea din aceste regiuni <sup>3</sup>. În ceea ce privește factorii fizici, s-a încercat să se scoată în evidență legătura dintre evoluția culturală și mediul fizic, în cadrul unor unități culturale, căzîndu-se uneori, prin exagerarea rolului factorului fizic, în determinism geografic.

În afară de aceste probleme, s-au mai pus în discuție și altele, relativ la continuitatea asezărilor și populației, precum și a constantei asezărilor dintr-un anume teritoriu, ajungîndu-se astăzi la o înțelegere mult mai largă a acestor probleme 4. Astfel, s-a precizat în mod just, pe de o parte că continuitatea de locuire nu este întotdeauna identică cu continuitatea de populație, iar pe de alta că întreruperea de locuire dintr-o așezare nu coincide în mod obligatoriu și cu o lipsă a continuității de locuire din teritoriul în care se află această așezare 5. În vederea lămuririi acestor probleme deosebit de importante și pentru evoluția așezărilor rurale din diferite epoci dintr-un anume teritoriu, se impune ca cercetarea să nu se limiteze numai la locul propriu-zis al așezării, ci să ia în considerație spații geografice mai mari, în care s-au desfășurat, în condiții nu întotdeauna usor de explicat, strămutările de populație dintr-un loc în altul, fără ca aceasta să implice neapărat o întrerupere a continuității de locuire din spațiul respectiv 6. Mai mult încă, prin extinderea cercetărilor pe un spațiu mai mare, este posibil să se lămurească, în ceea ce privește perioada feudală, și legăturile dintre așezările rurale și centrele întărite sau urbane, precizîndu-se transformările social-economice și politice din etapa respectivă a feudalismului?. Din punctul de vedere al cercetărilor arheologice amănunțite pe întinderi mai mari de teren, pot fi date ca exemplu acelea de la Biskupin de pe te-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relativ la metodele și problematica recentă privind geografia așezărilor au apărut în ultima vreme numeroase studii, îndeosebi în publicația *Archaeologia geographica* de la Hamburg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heinz Schmirtz, Klima, Vegetation und Besiedlung, în AG, 3, 1952, 1-3, p. 15 şi urm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. Jankuhn, Arbeiten zur älteren Siedlungsgeschichte, Schleswig-Holstein, in AG, 8/9, 1959/60, p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibidem, p. 8 şi urm.; Methode und Probleme siedlungsarchäologischer Forschung, în AG, 4, 1955, p. 73 şi

urm. Vezi şi P. Grimm, Zur Frage der Konstanz von frühgeschichtlichen Siedlungen, în AuF, 2, 1957, 3, p. 97 si urm.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> H. Jankuhn, loc. cit.

<sup>6</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. P. Grimm, Stand und Aufgaben der archäologischen Pfalzenforschung in den Bez. Halle und Magdeburg, Berlin, 1961, p. 40; W. Hensel, Pologne médievale: L'archéologie au service de l'histoire, în Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 2, 1962, p. 212.

ritoriul R. P. Polone, prin care s-au descoperit importante resturi de locuire din epipaleolitic și pînă în secolul al XIV-lea e.n., contribuindu-se prin această cercetare complexă la o foarte bună cunoaștere a desfășurării locuirii din cadrul geografic respectiv <sup>8</sup>. La aceste cercetări, desfășurate pe o suprafață de aproape 800 ha, au participat nu numai arheologi, ci și geografi, geologi, petrografi, pedologi, dendrologi, zoologi, ichtiologi, antropologi, specialiști în metalurgie și arhitecți <sup>9</sup>. Cercetări complexe de același fel, mai mult sau mai puțin intense, s-au făcut în regiunea barajului de la Kuibîșev <sup>10</sup> și pe Nistrul mijlociu în U.R.S.S. <sup>11</sup>, în sectorul lacului de acumulare "V. I. Lenin" de la Bicaz în țara noastră <sup>12</sup>, precum și în alte locuri. Pretutindeni a reieșit importanța metodei arheologice, scoțîndu-se în evidență contribuția fundamentală a arheologiei pentru cercetarea satelor și orașelor medievale <sup>13</sup>. În ceea ce privește satul, în afară de datele istorice, toponimice, etnografice, antropologice și ale altor discipline, prin această metodă este posibil să se aducă precizări de ordin topografic, structural, social-economic, politic, cultural și demografic, completîndu-se pe această cale, în mod substanțial, datele uneori incomplete și deseori laconice ale izvoarelor scrise <sup>14</sup>.

În afară de studiile cu caracter metodologic privitoare la arheologia așezărilor sătești, s-au publicat și colecții de izvoare arheologice, prezentîndu-se, într-o formă concisă sau mai detaliată, atît materialul descoperit, condițiile găsirii și locul de păstrare, cît și literatura privind

acest material 15.

În legătură cu problema așezărilor sătești, importantă este și metoda comparativă geografico-cartografică, folosită de către H. J. Eggers și alții în domeniul arheologiei comunei primitive <sup>16</sup>. Întocmindu-se hărți microgeografice detaliate, cu semne convenționale speciale, în care descoperirile de așezări și necropole sînt cartate cronologic în funcție de detalii privind solul, altitudinea, vegetația și altele din zona respectivă, se ajunge la o reprezentare ingenioasă a legăturilor dintre locuire și cadrul geofizic și biologic dintr-o microregiune într-o anumită etapă istorică <sup>17</sup>.

În fine, tot în legătură cu această problemă prezintă interes și reconstituirile demografice și cu caracter economic ale așezărilor medievale rurale dispărute din Franța în perioada secolelor X—XVIII, pe bază de izvoare scrise (cronici, documente, registre de stare civilă, descrieri de parohii, călătorii și diverse opere istorice, geografice și literare din secolele XVI—

XVIII), date toponimice și onomastice și hărți de epocă 18.

În țara noastră, problema așezărilor sătești a fost studiată parțial prin săpături, sondaje și recunoașteri arheologice. Din acest punct de vedere s-au bucurat de o atenție ceva mai mare așezările din vremea orînduirii comunei primitive, în anii din urmă reușindu-se să se sape pentru prima dată în întregime stațiunea neolitică din faza Cucuteni A de pe Holmul de la Hăbășești 19 și apoi aceea din fazele Cucuteni A și B de pe înălțimea Tuguieta de la Trușești 20.

8 Z. Rajevski, Die Methodik der Erforschung von Siedlungskomplexen, in Bericht über den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg, 1958, p. 684.
9 Ibidem.

10 Pentru cercetările complexe începute în 1951 în regiunea canalului Volga-Don, vezi A. P. Smirnov, Итоги исследований в зоне строительства Куйбышевской ГЭС, în KS, L, 1953, p. 5.

11 G. B. Fedorov, Древние славяне и их соседи в Молдавии, Учёные записки (серия историческая), VI,

Chişinău, 1957, p. 237 și urm.

12 Vezi rapoartele preliminare de săpături publicate de C. S. Nicolăescu-Plopșor, M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, în *Materiale*, V, 1959, p. 45 și urm.; VI, 1959, p. 57 și VII, 1961, p. 37 și urm., precum și volumul *Istorie* din *Monografia Bicaz* (manuscris).

13 Cf. W. Hensel, Pologne médievale, p. 212 și urm.

14 Ibidem

<sup>15</sup> Pentru asemenea colecții de izvoare a se vedea W. Hensel, Studia i materialy do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznan, t. I, 1950 și II, 1953; Wars-

zawa, t. III, 1959; în ultimele volume autorul a renunțat la suplimente și a adăugat descrieri și analize tehnologice.

16 Hans Jürgen Eggers, Die vergleichende geographischkartographische Methode in der Urgeschichtsforschung, in AG, 1, 1950, 1-3, p. 1 şi urm. şi H. Behrens, Einige Bemerkungen zur vergleichenden geographischkartographischen Methode in der Urgeschichtsforschung, in AG, 2, 1951, 3-4, p. 97 şi urm.

17 Asemenea hărți sînt publicate îndeosebi în diferite studii apărute în AG. Vezi de ex. Berndt Wachter, Beziehungen zwischen Landschaft und urgeschichtlicher Besiedlung am Beispiel des Elb-Havel-Winkels, în AG, 8/9,

1959/60, p. 11 şi urm.

18 Jean-Marie Pesez et Emmanuel le Roy Ladurie, extras din Villages désertes et histoire économique XI-e-XVIII-e siècles, SEVPEN.

19 V. Dumitrescu și colaboratori, Hăbășești. Monogra-

fie arheologică, București, 1954.

<sup>20</sup> M. Petrescu-Dimboviţa, Die wichtigsten Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen in der neolithischen Siedlung von Truşeşti (Moldau), în PZ, XLI, 1963, p. 172 şi urm. Aceste săpături, ca și altele de pe teritoriul Moldovei și din restul țării, efectuate pe o scară mare în ultimii ani, au permis să se tragă unele concluzii prețioase relativ la întinderea așe-zărilor, sistemul lor de fortificație, structura și planul locuințelor din cuprinsul lor, precum și în genere cu privire la dezvoltarea social-economică a populației din așezările respective. Cercetări importante s-au efectuat și în cuprinsul așezărilor sătești din vremea orînduirii sclavagiste, din perioada prefeudală și din orînduirea feudală, fără să se reușească însă pînă în prezent să se sape în întregime nici o așezare din aceste perioade. De asemenea, nu s-au scris nici studii speciale de arheologie cu privire la caracteristicile și evoluția așezărilor sătești din istoria veche și medie a României. În această problemă, s-a luat în considerație, într-o formă succintă, doar stadiul cercetărilor arheologice relativ la satul medieval de pe teritoriul României, enunțindu-se problemele care trebuie abordate, în scopul dezvoltării acestor cercetări.

În cercetarea acestei probleme un rol important îl au și recunoașterile arheologice din diferitele regiuni ale țării, efectuate atît în preajma șantierelor mai mari de săpături arheologice, cît și în teritorii mai depărtate. În lucrarea de față ne interesează în mod deosebit acest fel de cercetări, care în ultimii ani au luat o deosebită dezvoltare în Moldova, contribuindu-se prin ele la îmbogățirea în mod substanțial a hărții arheologice a așezărilor sătești din această provincie, din vremea orînduirii comunei primitive și pînă în perioada feudală inclusiv.

Asemenea cercetări de suprafață s-au efectuat pe teritoriul Moldovei încă din ultimele decenii ale secolului trecut de către N. Beldiceanu, Gr. Buțureanu și Gh. Diamandi care au descoperit cîteva așezări neolitice în nordul și centrul Moldovei, dintre care unele au fost cercetate prin mici sondaje <sup>22</sup>. Printre acestea din urmă se numără și vestita stațiune cu ceramică pictată de la Cucuteni, descoperită pentru prima dată în 1884 de către folcloristul ieșan Th. Burada <sup>23</sup>.

În genere, aceste cercetări sumare aveau caracterul mai mult a unor semnalări de stațiuni din regiuni disparate <sup>24</sup>, datînd îndeosebi din epoca culturii Cucuteni.

Multă vreme după aceea, pînă în timpul primului război mondial, nu s-au efectuat recunoașteri arheologice, în mod organizat, pe teritoriul Moldovei. Ele au fost reluate însă cu mai multă intensitate și oarecum mai metodic în anumite regiuni ale Moldovei de abia în anii dintre cele două războaie mondiale. Astfel, din această vreme datează recunoașterile efectuate între anii 1923 și 1935 în NE Moldovei de către N. Moroșan pe malul drept al Prutului, cu care ocazie a descoperit o serie de stațiuni paleolitice între Mitoc și Ștefănești, dintre care a cercetat prin sondaje pe acelea din punctele Stînca și La Izvor de la Ripiceni 25. Alte recunoaș-

<sup>21</sup> N. Constantinescu, Le stade et les perspectives de la recherche archéologique du village médieval en Roumanie, în Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 265 și urm. De un real folos pentru studiul arheologic al satului feudal este și monografia lui H. H. Stahl, Contribuții la studiul satului devălmaș românesc, vol. I—III, București, 1958-1959-1965, al cărei conținut istoric și social-economic completează datele cercetărilor arheologice, contribuind la o mai bună înțelegere a problemelor privind apariția și dezvoltarea satelor medievale de pe teritoriul țării noastre.

22 Pentru aceste cercetări vezi C. Moisil, Privire asupra antichităților preistorice din România, în BCMI, III,
1910, 4, 12, p. 172 și urm.; I. Andrieșescu, Contribuție
la Dacia înainte de romani, Iași, 1912, p. 13 și nota 12;
V. Ciurea, Aperçu des antiquités préhistoriques du département de Baia, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 46
și urm. și p. 49 și urm.; I. Andrieșescu, O pagină din
istoria arheologiei preistorice în România; Gr. C. Buțureanu
și introducerea sa la "Preistoria în România, studiu de
arheologie preistorică și etnografie" (1898, inedit), în
RPAN, I, 1937, 1, p. 17 și urm. și nota 1. Manuscrisul
lui Gr. Buțureanu cu titlul mai sus menționat a fost distrus în timpul celui de-al doilea război mondial, cu prilejul bombardamentelor aeriene care au afectat în parte

Seminarul de preistorie, unde se afla în păstrare acest manuscris.

- <sup>23</sup> Th. Burada, Antichitățile de la Cucuteni, în Arhiva societății științifice și literare din Iași, XII, 1901, p. 270 și urm.
- <sup>24</sup> Alte informații arheologice din secolul trecut privind așezările rurale din Moldova sînt menționate în răspunsurile învățătorilor din fostele județe ale Moldovei la Cestionariu sau isvod de întrebările la cari se cere a se da răspunsuri în privința vechilor așezăminte ce se află în deosebitele comune ale României (manuscris Academia Republicii Socialiste România), dintre care pentru Moldova au fost publicate numai acelea din fostele județe Dorohoi (Al. Odobescu, Rămășițe antice din județul Dorohoi, în Scrieri literare și istorice, vol. II, București, 1887, p. 157) și Covurlui (M. Petrescu-Dîmbovița, în Acțiunea, Galați, aprilie, 1940).
- N. N. Moroşanu, Contribuțiuni la cunoașterea paleoliticului din Moldova de Nord, Malurile Prutului, în MSŞtAc, III, IV, mem. 7, 1927, p. 343 și urm.; idem, La Pléistocène et le Paleolithique de la Roumanie du Nord-Est, extras din AIGR, vol. XIX, București, 1938, p. 8 și urm. și p. 32 și urm.

teri s-au efectuat în NV Moldovei de către V. Ciurea, fost director al Muzeului din Fălticeni, pe văile Șomuzului și ale Moldovei, precum și pe terasele Siretului din Podișul Sucevei <sup>26</sup>. Prin aceste cercetări s-au semnalat și verificat, uneori prin mici sondaje, peste 20 de stațiuni neolitice, dintre care unele au fost vizitate și de N. Beldiceanu și Gr. Buțureanu <sup>27</sup>. În altele s-au făcut recunoașteri mai amănunțite de către C. Mateescu <sup>28</sup>, precum și săpături arheologice de către Vl. Dumitrescu <sup>29</sup>, Hortensia Dumitrescu <sup>30</sup>, Radu Vulpe, Ecaterina Vulpe <sup>31</sup>, ș.a.

Dintre recunoașterile din regiunea subcarpatică, în centrul Moldovei, mai importante sînt cele executate de către C. Mătasă, directorul muzeului de arheologie din Piatra Neamț, la îndemnul prof. I. Andrieșescu, în depresiunile Nemțișor, Cracău și Roznov din județul Neamț 32. Prin aceste cercetări s-au identificat 94 de așezări care datează, după autor, din neolitic, epoca bronzului, La Tène și perioada medievală 33. În unele dintre aceste așezări ulterior s-au efectuat săpături sub conducerea lui C. Mătasă 34, R. Vulpe 35, Ecat. Vulpe 36, Vl. Dumitrescu 37, Hortensia Dumitrescu 38, Anton Nițu 39, Alexandru Vulpe 40, Silvia Marinescu-Bîlcu 41 și alții.

O serie de recunoașteri s-au efectuat și în Podișul Moldovei Centrale de către prof. C. Cihodaru 42, în cadrul Muzeului de Antichități din Iași, condus de către prof. O. Tafrali. Prin aceste cercetări s-au identificat mai multe așezări din neolitic și pînă în perioada feudală inclusiv, dintre care mai importante sînt acelea de la Rafaila, Bălești și Poienești, care au fost apoi cercetate prin sondaje și săpături arheologice, atît de către C. Cihodaru 43 cît și de R. Vulpe44. Asemenea cercetări s-au făcut și în sudul Moldovei și dintre ele menționăm pe acelea executate de Gh. Diamandi 45 și de C. Solomon în cîteva localități din județul Galați, cu care

26 V. Ciurea, op. cit., în Dacia, III—IV, p. 46 și urm. 27 Ibidem, p. 46; autorul menționează că descoperirile de pe Valea Șomuzului Mare au fost verificate la fața locului în 1919 de către prof. I. Andrieșescu.

<sup>28</sup> Corneliu Mateescu, O nouă stațiune preistorică din cercul ceramicii pictate: Costești-Baia, în Raport M.N.A.,

II-IV, 1940, p. 63 și urm.

29 VI. Dumitrescu, Une nouvelle station à céramique peinte dans le nord-ouest de la Moldavie, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 115 și urm.

30 Hortensia Dumitrescu, La station préhistorique de Ruginoasa, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 56 și urm.

<sup>31</sup> Ecat. Vulpe, Raport asupra săpăturilor din comuna Costești-Baia din august-septembrie 1943, în Raport M.N.A., 1942—1943, p. 37 și urm.

32 C. Mătasă, Cercetări din preistoria județului Neamț,

extras din BCMI, XXXI, 1938, p. 5 și urm.

33 Ibidem.

<sup>34</sup> C. Mătasă, Frumuşica, village préhistorique à céramique peinte dans la Moldavie du Nord, Roumanie, București, 1946; idem, Şantierul arheologic Piatra Neamf, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 819 și urm.; C. Mătasă, I. Zamoșteanu și M. Zamoșteanu, Săpăturile de la Piatra Neamf, în Materiale, VII, 1961, p. 339 și urm.

Neamțului, în Anuarul liceului de băeți Piatra Neamț, 1934-1935, Piatra Neamț, 1936, p. 39 și urm.; idem, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, București, 1957; idem, Les fouilles de Calu, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940,

p. 13 și urm.

<sup>36</sup> Pentru săpăturile efectuate de Ecat. Vulpe la Costişa vezi C. Mătasă, op. cit., în BCMI, XXXI, 1938, 97, p. 28,

nota 3.

37 VI. Dumitrescu, La station préhistorique de Traian (Dep. de Neamt, Moldavie); Fouilles des années 1936, 1938 et 1940, în Dacia, IX—X, 1941—1944, p. 11 și urm. Pentru săpăturile efectuate de VI. Dumitrescu la Mătăhuia-Dobreni, vezi C. Mătasă, op. cit., în BCMI, XXXI, 1938, 97, p. 31—32.

<sup>38</sup> Vezi rapoartele preliminare de săpături de la Traian, publicate de H. Dumitrescu, în SCIV, III, 1952, p. 121 și urm.; SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 45 și urm.; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 35 și urm.; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 459 și urm.; Materiale, III, 1957, p. 115 și urm.; Materiale, V, 1959, p. 189 și urm.; Materiale, VII, 1961, p. 91 și urm. și de H. Dumitrescu și VI. Dumitrescu, în Materiale, VI, 1959, p. 157 și urm.; Materiale, VIII, 1962, p. 245 și urm. Pentru săpăturile de la Văleni vezi H. Dumitrescu, Cercetări arheologice la Văleni (jud. Neamț), în SCIV, I, 1950, 2, p. 19 și urm.

Pentru săpăturile în colaborare de la Piatra Neamț și Tisești, Anton Niţu, Ioana Zamoșteanu și Mihai Zamoșteanu, Sondajele de la Piatra Neamţ, în Materiale, VI,

1959, p. 359 și urm. și p. 375 și urm.

<sup>40</sup> Alexandru Vulpe şi Mihai Zamoşteanu, Săpăturile de la Costișa, în Materiale, VIII, 1962, p. 309 şi urm. În acelaşi punct a fost executat şi un sondaj de către R. Vulpe, vezi C. Mătasă, op. cit., în BCMI, XXXI, 1938, 97, p. 29.

41 Vezi Silvia Marinescu-Bîlcu, Sondajul de la Tîrpeşti,

în Materiale, VIII, 1962, p. 235 și urm.

<sup>42</sup> C. Cihodaru, Contribuțiuni pentru fixarea unei hărți preistorice a Daciei (Stațiuni preistorice din județul Vaslui), în AArch., 7-8, 1931-1932, p. 31-32, 43 și 50.

48 Idem, Stațiunea eneolitică de la Rafaila, în Anuarul liceului Mihail Kogălniceanu, Vaslui, 1933-1934, p. 220 și urm.; idem, Poenești Tamasidava. O așezare carpică în Moldova Centrală, în AArch., 13-14, 1937-1938, p. 10 și urm.

<sup>44</sup> R. Vulpe și colaboratori, Raport sumar despre activitatea șantierului arheologic Poiana-Tecuci, 1949, în SCIV, I, 1950, 1, p. 41 și urm.; idem, Săpăturile de la Poienești din 1949, în Materiale, I, 1953, p. 213 și urm.

<sup>45</sup> Pe lîngă cercetările arheologice personale de la Munteni-Vaslui, Gh. Diamandi a întocmit un studiu asupra descoperirilor din sudul Moldovei, publicat în Buletinul Soc. de antropologie din Paris, asupra căruia se referă Const. Moisil în *op. cit.*, *BCMI*, III, 1910, nota 11, p. 124.

prilej s-au descoperit o serie de așezări din vremea orînduirii comunei primitive, unele fiind

apoi cercetate prin sondaje 46.

Alte recunoașteri s-au făcut în 1939 în 32 de localități din județul Galați de către M. Petrescu-Dîmbovița, descoperindu-se așezări din neolițic și epoca bronzului, prima și a doua epocă a fierului și din perioada prefeudală și feudală timpurie <sup>47</sup>. Ulterior, în unele din stațiunile descoperite prin aceste recunoașteri din județul Galați s-au efectuat săpături și sondaje arheologice de către M. Petrescu-Dîmbovița <sup>48</sup>, Eugenia Zaharia <sup>49</sup> și I. T. Dragomir <sup>50</sup>. În fine, în 1943, ca o continuare a acestor cercetări, în sudul Moldovei s-au făcut și altele de către Corneliu Mateescu, care în 12 localități din județul Galați a semnalat mai multe așezări din neolitic, La Tène și din vremea orînduirii feudale, inclusiv perioada prefeudală <sup>51</sup>. Unele dintre aceste așezări au fost cercetate și prin sondaje mai mici sau mai mari de către C. Mateescu <sup>52</sup> și C. Cihodaru <sup>53</sup>.

Deci, în Moldova în perioada dintre cele două războaie, s-au efectuat recunoașteri, mai mult sau mai puțin intense, în Culoarul Prutului Mijlociu, Podișul Sucevei și Subcarpați, Podișul Moldovei Centrale, Depresiunea Huși-Elan-Horincea, Platforma Covurluiului și în Cîmpia Siretului. Cu alte cuvinte, aceste cercetări, executate în cea mai mare parte de către colaboratorii științifici ai muzeelor din Iași, Fălticeni, Piatra Neamț, Tecuci și București, s-au desfășurat în aproape toate subunitățile geografice ale Moldovei.

În privința obiectivelor urmărite, se pot deosebi pe de o parte recunoașteri amănunțite pentru o anumită perioadă dintr-un teritoriu limitat, cum sînt acelea pentru identificarea stațiunilor paleolitice din Culoarul Prutului, iar pe de alta, și acesta este cazul cel mai frecvent, recunoașteri efectuate pe teritorii mai vaste, în scopul semnalării resturilor de locuire din vremea orînduirii comunei primitive și într-o măsură mult mai redusă din perioada prefeudală, neglijîndu-se aproape total acelea aparținînd orînduirii feudale. Metodologic, aceste cercetări s-au efectuat cu predilecție pe văile apelor, urmărindu-se în general depistarea de noi puncte de descoperire și, într-o mai mică măsură, verificarea locurilor semnalate anterior, îndeosebi prin răspunsurile învățătorilor la Cestionarul lui Al. Odobescu, cum a fost cazul cu recunoașterea arheologică din fostul județ Covurlui 54. În publicarea rezultatelor s-au avut în vedere descrierea topografică a locurilor de descoperire, cu o precizie mai mare sau mai mică, materialul arheologic caracteristic și cartarea descoperirilor prin semne convenționale pe hărți sau simple schițe.

În concluzie, prin cercetările din etapa dintre cele două războaie mondiale s-au completat în mod simțitor petele albe de pe hărțile arheologice ale Moldovei, editate de Gr. Tociles cu <sup>55</sup> și I. Andrieșescu <sup>56</sup>.

- 48 Const. Solomon, Descoperiri recente și cercetări asupra cîtorva stațiuni antice din jud. Tecuci, în BCMI, XX, 1927, 51, p. 98 și urm.; idem, Cetățuia din Valea Berheciului, în BCMI, XXII, 1929, 59, p. 34 și urm.; idem, Un muzeu regional în Tecuciu, 1932, p. 10.
- 47 M. Petrescu-Dîmbovița, Călătorie de cercetare arheologică în județul Covurlui, în Orizonturi, Revista Asociației profesorilor secundari din Galați, III, 1940, 5-9, p. 3 și urm.; idem, Archaologische Forschungsreise im Bezirk Covurlui (untere Moldau), în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 427 și urm.
- 48 M. Petrescu-Dîmbovița, Săpăturile arheologice din jud. Covurlui executate cu prilejul lucrărilor de pe șantierul național din Lunca Prutului, în Studii, I, 1949, 2, p. 100 și urm.; idem, Raport asupra săpăturilor arheologice din județele Covurlui și Tutova, în SCIV, I, 1950, 1, p. 57 și urm.; M. Petrescu-Dîmbovița, I. Casan și C. Mateescu, Săpăturile arheologice de la Foltești (raion Tg. Bujor, reg. Galați), în SCIV, II, 1951, 1, p. 249 și urm.; idem, Cetățuia de la Stoicani, în Materiale, I, 1953, p. 3 și urm.;

idem, Cimitirul hallstattian de la Stoicani, în Materiale, I, 1953, p. 157 și urm.

- <sup>40</sup> Eugenia Zaharia, Morminte sarmatice descoperite la Cioinagi în 1949, în Materiale, VI, 1959, p. 897 și urm. <sup>50</sup> I. T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadinești (r. Berești, reg. Galați), în Materiale, VI, 1959, p. 453 și urm.; idem, în Materiale, VII, 1961, p. 151 și urm.
- 51 Corneliu N. Mateescu, Raport asupra cercetărilor arheologice întreprinse în toamna anului 1943 în jud. Tutova, în Raport M N A Bucureşti, 1944, p. 52 şi urm. 52 Ibidem.
- <sup>53</sup> C. Cihodaru, R. Vulpe și colaboratori, Cercetările arheologice de la Şuletea și Bîrlălești (r. Murgeni), în SCIV, II, 1951, 1, p. 217 și urm.
  - <sup>54</sup> Vezi nota 24.
- 55 Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie, Bucureşti, 1900, harta de la p. 119 reprezentind Dacia romană.
- 56 Harta arheologică a României (la scara 1/500 000), întocmită în 1929 de I. Andrieşescu.

După cel de-al doilea război mondial, în conditiile optime create arheologiei din tara noastră de către regimul democrat popular, pe lîngă săpături și sondaje s-au efectuat în Moldova si numeroase recunoașteri arheologice, cu începere din anul 1948, o dată cu preluarea conducerii cercetărilor arheologice de către Academia Republicii Socialiste România.

În această etapă, pentru o mai bună lămurire a descoperirilor din asezările cercetate prin săpături, s-au efectuat recunoașteri de către membrii colectivelor respective atît în teritoriile vecine, cît și în altele mai îndepărtate de aceste așezări.

Astfel de recunoasteri s-au efectuat în 1948 și 1949 în cadrul șantierelor Stoicani și Balintesti din fostul judet Covurlui, identificîndu-se cîteva statiuni noi si verificîndu-se altele semnalate anterior, cu material arheologic din vremea orînduirii comunei primitive si perioada prefeudală 57, dintre care apoi au fost cercetate prin săpături și sondaje arheologice acelea de la Perieni<sup>58</sup>, Foltești <sup>59</sup>, Tg. Berești <sup>60</sup> și Cavadinești <sup>61</sup>.

Cercetări de acest fel au avut loc în 1949 și în cadrul santierului Poienești sub conducerea lui R. Vulpe, identificîndu-se pe valea Racovei o serie de statiuni din aceleasi perioade 62 Rezultatele acestor cercetări completează pe acelea obținute mai demult, în aceeasi regiune, de către C. Cihodaru. Unele recunoașteri s-au executat și în preajma santierului Hăbăsești, de sub conducerea lui VI. Dumitrescu, identificându-se câteva asezări din vremea corespunzătoare provinciei Dacia, dintre care acelea de la Fedeleşeni şi Brătuleşti au fost cercetate prin sondaje 63.

În comparatie cu acestea, mult mai intense au fost recunoasterile arheologice din cadrul șantierelor Poiana și Valea Jijiei. Astfel, prin recunoașterile arheologice efectuate în 1951 în cadrul santierului Poiana, condus de către R. Vulpe, în peste 30 de localități din sudul și centrul Moldovei s-au identificat numeroase asezări sătesti din neolitic si pînă în perioada feudală inclusiv 64, unele fiind apoi cercetate și prin mici sondaje 65. Cu acest prilej s-a verificat si traseul valului din sudul Moldovei, dintre Siret, Ploscuteni și Stoicani pe Prut, a cărui construcție a fost pusă pe seama vizigoților lui Athanarich 66. De asemenea, prin recunoașterile din cadrul santierului Valea Jijiei, condus de către I. Nestor, s-au identificat între 1949 și 1952 cîteva zeci de aşezări datînd din vremea orînduirii comunei primitive pînă în perioada feudală inclusiv, atît pe teritoriul satelor Glăvăneștii Vechi 67 și Corlăteni 68, unde s-au efectuat săpături arheologice, cît și mai departe pe văile Jijiei, Sitnei și Bahluiului 69, cercetîndu-se prin săpături

<sup>57</sup> M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., Studii, I, 1949. 2, p. 100 și urm; M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, op. cit., SCIV, I, 1950, 1, p. 66 si urm.

58 M. Petrescu-Dîmbovița, Sondajul stratigrafic de la Perieni (reg. Iași, raion Bîrlad), în Materiale, III, 1957, p. 64 și urm.; idem, Contributions au problème de la culture Cris en Moldavie, în Acta Arch, IX, 1958, 1-4, p. 55 și urm.

59 M. Petrescu-Dîmbovița, I. Casan și C. Mateescu, Săpăturile arheologice de la Foltesti, în SCIV, II, 1951.

- 1, p. 249 și urm.

  80 I. T. Dragomir, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 453 și urm.; idem, în Materiale, VII, 1961, p. 151 și urm.
  - 61 Vezi nota 50.
- 62 R. Vulpe, op. cit., Materiale, I, 1953, p. 474 și urm. 63 Vl. Dumitrescu și colaboratori, Hăbășești, p. 554 și urm.
- 64 R. Vulpe și colaboratori, op. cit., SCIV, I, 1950, 1, p. 51; idem, Activitatea șantierului arheologic Poiana-Tecuci 1950, în SCIV, II, 1951, 1, p. 210 și urm.; C. Cihodaru, R. Vulpe și colaboratori, op. cit., SCIV, II, 1951, 1, p. 226 și urm.; R. Vulpe și colaboratori, op. cit., SCIV, III, 1952, p. 209 și urm.

65 R. Vulpe și colaboratori, op. cit., SCIV, III, 1952, p. 210 si urm.

- 66 R. Vulpe, Despre valul din Moldova de Jos și "zidul" lui Atanarih, în SCIV, I, 1950, 2, p. 163 și urm.; idem, Valul din Moldova de Jos, în SCIV, III, 1952, p. 218 și urm.; idem, Le "vallum" de la Moldavie inférieure et le "mur" d'Athanarich, Gravenhage, 1957.
- 67 I. Nestor și colaboratori, Activitatea șantierului de săpături arheologice Iași-Botoșani-Dorohoi, în SCIV, I, 1950, 1, p. 32; idem, Santierul Valea Jijiei, în SCIV. III, 1952, p. 20 și urm.; A. Florescu, Cîteva noi descoperiri arheologice în depresiunea Jijiei, în AŞUIași, III, 1955, 1-2, p. 51 și urm.
- 63 I. Nestor și colaboratori, op. cit., în SCIV, III, 1952, p. 84 și urm.; D. Tudor, R. Vulpe și colaboratori, Santierul Corlăteni, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 394 și urm.
- 69 I. Nestor și colaboratori, op. cit., în SCIV, I, 1950, 1, p. 20 și urm.; N. Zaharia, Recunoașteri arheologice executate de colectivul Muzeului de antichități din Iași, în anul 1953, în cuprinsul Moldovei, în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 287 și urm.; idem, Cercetările de suprafață efectuate în Moldova în cursul anului 1954, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 897 și urm.; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovița și Em. Zaharia, Cercetări arheologice în orașul Iași și împrejurimi, în SCȘIași, VII, 1956, 2, p. 1 și urm.; C. Cihodaru, R. Vulpe și colaboratori, op. cit., în SCIV, II, 1951, p. 228, unde sînt menționate și descoperirile de la Cetățuia și Cîrlig de lîngă Iași.

numai așezările de la Larga-Jijia <sup>70</sup>, Valea Lupului <sup>71</sup> și Holboca <sup>72</sup>, iar prin sondaje acelea de la Corlăteni <sup>73</sup>. Prin aceste recunoașteri s-au semnalat, printre altele, și numeroase vetre de sate medievale dispărute, punîndu-se în discuție problema vechimii și dispariției lor, precum și a raportului lor cu satele actuale. Pe lîngă acestea, pe baza descoperirii așezărilor din Cîmpia Jijiei, s-au ncercat generalizări cu privire la caracteristicile stațiunilor din această regiune datînd din vremea orînduirii comunei primitive pînă în perioada feudală inclusiv <sup>74</sup>. Alte recunoașteri pe Valea Jijiei s-au făcut între anii 1952 și 1961 în cadrul șantierului Trușești, cu care prilej, pe un teritoriu limitat din preajma așezării neolitice de pe înălțimea Țuguieta, s-au identificat mai multe așezări din vremea orînduirii comunei primitive pînă în perioada feudală inclusiv <sup>75</sup>.

În fine, alte recunoașteri au fost executate în ultimii 10 ani, în cadrul șantierelor Hlincea<sup>76</sup>, Suceava <sup>77</sup>, Bîrsești <sup>78</sup> și în multe altele de pe teritoriul Moldovei.

În afara recunoașterilor din cadrul șantierelor de săpături arheologice, în Moldova s-au mai efectuat si recunoașteri speciale, în anumite teritorii mai vaste sau mai limitate, atît de către unii colaboratori ai Muzeului de istorie a Moldovei, cît și ai altor muzee, regionale sau raionale, din Moldova, precum și de către cîteva cadre didactice din învățămîntul general si mediu. Aceste cercetări s-au efectuat în cadrul principalelor subunităti geografice ale Moldovei, uneori în legătură directă cu activitatea științifică desfășurată de muzeele din cuprinsul lor. Cele mai multe dintre ele au fost executate între anii 1951 și 1961 de către N. Zaharia în cadrul Muzeului de istorie a Moldovei și apoi cu începere din 1957 și în acela al Comisiei pentru studiul originii poporului si limbii române 79. Aceste cercetări, pentru prima dată bine orientate din punct de vedere arheologic si geografic, reprezintă un pas mai departe în depistarea metodică, prin recunoașteri arheologice, a așezărilor sătești din vremea orînduirii comunei primitive si pînă în perioada feudală inclusiv. Ele au fost executate mai intens în NE Moldovei, în Bazinul Bahluiului, în Cîmpia Jijiei Superioare și Culoarul Prutului, și într-o măsură mai redusă în Podișul Sucevei, Podișul Moldovei Centrale și Depresiunea Huși-Elan-Horincea. Datorită acestui fapt se cunosc astăzi mult mai bine așezările sătești din această parte a Moldovei, îndeosebi cele din Cîmpia nord-estică, unde s-au efectuat cele mai multe recunoasteri.

În ceea ce privește centrul Moldovei, conform planului de recunoașteri metodice, întocmit de Muzeul de istorie a Moldovei, în colaborare cu catedra de istoria României, cele mai multe cercetări de acest fel au fost executate în Podișul Moldovei Centrale de către M. Petrescu-

- <sup>70</sup> I. Nestor şi colaboratori, Sondagiile de la Larga-Jijia, com. Movileni, raionul Iaşi, regiunea Iaşi (capitol redactat de Al. Alexandrescu), în SCIV, III 1952, p. 47 şi urm.
- n M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, Şantierul arheologic Hlincea-Iași, Cercetări arheologice la Valea Lupului (capitol redactat de M. I. Dinu), în SCIV, 1954, 1-2, p. 246 și urm.; idem, Şantierul arheologic Hlincea-Iași, Cercetările arheologice de la Valea Lupului (capitol redactat de M. Dinu), în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 701 și urm.; M. Dinu, Şantierul arheologic Valea Lupului, în Materiale, III, 1957, p. 161 și urm.; idem, Şantierul arheologic de la Valea Lupului, în Materiale, V, 1959, p. 247 și urm.; idem, Şantierul arheologic de la Valea Lupului, în Materiale, VI, 1959, p. 203 și urm.; M. Dinu, Descoperirile arheologice de la Valea Lupului, în Așulași, secția a III-a, I, 1955, 1-2, p. 65 și urm.
- 72 I. Nestor și colaboratori, Șantierul Valea Jijiei, Descoperirile arheologice de la Holboca, raionul Iași, reg. Iași (capitol redactat de VI. Zirra), în SCIV, III, 1952, p. 94 și urm.; N. Macarovici et N. Zaharia, Elephas trogontherii Pohlig de Holboca-Iassy (Roumanie), în Folia Quaternaria, 12, Kraków, 1963; idem, Mamutul (Elephas trogontherii Pohlig) de la Holboca (Iași), în Comunicări de geologie, II, 1963, p. 155 și urm.

- 73 D. Tudor şi colaboratori, Şantierul Corlăteni, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 415 şi urm. Se expun rezultatele sondajelor din punctele Vlădeni, Carasa-Miclăuşeni, Costişa Morii, Via Dămăchenilor şi Dămăcheni-La Biserică.
- 74 I. Nestor şi colaboratori, în SCIV, III, 1952, p. 20 şi urm. (capitol redactat de A. Niţu); N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., SCŞIaşi, VII, 1956, 2, p. 41 şi urm.
- <sup>76</sup> M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, *Şantierul Trușești*, în *SCIV*, IV, 1953, 1-2, p. 27, 38 și urm.; idem, *Şantierul arheologic Trușești*, în *SCIV*, VI, 1955, 1-2, p. 187 și urm.
- <sup>96</sup> M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratori, Şantierul arheologic Hlinceu-Iaşi, în SCIV, V, 1954, 1-2, p. 246.
- <sup>77</sup> B. Mitrea și colaboratori, Santierul arheologic Suceava-Cetatea Neamțului. Recunoașteri arheologice în regiunile învecinate, în SCIV, V, 1954, 1-2, p. 314.

78 Sebastian Morintz, Săpăturile de la Bîrsești (reg. Galați, r. Vrancea), în Materiale, III, 1957, p. 224.

Rezultatele acestor cercetări au fost incluse în lucrarea de față. Unele din ele au fost publicate anterior de N. Zaharia, în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 287 și urm. și p. 333 și urm. și în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 897 și urm.; precum și în colaborare cu M. Petrescu-Dîmbovița și Emilia Zaharia, în SCSIasi, VII, 1956, 2, p. 1, si urm.

Dîmbovița, M. Dinu și Em. Bold de la această catedră 80. Cu prilejul acestor recunoașteri, efectuate între anii 1954 și 1956, s-au identificat numeroase așezări cuprinzînd material arheologic din vremea comunei primitive pînă în perioada feudală inclusiv, pe cursul superior al Bîrladului și în regiunea Stemnic-Racova 81.

Cel de-al treilea sector, cunoscut sub denumirea de Coasta Iașilor, inclus după criterii morfologice în bazinul Bahluiului, a fost cercetat de către N. Zaharia și în parte și de Emilia

Zaharia 82, efectuîndu-se săpături la Hlincea 83 și Lunca Ciurei 84.

Între 1954 și 1958 au avut loc alte recunoașteri în regiunea depresionară din zona lacului de acumulare al Hidrocentralei "V. I. Lenin" de la Bicaz, cercetările fiind efectuate de către M. Petrescu-Dîmbovița, Corneliu Mateescu, N. Zaharia și C. S. Nicolăescu-Plopșor 85. Cu această ocazie s-a identificat o serie de așezări atît din vremea orînduirii comunei primitive cît și din perioada feudală, așezări cercetate apoi prin sondaje și săpături arheologice 86.

Alte recunoașteri s-au desfășurat în mai multe localități din regiunea subcarpatică, prin colaboratorii Muzeului de arheologie din Piatra Neamț 87, ca și în depresiunea de la Huși 88, identificîndu-se cu acest prilej o serie de așezări de caracter sătesc din vremea orînduirii co-

munei primitive și pînă în perioada feudală inclusiv.

În fine, alte recunoașteri speciale s-au efectuat și în subunitățile geografice din sudul și sud-estul Moldovei. Cele mai multe dintre acestea au fost executate de către Ghenuță Coman în Depresiunea Elan-Horincea 89.

La aceste recunoașteri, efectuate în diferitele subunități geografice ale Moldovei, au mai contribuit prof. N. Macarovici de la Laboratorul de geologie al Universității "Al. I. Cuza" din Iași 90, precum și geografii ieșeni I. Şandru 91, I. Gugiuman 92 și Al. Obreja 93, de la aceeași universitate, care cu prilejul cercetărilor din depresiunea de la Tg. Ocna, Bazinul Bahluiului și Podișul Moldovei Centrale au semnalat unele așezări cu resturi arheologice.

- 80 M. Petrescu-Dîmbovița, Em. Bold și M. Dinu, Cercetări arheologice în Podișul Central Moldovenesc, I, Valea Bîrladului Superior de la izvoare și pînă la Buhăești, în AȘUIași, secția a III-a, I, 1955, 1-2, p. 1 și urm.; idem, Cercetări arheologice în Podișul Central Moldovenesc, II, Subregiunea Stemnic-Racova și valea Bîrladului superior între Buhăești și Vaslui, în AȘUIași, secția a III-a, IV, 1958, p. 1 și urm.
  - 81 Ibidem.
- 82 O parte din rezultatele acestor cercetări au fost publicate de N. Zaharia în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 287 și urm. și SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 897 și urm.
- 88 M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, Şantierul Hlincea-Iași, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 312 și urm.; idem, Şantierul arheologic Hlincea-Iași, în SCIV, VI, 1954, 1-2, p. 233 și urm.; idem, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 687 și urm.; M. Petrescu-Dîmbovița, Slovanské sidliskd v Moldavskej oblasti Rumunska, în SIA, VI, 1958, 1, p. 209 și urm.
- $^{64}$  M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, op. cit., SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 183 și urm.
- M. Petrescu-Dîmboviţa şi Corneliu Mateescu. Ele au fost apoi continuate, din 1955 pînă în 1958, de către N. Zaharia, C. S. Nicolăescu-Plopşor şi de alţi membri ai colectivului de săpături arheologice Bicaz.
- 86 Pentru rezultatele acestor cercetări vezi Monografia Bicaz, vol. I (manuscris), precum și C. S. Nicolăescu-Plopșor și M. Petrescu-Dîmbovița, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Bicaz, în Materiale, V, 1959, p. 45 și urm.
- 87 Rezultatele recunoașterilor efectuate de către M. Zamoșteanu și C. Hălăucescu sînt incluse într-o formă

rezumativă în lucrarea de față, urmînd ca acestea să fie publicate în întregime de către autori.

<sup>88</sup> Unele dintre recunoașterile din această zonă, menționate și în lucrarea de față, au fost efectuate de I. Gugiuman (*Depresiunea Huși*, 1, București, 1959) și de Gh. Poenaru-Bordea, ultimul urmînd să le publice într-un articol aparte.

<sup>86</sup> Prin cercetările de suprafață din această regiune, efectuate de Ghenuță Coman, s-au identificat peste 150 de așezări datînd din vremea orînduirii comunei primitive și a orînduirii feudale, inclusiv perioada prefeudală, care sînt incluse într-o formă succintă în lucrarea de față și au fost prezentate sub titlul Cercetări arheologice cu privire la secolele V-XI în sudul Moldovei (stepa colinară Horincea-Elan-Prut), în AM, VI, 1969, p. 277 și urm.

90 Cele cîteva așezări semnalate de N. Macarovici în diferite sectoare ale Moldovei, cu prilejul cercetărilor geologice pe teren, sînt menționate în cuprinsul acestei

lucrări.

- <sup>01</sup> I. Şandru, Contribuții geografico-economice asupra evoluției așezărilor omenești în depresiunea subcarpatică Onești, în AȘUIași, Secția a II-a, VII, 1961, 1, p. 215 și urm.; I. Şandru, C. Martiniuc și colaboratori, Contribuții geografice la studiul orașului Huși, în Probleme de geografie, V, 1957 (capitolul Considerații istorico-geografice, p. 271 și urm.). În lucrarea de față sînt menționate și așezările descoperite în acest sector.
- Pe lîngă recunoașterile din depresiunea Hușilor, menționate mai sus (nota 88), I. Gugiuman a mai executat și altele pe teritoriul Moldovei; dintre acestea numai unele sînt menționate în lucrarea de față.
- 93 Al. Obreja, Cîteva date istorico-geografice asupra satului Gugești (Fălciu), în AB, VIII, 1936, 1, p. 61 şi urm.

Prin toate aceste recunoașteri, efectuate în anii regimului democrat-popular, în cadrul șantierelor sau al unor cercetări speciale, au sporit în mod considerabil informațiile cu privire la frecvența, repartiția teritorială, cadrul geografic, continuitatea și unele caracteristici ale așezărilor sătești de pe teritoriul Moldovei, nu numai din vremea orînduirii comunei primitive,

ci și din perioadele prefeudală și feudală.

În stadiul actual al cercetărilor, aceste date completează pe cele rezultate din săpăturile și sondajele arheologice, permițînd unele generalizări cu privire la perioada prefeudală și feudală timpurie, în care a avut loc procesul formării poporului și a limbii române. Acesta a fost și motivul pentru care Comisia pentru studiul formării poporului și a limbii române a înscris în planul său de cercetări și problema așezărilor sătești (siliști) din Moldova. În acest scop s-au intensificat și extins recunoașterile arheologice pe tot teritoriul Moldovei, de către arheologii Muzeului de istorie a Moldovei, în colaborare cu muzeografii de la celelalte muzee de istorie din această provincie, punîndu-se accentul îndeosebi pe identificarea așezărilor din perioadele prefeudală și feudală timpurie. În unele dintre așezările din aceste perioade, semnalate cu prilejul recunoașterilor, s-au efectuat apoi sondaje și săpături arheologice, ale căror rezultate prezintă un deosebit interes pentru problema originii poporului și a limbii române 94.

În lucrarea de față sînt prezentate rezultatele recunoașterilor arheologice din Moldova dintre anii 1951 și 1961 cu privire la așezările sătești, efectuate în cadrul Muzeului de istorie a Moldovei și al Comisiei pentru studiul formării poporului și a limbii române. De asemenea sînt luate în considerație și principalele rezultate ale celorlalte recunoașteri făcute recent pe teritoriul Moldovei, atît în cadrul catedrei de istoria României de la Facultatea de istorie și filozofie din Iași, cît și ale muzeelor din Moldova, precum și de către unii cercetători locali.

Pentru fiecare perioadă istorică se prezintă stadiul problemei, arătîndu-se după aceea în ce constă contribuția recunoașterilor arheologice recente privind dinamica așezărilor din diversele etape ale istoriei vechi și medii a Moldovei. În acest scop, s-au grupat descoperirile, atît din partea de concluzii a lucrării cît și din corpus, în subunități geografice bine delimitate din punct de vedere teritorial: Bazinul Bahluiului, Cîmpia Jijiei Superioare și Culoarul Prutului, Podișul Sucevei, Podișul Moldovei Centrale, Depresiunile Huși și Elan-Horincea, Subcarpați și Cîmpia Siretului 95.

Această grupare a descoperirilor de așezări pe subunități geografice este motivată de faptul că teritoriul Moldovei prezintă variații morfologice, fizico-geografice și biologice care, mai mult sau mai puțin, influențează tipurile de așezări și caracteristicile lor în diversele etape

94 N. Zaharia, Em. Zaharia și S. Rață, Sondajul arheologic de la Botoșani "Dealul Cărămidăriei", în Materiale, VII, 1961, p. 461 și urm.; Em. Zaharia și N. Zaharia, Contribuții la cunoașterea culturii materiale din sec. V e.n. din Moldova în lumina săpăturilor de la Botoșani, în AM, VI 1969, p. 167 și urm. N. Gostar, Săpăturile și sondajele de la Șendreni-Barboși (r. Galați), în Materiale, VIII, 1962, p. 505 și urm.; D. G. Teodor și Gr. Foit, Săpăturile arheologice de la Botoșana (r. Gura Humorului), din anii 1961–1964 (manuscris).

96 Pentru aceste subîmpărțiri geografice, vezi Monografia geografică a Republicii Populare Române, I, București, 1960. În lucrarea de față, s-au avut în vedere principalele subîmpărțiri geografice din această monografie, folosindu-se pentru zona depresionară a Prutului inferior, în locul denumirii de Cîmpia colinară a Elanului, aceea de Depresiunea Huși-Elan-Horincea, întrucît considerăm că astfel se pot urmări mai lesne particularitățile locale ale fazelor de împopulare ale acestei zone depresionare, care nu se limitează numai la valea Elanului. Pentru cîmpia fluvio-lacustră și de terasă a Siretului vezi I. Gu-

giuman, Regiunea Galați, în Natura, geologie-geografie 1961, 1, p. 31.

Spre deosebire de celelalte subunități geografice ale Moldovei, prezentate în această lucrare în limitele lor strict morfologice, Bazinul Bahluiului nu este tratat în sens geologic, ci ca bazin hidrografic, incluzînd pe lîngă Cîmpia depresionară a Jijiei inferioare și a Bahluiului și zona de Coastă a Iașilor, precum și o parte din Podișul Sucevei. S-a adoptat acest procedeu pentru motivul că aceasta este regiunea cea mai intens și aproape uniform cercetată, care, privită în linii largi, ne poate duce la concluzii de ordin general în ceea ce privește legătura dintre diversele tipuri de relief și intensitatea de locuire omenească. Avem în vedere pe lîngă aceasta și faptul că valea Bahluiului a fost întotdeauna un larg uluc de trecere dinspre ținuturile stepice din jurul Mării Negre spre cele pericarpatice și deci o zonă de concentrare omenească.

În cercetările noastre de teren nu s-au utilizat hărți de amănunt. Elementele de care ne-am servit la cartarea ulterioară a așezărilor descoperite au fost, în mod necesar, cele de ordin descriptiv și morfologic, înregistrate pe teren. În această situație sînt justificate micile neconcordanțe ale coordonărilor geografice care eventual s-ar putea ivi în unele cazuri.

ale istoriei vechi și medii a Moldovei. Astfel, condițiile de locuire oterite de Cîmpia stepică a Jijiei sînt diferite de acelea ale ținuturilor împădurite din Podișul Sucevei și din cel al Moldovei Centrale. Așa se explică și preferințele societății omenești, în anumite condiții istorice, pentru locuirea în regiuni de cîmpie stepică sau de silvostepă, fără ca să se excludă prin aceasta posibilitatea ca, în alte condiții istorice, locuirea să se extindă în ambele cadre geografice. Aceste situații reies destul de clar din studiul așezărilor din diversele perioade ale istoriei vechi si medii a Moldovei, menționate în textul de față.

Din punct de vedere metodologic, acest fel de cercetări, executate nu numai pe cursul apelor ci și în cadrul subunităților geografice, este mai indicat decît acela bazat pe recunoașterile limitate numai în sensul lungimii rîurilor, neținînd seama de aspectul fizico-geografic al subunităților respective. Întrucît asemenea recunoașteri s-au efectuat cu mai multă intensitate în nordul Moldovei și mai puțin în rest, ordinea de prezentare a subunităților geografice în care s-au semnalat așezările sătești, prin acest fel de cercetare, a fost de la nord spre sud. Bine înțeles că această metodă de cercetare și prezentare a descoperirilor este proprie Moldovei, neputîndu-se generaliza pretutindeni pe teritoriul țării noastre. Din aceste motive socotim că recunoașterile din Muntenia, spre exemplu, trebuie efectuate dinspre sud spre nord, cercetîndu-se metodic lunca Dunării, Cîmpia Română și apoi depresiunile sinclinale sau intracolinare precarpatice din zona dealurilor împădurite. Tot așa, recunoașterile din Transilvania și din celelalte regiuni trebuie să fie bazate pe o tematică proprie, în funcție de caracteristicile cadrului natural respectiv în care s-a desfășurat locuirea în diferitele etape din istoria veche și medie a Moldovei.

Din acest punct de vedere, ca metodă a recunoașterilor arheologice, felul în care au fost executate recentele cercetări de suprafață în cadrul Muzeului de istorie a Moldovei reprezintă un pas mai departe în evoluția acestui mod de cercetare a așezărilor. Pentru viitor se impune însă ca acest fel de cercetări să capete un caracter mai complex, prin organizarea de expediții arheologice la care să participe, alături de arheologi și geografi, unii geologi, pedologi, cartografi și alți specialiști cu preocupări înrudite, precum și o echipă de muncitori calificați pentru eventualele sondaje în vederea unor precizări de ordin cronologic și cultural, așa cum s-a procedat recent de către arheologii sovietici în timpul expediției din regiunea Prut-Nistru 96.

În lucrarea de față, analizîndu-se așezările descoperite prin recunoașterile recente de pe teritoriul Moldovei, s-a avut în vedere, în mod constant, frecvența așezărilor în diversele subunități geografice, tipul de așezare și poziția geografică, continuitatea sau discontinuitatea de locuire, condițiile social-economice și istorice în care s-au dezvoltat, precum și caracteristicile aspectelor de cultură materială identificate în cuprinsul stațiunilor cu prilejul acestor recunoașteri. În anumite cazuri s-au menționat și descoperirile din cîteva necropole, îndeosebi din perioada prefeudală, care prezintă interes pentru înțelegerea procesului de dezvoltare social-economică și culturală a populațiilor din aceste așezări. De asemenea, s-au introdus în textul de față și rezultatele recunoașterilor efectuate pe teritoriul orașului Iași, inclusiv de la Curtea Domnească <sup>97</sup>, precum și acelea de la Curtea Domnească din Hîrlău <sup>98</sup> și de la Baia <sup>99</sup>, care deși nu privesc direct satul medieval, totuși, în multe privințe, prezintă interes pentru problema produselor orășenești pătrunse în mediul rural din preajma acestor centre urbane și curți domnești. Descoperirile rezultate prin toate aceste recunoașteri sînt prezentate în capitolul următor

<sup>96</sup> G. B. Fedorov, op. cit., în Учёные записки, tom. VI, Chişinău, 1957, p. 237 și urm.

<sup>97</sup> N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovița și Em. Zaharia, op. cit., în SC ŞIaşi, VII, 1956, 2, p. 21 și urm.; Al. Andronic, Contribuții arheologice la istoricul orașului Iași în perioada feudală, în AM, I, p. 271 și urm.; Al. Andronic și Eug. Neamțu, Cercetări arheologice pe teritoriul orașului Iași în anii 1956-1960, în AM, II-III, 1964, p. 409 și urm.; Al. Andronic, Contributions archéologiques à l'histoire de la ville de Jassy au Moyen-Age, în Dacia,

N.S., IX, 1965, p. 463 și urm.; Al. Andronic, Eug. Neamțu și M. Dinu, Săpăturile arheologice de la Curtea Domnească din Iași, în AM, V, 1967, p. 169 și urm.; Al. Andronic, Curtea Domnească din Iași, în Revista Muzeelor, 1968, p. 552 și urm.

<sup>98</sup> Recunoașteri efectuate de colaboratorii științifici și de cercetătorii Muzeului de istorie a Moldovei, cu rezultate încă nepublicate.

<sup>99</sup> Dan G. Teodor și Emilia Zaharia, Noi date arheologice referitoare la tîrgul Baia (manuscris).

în ordine cronologică și alfabetic în cadrul subunităților geografice, iar în partea finală (corpus)

numai alfabetic pe unități geografice.

Accentul principal în prezentarea materialelor arheologice s-a pus pe descoperirile din perioadele prefeudală și feudală timpurie, care sînt în legătură directă cu problema formării poporului și a limbii române. Întrucît însă cu prilejul acestor cercetări au fost identificate și alte resturi de locuire, din vremea orînduirii comunei primitive și din etapa feudalismului dezvoltat, în lucrarea de față au fost incluse și acestea, neputînd fi eliminate din repertoriul descoperirilor arheologice dintr-o așezare. Această metodă de prezentare a descoperirilor respective se impune și prin felul cercetărilor, care nu permit defalcări ale materialului dintr-un anumit loc de descoperire. Cu totul alta ar fi fost situația dacă o asemenea cercetare ar fi pornit de la studiul materialelor provenind din descoperiri mai vechi, din muzee sau publicații. În acest caz s-ar fi putut lua în considerație numai descoperirile dintr-o anumită etapă istorică. Acest plus de documentare, impus de caracterul cercetărilor de teren, nu dăunează studiului problemei așezărilor, ci, din contra, contribuie la o mai bună înțelegere a dinamicii așezărilor din diversele etape, vechi și medii, ale istoriei Moldovei.

Identificarea cu grijă a materialelor arheologice, din Hallstattul tîrziu și pînă în perioada feudală timpurie, descoperite cu prilejul acestor cercetări, ca și studiul și cartarea stațiunilor din care provin aceste materiale, din intervalul de timp respectiv, prezintă un deosebit interes și pentru problema formării poporului și a limbii române, întrucît prin aceste lucrări se aduc dovezi concludente cu privire la caracteristicile așezărilor sătești din această îndelungată și

mai puțin cunoscută perioadă din istoria Moldovei.

Încheind această introducere, autorii aduc mulțumirile lor conducerilor Comisiei pentru studiul formării poporului și a limbii române, Institutului de arheologie al Academiei și Filialei din Iași a Academiei, pentru sprijinul material și moral acordat acestor cercetări. De asemenea, sînt recunoscători prof. I. Nestor, membru corespondent al Academiei, pentru îndrumările și sprijinul acordat, atît în timpul efectuării recunoașterilor pe teren, cît și după aceea, în faza redactării lucrării, prin revizuirea întregului material arheologic din secolele II—XIII e. n.

Autorii au primit un sprijin prețios din partea următorilor muzeografi de la muzeele de istorie din Moldova, prin bunăvoința cărora au luat cunoștință de descoperirile făcute în cadrul acestor muzee: I. Zamoșteanu (Piatra Neamț), Gh. Constantinescu (Focșani), V. Palade și Eug. Popușoi (Bîrlad), S. Rață (Botoșani), V. Ursache (Roman), V. Căpitanu (Bacău), V. Perian (Dorohoi) și I. T. Dragomir (Galați).

De asemenea, datorită bunăvoinței profesorilor și învățătorilor Gh. Poenaru-Bordea, Gh. Coman, I. Marin, Aristotel Crîșmaru, Const. Buraga și Temistocle Malec, s-au putut introduce

în această lucrare datele principalelor rezultate ale recunoașterilor făcute de ei.

Pentru încadrarea culturală și cronologică a materialelor descoperite, de un real folos le-a fost sprijinul colegilor de la Institutul de istorie și arheologie din Iași: Al. Andronic, M. Dinu, Marilena și Adr. C. Florescu, N. Gostar, I. Ioniță, Eug. Neamțu, A. Nițu și D. Teodor, precum și de la Institutul de arheologie din București: Eug. Zaharia, Gh. Diaconu, Bucur Mitrea și Oct. Iliescu, cărora le mulțumesc și pe această cale.

La fel ei sînt recunoscători desenatorilor Ecat. Petrovici și M-L. Teodoriu, cartografului P. Polonic, fotografilor Th. Şamataru și P. Vasiliu, secretar-dactilografei El. Winckievici,

precum și laborantelor Aglaia Iliescu și El. Ababei pentru prețiosul concurs acordat.

În fine, ei exprimă în mod deosebit mulțumiri Editurii Academiei Republicii Socialiste România, în special Neonilei Peatnițchi de la redacția de istorie pentru migăloasa muncă depusă în vederea pregătirii volumului pentru tipar.



# I. Considerații privind așezările din Moldova

#### **PALEOLITICUL**

Prin cercetările de suprafață efectuate în ultimile două decenii în Moldova s-au identificat 179 de așezări paleolitice, situate pe teritoriul a 121 de localități 100. Dintre aceste așezări, 16 sînt socotite ca nesigure, putînd aparține unei perioade mai tîrzii. Multe din descoperiri se localizează în sectorul nord-estic al Cîmpiei Jijiei Superioare din Depresiunea Prutului Mijlociu, cunoscută și sub denumirea de Cîmpia Moldavă. Dintre aceste așezări, cîteva au fost cercetate anterior de către N. N. Moroșan, care a publicat rezultatele cercetărilor sale în studii speciale 101, precum și în lucrarea de sinteză privind pleistocenul și paleoliticul din nordestul țării noastre 102.

Prin cercetările recente din nord-estul Moldovei s-a mărit considerabil numărul așezărilor

paleolitice, aducîndu-se totodată și un bogat material documentar.

Extinzîndu-se cercetările paleolitice și în restul Moldovei, s-au descoperit și alte puncte cu resturi de locuire paleolitică. Aceste din urmă descoperiri, în număr mult mai restrîns, sînt localizate în sectorul vestic al Cîmpiei Jijiei Superioare, cuprinzînd și Podișul Sucevei, în Podișul Moldovei Centrale, incluzînd și micile depresiuni Huși-Elan, ca și în zona colinară sudică, cunoscută sub denumirea de Depresiunea Bîrladului 103. Asemenea descoperiri nu lipsesc în zona depresionară a Subcarpaților și nici în Cîmpia joasă a Siretului 104.

Pe baza acestor cercetări, cuprinzînd aproape tot teritoriul Moldovei, se pot desprinde unele date cu privire la vechimea și evoluția locuirii paleolitice din această parte a țării, precum

și unele caracteristici relativ la tipurile de așezare din perioadele respective.

Paleoliticul inferior a fost documentat la Mitoc, în depunerile argilo-nisipoase de la baza terasei inferioare (?) a Prutului 105, unde s-au descoperit cîteva unelte prelucrate pe așchii

100 N. Zaharia, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 287 și urm.; idem, op. cit., SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 897 și urm.; idem, Descoperiri paleolitice în Moldova efectuate între anii 1952-1957, în AM, I, 1961, p. 11 și urm.

101 I. Simionescu și N.N. Moroșan, Une station aurignaciene en Moldaie, în ARMSS, X, 1926, 3, p. 59 și urm.; idem, op. cit., în MSŞtAc, s. III, IV, ms. 7, 1927, p. 343; N. N. Moroșan, Contribution à l'étude de Quaternaire de la Moldavie du NE, în BSS, XIV, 1931, p. 11 și urm.; idem, Le Moustérien dans le Nord de la Moldavie, în L'Anthropologie, LXI, Paris, 1931; idem, Evoluția cercetărilor preistorice-paleolitice din România NE și rezultatele obținute, 1933; idem, Le Solutréen de la Moldavie du NE, Comunication au VII-e Congrès international d'Histoire, Sect. La Préhistoire, Varsovie, 1933; idem, Solutreenul

din România extracarpatică și raporturile sale cu acela din Transilvania și din țările limitrofe, 1933; idem, L'industrie levalloisiènne dans les dépôts pléistocènes de Roumanie, în Mélanges de Préhistoire et d'Anthropologie offerts au prof. H. Bégouen, Toulouse, 1934; idem, Le Moustérien de l'abri-sous-roche de Stînca-Ripiceni (Moldavie), Bruxelles, 1935 (1936); idem, La station paléolithique de grotte de Stînca Ripiceni, în Dacia, V-VI, 1935-1936, p. 1-22.

102 N. N. Morosan, op. cit., AIGR, XIX, 1938.

103 Vezi nota 95.

104 Ibidem.

105 C. S. Nicolăescu-Plopșor și N. Zaharia, Raport preliminar asupra cercetărilor paleolitice din anul 1956, capitolul Mitoc (Dealul Sărăturilor și Malu Galben), Materiale, V, 1959, p. 34 și urm.; idem, Cercetările de la Mitoc, în Materiale, VI, 1959, p. 11 și urm,

naturale de silex, cu cioplituri pe marginile subțiate, aparținînd paleoliticului inferior (probabil clactonian) <sup>106</sup>. În același loc, prin săpături metodice, s-au descoperit și alte piese care documentează aceeași cultură. Aceluiași paleolitic inferior îi aparține și piesa clactoniană descoperită întîmplător în nisipurile de la baza terasei inferioare a Bahluiului, la Valea-Lupului-Iași <sup>107</sup>.

Alte unelte de silex, întregi sau fragmentare, care prin caracteristicile lor tipologice ar putea fi atribuite clactonianului și aspectelor înrudite, au fost descoperite în aceeași regiune

la Bodeasa, Ghireni și Slobozia-Hănești 108.

Tot paleoliticului inferior i se pot atribui și unele piese de caracter levalloisian, descoperite la Pogorăști și Mitoc 109, prezentînd analogii cu cele descoperite de către N. N. Moroșan la

Ripiceni (La Izvor) în prundisurile de la baza terasei inferioare a Prutului 110.

Prin aceste cîteva descoperiri, localizate în Cîmpia Moldovei de NE, se completează o parte din informațiile privind cea mai veche etapă din dezvoltarea societății omenești de pe teritoriul Moldovei. În linii largi s-a stabilit că locurile preferate pentru stabilirea așezărilor din această vreme, ca și din perioada următoare, a paleoliticului mijlociu, sînt terasele joase și interfluviile de la confluențele rîurilor. În genere, identificarea acestor așezări este dificilă, întrucît pe locurile respective s-au suprapus depuneri de argile, nisipuri și luturi, care ating grosimi medii între 10 și 12 m. Singurul indiciu care poate fi folosit la identificarea lor este prezența resturilor de faună mammologică în depunerile lutoase ale teraselor și mai rar a uneltelor, așchiilor și lamelor de silex, îndeosebi în preajma atelierelor.

Urmele de locuire din paleoliticul mijlociu, aparținînd musterianului, în comparație cu acelea din paleoliticul inferior sînt mai numeroase, fiind semnalate în 40 de puncte (trei în-

doielnice), din 27 de localităti.

a. Bazinul Bahluiului: Bîrleşti (La Moară), Cogeasca Veche (Dealul Movilenilor?), Criveşti (La Hîrtop), Hodora (La Movilă), Holboca (Cimitirul animalelor, Izvorul Pîndarului), Iași (Fabrica de țigle Abator), Șorogari (La Nisipărie).

- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bodeasa (Fundul Bodesei), Botoșani (Dealul Cărămidăriei), Cobîla (La Cariere?), Ghireni (Vatra satului, La Hîrtop, Coasta Țigănimii), Hălceni (Dealu La Movila Mămăligii), Horia (La Lutărie), Liveni (La Stîncă, La Bîtci), M. Kogălniceanu (La Hatie), Miorcani (Dealul Cotului), Mitoc (La Izvor, Malu Galben, La Pisc), Nichiteni (Pîrîul Calului), Plugari (În Cot?), Ripicenii Noi (La Stîncă, La Izvor), Slobozia-Hănești (Dealul Hodoroaia, Hîrtopul Țînțărenilor), Stînca (Vatra satului, La Stîncă), Ștefănești (La Burci, Dealul Horodiuca, Dealul Boboc), Trifești (Dealul Unchetea), Țigănași (Movila Stînei), Vlădeni (Movila Gării, Scruntarul Vlădoaei).
  - c. Podișul Sucevei: Brehuești (Marginea sudică a satului) 111.

Rezultă deci că majoritatea descoperirilor atribuite paleoliticului mediu sînt concentrate aproape exclusiv în Cîmpia Jijiei și a Bahluiului.

Inventarul litic al așezărilor din această perioadă, cunoscut mai bine prin săpăturile de la Ripiceni-Izvor 112 și Mitoc 113, se caracterizează prin vîrfuri de mînă, racloare, așchii plate și nuclee cu urme de desprinderi crucișe, lucrate din silex cenușiu sau negru, provenit din depozitele cenomaniene din zona toltriană a Prutului (Rădăuți-Ștefănești) sau din prundișurile teraselor.

106 Ibidem.

107 M. Dinu, op. cit., în SCIV, VI, 1959, 3-4, p. 701; C. S. Nicolăescu-Plopșor, Cercetări asupra paleoliticului timpuriu, în Materiale, III, 1957, p. 285 și urm.

108 N. Zaharia, op. cit., AM, I, 1961, p. 19 (Ghireni),

p. 23 și urm. (Bodeasa și Slobozia-Hănești).

100 Ibidem, p. 15 (Ripicenii Noi); C. S. Nicolăescu-Plopsor și N. Zaharia, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 18 (Mitoc). Descoperirea unei piese de caracter levalloisian de la Pogorăști este inedită.

110 N. N. Morosan, op. cit., în Mélanges de Préhistoire..., Toulouse; idem, Les restes de l'homme fossile en

Roumanie, in Report of XVI International Geological Congress, Washington, 1933 (1936), p. 2.

<sup>111</sup> Această singură descoperire din Podișul Sucevei se poate atribui paleoliticului mijlociu numai pe baza resturilor de faună și a observațiilor stratigrafice, materialul litic fiind pierdut.

<sup>112</sup> N. N. Moroşan, op. cit., în AIGR, XIX, 1938, p. 41 şi urm.

113 C. S. Nicolăescu-Plopșor și N. Zaharia, op. cit. în Materiale, V, 1959, p. 35 și urm. și Materiale, VI, p. 14 și urm. Dintre aceste materiale, o mențiune specială merită racloarul de tip "La Quina", descoperit în lutăria de pe Dealul Cărămidăriei de la Botoșani, precum și vîrfurile de mînă de la Mitoc-Izvor. De asemenea, merită să fie amintit craniul cu defense al mamutului din specia Elephas trogontherii, descoperit în 1956 la Holboca (jud. Iași) 114. Lîngă această piesă paleontologică, singura de acest fel la noi în tară, s-au găsit aschii de silex de caracter musterian.

Tot musterianului îi aparțin și vîrfurile de mînă de tip szeletian, cioplite bifacial în formă de frunză, de la Mitoc și Ghireni 115, care prezintă analogii cu piesele corespunzătoare din Europa

centrală, îndeosebi din Ungaria și Slovacia.

Așezările în cuprinsul cărora s-au descoperit resturi musteriene, uneori asociate cu cele de tip szeletian, ocupă în mod obișnuit terasele joase, adesea chiar colmatate, ca de ex.: Bîrlești, Bodeasa, Botoșani, Horia, Iași, Liveni, Mihail Kogălniceanu, Ripicenii Noi, Stînca și Ștefănești. Alteori, ele se situează pe pantele hîrtopite ale teraselor medii: Crivești, Hălceni, Mitoc, Plugari. În alte cazuri, ele se găsesc și sub marginile podișurilor supuse alunecării: Cobîla, Ghireni, Hodora, Miorcani, Nichiteni, Slobozia-Hănești și Șorogari.

Unele dintre aceste așezări, din cuprinsul zonei depresionare a Cîmpiei Jijiei Superioare, sînt locuite și în etapa următoare, în paleoliticul superior, după cum o dovedesc descoperirile

de la Ghireni, Mitoc, Ripiceni, Ștefănești și din alte locuri.

În ceea ce privește perioada **Paleoliticului superior**, în urma cercetărilor de suprafață s-au identificat resturi de locuire în 154 de puncte, la care se mai pot adăuga alte 12 cu caracter îndoielnic, situate pe teritoriul a 113 localități.

Aurignacianul timpuriu, ca fază de început a paleoliticului superior, este reprezentat printr-un număr mai mic de descoperiri, provenind din localitățile Curteni, Ghireni, Horia, Mitoc, Ripicenii Noi, Rîșca, Santa-Mare și Trușești, aproape toate situate în imediata apropiere de cursul Prutului.

În genere, piesele litice, întregi sau fragmentare, aparținînd aurignacianului timpuriu sînt lucrate prin tehnica desprinderilor lamelare, din nuclee de formă prismatică. Lamele desprinse de pe aceste nuclee sînt masive și unele dintre ele au capetele retușate, fiind transformate în gratoare.

Mai rar s-a întîlnit forma de burin.

În comparație cu descoperirile din această fază, cu mult mai numeroase sînt acelea din aurignacianul mijlociu și tîrziu (gravettian). Dat fiind însă specificul cercetărilor de suprafață și datarea materialului aproape exclusiv după criterii tipologice, ar fi greu să se poată face o încadrare cronologică riguroasă a descoperirilor din aceste două ultime etape ale paleoliticului superior. Din aceste motive se prezintă împreună următoarele descoperiri din aurignacianul mijlociu și tîrziu:

- a. Bazinul Bahluiului: Bădeni (Dealul Vișinului), Bălțați (Livada Gostat, Dealul Hucului), Brătuleni (Șesul Bahluiului), Buhalnița (Cetățuia), Capu Rediului (La Gunoiște), Ciurea (Lunca Ciurei?), Cîrlig (Dealu lui Popa Ioan), Cogeasca Veche (Dealul Movilenilor), Cotnari (Țiglele lui Baltă), Crivești (La Holm), Dorobanțu (Dealul Sărături?), Doroșcani (Dealul Viei?), Erbiceni (Dealul Cimitirului), Făcuți-Podișul (Dealul Boghiului), Galata (Valea lui Ștefan Vodă), Găureana-Gura Văii (La Lutărie), Hlincea (Poala vestică a dealului Cetățuia, Șesul Nicolinei), Hoisești (Dealul Podișul?), Holboca (Cimitirul animalelor, Izvoru Pîndarului), Holm (Dealul Holm), Iași (Cartier Crucea Roșie, Cartierul Abator, Str. Ciurchi nr. 134?), Mogoșești (Piscul Bordeiului, Piscu lui Toader), Războieni (La sud de sat), Rediu Aldei (Holmul cel Mare, Coada Stîncii), Scopoșeni (Peste Baltă), Spinoasa (Poala Catargului, Pe Canal), Sticlăria (Holm), Totoești (La Odaie), Vînători (Dealul Frasinului).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bălteni (La Grădinărie), Bobulești (La Pietroi, La Stîni), Bodeasa (Fundul Bodesei, La Movile), Cinghine (La Lutărie, Dealul Urieșului, La Hîrtop?),

<sup>114</sup> N. Macarovici și N. Zaharia, op. cit., nota 72.
115 N. Zaharia, op. cit., AM, I, 1961, p. 16 și urm.;
Maria Bitiri, Considerații asupra prezenței unor forme de

Cîrniceni (Pe Holm), Comîndărești (La Cimitir), Coțușca (Hîrtopul Bodronului, La Observator), Crasnaleuca (La vest de sat), Dobîrceni (La Hîlboci), Drăgănești (La Lutărie), Epureni-Popricani (Dealu lui Dumnezeu), Găureanca-Vîlcelele-Strunga (Dealul Găureanca), Găureni-Vîlcelele (Podișul de deasupra Hîrtopului, Coasta Săliștii), Ghireni (Vatra satului, Imașul de la stînă, Lanu la Balta Lată, Dealu Livezii, Balta lui Filip, La Hîrtop, Iazul de Jos, Coasta Tigănimii, În hotar cu Crasnaleuca), Glăvănești (Terasa Jijiei), Hălceni (Dealu la Movila Mămăligii), Hilişeu-Cloşca (La Hîrtop, În Hîrtop), Horia (La Lutărie), Horodistea (În Bîtcă). Ivăncăuti (La Stîncă), Larga-Jijia (Ghiolu la Bulhac), Lătăi-Cîmpenii (La Standoală), Liveni (La Stîncă, Vatra satului, Valea Ĉiocoiului, La Bîtci), Manoleasa Volovăt (Rîpa de la Bulgărie, Bou-Rosu), Mășcăteni (Dealul Mierești), M. Kogălniceanu (La Hatie), Mitoc (La Izvor, Malu Galben, Izvorul satului, La Pisc, Pîrîul Hîrtopului, Cotu Mic, La Mori, Pîrîu lui Istrati), Movila-Ruptă (La Hîrtop), Nichiteni (Pîrîul Calului), Pogorăști (Movila lui Tîtu), Probota (Dealul Unchetea, La Movila Viei, În Baie), Răuseni (La Odaie), Ripicenii Noi (La Stîncă, Rîpa la Monument, La Izvor, Dealu Lipovanului, Podul Ripicenilor, Odăile, La Pichetul Vechi), Rîşca (Terasa Prutului, Dealul Punar), Roscani (Dealul Roscanilor), Santa-Mare (Vatra satului), Slobozia-Hănești (Rîpa Turcului, Troian, Marginea sudică a satului), Stînca (La Stîncă, Vatra satului), Ștefănesti (Baja Veche, La Brăhărie, Dealul Horodiuca, Ominteanca), Todireni (Lutăria de la Scoală), Trusesti (Tuguieta), Tigănași (Movila Stînei).

- c. Podișul Sucevei: Agafton (Dealul Crivăț), Alba (La Cetățuie), Blăgești (doi km N de sat), Cristinești (Dealul Muchiosu), Darabani (La Lutărie, Terasa Prutului), Dealu (La Temelii), Ibănești (Dealul Crucii, La Mocirle), Lozna (La Turbărie?), Movileni (În Răzășie), Oboroceni (Dealul Barcu), Sarafinești (În Hîrtop), Strunga (Cornișa Dealului Dîrmoxa), Unsa (La nord-estul satului), Valea Seacă (La Rîpă), Văleni (Dealul Cetățuii?).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Bazga (Dealul Bazga), Băneasa (La Spulberătură?), Bîrlălești (Cetățuia), Brăhășești (Rîpa Mare), Curteni (Vatra satului), Dănești (Între Dealuri), Fedești (Marginea sud-vestică a satului?, Sub Pădure?), Igești (Marginea sud-vestică a satului), Mălușteni (C.A.P. Recea, Leaua I, Leaua II), Mircești (Şanţul Mirceștilor), Mănăstirea (La Bulgărie), Perieni (Rîpa Roșcanilor?), Rășcani (Zarea Rășcanilor), Sipeni (Vatra satului), Șcheia (Movila Faurului), Tămășeni (La Cimitir), Ţuțcani (Dealul Ţuţcani), Valea Satului (Dealul Huţupenilor), Zorleni (La nord de sat), 23 August (Dealul Ciorani).
- e. Subcarpați și Cîmpia Siretului: Buda (La Șipote), Piatra Neamț (Peste Vale), Slobozia Mielului (Dealul Bielci II), Tichiriș (Vatra satului), Tg. Ocna (Dealul Coșna), Oglinzi (Dealul Zăneasa), Tecuci (La Rateș).

Aceste descoperiri paleolitice din Moldova se localizează în lungul teraselor mai înalte, pe promontoriile și marginile podișurilor, ca și pe podul platformelor de eroziune, atît în regiunile colinelor înalte, cît și în cuprinsul reliefurilor plate din depresiunile extracarpatice, subcarpatice și chiar intracarpatice.

Încadrarea culturală și cronologică a acestor descoperiri s-a făcut pe baza datelor obținute în urma săpăturilor arheologice de la Ripiceni (Adăpostul de la Stîncă și La Izvor) <sup>116</sup>, Mitoc (La Izvor, Malul Galben) <sup>117</sup>, Ceahlău (Podiș, Bofu Mic, Dîrțu, Cetățica) <sup>118</sup>, Bistricioara (Gura Bistricioarei <sup>119</sup>, precum și de la Buda (La Şipote) <sup>120</sup>.

Pînă în momentul de față, în Moldova se cunosc numai așezări paleolitice în aer liber, în care viețuirea s-a desfășurat pe terasele din lungul rîurilor. Chiar și grota de la Stînca Ripicenilor nu este propriu-zis o peșteră, ci doar un mic adăpost într-o crăpătură a stîncii, folosit temporar. Aceasta nu exclude însă posibilitatea ca în viitor să se identifice și pe teritoriul Moldovei unele

<sup>116</sup> N. N. Morosan, op. cit., Bruxelles, 1935 (1936).

<sup>117</sup> C. S. Nicoläescu-Plopşor şi N. Zaharia, op. cit., în Materiale, V, 1959, p. 34 şi urm.; idem, Cercetările de la Mitoc, Materiale, VI, 1959, p. 11 şi urm.

<sup>118</sup> C. S. Nicoläescu-Plopsor, M. Petrescu-Dîmbovița

și colaboratori, op. cit., în Materiale, V, 1959, p. 45 și urm.; idem., op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 57 și urm.

<sup>119</sup> Ibidem, în Materiale, VI, 1959, p. 58 și urm.

<sup>120</sup> C. S. Nicolăescu-Plopșor și colaboratori, Cercetările și săpăturile arheologice de la Buda, în Materiale, VII, 1961, p. 21 și urm,

peșteri locuite de om, cu atît mai mult cu cît în unele puncte din jurul masivelor Ceahlău și Pietrele Doamnei, în care se întîlnesc topice incluzînd noțiunea de peșteră, s-au găsit resturi atipice de silex patinat 121.

### **MEZOLITICUL**

Mezoliticul, ca fază culturală succedînd etapei finale a paleoliticului superior, aparține perioadei postglaciare, datat între 10 000/8 000 și 5 600 î.e.n. 122.

Deși la noi problema existenței acestei etape este încă în curs de dezbatere <sup>123</sup>, totuși cele cîteva așezări din această vreme, descoperite în ultimul timp în Moldova, constituie un indiciu că mezoliticul a existat și aici, îndeobște sub un facies tardenoisian, pe lîngă cel swiderian cunoscut de curînd la Ceahlău <sup>124</sup>. Dintre așezările tardenoisiene identificate recent, mai bine cunoscută prin cercetări de suprafață și sondaje este aceea de la Spinoasa (jud. Iași), situată pe unul dintre martorii de eroziune din șesul larg al Bahluiului, în apropierea localității Erbiceni <sup>125</sup>. În urma micului sondaj practicat în acest punct în 1961, s-a semnalat o depunere cu mai multe piese litice aparținînd gravettianului final de aspect microlitic, care este suprapusă de o alta, conținînd în mod exclusiv elemente de caracter mezolitic (tardenoisian), neînsoțite de ceramică. La rîndul ei, această din urmă depunere mezolitică era căpăcită de o alta, care, pe lîngă utilajul neolitic de silex, conținea și o serie de fragmente ceramice minuscule și corodate, provenind din vase cu aspect de mare primitivitate.

Inventarul litic, corespunzînd depunerii mezolitice, constă din lame microlitice, uneori cu retușe, vîrfuri trunchiate oblic, trapeze tipice, precum și din gratoare discoidale și nuclee de tipul "creion". Pe lîngă aceste elemente, a căror datare este neîndoielnică, descoperirea se mai completează cu așchii neregulate de silex retușate marginal, precum și cu fragmente mărunțite de oase de animale, datorită cărora solul respectiv capătă o structură și o culoare deosebită.

Aceeași poziție joasă o ocupă și așezarea (?) de la Rîșca (r. Trușești) din șesul larg al Prutului, unde elementele litice se găsesc pe suprafața unor cordoane argilo-nisipoase, în formă de dune alungite.

Utilaj microlitic asemănător s-a descoperit și la Bobulești (jud. Botoșani) pe înălțimile dominante din preajma Prutului, la Găureanca-Vîlcelele (jud. Botoșani) în sectorul vestic al Cîmpiei Jijiei Superioare, precum și la Murgeni (Băbăneața) în Depresiunea Elanului.

În orice caz, avîndu-se în vedere cele cîteva descoperiri sigure de piese mezolitice din Moldova, cu analogii în regiunile învecinate din U.R.S.S. 126, Polonia 127 și Slovacia 128, se poate deduce în mod sigur existența faciesului tardenoisian pe teritoriul Moldovei.

121 Pe locurile deremite Peşterea la Culbeci în Bembiş, de pe Ceahlău, şi La Borte, la Pietrele Doamnei, s-au găsit asemenea aşchii de silex.

122 Istoria României, I, București, 1960, p. 25.

123 C. S. Nicolăescu-Plopșor, Introducere în problemele paleoliticului în R.P.R., în Probleme de antropologie, I, 1954, p. 69; C. S. Nicolăescu-Plopșor și Eugen Comșa, Microlitele de la Băile Herculane, în SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. 17 și urm.

124 C. S. Nicolăescu-Plopșor, Sur la présence du Swidérien en Roumanie, Dacia, N.S., II, 1958, p. 5 și urm

<sup>125</sup> N. Zaharia, op. cit., în AM, I, 1961, p. 28-29, p. V, fig. 78-83. În 1962 şi 1963 în punctul de la Erbiceni (Spinoasa I în text) au avut loc săpături mai mari,

conduse de către Al. Păunescu, lucrări care au confirmat rezultatele cercetărilor anterioare,

126 P. I. Boriskovski, Разведки пямятников кименного века между Тирасполем и Раздельной, în Материалы по археологии северного Причерноморья, 1, Cdesa, 1957, p. 4 și urm.; Problemele paleoliticului superior și mezoliticului de pe coasta de nord-vest a Mării Negre, în SCIV, XV, 1964, 1, p. 5 și urm.

127 Janusz K. Kozowski, Epipaleolit i mezolit stanowisk otwartych, in Prace Archeologiczne, 1, 1960, nr. 28, p. 94 ci urm

p. 94 și urm.

128 Juraj Bárta, Pléistocènne piesočné duny pri Seredi a ich paleolitické a mezolitické osídlenie, în SlA, V, 1957. 1, p. 5 și urm.; idem, Mezolitické a neolitické kamenné. nástroje z dún, Vřšky" pri Dolnej Strede, în SlA, VII, 1959, 2, p. 241 și urm. și pl. I—III.

#### NEOLITICUL

#### Protoneoliticul

Problema unei culturi materiale anterioare neoliticului timpuriu în Moldova, formulată nu de multă vreme în mod ipotetic <sup>129</sup>, a fost pusă în discuție, pe baza descoperirilor arheologice de la Dîrțu-Ceahlău <sup>130</sup>. Această problemă a fost apoi reluată în mod special în unele din lucrările apărute <sup>131</sup>.

Perioada căreia i se atribuie această cultură, denumită în mod convențional protoneolitic (aceramic ori ceramic) sau protocriș, s-a considerat că este atestată prin descoperirea unor fragmente ceramice cu caractere de mare primitivitate față de ceramica cunoscută în

cultura Criș.

Prin cercetările de suprafață din ultimii 10 ani în Moldova, s-au descoperit aici cîteva așezări în următoarele localități, în care s-au semnalat resturi ceramice din această categorie:

a. Bazinul Bahluiului: Cîrlig (Dealu lui Popa Ioan) și Spinoasa (Pe Canal, Poala Ca-

targului).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Hilișeu-Cloșca (La Hîrtop, Pietrosu I?) și Găureni-Vîlcelele-Vlădeni (Podișul de deasupra Hîrtopului?).

c. Podișul Sucevei: Oboroceni (Dealul Barcu).

Toate aceste așezări sînt situate pe marginile înalte ale podișurilor, cu excepția celei de la Spinoasa, care se localizează pe suprafața unor martori de eroziune, iluvionați în largul șes al Bahluiului.

În aceste așezări, alături de sărăcia resturilor ceramice, reduse la fragmente minuscule și corodate, contrastează abundența produselor litice, reprezentate prin așchii, lame și gratoare micro- și macrolitice din silex cu patină mai mult sau mai puțin avansată, prezentînd însă un luciu caracteristic, care ar putea fi atribuit elementelor microgranulare, de aport eolian.

Este de remarcat că resturile acestea de locuire suprapun la Spinoasa elemente mezolitice, la Hilișeu-Cloșca zac peste o depunere în care se găsesc piese microlitice de la sfîrșitul paleoliticului, iar la Oboroceni se află pe suprafața păturii de microprundișuri și nisipuri alu-

viale de platformă, la baza solului vegetal 132.

Pentru moment, dat fiind numărul mic de puncte în care au fost sesizate resturile acestei ceramici primitive, cît și lipsa unor săpături metodice, care să precizeze în mod neîndoielnic poziția lor stratigrafică, ipoteza existenței acestei culturi protoneolitice cu ceramică nu poate fi respinsă, după cum asupra ei nu se pot face nici afirmații cu caracter definitiv.

### Neoliticul timpuriu

Cultura Criș. În comparație cu etapa anterioară, a protoneoliticului, a cărui prezență pe teritoriul Moldovei este mai mult presupusă decît documentată, epoca următoare, a neoliticului timpuriu, este mult mai bine cunoscută în urma cercetărilor de suprafață, îndeosebi

129 I. Nestor, Probleme noi în legătură cu neoliticul din R.P.R., în SCIV, I, 1950, 2, p. 211; D. Berciu, Neolitic preceramic în Balcani, în SCIV, IX, 1958, 1, p. 98 și urm.; idem, Asupra protoneoliticului Europei sudestice, în Omagiu lui Constantin Daicoviciu, București, 1960, p. 27, nota 2; Eug. Comșa, Contribuții cu privire la cultura cu ceramică liniară de pe teritoriul R.P.R. și din regiunile vecine, în SCIV, XI, 1960, 2, p. 239 si urm.

130 Al. Păunescu, Locuirea neolitică de la Dîrțu-Ceahlău, în SCIV, IX, 1958, 2, p. 265, 269 și urm.; C. S. Nicolăescu-Plopșor și M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Materiale, V, 1959, p. 52 și urm.; C. S. Nicolăescu-Plopșor și cola-

boratori, Şantierul arheologic Bicaz, în Materiale, VI, 1959, p. 63 și urm.

paleoliticului de sfîrșit și începuturilor neoliticului nostru, în SCIV, X, 1959, 2, p. 231 și urm.; D. Berciu, Contribuții la problemele neoliticului din România în lumina noilor cercetări, București, 1961, p. 19; N. Vlassa, În legătură cu neoliticul timpuriu de la Dîrțu-Ceahtău, în AMN, I, 1964, p. 463.

132 Observațiile stratigrafice s-au făcut în deschiderile naturale oferite de alunecări şi degradarea pantelor prin şiroire, exceptînd Spinoasa, unde acestea au fost prilejuite

de săparea unui mare canal de drenare a șesului,

cu începere din anul 1949, precum și în urma săpăturilor arheologice de la Glăvăneștii Vechi <sup>133</sup>, Valea Lupului <sup>134</sup> și Perieni <sup>135</sup>.

Prin aceste săpături, efectuate în nordul și sudul Moldovei, pe lîngă faptul că s-au lămurit caracteristicile și cronologia relativă a celor două culturi din neoliticul timpuriu (cultura Criș și a ceramicii liniare), s-a putut deduce că aceste culturi au fost răspîndite pe aproape tot teritoriul Moldovei <sup>136</sup>.

În ceea ce privește cultura Criș, de origine est-mediteraneană, a fost identificată, prin

recunoașteri și săpături, în 77 de puncte din următoarele 55 de localități:

a. Bazinul Bahluiului: Bălţaţi (Cantonul C.F.R. nr. 38, La Podeţ), Belceşti (La Budăie, Dealul Ruşilor), Bogonos (Dealul din Mijloc), Ciurbeşti (La Iaz), Ciurea (Baba-Nicula, Tinoasa), Cîrlig (Vatra satului), Cogeasca Veche (La Lutărie, Fîntîna Lungului), Costeşti (Pietrăria din Valea Hainei), Criveşti (Rîpa de la Şipot, Interfluviul Criva-Haina), Doroșcani (Fîntîna Cazacului), Dumeşti (Între Lanurile Cogenilor), Erbiceni (La Curtea Veche), Ezăreni (Dealul Cotomănoaei), Hlincea (La Cantonul Ciurei), Holm (Panta nord-estică a dealului Holm, Panta sudică a dealului Holm), Iaşi (Ceairu lui Peretz), Leţcani (Terasa de la biserică, Marginea sud-estică a satului, Iazul Bulgăriei), Popeşti (În Sărături), Popricani (Dealul Vultur), Sîrca (La Budăie, La Lutărie), Valea Lupului (La Canton, La Căpriţa, Fabrica Chimică, Dealu la Coșere?).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Comîndărești (La Cimitir), Doina (Valea Doinei), Găureanca-Vîlcelele (Dealul Găureanca), Iacobeni (La Șipoțel), Pogorăști (Cimitirul animalelor), Probota (Dealul Unchetea), Trifești (Gura Roșcanilor), Țigănași (Dealul din Mijloc, Valea

Odăii).

- c. Podișul Sucevei: Strunga (Dealul Dîrmoxa, Marcaj 156), Fălticeni (După Heidiș).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (Ruginosu II), Bereasa (La Șipot, Gîsca), Buhăești (Dealul Buhăești), Dănești (Vatra satului, La Islaz), Gîrbovăț (La Gîrlă), Ivești (G.A.S. Ivești), Negrești (Coasta Sacovățului), Perieni (Valea Roșcanilor, Valea Babei), Podu-Pietriș (La NE de sat spre Mireni), Rateșu Cuzei (Vatra satului).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Fedești (La Moară), Igești (Marginea sud-vestică a satului, Scîndureni), Sărățeni (Lișcov), Lupești (Marginea nordică a satului, Dealul Carpenului), Mălușteni (C.A.P. Recea, Leaua I), Țuțcani (Dealul Țuțcanilor).
- f. Subcarpați: Bogdănești (Șantierul Magistralei), Borlești (Dealul Cucului), Dochia (La Iaz), Mera (Valea Merei), Viișoara (Podul Bisericanilor, Podul Bistriței), Zănești (Dealul Viei).
- g. Cîmpia Siretului și Varia: Negrești (La Vasile Grozavu, La Izvoare), Negrilești (Confluența Bîrlad-Berheci).

Aproape toate aceste așezări sînt situate pe locuri joase, astăzi inundabile sau mocirloase, ocupînd suprafețe mai mult sau mai puțin întinse, pe grindurile din șesuri, pe suprafețele unghiulare ale interfluviilor, precum și pe promontoriile teraselor de luncă.

În unele cazuri, datorită prezenței apei sub cornișele dealurilor, așezările culturii Criș se găsesc și pe înălțimi: Probota (Dealul Unchetea), Lupești (Dealul Carpenului) și Țuțcani (Dealul Tuțcani).

Un alt tip de așezare aparte este acela de hîrtop, întîlnit mai ales în fundul văilor care brăzdează podișurile și zonele colinare.

Poziția joasă pe care o ocupă majoritatea așezărilor culturii Criș pare să indice un climat arid care a determinat coborîrea lor pe fundul văilor, în apropierea firului de apă curgătoare cu debitul redus la *etiaj*, sau pe malurile joase ale iazurilor. Extinderea pe suprafețe mari a

<sup>133</sup> I. Nestor și colaboratori, op. cit., în SCIV, I, 1950,
1, p. 28 și urm. (raport Al. Alexandrescu); idem, Săpăturile de pe șantierul Valea Jijiei (Iași-Botoșani-Dorohoi) în anul 1950, în SCIV, II, 1951, 1, p. 55 și urm,
134 Ibidem, p. 57 și urm,

<sup>135</sup> M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Materiale, III, 1957, p. 65 și urm.

<sup>133</sup> M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., în Acta Arch, IX, 1958, 1-4, p. 55 (harta).

acestor așezări trebuie pusă pe seama felului "nomad" de cultură a plantelor determinat de caracterul de primitivitate al uneltelor utilizate la cultura solului în epoca respectivă.

Din felul cum aceste așezări se grupează prin cartare, reiese că ele se concentrează în cîmpiile cu caracter depresionar din preajma silvostepei datorită posibilităților mai lesnicioase de viețuire. Slaba lor frecvență în depresiunile subcarpatice (de ex. la Bogdănești pe Trotuș, Viișoara pe Bistrița) se explică prin caracterul specific al acestei zone predominant silvice.

Datarea așezărilor din această vreme se bazează pe elementele ceramice descoperite fragmentar. Acestea provin din oale și străchini lucrate din pastă grosieră sau mai bună, cu pleavă în compoziție și uneori cu barbotină la exterior (vase de provizie). Vasele din pastă mai bună au gîtul înalt, fundul profilat și prevăzut cu suport cilindric sau cruciform, iar exteriorul de cele mai multe ori lustruit și decorat cu motive în relief, alveole, impresiuni de unghie, caneluri și mai rar cu motive pictate cu alb sau brun pe fondul negru ori alb.

Dintre celelalte resturi de locuire descoperite în cuprinsul acestor așezări se remarcă uneltele din silex (lame microlitice, gratoare pe capăt de lamă scurtă, percutoare), din marnă (topoare de tip ,,calapod'') și din coarne de cerb (brăzdare de plug lucrate din partea bazilară a cornului), precum și unele bucăți de lipituri arse, provenind din pereții locuințelor.

În ceea ce privește manifestările vieții spirituale, o mențiune deosebită o merită reprezentarea în relief a unui cap de figurină antropomorfă, plată, probabil feminină, descoperită

în cuprinsul așezării din punctul La Şipot, pe teritoriul satului Iacobeni (jud. Iași).

In genere, pe baza acestor resturi descoperite, cu analogii în marea arie de răspîndire a culturii Criș, este, deocamdată, dificil să se precizeze dacă ele aparțin uneia sau eventual mai multor faze ale acestei culturi.

Cultura ceramicii liniare. Acestei culturi îi aparțin 24 de puncte de descoperire, situate pe teritoriul următoarelor 21 de localități:

a. Bazinul Bahluiului: Belcești (La Budăie), Ciurbești (La Iaz, Tinoasa), Crivești (Interfluviul Criva-Haina), Dorobanțu (Coada Iazului), Iași (Cartierul Păcureț), Lețcani (Movila din șes, Terasa de la biserică), Munteni (Valea Mută), Popești (În Țigănime).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Brăești (Pîrîul de la Moară), Găureanca-Vîlcelele (Dealul

Găureanca), Pogorăști (Cimitirul animalelor, La Șosea).

c. Podișul Sucevei: Bucecea (La Sipotele), Sagna (La Vie), Baia (Cetățuia).

d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (Ruginosu II), Bereasa (Gîsca?), Dănești (La Islaz) și Podul-Pietriș (La NE de sat spre Mireni).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Pîhnești (Dealul Henciu I?).

f. Subcarpați: Negrești (La Izvoare, La Vasile Grozavu).

După cum se constată și din această enumerare a punctelor de descoperire, cele mai multe așezări ale culturii ceramicii liniare provin din aceleași locuri în care s-au descoperit și resturile culturii Criș. Totuși, s-au semnalat cîteva așezări în care au fost descoperite numai resturi de locuire ale culturii ceramicii liniare, ca de ex.: Dorobanțu (Coada Iazului), Iași (Cartierul Păcureț), Lețcani (Movila din șes), Munteni (Valea Mută), Popești (În Țigănime), Brăești (Pîrîul de la Moară), Pogorăști (La Șosea), Bucecea (La Șipoțele) și Sagna (La Vie).

Avîndu-se în vedere asocierea în cele mai multe cazuri a resturilor de locuire ale celor două culturi în cuprinsul acelorași așezări, observațiile făcute cu privire la caracterul așezărilor culturii Criș și repartiția lor geografică pe teritoriul Moldovei sînt valabile — în genere — și pentru așezările culturii ceramicii liniare.

Cultura ceramicii liniare, de origine central-europeană, răspîndită spre est pînă la Nistru, și Bugul mijlociu 137 și pătrunsă în Moldova dinspre regiunile subcarpatice ale Ucrainei 138,

Памятники культуры линейно-ленточной керамики

на территории СССР, Moscova, 1963.

<sup>137</sup> Eugen Comșa, op. cit., în SCIV, XI, 1960, 2, pl. I (harta); idem, Betrachtungen über die Linearbandkeramik auf dem Gebiet der rumänischen Volksrepublik und der angrenzenden Länder, Dacia, N.S., III, 1959, p. 42 (harta); E. Cernîş, Territoire orientale des tribus de la céramique linéaire, p. 3 și urm. Vezi și T. S. Passek și E. K. Cernîş,

<sup>136</sup> Î. Nestor, Cultura ceramicei liniare în Moldova în SCIV, II, 2, 1951, p. 20; Eugen Comșa, op. cit., în SCIV, XI, 1960, 2, p. 240; idem, în Dacia, N.S., III, 1959, p. 55.

este documentată, în urma cercetărilor de suprafață, numai prin ceramică, care, prin caracterul ei, se încadrează în grupa ceramicii liniare cu capete de note muzicale. Alături de specia ceramicii fine, reprezentată îndeobște prin boluri prevăzute cu decorul caracteristic, se întîlnește destul de frecvent și aceea grosieră, cu pleavă în pastă, care prin formele vaselor și prin decor nu se poate deosebi totdeauna de categoria ceramicii corespunzătoare a culturii Cris.

Din punct de vedere cronologic, așa cum s-a precizat în urma săpăturilor recente de la Perieni, Leț-Várhegy și Florești (R. S. S. Moldovenească), resturile aparținînd etapei culturii ceramicii liniare sînt mai noi decît acelea ale culturii Criș 139 și mai vechi decît acelea aparți-

nînd culturilor Giulești 140 și precucuteni, faza Larga-Jijia 141.

\*

În afară de așezările aparținînd culturilor Criș și a ceramicii liniare, aceluiași neolitic timpuriu i se mai pot atribui și alte 17 puncte de descoperire situate în preajma a 16 localități:

a. Bazinul Bahluiului: Banu (Vatra Satului), Bîrleşti (La Curtea Boierească, Loturile Totoeștilor), Ciurbești (La Răchiți), Cotnari (Podu lui Ștefan Vodă), Crivești (Curtea Buhu-

șoaei), Hodora (Dealul Morii), Munteni (Fîntîna de la Rîpa Ceairului).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bobulești (La Pietroi), Epureni (Dealu lui Dumnezeu), Eșanca (La Fîntîna Nouă), Glăvăneștii Vechi (Terasa joasă a Jijiei), Horlăceni (Marginea satului), Mitoc (Malul Galben), Ștefănești (Dealul Horodiuca), Vlădeni (Movila Gării).

c. Podișul Moldovei Centrale: Dănești (La Chirtoacă).

d. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bîrlălești (Sub Pădure).

Resturile ceramice descoperite în aceste așezări, fiind adeseori puternic corodate, ele nu pot fi atribuite cu deplină siguranță culturii Criș sau ceramicii liniare.

### Neoliticul dezvoltat

Neoliticul dezvoltat este mult mai bine reprezentat, prin numeroase descoperiri aparținînd culturilor precucuteni și Cucuteni.

Cultura Precucuteni. Descoperiri din etapele acestei culturi s-au semnalat în 34 de puncte (dintre care 2 nesigure), situate pe teritoriul a 31 de localități:

- a. Bazinul Bahluiului: Bădeni (Movila Grădiștei), Belcești (Dealul Hucului), Bîrlești (La Pepinieră), Iași (Curtea Domnească, Ciurchi), Popricani (Ciriteiul Mic), Vînători (Dealul Bursucăriei-Rufeni).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Cîrniceni (Pe Holm), Găureanca-Vîlcelele (Dealul Găureanca), Larga-Jijia (Movila Baş-Ceauş), Lătăi-Cîmpenii (Dealul Picioroganului), M. Kogălniceanu (La Hatie), Perieni (Podișul la Vasile Terenteac), Trifești (Terasa Trifești-Bălteni), Țigănași (Movila Stînei), Vlădeni (La Iaz, Gîtu Lupului).
  - c. Podișul Sucevei: Conțești (Dealul Ruja?), Talpa (Dealul din Mijloc).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Buhăești (Dealul Bălășești), Dănești (Zlătărești I), Negrești (La Pod), Oltenești (La Stație), Podu-Pietriș (C.A.P. Ciocani), Rășcani (Zarea Rășcanilor?),

139 M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Acta Arch., IX, 1958, 1-4.

140 I. Nestor, Raport despre sondajele de la Lef-Várhegy, în Materiale, III, 1957, p. 59 și urm.; Eugenia Zaharia, Angaben über die Boian-Giulești-Kultur. Die Siedlung von Lef, în Dacia, XI, 1967, p. 5 și urm.

141 T. S. Passek, Новые открытия на территории СССР и вопросы поздненеолитических культур

Пунайско-днестровского междуречья în SA, 1958, 1, р. 38 și urm.; idem, Раскопки на поселении у села Флорешты в 1958 году, în KS, 84, 1961, р. 69 și urm.; idem, Регультаты археологических раскопок у с. Флорешты в Молдавии, în MIA, Chişinău, 1960, р. 49 și urm., fig. 3; idem, Раннеземледельческие (Трипольские) племена Поднестровья, în MIA, 84, р. 200 și urm.; T. S. Passek și E. K. Cernîş, op. c it.,

Simila (Gîrla Similei, Confluența Simila-Bîrlad), Valea Satului (Dealul Huțupeni), Zăpodeni (La Țintirim).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Fedești (Marginea sud-vestică a satului).

f. Subcarpați: Boțești (La C.A.P. — protocucuteni), Costișa (Dealul Cetățuii), Șerbești (La Bahnă), Zănești (Dealul Viei).

După cum rezultă din această înșiruire a descoperirilor, majoritatea lor se masează între

Siret și Prut, fiind în schimb mai rare în Podișul Sucevei și regiunile subcarpatice.

Aceste așezări, în majoritatea cazurilor, sînt situate pe terase inferioare sau chiar pe grinduri și martorii de eroziune din cuprinsul luncilor, ocupînd în genere o poziție joasă. Numai unele dintre așezările din această perioadă ocupă poziții înalte, fiind situate pe promontoriile ori pe marginile teraselor medii sau a podișurilor, cum este cazul la Bădeni (Movila Grădiștei) si la Perieni (Podișul la Vasile Terenteac).

În stadiul actual al cercetărilor este dificil să se precizeze dacă între aceste două tipuri de așezări, cu poziție joasă, sau de înălțime, există și diferențe cronologice, corespunzînd fazelor din evoluția culturii precucuteniene<sup>142</sup>. Deocamdată, se poate afirma că cele cîteva resturi de locuire din faza Larga-Jijia se întîlnesc numai în locurile cu poziții joase și că puținele așezări situate pe reliefuri înalte aparțin numai fazei Izvoare (Izvoare I<sub>2</sub>). Pe baza datelor existente, s-ar putea presupune că locuirea precucuteniană, întîlnită în general în faza Larga-Jijia în așezările cu poziții relativ joase, într-o fază mai tîrzie, corespunzînd etapei Izvoare (Izvoare I<sub>2</sub>), s-a extins parțial și pe locurile mai înalte, caracteristice pentru așezările din faza Cucuteni A, a neoliticului dezvoltat.

Acestei culturi atestate și pe teritoriul R. S. S. Moldovenești și R. S. S. Ucrainene <sup>143</sup> îi aparțin o serie de fragmente din vase mici și mijlocii, analoge în parte celor de la Traian <sup>144</sup> și Larga-Jijia <sup>145</sup>, din pastă de calitate bună, dintre care unele sînt decorate cu motive excizate (Iași-Ciurchi, M. Kogălniceanu- La Hatie și Țigănași-Movila Stînei), iar altele cu dungi incizate spiralic, în asociere cu șiruri de puncte (în aproape toate așezările în această perioadă), sau cu rotița dințată (Țigănași, Vlădeni, Bădeni). Uneori este întîlnit și decorul "în fagure" (Iași-Ciurchi, Bîrlești-La Pepinieră) ori cu caneluri mai late sau mai înguste, asociate cu impresiuni de rotiță (Țigănași și M. Kogălniceanu). Într-un caz, o toartă de vas are la bază un decor din impresiuni de formă triunghiulară (Bîrlești). Nu lipsesc nici vasele mari de provizie, acoperite cu barbotină.

Aceleiași culturi precucuteniene îi mai aparțin și fragmente de topoare plate din rocă marnoasă (Bădeni), precum și o figurină antropomorfă, aproape întreagă, cu decor incizat,

descoperită în așezarea de la Bîrlești (La Pepinieră).

Cultura Cucuteni. Faza Cucuteni A. Cele mai multe dintre resturile de locuire din neoliticul dezvoltat aparțin culturii cu ceramică pictată de tip Cucuteni. În primul rînd, prin cercetările de suprafață s-au identificat foarte multe așezări aparținînd fazei Cucuteni A. Astfel, lista descoperirilor din această fază în Moldova s-a completat cu 148 de puncte din 114 localități, repartizate în felul următor:

a. Bazinul Bahluiului: Banu (Dealul Crucii, La Lutărie), Bădeni (Rîpa Strîmbului), Bălțați (Cantonul C.F.R. nr. 38, Confluența Bahlueț-Pîrîul Gugii, Livada Gospodăriei de Stat), Belcești (Dealul Scarchilor, Pe Huc), Bîrlești (La Moară), Bucium (Dealul Socola), Buhalnița

143 T. S. Passek, Периодизация трипольских поселений, în MIA, 10, Moscova, 1949, p. 28 și urm.; S.

144 Hortensia Dumitrescu, Santierul Traian, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 55; idem, Santierul arheologic Traian, Dealul Fîntînilor, în Materiale, V, 1959, p. 195, fig. 6/2.

<sup>145</sup> I. Nestor și colaboratori, Șantierul Valea Jijiei, în SCIV, III, 1952, fig. 8/14-15 și fig. 9/1-3.

<sup>142</sup> Pentru fazele culturii precucuteni vezi Radu Vulpe, Izvoare, p. 34 și urm.; Hortensia Dumitrescu, Contribuție la problema originii culturii precucuteni, în SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. 53 și urm.; Vl. Dumitrescu, Quelques remarques au sujet de la culture néolitique précucuténi et de la station de Traian-Dealul Viei, în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 39 și urm.; Al. Alexandrescu, op. cit., în SCIV, 1, 1950, p. 28 și urm.; Eugenia Zaharia, op. cit., p. 5 și urm.

N. Bibikov, Поселение Лука-Врублевецкая и его аначение для истории раннеземледельческих племён юга СССР, în SA, XI, 1949, р. 127 și urm.; idem, Раннетрипольское поселение Лука-Врублерецкая на Пнестре, în MIA, 38, Moscova-Leningrad, 1953.

(Cetățuia), Chiperești (Confluența Jijia-Bahlui I), Ciurbești (Dealul Ciurbeștilor spre Cornești, Bîrca II), Ciurea (Tinoasa, Zane), Cogeasca-Veche (La Lutărie), Costești (Vatra satului, Pietrăria din Valea Hainei), Cotnari (Dealul Cătălina, Țiglele lui Baltă), Cristești (În Braniște, Dealul Zăvoiului), Crivești (La Hîrtop), Cucuteni-Lețcani (Dealul Cucuteni), Cucuteni-Băiceni (Cetățuia, Dîmbul Morii), Dorobanțu (La Lutărie, Panta nord-estică a Dealului Șorogari, Coada Iazului, Sud de Iezătură), Doroșcani (Dealul Viei), Erbiceni (Iazul Ursului, Dealu La Buci), Făcuți-Podișul (Dealul Boghiului), Iași (Tîrgușorul Nicolina), Lețcani (Vatra satului-Terasa de la biserică, La Holm, Movila din șes), Pîrcovaci (La Sîngeap), Podu-Iloaie (Dealul Henciu), Polieni (La Odaie), Popricani (Dealul Vultur, Ciriteiul Mic), Proselnici (Dealul Belcea), Războeni (Sud-estul Dealului Buznei), Spinoasa (Poala Catargului, Pe Huc), Sprînceana (La Via Bîrleștilor), Tăutești (Vatra satului), Tomești (Opinca), Vînători (Dealul Frasinului, Dealul Rufeni).

- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Albești (Cotul Nagîț), Andrieșeni (Dealul Ariilor), Belcea (La Fîntîna Popii), Bobulești (Via din Deal, Dealul Botcilor, La Odaie), Botoșani (Podișul Cucorănilor), Brăești (Vatra satului), Bulbucani (Bostănăria lui Roibu), Coțușca (La Observator), Crasnaleuca (La Vest de sat), Doina (Valea Doinei), Dorohoi (Gura Urlei), Ghireni (Lanu la Balta Lată, Dealu Livezii, La Hîrtop), Horia (La Lutărie), Horlăceni (Marginea satului), Liveni-Vîrnav (Vatra satului), Manoleasa-Volovăț (Rîpa de la Bulgărie), Mihail Kogălniceanu (La Hatie), Mitoc (Malu Galben, La Pisc), Moara Jorei (Pe Grind), Nichiteni (Hîrtopu Livezii), Pleșani (La Iaz), Răuseni (Marginea nordică a satului), Ripicenii Noi (Rîpa la Sărături), Românești (La Rîpă), Slobozia-Hănești (Dealul Hodoroaia La Popan, Marginea sudică a satului), Ștefănești (Bulboana lui Stîrcea), Todireni (Lutăria de la școală).
- c. Podișul Sucevei: Baia (Cetățuia), Bîra (La sud de sat), Butea (La Lutărie, La Porcărie), Conțești (Cetățuia), Dragomirești (La Bursucărie), Giurgești (Vatra satului), Hlăpești (În Siliște), Maxut (Vatra satului), Rădășeni (Cetățuia), Sagna (La Vie), Satu Nou (La vest de sat), Strunga (Cornișa dealului Dîrmoxa, Marcaj 156), Talpa (Dealul din Mijloc?), Tîrzia (marginea satului), Vascani (Vatra satului), Văleni (Între Adîncați?).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (La Ruptură), Bereasa (Cracul Șipotului, La Șipot), Bîrnova-Sanatoriu (Dealul Rusului), Buhăești (Dealul Bălășești), Chircești (La Dumbravă), Dănești (Vatra satului, La Cimitir, Zlătărești I), Ghergheleu (Pîrîu Luncii), Gîrbești (Cetățuia), Griești (Iazul Mucului), Lichitișeni (La Moara de Apă), Mircești (Dealul Mare), Negrești (În Țigănime), Poiana cu Cetate (La Cetate), Rateșu Cuzii (Vatra satului), Rășcani (Zarea Rășcanilor), Zăpodeni (La Țintirim).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Aldești (Cojocari I), Berești (Bîzanul, Dealul Bulgarului), Bîrlălești (La Arie = tip Gumelnița-Ariușd, Cetățuia), Dodești (Călugăreasca = tip Gumelnița-Ariușd), Fedești (Marginea sud-vestică a satului, La Moară = tip Gumelnița-Ariușd), Igești (Vatra satului = tip Gumelnița-Ariușd, Scîndureni), Lățești (C.A.P. = tip Gumelnița-Ariușd), Lupești (La Fîntîna Mare), Mălușteni (Recea, Leaua I), Pîhnești (Dealul Henciu I), Puricani (Rîpa Fagului), Schineni (La Cetățuie).
- f. Subcarpați: Boțești (La C.A.P.), Mera (Valea Merei), Piatra Neamț (Cozla), Pietroasa (Dealul Înalt), Șerbești (La Rateș), Tg. Ocna (Podei).
  - g. Cîmpia Siretului: Unguri (Pietroasele).

Stațiunile din această fază, ca și din acelea următoare ale culturii Cucuteni, ocupă regiunile de silvostepă ale Moldovei, precum și cîmpia cu caracter stepic din NE acestei provincii, fiind în legătură cu așezările corespunzătoare din regiunile de silvostepă ale R.S.S. Moldovenești și R.S.S. Ucrainene. Prezența lor în număr mare în regiunile din silvostepă se explică prin avantajele oferite de cele două medii naturale deosebite pentru dezvoltarea culturii primitive a plantelor și a creșterii vitelor, ocupațiile principale ale purtătorilor culturii cucuteniene.

Din felul cum aceste așezări sînt localizate pe hartă, rezultă că ele se grupează în jurul șesurilor cu caracter depresionar din regiunile de cîmpie deluroasă, unde se constată intensități

maxime de locuire, care sînt însă mult mai rare în regiunile subcarpatice datorită factorilor

locali mai puțin favorabili.

Așezările din faza Cucuteni A sînt bine delimitate ca întindere, locuințele fiind concentrate pe spații restrînse sau mai largi și dispuse în șiruri mai mult sau mai puțin regulate, în funcție de forma terenului, du pă cum o dovedesc îndeosebi săpăturile de mare amploare de la Hăbășești 146 și Trușești 147.

În majoritatea cazurilor, aceste așezări, situate în preajma izvoarelor cu debit permanent, ocupă promontoriile teraselor înalte sau de pe marginile podișurilor (Bădeni, Rîpa Strîmbului; Belcești, Pe Huc; Cotnari, Țiglele lui Baltă; Cucuteni-Băiceni, Cetățuia; Hodora, Dealul Calafat; Rășcani, Dealul Rășcanilor) ori suprafețele izolate sub formă de holmuri, care flanchează luncile largi ale rîurilor (Holm, Dealul Holm; Cotnari, Dealul Cătălina; Schineni,

Dealul Cetățuei).

Prin poziția lor înaltă, în mod obișnuit, aceste așezări, adevărate cetățui, sînt apărate în mod natural pe trei laturi, iar în porțiunea accesibilă, care face legătura cu restul terasei, sau cu podișul, printr-unul sau două șanțuri săpate intenționat. Asemenea șanțuri au fost identificate prin săpături la: Cucuteni-Băiceni, Frumușica-Neamț, Hăbășești și Trușești 148. Ele sînt evidente și în jurul altor așezări cu poziții asemănătoare, dintre care putem cita Poiana cu Cetate și Erbiceni (Iazul Ursului), cu toate că locurile respective nu au fost cercetate prin săpături arheologice.

Interesant este faptul că pînă în prezent s-au identificat puține așezări din această fază pe locurile ocupate de către așezările precucuteniene, cu toate că unele dintre acestea din urmă, este drept foarte puține la număr, ocupă o poziție dominantă. Dintre aceste așezări cu resturi de locuire din fazele precucuteni și Cucuteni A cităm: Popricani (Ciriteiul Mic), M. Kogălniceanu (La Hatie), Țigănași (Movila Stînei), Talpa (Dealul din Mijloc), Buhăești (Dealul Bălășești), Dănești (Zlătărești I), Zăpodeni (La Țintirim), Fedești (Mar-

ginea sud-vestică a satului) și Costișa-Neamț.

Luîndu-se în considerație această răspîndire a așezărilor din precucuteni și Cucuteni A s-ar putea trage concluzia că, datorită unor împrejurări încă neîndeajuns de bine cunoscute, legate eventual de schimbările de climă și de condiții de viață diferite, purtătorii culturii din faza Cucuteni A au preferat pentru așezări locurile înalte din preajma pădurilor, evitînd fundurile văilor, cu umiditate mai accentuată. Numai în cîteva cazuri ei s-au instalat pe locurile joase și mai ales pe grindurile din șesurile largi, după cum o dovedesc îndeosebi așezările de acest fel de la Iași (Șesul Nicolinei), Cristești (În Braniște, Dealul Zăvoiului) și Spinoasa (Poala Dealului Catarg), precum și alte așezări, dintre care menționăm aici pe acelea mai importante de la: Belcea (Fîntîna popii), Chiperești (Confluența Jijia — Bahlui), Ciurea (Tinoasa, Zane), Dorobanțu (La Lutărie), Griești (Iazul Mucului), Dorohoi (Gura Urlei), Iași (Tîrgușorul Nicolina), Negrești (În Țigănime). Probabil că din aceeași vreme datează și așezările de hîrtop, identificate în capetele văilor din podișuri: Butea (La Porcărie), Conțești (Dealul Ruja), Ghergheleu (Pîrîu Luncii), Ghireni (La Hîrtop), Mălușteni (Recea), Puricani (Rîpa Fagului).

În stadiul actual al cercetărilor cu privire la faza Cucuteni A, efectuîndu-se săpături arheologice cu predilecție în așezările de înălțime și numai în mod sporadic în acelea cu poziție joasă, este dificil să se precizeze dacă majoritatea așezărilor aparținînd acestor două tipuri

corespund sau nu și etapelor fazei Cucuteni A 149.

146 Vl. Dumitrescu și colaboratori, Hăbășești, p. 498.
 147 Vezi nota 20.

148 Adrian C. Florescu, Observații asupra sistemului de fortificare al așezărilor cucuteniene din Moldova, în AM, IV, 1965, p. 23 și urm. unde se citează și bibliografia relativ la această problemă.

140 Pentru această subfază a fazei de tranziție Cucuteni A-B vezi M. Petrescu-Dîmbovița, Nouvelles fouilles archéologiques à Cucuteni-Băiceni en Roumanie (dans le nord de la Moldavie), în Atti del VI Congresso Internazio-

nale delle Scienze Preistoriche e Protoistoriche, II, Roma, 1965, p. 248; idem, Evolution de la civilisation de Cucuteni à la lumière des nouvelles fouilles archéologiques de Cucuteni-Băiceni, în Rivista di Scienze preistoriche, XX, 1965, Firenze, p. 169 și urm.; idem, Cucuteni, București, 1966, p. 33; Vl. Dumitrescu, op. cit. (II), în SCIV, XIV, 1963, 2, p. 290 și urm. De asemenea M. Dinu, Faza Cucuteni A-B în lumina noilor cercetări (manuscris); Attila László, Cercetări arheologice în așezarea Cucuteni A-B de la Husi, în AM., IV, 1966, p. 7 și urm.

În legătură cu această problemă, avîndu-se în vedere poziția predominant joasă a așezărilor din faza Cucuteni A-B, nu ar fi exclus ca cel puțin unele dintre așezările cu poziție joasă din faza Cucuteni A să aparțină fazei  $A_3$ . În acest sens sînt deja unele indicii în așezările Cucuteni A mai sus menționate, de la Iași și Spinoasa, ceva mai bine cunoscute în urma son-

dajelor efectuate în cuprinsul lor.

De altfel, și din punct de vedere cultural, pe baza materialului ceramic cercetat (resturi de pahare, castroane, capace, suporturi, vase binoclu etc.) se pot deosebi, cu oarecare greutate, cele două etape din evoluția fazei Cucuteni A, corespunzătoare aspectelor de cultură de la Trușești și Cucuteni-Băiceni. Avîndu-se în vedere specificul cercetărilor și hazardul descoperirilor, este prematur să se încadreze cu precizie materialul descoperit, într-una sau într-alta dintre cele două faze ale culturii Cucuteni A.

Un criteriu prețios pentru încadrarea culturală și cronologică în faza mai veche, Cucuteni A<sub>2</sub>, îl constituie frecvența mai mare a speciei ceramice cu decor adîncit, bine ilustrată îndeosebi

în așezarea cucuteniană de pe înălțimea Țuguieta de la Trușești.

Decorul pictat tricrom, din faza Cucuteni A, se caracterizează, în mod obișnuit, prin motive din bandă lată. Se întîlnește însă și decorul din bandă îngustă, îndeosebi pe ceramica din unele așezări recent identificate din Podișul Moldovei centrale (Ciurbești, Dănești, Igești, Poiana cu Cetate, Tomești) sau cunoscute mai demult (Fedeleșeni și Rafaila), precum și din

alte așezări din Depresiunea Cracău-Roznov.

Aceleiași faze îi aparține o serie de unelte din silex (lame, cuțite, gratoare, percutoare), piatră (topoare plate din marnă silicioasă sau din șisturi menilitice), os (sule și împungătoare) și din argilă arsă (greutăți pentru războiul de țesut sau pentru plasa de pescuit, și mai rar sfere de argilă arsă de utilizare neprecizată), precum și mai multe figurine antropomorfe și zoomorfe. Dintre acestea din urmă se remarcă un idol plat de tipul en violon descoperit la Făcuți (Dealul Boghiului), cu analogii și în alte așezări neolitice din aceeași fază din Moldova, precum și partea inferioară a unei figurine feminine din așezarea de la Bădeni (Rîpa Strîmbului).

Faza Cucuteni A—B. În comparație cu numărul mare al așezărilor din faza Cucuteni A, descoperite prin cercetările din ultima vreme, numărul așezărilor cucuteniene din faza A—B este mult mai mic, acestea fiind localizate după cum urmează:

a. Bazinul Bahluiului: Belcești (La Budăie), Bîrlești (La Moară, Pe loturile Totoeștilor),

Crivești (La Hîrtop, La Holm), Cucuteni-Băiceni (Dîmbul Morii).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Coţușca (La Observator), Dorohoi (Gura Urlei), Ghireni (Iazul de Jos), Hănești (La Moviliță), Horia (La Lutărie), Lătăi-Cîmpenii (Vatra satului), Pleșani (La Iaz-Pogoroaia), Ripicenii Noi (La Monument), Sărata-Greacă (Dealul Calancea), Slobozia-Hănești (Rîpa Turcului), Todireni (Lutăria de la Școală).

c. Podișul Sucevei: Butea (La Lutărie).

d. Podișul Moldovei Centrale: Negrești (În Țigănime), Simila (Gîrla Similei).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Fedești (Marginea sud-vestică a satului).

f. Subcarpați: Girov (La Cărămidărie), Malu-Onești (La Cetățuie).

Cele mai multe dintre așezările din această fază a culturii cucuteniene ocupă terasele inferioare ale rîurilor, care pot fi lesne folosite și ca artere de comunicație. Cîteva dintre ele au o poziție mai înaltă, fiind situate pe margini hîrtopite de podiș sau pe terase medii (Coţuşca, Sărata-Greacă), sau mai joasă, pe scruntarele din lunci (Hănești), ori pe terasele joase, de confluență ale rîurilor: Crivești (La Holm), Lătăi-Cîmpenii (Todireni).

În această fază a culturii cucuteniene se observă că, în genere, așezările au o poziție mai joasă decît acelea din faza Cucuteni A, coborînd către terasele de luncă. Nu este exclus ca această coborîre a așezărilor din faza Cucuteni A—B pe o treaptă mai joasă a reliefului să fie în legătură cu o oscilație climatică, care să fi putut favoriza o extindere a agriculturii și a creșterii vitelor, atît pe terasele joase, cît și în luncile rîurilor.

Interesant este faptul că majoritatea resturilor ceramice (vase cu gîtul dezvoltat și cu corpul bombat, capace de tipul "coif suedez", suporturi, vase binoclu și altele), descoperite

în cuprinsul așezărilor din faza Cucuteni A-B, sînt pictate în stilurile  $\beta_1$  (Crivești, Coțușca, Hănești, Horia, Ripicenii Noi, Sărata-Greacă, Slobozia-Hănești) și mult mai puțin în stilurile  $\alpha_1$  (Bîrlești, Todireni),  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  (Crivești, Butea) și  $\delta_2$  (Butea, Fedești). Rezultă deci că cele mai multe dintre aceste așezări aparțin etapei corespunzătoare celor de la Cucuteni-Băiceni (Dîmbul Morii) și Corlăteni, caracterizate tocmai prin predominarea acelorași stiluri <sup>150</sup>. Rămîne ca prin cercetările viitoare să se lămurească în ce măsură așezările de la Crivești (Holm) și Fedești, unde s-au identificat stilurile  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  și  $\delta_2$ , cu analogii îndeosebi la Traian, aparțin unei a doua etape din evoluția stilurilor fazei Cucuteni A-B, care începe să se detașeze prin cercetările efectuate în ultima vreme în Moldova <sup>151</sup>.

Din aceeași fază a culturii cucuteniene datează și unele fragmente ceramice aparținînd speciei denumite Cucuteni C<sup>152</sup>.

Faza Cueuteni B. Descoperirile din faza următoare, Cucuteni B, ca și cele din faza A, sînt de asemenea foarte numeroase. Obișnuit, acestea ocupă înălțimile din jurul șesurilor mai întinse ale rîurilor, care se desfășoară uneori pe lungimi ce depășesc 3—4 km, mai ales în lungul Jijiei și al Bahluiului.

Această grupare în jurul șesurilor este legată de ocupațiile principale, cultura plantelor și creșterea vitelor, practicate în jurul grindurilor și al popinelor.

În cuprinsul unora dintre aceste așezări din faza Cucuteni B se întîlnesc și alte resturi de locuire din fazele anterioare, Cucuteni A și A-B, ca de ex. la: Dorohoi (Gura Urlei), Slobozia-Hănești (Dealul Hodoroaia), Todireni (Lutăria de la Școală), Butea (La Lutărie), Negrești (La Țigănime), Fedești (Marginea sud-vestică a satului).

Din felul cum sînt răspîndite așezările din faza Cucuteni B se pare că acestea au un caracter mai mult stepic, spre deosebire de acelea din faza Cucuteni A, a căror răspîndire are un caracter ubicuitar.

În ceea ce privește caracteristicile așezărilor din faza Cucuteni B, se observă o tendință de concentrare a locuințelor pe spații din ce în ce mai restrînse, precum și o diferență între așezările mari, desfășurate pe marginile rîpoase ale teraselor sau podișurilor, și acelea din poziții mai joase, care sînt îndeobște cu mult mai mici.

Dintre așezările aparținînd acestei faze, următoarele au fost cercetate prin recunoaștere :

a. Bazinul Bahluiului: Aroneanu (La Rîpă), Bălţaţi (Cantonul C.F.R. nr. 38, Confluenţa Bahlueţ-Pîrîul Gugii, Livada Gostat), Belceşti (La Budăie, Dealul Hucului, Dealul Scarchilor, Vatra satului), Bîrleşti (La Pepinieră, La Moară, La Curtea boierească), Bogonos (Dealul din Mijloc), Brătuleni (Dealul Holm), Ciurbeşti (Bîrca II), Ciurea (La Chihan, Zane), Cogeasca Veche (La Lutărie, La Coșere), Costești (Vatra satului), Cotnari (Ţiglele lui Baltă), Crivești (La Hîrtop, La Holm), Cucuteni-Leţcani (Dealul Cucuteni), Cucuteni-Băiceni (Cetăţuia), Dorobanţu (La Lutărie, Panta nord-estică a Dealului Șorogari, Coada Iazului), Erbiceni (Pe Pisc, Sub Pisc), Găureana-Vîlcelele (Dealul Găureana), Hodora (Dealul Calafat, Dealul Morii, (La Movilă), Holm (Panta sudică a dealului Holm, Podișul de deasupra pădurii Ţiclău), Iași (Curtea Domnească), Leţcani (Vatra satului-terasa de la biserică, Marginea sud-estică a satului, Iazul Bulgăriei, Valea Ilenei, La Nisipărie), Polieni (La Odaie), Popești (În Ţigănime), Popricanii de Sus (Ciriteiul Mic, Coasta Delenilor), Prigorenii Mici (La Cimitir), Războieni (Canton 28), Rediu Tătar (Via Teodorescu), Scobîlţeni (Dealul Budăi), Scopoșeni

180 Vl. Dumitrescu, op. cit., SCIV, XIV, 1963, 2; M. Petrescu-Dîmboviţa şi M. Dinu, Şantierul arheologic Cucuteni-Băiceni, campania de săpături din vara anului 1962 (raport în manuscris); M. Petrescu-Dîmboviţa, Nouvelles fouilles archéologiques à Cucuteni-Băiceni, p. 248; idem, Evolution de la civilisation de Cucuteni, p. 169 şi urm.; idem, Cucuteni, p. 17 şi urm.

161 Pentru originea și semnificația acestei specii ceramice, denumite în mod impropriu Cucuteni C de către H. Schmidt, a se vedea: I. Nestor, Cu privire la periodi-

zarea etapelor tîrzii ale neoliticului din R.P.R., în SCIV, X, 1959, 2, p. 247 și urm.; idem, Zur Periodisierung der späteren Zeitstufen des Neolithikums in der Rumänischen Volksrepublik, în Dacia, N.S., IV, 1960, p. 53 și urm.; С. Т. Моvşa, О связях племён трипольской культуры со степными племенами, în SA, 1961, 4, p. 186 și urm.

162 H. Schmidt, Cucuteni in der oberen Moldau, Rumänien, Berlin-Leipzig, 1932, p. 39 şi urm.

(Dealul Cheșcului), Sîrca (Cantonul C. F. R. 40, La Lutărie, La Movilă, Sud de Valea Oilor), Spinoasa (Poala Catargului), Tăutești (Hîrtopu Lingurarului), Tg. Frumos (Dealul Buznei),

Valea Lupului (Fabrica Chimică), Vînători (Dealul Rufeni, Dealul Frasinului).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Andrieșeni (Dealul Ariilor), Bălteni (La Pietriș), Bobulești (La Curte, La Odaie), Brăești (Vatra satului), Ciulinești (Dealul Porcului), Cîrniceni (Cimitirul Vechi), Coțușca (Hîrtopul Bodronului), Doina (Valea Doinei), Dorohoi (Gura Urlei), Eșanca (Vatra satului), Găureni-Vîlcelele (Podișul de deasupra Hîrtopului), Ghireni (Iazul de Jos), Hănești (Vatra satului, La Budăi, La Moviliță), Horlăceni (Marginea satului), Iacobeni (Dealul Podișului, Pe Grind), Liveni (La Bîtci), Lupăria (La Școală), Miorcani (Dealul Cotului), Mitoc (La Izvor, Cotu Mic), Movila Ruptă (La Hîrtop), Nichiteni (Hîrtopu Livezii, Pîrîul Calului), Pădureni (Vatra satului), Pleșani (La Iaz, Cracalia), Popeni (În Islaz), Popricanii de Jos (La Lutărie I), Prăjeni (Vatra satului), Răuseni (Marginea nordică a satului), Rediu Mitropoliei (Marginea nord-estică a satului), Ripicenii Noi (Rîpa la Sărături, Podul Ripicenilor), Rîșca (Dealul Punar), Slobozia-Hănești (Dealul Hodoroaia, Dealul Viei, Hîrtopul Țînțărenilor), Șipote (La Movilă), Șoldana (Movila de lîngă Cimitir), Ștefănești (La Burci, Bulboana lui Stîrcea, Dealul Boboc), Trifești (Dealul Curții), Trușești (La Capac), Tudor Vladimirescu (Lîngă sat), Țigănași (Dealul din Mijloc).

c. Podișul Sucevei: Butea (La Lutărie), Maxut (Vatra satului), Movileni (Marginea nord-estică a satului), Porcești-Moldovenii (Dealul Gabăra), Strunga (Cornișa Dealului Dîrmoxa, În dreptul pietrei kilometrice nr. 23), Tisăuți (Vatra satului), Valea Seacă (Movila la Boul Movilei), Vascani (La Lutărie, Vatra satului), Vălenii din Vale (Vatra satului).

d. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Berești (Bîzanul), Fedești (Marginea sud-vestică a satului = varianta ,,Cucuteni C").

e. Subcarpați: Malu-Onești (La Cetățuie), Răcătău (Cetățuia Șoimu), Văleni-Piatra (La NE de sat), Viișoara (Podul Bisericanilor).

La acestea se adaugă și alte descoperiri de așezări din aceeași fază din Moldova, care în cea mai mare parte sînt un rezultat al recunoașterilor și sondajelor mai vechi sau mai noi din Podișul Moldovei Centrale, Podișul Sucevei și regiunea subcarpatică. În afară de acestea, sînt mai bine cunoscute următoarele așezări cu resturi de locuire din faza Cucuteni B, cercetate prin săpături arheologice: Cucuteni-Băiceni, Glăvăneștii Vechi, Valea Lupului, Trușești, Frumușica, Tg. Ocna-Podei și Văleni.

Avîndu-se în vedere repartiția geografică a tuturor acestor așezări din faza Cucuteni B în Moldova, se constată o frecvență mai mare a lor în bazinul Bahluiului și în Cîmpia Jijiei Superioare. Această masare a așezărilor din faza Cucuteni B în regiunile depresionare ale cîmpiei coincide și cu o frecvență mai mare aici a resturilor de locuire de tip Horodiștea-Foltești (Gorodsk-Usatovo) și a mormintelor cu ocru contemporane cu ele. Nu este de loc exclus ca această masare a așezărilor în regiunea respectivă de la sfîrșitul neoliticului și în perioada de trecere către epoca bronzului să fie în legătură cu intensificarea creșterii vitelor și cu dezvoltarea cultivării plantelor.

Pînă în momentul de față așezările din faza Cucuteni B răspîndite în centrul și nordul Moldovei nu depășesc spre sud depresiunea Elan-Horincea (Berești și Fedești). La rîndul lor, puținele așezări din regiunea subcarpatică flanchează depresiunile și trecătorile de pe Trotuș și Valea Bistriței (Malu-Onești, Tg. Ocna și Văleni-Piatra Neamț, Viișoara), coborînd spre sud pînă în promontoriile de la curbura Carpaților din NE Munteniei.

În cuprinsul acestor așezări s-au descoperit fragmente ceramice pictate în stilurile e și  $\zeta$  din clasificarea lui H. Schmidt <sup>153</sup>, cu motive spiralice, serpentiforme, sau în formă de buline pe fondul necolorat sau colorat în alb, precum și altele de tip Cucuteni C, decorate cu impresiuni de șnur înfășurat și răsucit, alături de unelte de piatră (toporașe plate) și silex (percutoare, lame) și de figurine antropomorfe, dintre care unele în mod sigur cu atribute masculine.

<sup>168</sup> Pentru aceste faze cf. Hortensia Dumitrescu, La IX-X, 1941-1944, p. 127 și urm. station préhistorique de Horodistea sur le Pruth, în Dacia,

Avîndu-se în vedere caracterul descoperirilor și materialul fragmentar, este dificil să se încadreze mai precis aceste descoperiri în fazele Cucuteni  $B_1$  și Cucuteni  $B_2$ , determinate recent, în urma săpăturilor din așezarea de pe Cetățuie de la Cucuteni-Băiceni <sup>154</sup>. În general, par să fie mai puține materialele, care, după caracteristicile de formă și decor, să poată fi atribuite fazei Cucuteni  $B_1$ , cum e cazul așezărilor Vînători (Dealul Frasin), Popricani (La Lutărie) ș.a.

4

Tot culturii Cucuteni îi aparțin și următoarele descoperiri, deocamdată neprecizate ca fază din cauza relei stări de conservare a speciei ceramice pictate:

- a. Bazinul Bahluiului: Bîrleşti (Pe loturile Totoeştilor), Capu Rediului (La Gunoişte), Ciurea (Rîpa şi Fîntîna de pe Podiş), Costeşti (La Cier), Cotnari (Podul de lemn, Via Veche), Doroşcani (Fîntîna Cazacului), Erbiceni (Lutăria din Valea Doroșca, La Curtea Veche), Galata (Valea lui Ștefan Vodă), Hodora (Dealul Morii), Iași (Ceairu lui Peretz, Valea Cacainei, Dealul Plevnei), Leţcani (La Damian), Rediu Aldei (Holmul cel Mare), Scobinți (Dealul Basaraba), Scopoșeni (La Coșere, Peste Baltă, Dealul Viișoara), Spinoasa (Movila de la nordul Haltei C.F.R., Podul de Fier), Tăutești (Vatra Apăreștilor), Tg. Frumos (Dealul Beci), Valea Adîncă (Dealul Nucului).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Andrieșeni (La Pătrimi), Bălteni (Dealul Unchetea), Bobulești (Marginea nord-vestică a satului), Bodeasa (Fundul Bodesei), Buhai-Pădurenii (Dealul Roșu), Cătămărești (La Salcîmii lui Cramă), Cinghine (Dealul Urieșului, La Hîrtop), Cișmea (Botoșanca), Cobîla (Gîrla la Stejari, La Temnic), Coșula (La Mînăstire), Cucorăni (Vatra satului), Dobîrceni (La Hîlboci), Dorohoi (Poala vestică a dealului Beldiman), Durnești (La Țiclău), Ghireni (Vatra satului, Imașul de la Stînă, Balta lui Filip, Iazul de Jos, Coasta Țigănimii, În hotar cu Crasnaleuca), Hănești (Pe Scruntar), Hudum (Iazul Hudumului), Hulub (Dealul Strahotin), Lătăi-Cîmpenii (Pîrîu Lupăria), Liveni (La Stîncă, Valea Ciocoiului), Manoleasa-Volovăț (Boul Roșu), Mihail Kogălniceanu (Sub Coastă), Mihălășeni (În Săliște), Mitoc (La Izvor, Pîrîul Hîrtopului, Între Vii, Pîrîu lui Istrate), Movila Ruptă (La Hîrtop), Perieni (Rîpa Porcului), Popricanii de Jos (La Lutărie II), Răuseni (Movila lui Rădulescu, La cele Două Movili, La Ruptură), Ripicenii Noi (Dealu Lipovanului), Slobozia-Hănești (Dealul Mălăiște, La Troian), Stînca (La Stîncă), Stîncești (Bobeica, Pîrîul Ioanei), Ștefănești (Ominteanca), Ungureni-Cloșca (Imașul Ciuleienilor).
- c. Podișul Sucevei: Al. I. Cuza (Pe Holm), Bogata (Dealul Colacului), Bucecea (La Şipoțele), Cristinești (Dealul Muchiosul), Dumbrăvița (La Bulhac), Fălticeni (Coasta Spătăreștilor), Fundu Herții (La Beciuri), Hăbășești (La Siliște), Heleștieni (Dealul Hărmănești), Ibănești (Dealul Crucii), Ionășeni (La Temelii), Lozna (Sub Tioc, La Răchiți), Movileni (La Movile), Obîrșia (SV de sat), Oboroceni (La Cetățuie, La Salcîmi), Tămășeni (La Tufe), Unghiu-Dragomirești (Fîntîna Popii), Văleni-Roman (Vatra satului, Dealul Cetățuii), Volovăț (La Siliște).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Albești (La E de sat), Arsura (Mogoșoaia, Ruginosu I), Bereasa (La Răvnic), Brăhășești (Toflea, Tănăsoaia), Căuești (Cetățuia), Cîrlești (Deasupra Cîrleștilor), Dădești (Dealul Blăjerilor), Dănești (Vatra satului), Gîrceni (Coada Plopilor), Micești (Podul Scopiților), Moșna (Între Vii), Satu Nou (La est de sat).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Fundătura (Rîpa Onosoaei), Berești (Dealul Voineștilor), Doniceasa (Piscicola Doniceasa), Horga (Vatra satului), Igești (La Stînă), Țuțcani (Dealul Tuțcani), 23 August (Dealul Cioranilor).

deosebi și o a treia fază Cucuteni B, corespunzătoare așezării Cucuteni B de la Valea Lupului. În realitate această așezare corespunde fazei Cucuteni B<sub>2</sub>, neputîndu-se separa stratigrafic și tipologic de descoperirile din această fază de pe Cetățuia de la Cucuteni-Băiceni.

<sup>164</sup> M. Petrescu-Dîmbovița, Nouvelles fouilles archéologiques à Cucuteni-Băiceni, p. 248; idem, Evolution de la civilisation de Cucuteni; idem, Cucuteni, p. 18 și urm.; vezi de asemenea VI. Dumitrescu, op. cit., în SCIV, XIV, 1963, 2, p. 291 și urm., care consideră că se mai poate

f. Subcarpați: Borlești (Dealul Cățîi), Căiuți (Terasa Trotușului), Costișa (Mănoaia, Dealul Cetățuii), Doamna (Bîtca Doamnei), Gîrcina (Pe Balaur), Pătrășcani (Mirăuță), Piatra Neamț (Lutărie), Slobozia (La Podiac), Slobozia Mielului (Chichilău, Dealul Bielci I), Șerbești (La Vie), Valea Seacă (La Vărărie), Viișoara (Podul Bisericanilor).

#### PERIOADA DE TRECERE DE LA NEOLITIC LA EPOCA BRONZULUI

Cultura Horodiștea-Foltești. Faza următoare, cu care se face trecerea de la neolitic la epoca bronzului, este ilustrată prin numeroase descoperiri de așezări aparținînd grupului Horodiștea-Foltești (Gorodsk-Usatovo), fără ca pe baza resturilor descoperite să se poată face și alte precizări de ordin cultural și cronologic.

Pînă în prezent, în Moldova s-au identificat 75 de puncte în 63 de localități, repartizate

după subunități naturale precum urmează:

- a. Bazinul Bahluiului: Bîrleşti (La Pepinieră), Cotnari (Panta estică a Dealului lui Baltă, Şesul Țiglăului), Criveşti (La Hîrtop spre Budăi), Cucuteni—Băiceni (Cetățuia), Dorobanțu (Panta nord-estică a dealului Şorogari), Erbiceni (Dealul Sărăturilor), Găureni—Vîlcelele (Dealul Miroslava), Hodora (La Movilă), Holboca (Peste Baltă), Iași (Mînăstirea Cetățuia, Cantonul 283), Miroslava (La Bulgării), Mogoșești (Dealul Bățului, Piscu lui Toader?), Polieni (La Țiclău), Războeni (Sud de sat), Rediu Aldei (La Hîrtop), Rediu-Tătar (Dealul Breazu La Salcîmi, Valea Ursulea), Scobinți (La Lutărie), Scopoșeni (Dealul Cheșcului), Sîrca (La Budăie), Spinoasa (Dealul Catarg), Şorogari (Panta vestică a dealului Şorogari, Imașul tîrgului), Totoești (La Odaie, Dealul Podiș), Uricani (Panta estică a Dealului Uricani?, Dealul Uricani), Valea Ursului (La N de sat), Vișan (Vatra satului), Vlădiceni (Dealul Bucium).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bălteni (Marginea sudică a satului), Cișmea (Botoșanca), Cîrniceni (Cimitirul Vechi, Școala Veche), Cobîla (La Cetate), Cotu-Morii (Nord-vest de sat), Cucorăni (Iazul Balașei), Dorohoi (Bariera Broscăuți), Epureni-Popricani (Dealul Orzăriei), Golăești (Rîpa Spînzuratului), Horodiștea (În Mălăiște, În Bîtcă), Larga-Jijia (Podișul Misești), Lătăi-Cîmpenii (Dealul Picioroganului), Mitoc (Cotul Mic), Orășeni-Deal (Marginea nordică a satului), Perieni (Rîpa Porcului), Popricanii de Jos (Sub muchia dealului), Ripicenii Noi (Rîpa la Sărături), Slobozia-Hănești (Dealul Hodoroaia la Popan), Șipote (La Movilă), Ștefănești (Rîpa la Burci).

c. Podișul Sucevei: Cristinești (Dealul Muchiosu, Cotul Brumă-Dragulea), Gîdinți (Dealul Tunica la Preventoriu), Heleștieni (Dealul Hărmănești), Ibănești (Dealul Crucii), Rădășeni (Cetătuia), Tămășeni (La Tufe), Văleni-Roman (Vatra Satului).

- d. Podișul Moldovei Centrale: Borosești (Cujba, Dealul Boroseștilor), Brădești (Ursoaia?), Dănești (La Chirtoacă-Pădurea Boușorilor), Dracseni (La Vie, La Tei), Secuia (Ponoare), Simila (Gîrla Simila).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Lupești (La Fîntîna Mare), Pîhnești (Dealul Henciu I).
  - f. Subcarpați: Anghelești (Marginea satului) (?), Răcăciuni (Dealul Vrabie) (?).

Din lista acestor descoperiri rezultă că cele mai multe dintre așezările din faza Horodiștea-Foltești provin din regiunea depresionară a Bazinului Bahluiului și a Cîmpiei Jijiei Superioare. În ambele aceste regiuni așezările culturii Horodiștea-Foltești sînt răspîndite de obicei pe marginile platformelor sau a teraselor înalte și mijlocii și mai rar pe contrapantele dealurilor, ori chiar pe unele suprafețe mai proeminente ale teraselor inferioare, pînă la 30 m înălțime relativă.

Aceeași poziție înaltă au și puținele așezări descoperite în Podișul Sucevei și în acela al Moldovei Centrale. Mai puțin variată este situația în Culoarul Prutului, unde majoritatea

acestor așezări sînt situate pe diferitele fragmente ale terasei inferioare, cum e cazul așezării de la Horodiștea, în care s-au făcut săpături 155, și chiar pe unele stînci toltriene (Mitoc-Cotu Mic).

Din lipsă de cercetări mai intense, nu se cunoaște suficient frecvența acestor așezări în sudul Moldovei, cu toate că la Stoicani și Foltești, stațiuni situate în bazinul inferior al Prutului, s-a identificat prin săpături metodice aspectul cultural Foltești <sup>156</sup>.

În legătură cu aceste așezări sînt și mormintele cu ocru din tumuli și uneori chiar și din cimitire plane, dintre care deocamdată, prin săpături metodice, s-au studiat mai bine tumulii de la Glăvăneștii Vechi 157, Corlăteni 158, Holboca 159 și Valea Lupului 160, în sectorul nordic al Moldovei, mormintele de la Tîrpești din centrul Moldovei, precum și cimitirul plan de la Stoicani 161, din sudul acestei regiuni.

Problema legăturilor dintre așezările de tip Horodiștea-Foltești și grupul mormintelor cu ocru a fost mai puțin cercetată prin săpături, urmărindu-se, deocamdată, numai la Foltești, Stoicani în sudul Moldovei, precum și, într-o oarecare măsură, la Valea Lupului și Uricani 168, în apropiere de Iași. Pe baza datelor obținute la Foltești și Stoicani, s-a încercat, pentru prima oară, și o periodizare a culturii Horodiștea-Foltești, deosebindu-se două etape, denumite recent Foltești I și Foltești II<sup>163</sup>.

În ceea ce privește materialul descoperit în așezările grupului Horodiștea-Foltești identificate prin recunoașteri, predomină fragmentele ceramice, care provin în mod obișnuit din vase lucrate din pastă cenușie-negricioasă, din care nu lipsește scoica pisată, și decorate cu crestături, alveole, diferite impresiuni și cu motive plastice.

Mai rare sînt fragmentele de vase din pastă fină cărămizie, cu decor pictat, descoperite în 19 așezări: Erbiceni (Dealul Sărăturilor), Holboca (Peste Baltă), Miroslava (La Bulgării), Rediu-Tătar (Valea Ursulea), Spinoasa (Poala Catargului), Totoești(Dealul Podiș), Vișan (Vatra satului), Vlădiceni (Dealul Bucium), Lătăi-Cîmpenii (Dealul Picioroganului), Popricani (Sub muchia dealului), Bălteni (Marginea sudică a satului), Cîrniceni (Școala Veche), Cotu Morii (NV de sat), Golăești (Rîpa Spînzuratului), Horodiștea (În Mălăiște), Mitoc (Cotu Mic), Ripicenii Noi (Rîpa la Sărături), Ștefănești (Rîpa la Burci), Cristinești (Dealul Muchiosul).

Această din urmă specie ceramică este reprezentată și prin două vase întregi, de la Bălteni și Vișan, dintre care unul este pictat cu reprezentări antropomorfe 164.

Pe lîngă resturile de vase, în cuprinsul așezărilor cercetate s-au mai găsit gratoare, lame și așchii de silex nepatinat, un topor găurit, din marnă silicioasă gălbuie, o rîșniță mare, de formă naviculară, din gresie silicioasă, precum și trei figurine antropomorfe cu corpul aplatisat, dintre care una întreagă.

156 Hortensia Dumitrescu, loc. cit., în Dacia, IX-X.
 156 M. Petrescu-Dîmboviţa, Irina Casan şi C. Mateescu,
 op. cit., în SCIV, II, 1951, I, p. 249 şi urm.

167 I. Nestor şi colaboratori, op. cit., în SCIV, I, 1950,
 1, p. 27 şi urm.; idem, op. cit., în SCIV, II, 1951,
 1, p. 64 şi urm.

158 Idem, op. cit., în SCIV, I, 1950, 1, p. 31 şi urm.
 159 Idem, în SCIV, III, 1952, p. 94 şi urm. (capitol redactat de Vl. Zirra).

160 M. Dinu, op. cit., în Materiale, III, 1957, p. 173; idem, op. cit., în Materiale, V, 1959, p. 248 şi urm. şi Materiale, VI, 1959, p. 204 şi urm.

161 M. Petrescu-Dîmbovtţa, op. cit., în Materiale, I, 1953, p. 116 şi urm. şi p. 153 şi urm.

162 M. Dinu, op. cit., în Materiale, V, 1959, p. 252.

162 Aceste două etape au fost semnalate pentru prima dată pe baza observațiilor stratigrafice în urma săpăturilor din anul 1950 de la Foltești (SCIV, II, 1951, 1, p. 252). Ele au fost apoi denumite Foltești I și Foltești II (D. Berciu, Contribuții la problemele neoliticului..., p. 139 și urm.; Gh. Bichir, Beitrag zur Kenntnis der frühen Bronzezeit im südöstlichen Transsilvanien und in der Moldau (im Lichte der Grabungen von Cuciulata und Mindrișca), în Dacia, N.S., VI, 1962, p. 110 și urm.; M. Florescu, op. cit., în AM, II—III, 1964, p. 106 și urm.; Petre Roman, Un nou aspect cultural de la începutul epocii bronzului (complexul de la Dobrotești), în SCIV, 17, 1966, 3, p. 460.

164 N. Zaharia, Două vase pictate din grupul Horodiștea-Foltești descoperite în raionul Iași, în AM, II-III, 1964,

p. 439 și urm.

#### EPOCA BRONZULUI

Epoca bronzului în Moldova, în comparație cu neoliticul din aceeași regiune, a fost mai puțin cercetată. Pînă nu demult erau cunoscute doar cultura Monteoru 165 și mai multe descoperiri de depozite și obiecte izolate de bronz 166.

În ceea ce privește cultura Monteoru, cercetările efectuate în sudul și centrul Moldovei erau cu totul insuficiente pentru lămurirea caracteristicilor principalelor faze din evoluția ei. La fel, descoperirile de obiecte de bronz erau tratate izolat, încadrîndu-se de obicei în mod larg în perioada de la sfîrșitul epocii bronzului și începutul Hallstattului.

În schimb, prin săpăturile și cercetările de suprafață efectuate cu începere din 1949 în diferite localități de pe teritoriul Moldovei, au sporit mult informațiile cu privire la diferitele grupuri culturale din epoca bronzului din această regiune. Prin aceste cercetări de teren, pe lîngă cultura Monteoru, cunoscută mai de mult, au mai fost semnalate culturile: Foltești II-Schneckenberg 167, Costișa-Belopotok 168 și Noua 160, aducîndu-se totodată și o serie de contribuții deosebit de importante cu privire la încadrarea lor culturală și cronologică, precum și la etapele de dezvoltare social-economică și la istoria purtătorilor acestor culturi. Dintre aceste culturi, în ultima vreme grupul Noua s-a bucurat de o atenție deosebită, fiind mai intens cercetat.

În afară de aceasta, pe baza datelor obținute recent prin cercetările cu privire la descoperirile de bronzuri din Moldova de la sfîrșitul epocii bronzului, s-a reușit să se stabilească o serie de asemenea descoperiri de obiecte de bronz, caracteristică pentru această vreme în Moldova, și mai mult încă, să se sincronizeze cu descoperirile corespunzătoare din așezările și necropolele

contemporane cu grupul Noua din această regiune 170.

La rîndul lor, recunoașterile arheologice efectuate în ultima vreme au sporit mult numărul descoperirilor din epoca bronzului din Moldova, contribuind la o mai bună cunoaștere a

165 Radu Vulpe și Ecat. Vulpe, Les fouilles de Poiana, in Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 253 și urm.; Ecat. Vulpe-Dunăreanu, La nécropole de l'âge du bronze de Poiana, în Dacia, V-VI, 1935-1936, p. 151 și urm.; Radu și Ecat. Vulpe, La station préhistorique de Perchiu près de Huruesti, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 157 și urm.; Ecat. Dunăreanu-Vulpe, Les restes préhistoriques de Ruginești (dép. de Putna), în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 103 și urm.; M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., Dacia, VII - VIII, 1937 - 1940, p. 427 și urm.; C. Mătasă, op. cit., în BCMI, XXXI, 1938, 97, p. 29 și urm.; Radu Vulpe și colaboratori, în SCIV, I, 1950, 2, p. 48 și urm.; SCIV, II, 1951, 1, p. 180 şi urm.; şi SCIV, III, 1952, p. 196 și urm.); M. Florescu, Contribuții la cunoașterea etapelor timpurii ale culturii Monteoru din Moldova, în AM, IV, 1966, p. 39.

186 M. Petrescu-Dîmbovița, Contribuții la problema sfirșitului epocii bronzului și începutului epocii fierului în Moldova, în SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 443 și urm.

167 M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratori, op. cit. în SCIV, II, 1951, 1, p. 252 şi urm.; Gh. Bichir şi Eug. Dogan, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 291 şi urm.; Marilena Florescu, în AM, II—III, 1964, p. 105 şi urm.; idem, în SCIV, XVI, 1965, 4, p. 649 şi urm.

168 Al. Vulpe și Mihai Zamoșteanu, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 307 și urm.; Al. Vulpe, K вопросу о периодизации бронзового века в Молдове, în Dacia, N.S., V, 1961, p. 115 și urm.; Marilena Florescu, op. cit., AM, IV, 1966, p. 39 și urm.

M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în SCIV, IV, 1953,
 3-4, p. 443; Adrian C. Florescu, Contribuții la cunoașterea

culturii Noua, în AM, II-III, 1964, p. 143 și urm.; idem, Des éléments sud-est européenes sur le territoire de la République Socialiste de Roumanie à la fin de l'âge de bronze, în Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protoistoriche, II, Roma, 1965, p. 438 și urm.; idem, Sur les problèmes du bronze tardif carpatodanubien et nord-ouest pontique, în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 59 și urm.. Vezi și rapoartele preliminare de săpături de la Corlăteni (SCIV, III, 1952, p. 89 și urm. și SCIV, 1V, 1953, 1-2, p. 417), Trușești, (SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 23 și urm., SCIV, V, 1954, 1-2, p. 19 și urm. și Materiale, III, 1957, p. 169 și urm.), Piatra-Neamț-Ciritei (Materiale, VI, 1959, p. 360 și urm.), Cavadinești (I. T. Dragomir, Materiale, VI, 1959, p. 453 și urm. și Materiale, VII, 1961, p. 151 și urm.), Gîrbovăț-Zahareasca (A. C. Florescu, St. Rugina și D. Vicoveanu, Săpăturile de la Gîrbovăț, în Danubius, I. 1967).

170 M. Petrescu-Dîmbovița, Contributions au problème de la fin de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer en Moldavie, în Nouvelles études d'histoire, I, București, 1955, p. 65 și urm.; idem, Objets en bronze de la fin de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer, découverts dans l'éspace délimité par les Carpathes, le Danube inférieur et le Pruth, în Bericht über den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg, 1958, p. 217 și urm.; idem, K вопросу о гальштатской культуре в Молдове în MIA, Chişinău, p. 151 și urm.; idem, Конец бронзового и начала раннежелевного века в Молдове в свете последних археологических раскопок, în Dacia, N.S., IV, 1960, p. 139 și urm.

tipului de așezare corespunzător diferitelor culturi ale epocii bronzului din această regiune, precum și, într-o anumită măsură, la precizarea ariilor de răspîndire ale acestor culturi în spațiul respectiv. Astfel, prin aceste cercetări, efectuate pe teritoriul a 229 localități, s-au descoperit resturi de locuire din epoca bronzului în 284 puncte, marea majoritate a acestora aparținînd culturii Noua, de la sfîrșitul epocii bronzului.

În comparație cu acestea, urmele de locuire din bronzul timpuriu și mijlociu sînt mult mai puțin numeroase. În cele ce urmează se prezintă descoperirile din cele 3 faze ale epocii bronzului, timpurie, mijlocie și tîrzie, identificate prin aceste recunoașteri în cuprinsul diferitelor subunități geografice ale Moldovei.

## Bronzul timpuriu

S-au identificat următoarele 5 așezări și necropole cu resturi de cultură materială din vremea culturii Foltești II-Schneckenberg:

- a. Bazinul Bahluiului: Cotnari (Țiglele lui Baltă), Erbiceni (Dealul Sărăturilor) (?), Holboca (Cantonul 283).
  - b. Cîmpia Iijiei Superioare: Probota (În Baie).
  - c. Podișul Sucevei: Cristinești (Dealul Muchiosul) (?).

În aceste locuri, exceptînd Probota, s-au descoperit resturile unor așezări de înălțime, situate în marginea platformelor sau a teraselor cu aspect de podiș. Din felul cum se prezintă, acestea se aseamănă cu sălașele din faza imediat anterioară, a grupului propriu-zis Horodiștea-Foltești (Foltești I). În acest caz se poate presupune că în această etapă a continuat să se dezvolte creșterea vitelor ca ocupație principală a locuitorilor, alături de cultura primitivă a plantelor; bineînțeles caracteristicile privind dezvoltarea economică a triburilor locale din cuprinsul acestor așezări se vor putea preciza mai bine cu prilejul săpăturilor care se vor efectua pe locurile respective. Cu acest prilej s-ar lămuri dacă și în așezările de la Cotnari, Cișmea și Probota n-au existat și alte urme de locuire mai veche, corespunzătoare grupului Horodiștea-Foltești (Foltești I), așa cum sînt indicii pentru așezarea de pe dealul Muchiosul, de la Cristinești.

Deocamdată, pentru etapa Foltești II din aceste așezări, sînt caracteristice vasele din pastă cenușie-negricioasă, uneori cu gîtul înalt și decorate cu crestături pe margine sau cu șiruri de crestături adînci ori împunsături pe maximul de arcuire, care sînt în legătură mai strînsă cu acelea din etapa imediat anterioară.

### Bronzul mijlociu

Etapa bronzului mijlociu a fost mai intens cercetată în Moldova, lămurindu-se parțial unele aspecte din evoluția ei, îndeosebi în urma săpăturilor arheologice de la Poiana <sup>171</sup>, Bogdănești <sup>172</sup>, Terchești <sup>173</sup>, Mîndrișca, Costișa și din alte locuri <sup>174</sup>.

171 Vezi în nota 165, lucrările privind Poiana.

172 M. Florescu și C. Buzdugan, op. cit., Materiale, VII, 1961, p. 301; M. Florescu, Raport amplu asupra săpăturilor de la Bogdănești (manuscris); Gh. Bichir și Eug. Dogan, Săpăturile arheologice de la Mîndrișca, în Materiale, VIII, 1962, p. 291 și urm.

173 M. Florescu și Gh. Constantinescu, Sondajul de la

Terchești, în SCIV, II, 1967, p. 285 și urm.

174 Gh. Bichir, Săpăturile de salvare de la Cuciulata, în Materiale VII, 1961, p. 351 și urm.; ibidem, în Materiale, VIII, 1962, p. 283 și urm.; Al. Vulpe, Descoperiri arheologice pe cursul mijlociu al Siretului (sondajele de la Mîndrişca și Răcăciuni, [reg. Bacău], în AM, I, 1961, p. 65 și urm.

Cultura Monteoru. Din această etapă a epocii bronzului datează resturile de locuire ale culturii Monteoru, care au fost identificate prin recunoașteri în 23 de puncte din următoarele 22 localităti:

- a. Podișul Moldovei Centrale: Băneasa (Vatra satului).
- b. Depresiunea Huși Elan-Horincea: Giurcani (Pîrîul Jigălia), Lățești (Dealul Ciubu-căreasa), Mănăstirea (Dealul Ţuțcanilor?), Rogojeni (Dealul Mare?), Sărățeni (Vatra satului?).
- c. Subcarpați: Anghelești (La Cetate), Bîrsești (Dealul Bahaná), Bogdănești (Dealul Balica), Clipicești (Cetățuia), Florești (Marginea nordică a satului), Livada (Vatra satului), Malu (La Cetățuie), Mera (Valea Merei), Pătrășcani (Mirăuță), Piatra-Neamț (Lutărie), Răcăuți (Nordul satului, La Rupturi), Rîpile (La Coșuri), Satu Nou-Panciu (La Drumul Vechi), Tg. Ocna (Podei), Viișoara (Docmana).

La acestea, se mai pot adăuga și descoperirile de la Adjudul Vechi (Lutărie), Călimănești (La Budăile cele multe) și Ciorani (La Țintirim), semnalate tot prin recunoașteri, în Cîmpia Siretului din sudul Moldovei.

Din această enumerare a descoperirilor privind cultura Monteoru, în urma recentelor recunoașteri, rezultă că descoperirile respective de așezări provin numai din centrul și sud-vestul Moldovei, îndeosebi din regiunea subcarpatică și din depresiunea Elan-Horincea situată în rama sud-estică a Podișului Moldovei Centrale. Multe dintre așezările din regiunea subcarpatică datează dintr-o fază veche a culturii Monteoru (Monteoru I  $C_3$ ), iar altele, mai puține la număr, aparțin fazelor mai noi ale acestei culturi, fără ca să se poată preciza întotdeauna cu exactitate, pe baza resturilor ceramice culese, fazele cărora le aparțin.

Așezările corespunzătoare acestei culturi, din regiunile amintite, sînt de obicei situate pe locuri dominante, pe margini de podiș sau pe terase înalte, și mai rar pe terase joase. În schimb, cele două necropole identificate prin aceste cercetări ocupă poziții joase, fiind plasate într-un caz pe terasa de luncă, iar în altul pe un grind din cuprinsul șesului.

Ca tip de așezare în vremea culturii Monteoru, pe lîngă așezările deschise se întîlnesc și altele, cu aspect de cetățui naturale cu marginile rîpoase pe trei laturi și fortificate probabil în porțiunile mai ușor accesibile. Din acest punct de vedere par semnificative topicele de "ce-i tate" și "cetățuie", date locurilor înalte, în care se găsesc resturile de locuire ale culturi Monteoru.

Tot din această etapă par să dateze și resturile ceramice descoperite la Sărățeni și Băneasa, care sînt decorate cu motive triunghiulare incizate, de un aspect deosebit, datorat probabil. influențelor răsăritene. Pentru o justă încadrare culturală și cronologică a acestor din urmă descoperiri se impune efectuarea unor săpături pe locurile respective.

Acestei culturi îi apartin cîteva asezări identificate în următoarele localităti:

a. Podișul Sucevei: Baia (Țarna Băii).

b. Subcarpați: Bîrgăuani (Coșerari), Borlești (Dealul Runcu, Smida?), Piatra Neamț (Pietricica), Zănești (Dealul Viei).

#### Bronzul tîrziu

Această etapă, mult mai bine cunoscută, în comparație cu cele anterioare ale epocii

bronzului, este reprezentată prin descoperirile culturii Noua.

Cultura Noua. În 17 așezări, din 14 localități enumerate în pagina următoare, a fost identificată faza de început a acestei culturi, caracterizată printre altele, de persistența elementelor de aspect Belopotok-Costișa 175.

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> Adrian C, Florescu, op. cit., în AM, II-III, 1964, p. 148; idem, op. cit., în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 59 și urm.

- a. Bazinul Bahluiului: Belcești (Dealul Scarchilor, La Coșere), Buțuluc (În Cățălu?), Cogeasca Veche (La Moară?), Dorobanțu (La Lutărie), Hîrlău (Valea Nicolina), Holboca (Peste Baltă), Iași (Ceairu lui Peretz), Lețcani (Marginea sud-estică a satului, Vatra satului, La Movilă).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Comîndărești (La Cimitir), Probota (În "Baie"), Trifești (Terasa Trifesti-Bălteni).

c. Podisul Sucevei: Văleni-Roman (Dealu lui Dănilă).

d. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Aldești (Vatra satului?).

Pînă în prezent așezările acestei culturi, răspîndite îndeosebi în Bazinul Bahluiului și în depresiunea subcarpatică din preajma orașului Piatra Neamț, sînt situate pe terasele inferioare ale rîurilor și mai rar pe terasele medii, sau în cuprinsul interfluviilor. De altfel, această poziție joasă a așezărilor din etapa timpurie a culturii Noua (Noua I) a fost preferată și de purtătorii culturii grupului propriu-zis Noua (Noua II), care s-au instalat uneori chiar pe aceleași locuri, cum este cazul cu așezările menționate din Bazinul Bahluiului.

Din lipsă de săpături, este dificil să se precizeze pentru fiecare caz în parte dacă resturile de locuire respectivă au constituit sau nu movile plate în formă de cenușare (zolniki). Din observațiile făcute în timpul cercetărilor de suprafață rezultă că asemenea cenușare au existat la: Holboca (Peste Baltă), Iași (Ceairu lui Peretz), Lețcani (Marginea sud-estică a satului).

Aceste caracteristici, pe care le prezintă așezările, ca și marele număr al oaselor de animale din cuprinsul lor ne indică o orientare a triburilor locale, cu predilecție, către creșterea vitelor.

În ceea ce privește inventarul descoperit, o mențiune aparte merită ceramica din pastă de calitate bună, care are o culoare cenușie-negricioasă sau roșcată și este decorată cu motive incizate în formă de triunghiuri și romburi hașurate, precum și cu șiruri de scurte împunsături alungite oblic. Alături de aceasta se întîlnește și specia din pastă grosieră, prevăzută cu brîuri simple, crestate sau alveolate.

În comparație cu aceste descoperiri aparținînd fazei timpurii a culturii Noua (Noua I), așezările din vremea culturii Noua propriu-zise (Noua II) sînt cu mult mai numeroase, identificându-se prin recunoașteri 175 de puncte de descoperire în următoarele 130 de localități din Moldova:

- a. Bazinul Bahluiului: Bălţaţi (La Podeţ), Belceşti (Dealul Hucului, Fîntîna Mocanului, La Coşere, Dealul Scarchilor, La Sărături), Bîrleşti (La Curtea boierească), Buţuluc (În Țarnă, În Căţălu), Capu Rediului (La Gunoişte), Ciurbeşti (Dealul Ciurbeştilor), Ciurea (Rîpa şi fîntîna de pe podiş), Cîrlig (Vatra satului, La N de sat, Dealu lui Popa Ioan), Cogeasca Veche (La Moară, Poarta Hăsnășenilor, La Coșere), Cotnari (Rîpa de la ruinele bisericii catolice, Țiglele lui Baltă), Cornești (Vatra satului), Crivești (La Hîrtop), Cuza-Vodă (Vatra satului), Dancu (Iazu lui Chiriță), Dorobanțu (La sud de iezătură), Dumești (Între Lanurile Cogenilor), Erbiceni (Iazul Spinoasei), Hîrlău (Curtea Domnească, Vatra tîrgului), Hodora (La Movilă), Holboca (Peste Baltă), Iași (Cartierul Abator), Leţcani (Terasa de la biserică, La Lutărie, La Movilă, Iazul Bulgăriei, Movila din șes, Valea Ilenii, La Damian), Păușești (La Bulgărie, În fața Cantonului Silvic), Podu Iloaie (Dealul Henciu, Dealul Țintei, Movila de la Drumul Totoeștilor), Polieni (La Odaie), Popești (În Sărături), Popricanii de Sus (Coasta Ciriteilor Mari), Războieni (Cantonul 28), Rusenii Noi (Valea Satului), Sîrca (La Budăie), Spinoasa (Poala Catargului), Şorogari (Grădina lui Gh. Lupu), Tăutești (Hîrtopu Lingurarului), Tomești (Opinca), Totoești (La Odaie).
- b. Cîmpia Jijiei superioare: Albești (La Pod), Andrieșeni (La Pătrimi, Dealul Ariilor), Bălteni (Dealul Unchetea), Bobuleștii de Sus (Valea Corogea), Bodeasa (Fundul Bodesei, La Holm), Bulbucani (Țarina Veche), Cătămărești (Podul spre Brăiasca, La Salcîmii lui Cramă), Coada Stîncii (La Școală), Cotu Morii (La Şanţ), Dorohoi (Gura Urlei), Eșanca (Vatra satului), Găureanca-Vîlcelele (Dealul Găureanca), Ghireni (La Hîrtop), Glăvăneștii Vechi (La Bulgărie), Hălceni (Dealu La Movila Mămăligei), Hilișeu-Horia (Vatra satului?), Hilișeu-Crișan (La Movilă?), Hudum (Iazul Hudumului), Iacobeni-Vlădeni (Pe Grind),

Larga-Jijia (Podișul Misești), Mitoc (Malu Galben), Movila Ruptă (La Hîrtop), Nichiteni Pîrîul Calului), Pleșani (La Iaz), Popricanii de Jos (Coasta Popricanilor), Probota (În Baie), Răuseni (La Odaie, Marginea nordică a satului), Ripicenii Noi (Rîpa la Sărături), Slobozia-Hănești (Dealul Hodoroaia-La Popan), Șipote (Dîmbul de la Șesul Poștei), Ștefănești (Dealul Boboc), Trifești (Terasa Trifești-Bălteni), Trușești (Movila Șesul Jijiei), Vlăsinești (Dealul Viei).

- c. Podișul Sucevei: Bîra (La sud de sat), Cristinești (Cotul Brumă-Dragulea, Fînațul Popii), Fălticeni (Vatra tîrgului, În Siliște), Maxut (Vatra satului), Porcești-Moldovenii (Dealul Gabăra, Dealul Bolocan), Văleni-Roman (Dealul Cetățuii), Vălenii din Vale (Vatra satului), Vlădeni (La Siliște), Volovăț (La Siliște).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Banca (La Canton), Bîrlad (Fabrica de Cărămidă, Valea Țărnii, La Podul de fier, Prodana, În Trestiana) Cozia (La Nisipărie), Dănești (Vatra satului, Zlătărești I, Zlătărești II), Gîrbești (Cetățuia), Gîrbovăț, (La sud de sat), Mircești (Dealul Miclea), Năzăroaia (Dealul Blăjerilor), Negrești (Terasa Sacovățului), Parpanița (În Săliște), Podu Pietriș (Dealul Balauru, Marginea estică a satului, La 2 km sud de sat), Rășcani (La Rîpă), Simila (Confluența Simila-Bîrlad), Stroe Beloescu-Trestiana (La Movilă), Tanacu (Piscu Ulucilor), Țibănești (La Vie), Zăpodeni (La Țintirim).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Blăgești (Crețana II), Bozia (Dealul Bălții), Cîrja de Jos (Mața), Comănești (La Vîrgolici), Copăceana (La Arie), Dodești (Călugăreasca), Epureni (Florenta, La Iaz, Moașca II), Ghermănești (Lacul Recea, Barahoi II), Giurcani (Vatra satului), Igești (Grădina G.A.S.), Jigălia (La Harbuji), Lățești (La C.A.P., La sud-est de sat, Dealul Ciubucăreasa), Lupești (Marginea nordică a satului, Marginea sud-estică a satului, Piscu lui Isac), Meria (Chineja), Mihail Kogălniceanu (Dealul Cimitirului), Mînăstirea (Marginea sud-estică a satului), Murgeni (Dealul Bisericii I, Sub Băbăneața), Puricani (Rîpa Fagului), Raiul-Vădenii (La Movilă, Gura Hulubățului II), Rînzești (La Cișmea), Schineni (La Cetățuie), Şipote (La Rîpă), Şuletea (La Şipote, Brăițenii de Jos), Ţuțcani (Dealul Ţuţcanilor), Urdești-Tîrg (Valea Plopului), Vădeni (La Pachete), 23 August (Pîrîul Florenta, Dealul Cioranilor).

f. Subcarpați: Bogdănești (Şantierul Magistralei), Cașin (Dealul Cuciur), Corbu (La sud de sat), Doina (Teritoriul comunei), Marginea (Dealul Știborului), Piatra-Neamț (Ciritei),

Pietroasa (Dealul Bisericii).

g. Cîmpia Siretului: Ghidigeni (Confluența Bîrladului cu Pîrîul Paraschiv).

În schimb, s-au semnalat mult mai puține necropole din vremea acestei culturi. Astfel, pînă în prezent, în afară de necropolele culturii Noua de la Trușești (Movila din Șesul Jijiei), Piatra Neamț (Ciritei, Doina) și Probota (În Baie), cercetate metodic prin săpături arheologice, s-au mai identificat morminte ale acestei culturi în următoarele localități:

- a. Bazinul Bahluiului: Holboca (Movila de la Izvorul Pîndarului), Iași (Cartierul Abator-Cîmpul de aviație), Lețcani (La Movilă), Șorogari (Vatra satului, Grădina Const. Coroi), Valea Lupului (Cantonul pepinierei Direcției Drumurilor).
  - b. Cîmpia Jijiei Superioare: Cîrniceni (Pe Holm), Iacobeni (Pe Grind).

c. Podișul Moldovei Centrale: Băneasa (Vatra satului).

d. Podișul Sucevei: Vălenii din Vale (Vatra satului).

Toate aceste descoperiri ale culturii Noua atestă o foarte intensă locuire în vremea acestei culturi, la sfîrșitul epocii bronzului, în întreaga Moldovă. Din felul cum acestea sînt repartizate pe harta arheologică a Moldovei, rezultă o ocupare mai intensă a regiunii de stepă și de silvostepă din Cîmpia Jijiei Superioare și din Bazinul Bahluiului, unde au existat condiții prielnice de dezvoltare economică a purtătorilor acestei culturi, a căror ocupație de bază era creșterea vitelor.

La rîndul lor, aceste descoperiri ale culturii Noua sînt în strînsă legătură cu cele corespunzătoare din Transilvania, NE Munteniei, R.S.S. Moldovenească și R.S.S. Ucraineană. Deci, din acest punct de vedere, marele număr de descoperiri ale grupului Noua din Moldova, îndeosebi dintre Siret și Prut, ocupă o parte din marea arie de răspîndire a triburilor culturii Noua și Sabatinovka, dintre Mureș și Nipru 176.

În ceea ce priveste Moldova, în urma săpăturilor arheologice efectuate mai ales în cuprinsul așezărilor de la Corlăteni 177, Trușești 178, Gîrbovăț 179, Cavadinești 180 și în alte locuri, precum și în necropolele de la Trușești (Tugueta) 181 și Piatra Neamț (Ciritei) 182, s-au adus o serie de contribuții importante relativ atît la structura social-economică, cît și în legătură cu geneza culturii materiale și evoluția istorică a triburilor purtătoare ale acestei culturi. În legătură cu aceste probleme, prin cercetările recente s-a pus în discutie aportul factorului răsăritean din grupul sruby la geneza culturii Noua, precum și implicațiile istorice provocate de înaintarea spre regiunile carpato-dunărene a acestor elemente răsăritene 183. Prin cercetarea depozitelor și a obiectelor izolate de bronz, de la sfîrșitul epocii bronzului din Moldova, s-a determinat seria de bronzuri Rîşeşti-Ulmi Liteni, caracterizată prin obiecte de bronz de origine răsăriteană, reuşindu-se să se sincronizeze această serie de bronzuri cu descoperirile corespunzătoare din așezările și mormintele grupului Noua 184. În ceea ce privește această din urmă problemă, identificarea prin recunoasteri a unor fragmente de tipare pentru turnat obiecte de bronz, din piatră sau din șamotă, la Holboca (jud. Iași) 185, precum și descoperirea unor bucăți de bronz brut la Bozia Nouă (jud. Bîrlad) 186 atestă pentru această vreme și o activitate metalurgică locală.

Alte contribuții, deosebit de prețioase, cu privire la cultura Noua, au fost aduse și cu prilejul recunoașterilor efectuate recent în Moldova.

Din acest punct de vedere, pe lîngă cunoașterea răspîndirii acestei culturi în Moldova, s-a precizat că marea majoritate a așezărilor grupului Noua sînt situate pe terenuri cu poziții joase: terase inferioare, grinduri, interfluvii și hîrtoape și că asemenea asezări se întîlnesc mult mai rar pe locuri mai înalte, margini de podișuri sau de terase medii. Desigur că marea frecvență a așezărilor grupului Noua pe locuri joase, în preajma șesurilor largi, cu suficientă umezeală și vegetație, trebuie să fi fost în legătură cu dezvoltarea creșterii vitelor la triburile acestui grup, care au practicat într-o anumită măsură și agricultura primitivă. În funcție de aceasta se explică caracterul de sălas al așezării, cu locuinte din construcție ușoară, la care s-a folosit mai mult stuful și lozia, materiale care prin incendiu au fost transformate în depuneri de cenușă, mai mult sau mai puțin groase, mărite și prin cenușa rezultată din arderea tizicului, utilizat la foc în locul lemnului, ca în toate regiunile de stepă, în care ocupația principală este creșterea vitelor.

In ceea ce privește materialul arheologic adunat cu prilejul recunoașterilor, menționăm cîteva topoare fragmentare de piatră, dintre care unele perforate, și mai multi omoplați de bovine crestați, piese foarte caracteristice pentru grupul Noua. De asemenea, printre obiectele de os se mai remarcă o patină dintr-o falangă de cal și o seceră cu lustru obținut prin utilizare, ambele provenind din așezarea de la Nichiteni (Pîrîul Calului). Dintre uneltele de bronz care pot fi atribuite, prin caracteristicile lor, grupului Noua, menționăm: o seceră cu buton descoperită la Iași (Ceairu lui Peretz) 187 și depozitul de seceri cu cîrlig de la Ciorani (La Țintirim) 188. Pe lîngă aceste elemente de inventar, în genere puțin numeroase, foarte caracteristică pentru

176 Idem, op. cit., în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 143. <sup>177</sup> SCIV, II, 1951, 1, p. 76; SCIV, III, 1952, p. 90

176 SCIV, III, 1952, p. 75 și urm.; SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 23 și urm.; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 21 și urm.; Materiale, III, 1957, p. 209 şi urm.

179 Adrian C. Florescu, Şt. Rugină și D. Vicoveanu, op. cit., în Danubius, I, 1967, p. 75 și urm.

160 I. T. Dragomir, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 453 și urm.; idem, în Materiale, VII, 1961, p. 151 și urm. 181 SCIV, III, 1952, p. 75 şi urm.; SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 23 şi urm.; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 19 şi urm.; Materiale, III, 1957, p. 203 și urm.

182 A. Nitu, I. Zamosteanu și M. Zamosteanu, op. cit.,

in Materiale, VI, 1959, p. 360 și urm,

183 Adrian C. Florescu, op. cit., în AM, II-III, 1964. p. 171 și urm.; idem, op. cit., în Dacia, N.S., XI, 1967. p. 59 și urm.

184 Vezi nota 170.

185 Vezi pl. LXI din lucrarea de față.

186 M. Dinu și Ghenuță Coman, Depozitul de obiecte de bronz de la Bozia Nouă (raionul Birlad, reg. Iași), în AM, II-III, 1964, p. 471, şi urm.

187 M. Petrescu-Dîmbovița, Contribuții la problema sfîrșitului epocii bronzului și începutului epocii fierului în Moldova, in SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 456, fig. 6.

188 Idem, Date noi relativ la descoperirile de obiecte de bronz de la sfîrșitul epocii bronzului și începutul Hallstattului din Moldova, în AM, II-III, 1964, p. 251 și urm. grupul Noua este ceramica, reprezentată prin numeroase fragmente de vase lucrate din pastă bună sau grosieră, de culoare cenușie-negricioasă și uneori cu exteriorul cărămiziu. Acestea provin îndeosebi din vase în formă de sac, nedecorate sau prevăzute la partea superioară cu un brîu în relief simplu, crestat sau alveolat, și din cești cu creastă sau cu buton pe toartă. Pe lîngă acestea, altele, în număr mai mic, provin din vase bitronconice sau cu corpul rotunjit, prevăzut cu proeminențe, precum și din străchini cu marginile subțiate și arcuite.

Unele dintre aceste forme ceramice se continuă și în perioada următoare, a Hallstatt-ului timpuriu, din care motiv și din lipsă de alte elemente caracteristice este dificil să se deosebească de formele vaselor corespunzătoare ale grupului Noua, de la sfîrșitul epocii bronzului. În această situație se găsesc următoarele descoperiri de pe teritoriul Moldovei, atribuite sfîrșitului epocii bronzului sau eventual începutului Hallstatt-ului:

- a. Bazinul Bahluiului: Bălțați (Confluența Bahluet Pîrîul Gugii), Bîrlești (La Pepinieră), Bogonos (Platoul de la SE de sat, Dealul din Mijloc), Brătuleni (Dealul Holm), Cogeasca Veche (La Fîntîna. Lungului), Costesti (Pietrăria din Valea (Interfluviul Criva-Haina). Cucuteni-Letcani (Marginea sud-estică Crivesti lui), Cucuteni-Băiceni (Gosanu), Dancu (Marginea estică a satului), Dorobanțu (Coada Iazului La Lutărie), Doroscani (Dealul Viei, Fîntîna Cazacului), Erbiceni (Dealul Cimitirului), Ezăreni (La NV de Fermă), Galata-Iași (Valea Seacă), Holboca (Cimitirul animalelor), Horlești (Dealul Boțeștii cu Viișoara), Iași (Valea Cacainei, Tîrgușorul Nicolina, Cartierul Păcureț), Mogoșești (Dealul Șanta), Munteni (Cartierul Bădărău, Valea Mută), Păușești (La Bulgărie), Popricanii de Sus (Dealu lui Humă), Scopoșeni (Dealul Viișoara), Spinoasa (Conul de dejecție la NV de Halta C.F.R.), Tăutești (Vatra Apăreștilor), Vînători (Dealul Rufeni), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Buhăceni (La Lutărie), Coarnele Caprei (Iazu lui Pais), Cotu Morii (Grindul de la Pod), Cucorăni (Șleahul Dorohoiului), Doina (Valea Doinei), Focuri (Podu lui Grunzu), Golăești (Rîpa Spînzuratului), Gropnița (Marginea sud-estică a satului), Iacobeni-Vlădeni (Terenul Gostat la SE de sat), Ilișeni (Holm), Larga-Jijia (Movila Bașceauș), Rediu (La Movilă), Ștefănești (Rîpa la Burci), Vlădeni (Movila Gării).
- c. Podișul Sucevei: Al. I. Cuza (La Holm), Butea (La Porcărie), Hapăi-Alunișul (La Podul Siretului), Secueni (La Budăiele Sîrbilor), Strunga (În dreptul pietrei km nr. 23).

d. Podișul Moldovei Centrale: Pungești (Dealul Bătrîna).

e. Depresiunea Husi-Elan-Horincea: Bozia Nouă (La Colectivă), Doniceasa (Piscicola Doniceasa), Ghermănești (Sud-vest de sat), M. Kogălniceanu (La drumul Drînceni-Rîpi), Pîhnești (La Uluci), Săseni (Rîpa Frasinului).

f. Subcarpați: Şerbești (Piciorul Stîncii).

Din enumerarea acestor descoperiri încadrate în mod nesigur la sfîrșitul epocii bronzului sau începutul Hallstatt-ului, rezultă că majoritatea lor se află în Bazinul Bahluiului, adică acolo unde se întîlnesc si cele mai multe resturi de locuire din vremea grupului Noua.

Numai în cuprinsul așezărilor de la Dorobanțu (La Lutărie), Iacobeni (Pe Grind) și Văleni-Roman (Dealul Cetățuei), au fost semnalate și unele resturi ceramice, care, prin caracteristicile lor, au putut fi atribuite culturii Noua. În celelalte așezări, datate la sfîrșitul epocii bronzului sau începutul Hallstatt-ului, descoperirile de ceramică nu au legături cu formele caracteristice ale ceramicii din vremea culturii Noua. Aceasta nu exclude posibilitatea, avîndu-se în vedere și caracterul cercetărilor de suprafață, ca totuși unele dintre ele să aparțină grupului Noua.

## PRIMA EPOCĂ A FIERULUI

Prima epocă a fierului în Moldova, etapă deosebit de importantă pentru înțelegerea proceselor de etnogeneză și de evoluție cultural-istorică din această regiune, a fost mai puțin și în mod inegal în atenția cercetătorilor.

Astfel, pînă în 1948, în afara unor resturi de locuire hallstattiană din cuprinsul cetătuii getice de la Poiana 189, a cîtorva descoperiri de bronzuri, dintre care mai importantă este aceea de la Rafaila (jud. Vaslui) 190 și a pumnalului scitic de la Boureni (jud. Neamt) 191, aproape că nu se stia nimic mai mult cu privire la resturile de cultură materială din această epocă.

În schimb, cu începere din 1949, în urma săpăturilor arheologice efectuate îndeosebi în așezările hallstattiene de la Corlăteni 192, Trușești 193, Stoicani 194, Tămăoani 195, Stîncești, Cozia, Cotnari și Moșna 196, precum și în necropola de la Bîrsești 197, a început să se cunoască într-o oarecare măsură unele aspecte de cultură materială din Hallstatt-ul timpuriu, mijlociu și tîrziu de pe teritoriul Moldovei.

În genere, în stadiul actual al cercetărilor se cunosc ceva mai bine, în urma săpăturilor efectuate. Hallstatt-ul timpuriu si tîrziu din nordul Moldovei si Hallstatt-ul mijlociu, si într-o oarecare măsură și cel tîrziu, din sudul aceleiași regiuni. În comparatie cu acestea, aspectele Hallstatt-ului din centrul Moldovei, din lipsă de săpături, sînt incomplet cunoscute, neputîndu-se

încă lămuri etapele de evoluție ale culturii hallstattiene din această regiune.

De asemenea, studiindu-se descoperirile de bronzuri din Hallstatt-ul timpuriu de pe teritoriul Moldovei, s-au încadrat aceste descoperiri în seriile Rafaila și Bîrlad, corespunzătoare fazelor Hallstatt-ului A<sub>2</sub> și B-C din evoluția culturii hallstattiene <sup>198</sup>. Cu acest prilej s-au pus în discutie si cele mai vechi obiecte de fier din această regiune, care sînt contemporane cu seria Bîrlad 199.

În ceea ce privește Hallstatt-ul mijlociu și tîrziu, pe baza cercetărilor efectuate în ultima vreme în Moldova s-au identificat aici elementele culturii Basarabi, la Poiana și Stoicani 200. De asemenea, în urma cercetărilor din nordul Moldovei, s-a ajuns la concluzia că formele de cultură materială hallstattiană din această regiune, ca de altfel și din restul spațiului carpatodunărean, au durat mai mult, întîlnindu-se aici pînă în sec.III î.e.n. 201. Această situație n-a exclus legăturile de schimb cu centrele grecești în epoca respectivă, după cum o dovedesc în primul rînd descoperirile de amfore grecești, dintre care unele de Chios și de Thassos sînt atestate pînă în nordul Moldovei 202.

Tot în legătură cu Hallstatt-ul tîrziu se pune și problema scitică, pentru lămurirea căreia s-au adus în ultima vreme unele contribuții, îndeosebi în urma săpăturilor arheologice de la Bîrseşti (jud. Vrancea) 203 şi a descoperirilor izolate de la Iacobeni-Dîngeni (jud. Botoşani) 204, Avrămeni (jud. Botoșani) 205 și din alte locuri din Moldova. În fine, o deosebită importanță

188 Radu și Ecat. Vulpe, op. cit., în Dacia, III-IV,

1927-1932, p. 277 si urm.

190 V. Parvan, Getica, București, 1927, p. 390 și pl. 19/2; C. Moisil, op. cit., in BCMI, III, 1910, p. 173; I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien, în 22. BerRGK, p. 137 și urm. și n. 547; M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 461.

191 G. I. Brătianu, Le poignard scythe de Boureni (Moldavie), în Dacia, II, 1925, p. 417 şi urm.
 192 SCIV, II, 1951, 1, p. 72-73; SCIV, III, 1952,

p. 91 și urm.

193 SCIV, III, 1952, p. 75 și urm.; SCIV, IV, 1953; 1-2, p. 41 și urm.; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 7 și urm.; Materiale, III, 1957, p. 209 și urm.

194 M. Petrescu-Dîmbovița, Cetățuia de la Stoicani, în

Materiale, I, 1953, p. 13 și urm.

195 M. Petrescu-Dîmbovița, Cercetări arheologice în așezarea din prima epocă a fierului de la Tămăoani (r. Galati), în SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 765 și urm.

196 Adrian C. Florescu și Simeon Rață, Complexul de cetăți traco-getice (sec. VI-III f.e.n.) de la Stîncești-Botosani, în Studii și materiale, Suceava, 1969 p. 9 și urm. A. C. Florescu și Gh. Melinte, Cetatea traco-getică din a doua jumătate a mileniului I î.e.n. de la Moșna, în SCIV, XIX, 1968, 1, p. 129 şi urm.

197 Sebastian Morintz, Новая гальштатская группа

e Mondose, în Dacia, N. S., 1957, 1, p. 117 și urm.; idem, op. cit., în Materiale, III, 1957, p. 219 și urm.

196 M. Petrescu-Dimbovita, op. cit., SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 765; idem, op. cit., AM, II-III, 1964, p. 265. 199 Idem, Objets hallstattiens trouvés à Birlad, în Dacia, N.S., II, 1958, p. 67 și urm.; D. Berciu, Este și o cale cimeriană în difuziunea metalurgiei fierului?, în SCIV.

XIV, 1963, 2, p. 399 și urm.

200 Al. Vulpe, Tracii și ilirii la sfirșitul primei epoci a fierului în Oltenia, în SCIV, XIII, 1962, 2, p. 312 și urm. 201 M. Petrescu-Dîmbovița, Populații și culturi în spațial carpato-dunărean în prima jumătate a primului mileniu î.e.n., în AŞUIași, secția a III-a, VI, 1960, 2 p. 189 și urm.

202 O amforă de Chios, descoperită ocazional în 1955, este reprodusă în lucrarea de față (pl. CXL, fig. 29). Alte resturi de amfore de Chios și Thassos, inedite, au fost descoperite cu prilejul săpăturilor arheologice din 1960 și 1961 în așezarea fortificată de la Stîncești, conduse de către Adrian C. Florescu.

203 Vezi nota 197.

204 Simion Rață, Cazanul scitic de bronz din secolele VI - V f.e.n. de la l'acobeni-Dîngeni (r. Săveni, reg. Suceava), în AM, IV, 1966, p. 351 şi urm.

205 Anton Nitu. Despre unele urme scitice în Moldova,

în Materiale, I, 1953, p. 9 şi urm.

pentru înțelegerea procesului de dezvoltare social-economică și culturală o prezintă identificarea în Moldova a unor cetăți hallstattiene întărite, dintre care a fost cercetată prin săpături numai aceea de la Stîncești <sup>206</sup>.

Aceste cercetări cu privire la perioada hallstattiană pe teritoriul Moldovei au fost completate și prin recunoașteri, sporind astăzi mult numărul așezărilor hallstattiene cunoscute pe

teritoriul Moldovei.

În cele ce urmează se prezintă, în ordine cronologică, descoperirile din Hallstatt-ul timpuriu, mijlociu și tîrziu.

Hallstatt-ul timpuriu. Din faza timpurie a Hallstatt-ului s-au identificat, în total, un număr de 40 de așezări, în următoarele 34 de localități:

- a. Bazinul Bahluiului: Bălțați (Livada Gostat?), Belcești (La Coșere, Dealul Hucului), Bîrlești (La Rîpă), Ciurea (Rîpa și fîntîna de pe Podiș, Zane, Baba-Nicula), Cogeasca Veche (La Bedreag), Crivești (Valea Cireșului), Dorobanțu (Sud de Iezătură), Dumbrava-Satu Nou (Marginea sud-vestică a satului), Iași (Crucea lui Ferentz), Munteni (Valea Mută), Rusenii Noi (Valea Satului).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bălteni (Marginea sud-estică a satului, La Pietriș), Cîrniceni (Pe Holm), Coada Stîncii (La Școală), Eșanca (Vatra satului), Hălceni (Dealu la Movila Mămăligii), Iacobeni-Vlădeni (Pe Grind), Liveni (La Bîtci, Valea Ciocoiului), Mihail Kogălniceanu (La Hatie), Perieni (Podișu la Vasile Terenteac), Ripicenii Noi (Rîpa la Sărături), Slobozia-Hănești (Dealul Viei), Trifești (La Curte), Țigănași (Movila Stînei, Dealul din Mijloc).
  - c. Podișul Sucevei: Doljești (Lisca), Șcheia (La Izvoare), Văleni-Roman (Dealul Cetățuii).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Bîrzești (La Haltă), Dănești (La Islaz), Oltenești (La Stație), Zăpodeni (La Țintirim).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Ghermanești (Barahoi II), Valea Lupului (Lotul

Şcolar).

f. Subcarpați: Boțești (La C.A.P.).

Pe baza acestei liste a descoperirilor hallstattiene timpurii din Moldova, cu toate lipsurile ei, se poate deduce că așezările din această primă etapă a Hallstatt-ului, foarte probabil în formă de sălașe, fără ca să se poată preciza mai în amănunt caracterul lor, sînt masate îndeosebi în cele două regiuni depresionare cu aspect stepic din nordul Moldovei: Bazinul Bahluiului și Cîmpia Jijiei Superioare. Într-un număr mai redus se întîlnesc și în lungul culoarelor rîurilor din regiunile împădurite ale Podișului Moldovei Centrale, precum și în micile depresiuni Huși și Elan-Horincea, adiacente acestui podiș. În schimb, aceste așezări sînt mult mai rare în Podișul Sucevei, în lungul culoarului Siretului, în Subcarpații moldovenești, precum și în Cîmpia Siretului din sudul Moldovei. Interesant este faptul că, deși s-au făcut recunoașteri destul de numeroase în depresiunea Elan-Horincea, totuși nu s-a putut identifica decît o singură așezare, la Săseni (Rîpa Frasinului), care să poată fi atribuită Hallstatt-ului timpuriu.

Lăsînd la o parte aceste constatări cu privire la frecvența descoperirilor hallstattiene timpurii pe teritoriul Moldovei, care este în mare parte în funcție și de intensitatea cercetărilor din anumite regiuni, cum ar fi de exemplu acelea din nordul Moldovei, se impune concluzia că așezările din această vreme au fost răspîndite în aproape toată Moldova, cu observația că numărul

lor se împuținează spre sud și spre regiunile subcarpatice.

În ceea ce privește formele de teren pe care le ocupă aceste așezări, se constată că în majoritate sînt situate, ca și așezările grupului Noua, pe terasele inferioare ale rîurilor, în preajma șesurilor larg deschise, care ofereau purtătorilor culturii Hallstatt-ului timpuriu condiții prielnice, atît pentru creșterea vitelor, se pare ocupație de bază și în această etapă, cît și pentru agricultura primitivă.

În legătură cu aceste așezări de terasă joasă, care predomină, sînt și cîteva așezări hallstattiene timpurii situate în cuprinsul interfluviilor: Belcești (Dealul Hucului), Rusenii-Noi (Valea Satului), Eșanca (Vatra satului), Țigănași (Dealul din Mijloc); pe grinduri: Iacobeni-

<sup>208</sup> A. C. Florescu și Simion Rață, Complexul de cetăți traco-getice... p. 9 și urm.

Vlădeni (Pe Grind), ca și pe terasele joase de luncă: Bălteni (Marginea sud-estică a satului) și Valea Lupului (Lotul Școlar), care, de asemenea, ofereau condiții prielnice pentru dezvol-

tarea creșterii vitelor, îndeosebi într-un mediu cu caracter stepic.

O altă categorie de așezări hallstattiene timpurii, foarte mult limitată din punct de vedere numeric, este aceea a stațiunilor situate pe terasele medii și înalte: Coarnele Caprei (Iazul lui Pais), Zăpodeni (La Țintirim); pe marginea podișurilor: Ciurea (Rîpa și fîntîna de pe Podiș), Cogeasca Veche (La Bedreag), Crivești (Valea Cireșului), Perieni (Podișul la Vasile Terenteac) și Săseni (Rîpa Frasinului), precum și în unele cazuri în cuprinsul hîrtoapelor: Dumbrava-Satu Nou (Marginea sud-vestică a satului) și Liveni (La Bîtci). Este probabil că izvoarele bogate în apă și iazurile din imediata apropiere a acestor așezări au constituit puncte de atracție pentru instalarea lor pe acele locuri. De altfel, abundența apei potabile în aceste locuri este oglindită și în unele topice locale: Fîntîna de pe Podiș (Ciurea) și Iazu lui Pais (Coarnele Caprei).

Avîndu-se în vedere principalele caracteristici ale așezărilor hallstattiene timpurii, precum și ocupațiile de bază ale locuitorilor din cuprinsul lor, este drept, acestea din urmă mai mult presupuse decît documentate, pare probabilă ipoteza potrivit căreia purtătorii culturii hallstattiene timpurii, identificați cu tracii, nu pot fi socotiți fără de nici o legătură cu cei ai grupului

Noua de la sfîrșitul epocii bronzului.

În sprijinul acestei ipoteze, pe lîngă continuarea unor elemente de cultură materială, în primul rînd din domeniul ceramicii, care urmează să se precizeze mai bine prin cercetările viitoare, se mai poate invoca și faptul că cele mai multe așezări hallstattiene timpurii se întîlnesc în Bazinul Bahluiului și în Cîmpia Jijiei Superioare, unde se constată și cea mai mare frecvență a așezărilor grupului Noua. Deosebit de aceasta, cu toate rezervele impuse de caracterul cercetărilor sub formă de recunoașteri, s-au putut identifica, pe baza analizei materialului ceramic descoperit în cuprinsul acelorași așezări, resturi de locuire de tip Noua de la sfîrșitul epocii bronzului, alături de altele din Hallstatt-ul timpuriu la: Belcești (Dealul Hucului), Dorobanțu (Sud de Iezătură), Rusenii Noi (Valea satului), Eșanca (Vatra satului), Iacobeni (Pe Grind), Coada Stîncii (La Școală) și Zăpodeni (La Țintirim).

De asemenea, aceleași resturi de locuire au fost identificate și în diferite puncte, mai mult sau mai puțin apropiate, de pe teritoriul acelorași localități, sau din imediata lor vecinătate (Bălțați, Belcești, Bîrlești, Cogeasca Veche, Crivești, Dorobanțu, Iași, Rusenii Noi, Iacobeni-Vlădeni, Slobozia-Hănești, Țigănași, Bălteni, Doljești, Ghermănești, Mihail Kogălniceanu ș.a.).

În felul acesta, comparîndu-se, din punct de vedere topografic, așezările de la sfîrșitul epocii bronzului și începutul Hallstatt-ului din Moldova, se confirmă unele rezultate ale săpăturilor arheologice din așezările din această vreme de la Corlăteni, Trușești și Andrieșeni, potrivit cărora locuirea hallstattiană timpurie continuă pe cea mai veche aparținînd grupului Noua de la sfîrșitul epocii bronzului, într-o anumită măsură pe același loc: Corlăteni (Pe Țarină), Trușești

(Movila din Sesul Jijiei), Andrieseni (Curtea scolii), sau în imediată vecinătate.

Dintre resturile de cultură materială din cuprinsul așezărilor hallstattiene timpurii de pe teritoriul Moldovei, identificate prin recunoașterile recente, se remarcă fragmente ceramice din pastă de calitate bună sau grosieră, de culoare cenușie-negricioasă sau gălbuie și cu fețele brune ori brun-cărămizii. Cele mai caracteristice dintre acestea provin din urne decorate cu caneluri orizontale și prevăzute cu proeminențe, străchini cu marginile îndoite spre interior, decorate cu caneluri orizontale la partea superioară și din vase în formă de sac, de diferite dimensiuni, cu sau fără brîu în relief la partea superioară. În unele stațiuni s-au găsit și resturi de polonice, caracteristice pentru Hallstatt-ul timpuriu, atît prin forma lor, cît și prin decorul de caneluri orizontale de la partea superioară a torții. Analogii apropiate pentru ceramică și pentru polonicele de acest tip se găsesc în descoperirile hallstattiene timpurii, îndeobște din Moldova și R.S.S. Moldovenească, în această din urmă regiune aparținînd grupului Chișinău-Lukașovka <sup>207</sup>.

<sup>207</sup> A. I. Meliukova, Культуры предскифского Мозсоva, 1961, р. 35 și urm. периода в лесостепной Молдавии, în MIA, 96,

Hallstatt-ul mijlociu. Această fază a Hallstatt-ului este reprezentată numai prin 6 așezări, care provin din următoarele locuri:

a. Bazinul Bahluiului: Proselnici (Dealul Belcea).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Răuseni (La Odaie), Rîşca (Dealul Punar), Stîncești (La Ciocan).

c. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Cristești (Vatra satului), Tămășeni (La Cimitir). Cinci dintre aceste așezări sînt situate pe terase inferioare: Cristești (Vatra satului), Răuseni (La Odaie), Rîșca (Dealul Punar), Stîncești (La Ciocan) și Tămășeni (La Cimitir), iar cea de-a șasea se află pe o ușoară pantă sub margine de podiș: Proselnici (Dealul Belcea).

Cu toate că aproape toate aceste așezări sînt situate pe terase inferioare, ca și acelea din Hallstatt-ul timpuriu, deocamdată, avîndu-se în vedere numărul foarte mic al acestor descoperiri din Hallstatt-ul mijlociu din Moldova, nu putem conchide că purtătorii acestei culturi ar fi preferat pentru așezările lor terasele inferioare. De altfel, așezările hallstattiene mijlocii, cunoscute mai de mult, de la Stoicani 208 și Tămăoani 209 (jud. Galați) și Pocreaca 210 (jud. Iași) sînt situate pe forme de teren relativ înalte, cum ar fi de ex. terasa medie de pe dreapta Prutului (Stoicani, Tămăoani) sau pe promontoriile podișurilor (Pocreaca).

Pe lîngă aceasta, atribuirea așezărilor Hallstatt-ului mijlociu, îndeosebi pe baza fragmentelor ceramice din specia brun-cărămizie, decorată cu impresiuni de torques, trebuie să fie confirmată și prin alte elemente de inventar, care urmează să fie descoperite cu prilejul cercetărilor viitoare de pe aceste locuri. De asemenea, nu ar fi de loc exclus ca unele dintre fragmentele ceramice încadrate deocamdată în mod general în etapa hallstattiană, fără alte precizări crono-

logice și culturale, să aparțină tot Hallstatt-ului mijlociu.

În orice caz, în stadiul actual al cercetărilor, pare semnificativă frecvența mai mică a descoperirilor de așezări din Hallstatt-ul mijlociu pe teritoriul Moldovei, în comparație cu acelea aparținînd Hallstatt-ului timpuriu și tîrziu. Să se datoreze aceasta hazardului descoperirilor, sau eventual unor alte cauze încă necunoscute? De asemenea, pare semnificativă prezența deocamdată a elementelor culturii Basarabi numai în sudul Moldovei (Poiana și Stoicani), unde a fost mai bine cercetată etapa Hallstatt-ului mijlociu, îndeosebi prin săpăturile efectuate la Stoicani, atît în așezarea de pe Cetățuie, cît și în necropola din apropierea ei.

Totuși, avîndu-se în vedere prezența acestui facies cultural și mai la nord, pe teritoriul R.S.S. Moldovenești, la Şoldănești pe Nistrul mijlociu, nu ar fi de loc exclus ca elementele

acestei culturi să fie semnalate în viitor și în jumătatea nordică a Moldovei.

Hallstatt-ul tîrziu. Această etapă, spre deosebire de aceea a Hallstatt-ului mijlociu, este mult mai bine cunoscută, prin numeroase descoperiri de așezări deschise și uneori întărite, îndeosebi din jumătatea de nord a Moldovei. Este drept că, uneori, din lipsă de dovezi mai concludente, este dificil să se atribuie cu toată siguranța Hallstatt-ului tîrziu descoperirile de ceramică făcute cu prilejul recunoașterilor. Din acest motiv, s-a încercat, în măsura posibilului, să se separe descoperirile hallstattiene tîrzii de acelea care s-ar putea să aparțină eventual și La Tène-ului II.

Etapa Hallstatt-ului tîrziu, cu rezervele de rigoare, este reprezentată prin 64 de desco-

periri de așezări, care provin din următoaree 54 de localități:

a. Bazinul Bahluiului: Cornești (Boaghea), Cotnari (Cătălina), Cotu Morii (La NV de sat), Erbiceni (Vatra satului la Curtea Veche), Găureana-Gura Văii (La Pîrîu), Horlești (Vatra satului, Dealul Bursucului), Horodiștea (Vatra satului), Rediu-Tătar (Valea Ursulea), Tăutești (În Zof), Tg. Frumos (Seliștea Schitului).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Botoșani (Str. Filimon Sîrbu), Brăești (La Velniță), Cătămărești (La Țintirim, În Luncă), Ciulinești (Dealul Porcului), Lătăi-Cîmpenii (Dealul Picioroganului), Lupăria (La Școală), Mitoc (La Izvor), Nichiteni (Pîrîul Calului), Pleșani (Gîrla la Ruși), Popricanii de Jos (La Curmătură), Probota (În Baie), Răchiți (Rîpa de

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> Vezi nota 194.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Vezi nota 195.

<sup>210</sup> I. Nestor și colaboratori, op. cit., în SCIV, III,

<sup>1952,</sup> p. 45 și urm. (capitol redactat de A. Niţu). În această localitate s-au efectuat în 1966 sondaje de către Adrian

la Fermă), Răuseni (La Haltă), Rediu Mitropoliei (În Islaz, Marginea nord-estică a satului), Rîșca (Terasa Prutului), Slobozia-Hănești (Dealul Mălăiște, Dealul Hodoroaia), Stîncești (Vatra satului, Marginea nord-estică a satului, Bobeica, Valea Ulmului, Pîrîul Ioanei), Şoldana (Gostat-La Mînăstire), Vlăsinești (La Iaz).

c. Podișul Sucevei: Butea (La Lutărie), Fărcășeni (La Soci), Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea sudică a satului), Hăbășești (La Siliște), Ibănești (Cetatea Măgurii), Ionășeni (La Temelii), Lunca (Cotul Hapăilor), Pașcani (La Fîntînele), Porcești-Moldovenii (Pîrîul Bahnei),

Traian (La Budăie).

d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (La NV de sat), Buhăești (Dealul Bălășești), Comarna (Vatra satului), Curteni (G.A.S.), Dănești (Zlătărești I, La Podiș), Gîrbovăț (La Gîrlă), Osoi (Terasa Prutului), Vaslui (Iazul Şubinoaei).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Pîhnești (Dealul Henciu II), Bîrlălești (La Arie, Dealul Tocarului), Fedești (La Moară), Horga (Dealul Fundăturii), Murgeni (Băbăneața), Pojorăni (Dealul Bumbăta), Tămășeni (La Cimitir).

Din felul cum sînt repartizate pe harta Moldovei aceste descoperiri rezultă că în Hallstatt-ul tîrziu exista în general tendința ca așezările să ocupe poziții mai înalte, cum este cazul cu acelea din Bazinul Bahluiului, Cîmpia Jijiei Superioare, Podișul Sucevei și Depresiunea Elan-Horincea.

Cu toate că în aceste regiuni predomină așezările de podișuri și hîrtoape, totuși nu lipsesc nici așezările cu poziție joasă, situate în cuprinsul luncilor și pe terasele inferioare. Coexistența, chiar în cuprinsul acelorași subunități geografice, a celor două tipuri de așezări, cu poziție înaltă sau joasă, precum și predominarea aici a așezărilor cu poziție înaltă, s-ar putea pune în legătură cu condițiile favorabile de existență și locuire omenească, nu numai în șesuri ci și pe locurile mai înalte.

În schimb, în culuarele Prutului și Siretului, majoritatea așezărilor au poziție joasă, ocupînd lunca și terasele inferioare, care înlesnesc circulația pe văile acestor ape. De asemenea, poziție joasă au și cele mai multe dintre așezările din Podișul Moldovei Centrale, datorită probabil faptului că regiunile înalte, podișurile și părțile superioare ale dealurilor erau în această

vreme împădurite.

În genere, așezările acestea neîntărite, cu poziție joasă sau înaltă, nu sînt de întinderi mari, si au probabil depuneri nu prea groase, pe baza celor constatate cu prilejul săpăturilor de pe

holmul de la Hăbăsesti 211 sau de pe Cetătuia de la Cucuteni-Băiceni 212.

În cuprinsul lor s-au găsit numeroase fragmente ceramice, din pastă de calitate bună sau grosieră, de culoare cenușie, cenușie-negricioasă, brună sau brun-cărămizie, provenind din străchini, uneori cu marginea ușor arcuită spre interior, castroane, oale cu marginea dreaptă sau răsfrîntă și subțiată, vase bitronconice sau în formă de sac cu marginile drepte ș.a. Aceste categorii de vase, de diferite dimensiuni, sînt decorate cu proeminențe plate sau alveolate, uneori perforate și de obicei arcuite în sus, butoni plați izolați sau alternînd cu proeminențele și mai frecvent cu brîuri simple alveolate sau crestate. Speciile acestea ceramice sînt asociate uneori cu bucăți de amfore grecești, care prin caracterul lor ajută la încadrarea cronologică a ceramicii hallstattiene tîrzii, cu care sînt asociate.

Avîndu-se în vedere analogiile acestor resturi ceramice de factură indigenă din Moldova, cu speciile ceramice corespunzătoare din așezările de la Stîncești (jud. Botoșani) <sup>213</sup> și de la Butuceni (r. Orhei) din R.S.S. Moldovenească <sup>214</sup>, precum și asocierea lor în aceste așezări cu resturile de amfore tassiene, descoperirile de stațiuni cu asemenea ceramică de caracter local pot fi datate în sec. V—III î.e.n. În sprijinul acestei datări a descoperirilor hallstattiene tîrzii din nordul Moldovei, se mai pot invoca fibulele de bronz și de fier descoperite de Hubert Schmidt

<sup>211</sup> Vladimir Dumitrescu și colaboratori, Hăbășești, Monografie arheologică, București, 1954, p. 485.

țuia de la Cucuteni (H. Schmidt, op. cit., p. 45).

213 Material inedit în muzeul din Botoșani.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>Îndeosebi cu prilejul săpăturilor recente din 1961—1963. Resturile de locuire din această vreme au fost sesizate și cu ocazia săpăturilor lui H. Schmidt de pe Cetă-

<sup>214</sup> Material inedit din colecțiile Institutului de istorie din Chișinău, consultat datorită bunăvoinței lui G.D. Smirnov, conducătorul săpăturilor.

la Cucuteni-Băiceni 215, precum și o alta de bronz găsită în urma săpăturilor recente din așe-

zarea de pe Cetătuie 216.

În afară de așezările de tip deschis, deosebit de important este faptul că, în urma recunoașterilor efectuate în jumătatea nordică a Moldovei, s-au identificat mai multe așezări întărite cu val și șanț de apărare, din Hallstatt-ul tîrziu și în parte eventual și din perioada următoare a La Tène-ului, situate întotdeauna pe locuri înalte. Dintre aceste așezări, cu analogii și în alte locuri de pe teritoriul țării noastre și din regiunile vecine, mai bine cunoscute sînt acelea de la Cotnari, Stîncești și Moșna, cercetate prin săpături metodice. La Cotnari s-a identificat o așezare întărită mai mare, ca un fel de acropole, pe dealul Cătălina, străjuită de altele două din apropiere, din localitățile Horodiștea și Buhalnița <sup>217</sup>. De asemenea, și cetatea de la Stîncești, de pe dealul Bobeica, întinsă pe o suprafață de 22 hectare, a fost și ea dublată de o alta ceva mai mare, adosată pe latura sudică a primei cetăți <sup>218</sup>. La fel, cetatea de la Moșna situată pe Dealul Cetățuia, cu o suprafață de circa 7,5 ha, a fost și ea puternic fortificată.

În afară de aceste localități, s-au mai semnalat așezări întărite la Ibănești (Cetatea Măgurii), Mogoșești (Dealul Bățului), Arsura (Cetățuia Mogoșești), Fedești (Cetățuia) și Brăhășești <sup>219</sup>. Acestea din urmă, încă insuficient cercetate, nu pot fi deocamdată datate cu toată siguranța în sec. V—III î.e.n., ca așezările întărite de la Stîncești, Cotnari și Moșna. Din acest punct de vedere, nu este de loc exclus, pe baza materialelor ceramice descoperite, ca unele dintre ele să dateze dintr-o etapă mai timpurie, iar altele să fi durat mai mult, pînă în epoca

La Tène-ului inclusiv.

În ceea ce privește resturile de cultură materială descoperite în așezările acestea întărite, se remarcă numeroasele fragmente ceramice provenind din vase lucrate cu mîna, prezentînd aceleași caracteristici de tehnică, forme și decor cu cele menționate mai sus, din așezările con-

temporane de tip deschis.

În legătură cu aceste așezări întărite, de pe teritoriul Moldovei, deosebit de importantă este constatarea că din punct de vedere topografic ele sînt situate la circa 50 km una de alta, pe marginea răsăriteană a Podișului Sucevei și pe latura nord-estică a Podișului Moldovei Centrale, la contactul cu cîmpiile depresionare ale Jijiei și Bahluiului. Deci, prin situația lor geografică, ele sînt orientate în genere către est. În plus, cele două grupe de cetăți, de la Stîncești și Cotnari, prin poziția lor dominantă supraveghează cele două importante căi de acces dinspre est spre vest, "Poarta Bucecei" și "Poarta Tîrgului Frumos", care corespund și cu vadurile principale ale Prutului, de la Ștefănești și de la Sculeni.

Pe baza constatărilor de ordin general topografic cu privire la aceste așezări întărite, s-ar putea deduce că construirea unora dintre ele ar fi fost în legătură cu anumite presiuni dinspre est, exercitate în această vreme, direct sau indirect de către sciți <sup>220</sup>. Pe de altă parte, construirea acestor întărituri, care foarte probabil au reprezentat nu numai locuri de apărare și de refugiu în caz de atac dinăuntru sau din afară, ci și centrele unor uniuni tribale, ne indică stadiul mai înaintat de dezvoltare social-economică a societății locale, în sînul căreia, în condițiile istorice din această etapă, se accentuaseră diferențierile sociale dintre pătura conducătoare și restul populației. Aceste diferențieri sociale se reflectă atît în importul de amfore grecești, cît și în importantul tezaur traco-getic de obiecte de aur, descoperit recent la Băiceni (jud. Iași) <sup>221</sup>, nu departe de grupul de așezări întărite de la Cotnari și aparținînd probabil unui

la zone orientale de la Roumanie, comunicare la cel de al VII-lea Congres Internațional de științe pre- și protoistorice din 1966 de la Praga.

<sup>219</sup> Aceste cetăți întărite sînt descrise succint la p. 289,

208, 310, 344 din lucrarea de față.

<sup>220</sup> În cazul în care prin cercetările viitoare se confirmă această ipoteză, s-ar putea presupune că incursiunile scitice din această regiune au avut o oarecare intensitate. Pentru această problemă astăzi dezbătută, vezi studiile lui A. I. Meliukova, op. cit., în MIA, 96, 1961.

<sup>221</sup> Tezaurul acesta inedit, în greutate de peste 2 kg,

se află în colecțiile Muzeului de istorie a Moldovei.

<sup>215</sup> H. Schmidt, op. cit., pl. 30, 17-18, 20.

<sup>216</sup> O fibulă de bronz de tip Dux, descoperită cu prilejul săpăturilor din 1963 pe Cetățuia, se păstrează în colecțiile Muzeului de istorie a Moldovei.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup> Pentru descrierile acestor cetăți vezi p. 173, 182 și urm. și 200 în lucrarea de față. Într-una din aceste cetățui, situată pe Dealul Cătălina, în 1967 — 1969 s-au efectuat săpături de către Adrian C. Florescu.

<sup>218</sup> Adrian C. Florescu și S. Rață, op. cit., în Studii și materiale, Suceava, 1969 p. 9 și urm.; idem, Le problème des établissements fortifiés hallstattiennes tardives de

conducător tribal local. Desigur că, pentru lămurirea unor asemenea probleme, de o deosebită importanță pentru cunoașterea gradului de dezvoltare social-economică a populației locale din regiunile respective ale Moldovei, vor trebui efectuate săpături, nu numai în așezările întărite, sediile presupuse ale căpeteniilor de uniuni tribale, ci și în așezările de tip deschis din zona fiecăreia dintre ele, precum și în necropolele corespunzătoare acestor așezări. În legătură cu această din urmă problemă a necropolelor, deocamdată, se constată o serie de tumuli atît în cuprinsul așezărilor întărite (Stîncești, Horodiștea, Buhalnița), cît și în apropierea lor (Băiceni), neputîndu-se preciza, din lipsă de săpături, din ce vreme datează.

\*

În afară de descoperirile mai sus menționate, provenind din așezările de tip deschis sau întărite, mai sînt și altele, care, după caracteristicile ceramicii, aparțin Hallstatt-ului tîrziu și eventual La Tène-ului II. Acestea din urmă provin din următoarele localități:

a. Bazinul Bahluiului: Buhalnița (Cetățuia), Crivești (La Cetate), Holboca (La Moară), Iași (Str. Ciurchi nr. 134), Mogoșești (Dealul Bățului).

b. Cîmpia Iijiei Superioare: Stîncești (La Salcîmi).

c. Podișul Sucevei: Tămășeni (Imaș pe Deal), Tupilați (Valea Albă).

d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (Cetățuia Mogoșești), Buhăești (Dealul Buhăești),

Corbu (Dealul Timoftei), Dănești (Vatra satului), Satu Nou (La SE de sat).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Băsești-Viișoara (La Sîrmă), Berești (Bîzanul), Bîrlălești (Rîpa Baba lui Tudor), Bursuci (Valea Cărămizii), Epureni (Fîntîna Şoldenilor), Fedești (Pe Deal), Mălușteni (Vatra satului).

Și în acest caz, resturile de locuire respectivă, care le completează pe acelea încadrate mai sus în Hallstatt-ul tîrziu, s-au găsit nu numai în așezările cu poziție joasă, ci și în altele,

de înălțime.

Lista descoperirilor hallstattiene, întocmită pe baza recunoașterilor recente din Moldova, se mai completează și cu o serie de alte descoperiri, provenind din următoarele localități, fără să se poată preciza, pe baza caracterelor ceramicii, faza căreia le aparțin:

- a. Bazinul Bahluiului: Bălțați (Cantonul C.F.R. nr. 38, La Podeț), Bucium (Gostat "Petrărie"), Budăi (Rîpa din marginea vestică a satului), Chiperești (Confluența Jijia-Bahlui I), Ciurea (Movila lui Ștefan Vodă), Ciurbești (La Prisacă), Ĉîrjoaia (La Bivolărie), Cogeasca Veche (La Moară), Costești (Pietrăria din Valea Hainei), Cotnari (La Via Veche, Șesul Tiglăului, Tiglele lui Baltă), Cristești (La Podul de Fier), Crivești (La Holm, La Cetate, Rîpa de la Sipot, Curtea Buhusoaei), Dancu (Terasa spre Holboca), Dorobantu (Poala Dealului Sorogari), Dumești (Valea Osînzenei), Ezăreni (Dealul Cotomănoaei), Galata (Crucea Armeneasca), Găureni-Vîlcelele (Vatra satului), Hăsnașeni (Rîpa Bărboșilor), Hlincea (Între Vii), Holboca (Peste Baltă, Movila cea Mare), Holm (Panta nord-estică a dealului Holm), Iași (Bariera Cîrlig, Cartierul Păcuret, Fabrica de Cărămidă Abator, Ceairu lui Peretz), Lețcani (Vatra satului, Movila din Şes, Valea Ilenii, La Damian), Mogosesti (Sub Pisc, Dealul Bătului), Munteni (Valea Mută), Picioru Lupului (Dealul Banilor, Măgura Oita), Pîrcovaci (Vatra satului), Popricanii de Sus (Coasta Delenilor, Ciriteiul Mic), Războieni (Cantonul 28, Sud-estul Dealului Buznea), Scopoșeni (La Coșere, Dealul Cheșcului), Sîrca (La Lutărie), Spinoasa (Poala Catargului), Sprînceana (La Via Bîrleştilor), Şorogari (Vatra satului, Grădina lui Gh. Lupu), Tăutești (Hîrtopu Lingurarului), Uricani (Dealul Cimitirului), Valea Lupului (Fabrica Chimică), Vlădiceni (Dealul Bucium).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Andrieșeni (La Odaie), Băiceni (Malul Iazului), Bălteni (Marginea sudică a satului), Bobulești (Marginea nord-vestică a satului), Ciulinești (Dealul Porcului), Cîrpiți -Victoria (Dealul Stînca), Coada Stîncii (Dealul Zăvoiului), Cotu Morii (La Şanț), Cucorăni (Iazul Balașei), Dorohoi (Bariera Broscăuți), Drislea (În Siliște), Epureni-Popricani (Dealul Cazacului), Epureni-Ungureni (Vatra satului), Ghireni (Imașul de la Stînă), Golăești (Marginea sud-estică a satului), Hănești (Vatra satului, La Budăi), Horia (La Lutărie), Lătăi-Cîmpenii (La Standoală), Leorda (Vatra satului), Mitoc (Pîrîu lui Istrate),

- Moara Jorei (Pe Grind), Movileni (La Arie), Pleşani (Cracalia, La Iaz), Plopenii Mari (La Gostat), Plopenii Mici (La Grind), Pogorăști (La Movilă, Ceargău, Movila lui Țîțu), Popricanii de Jos (La Lutărie I, La Lutărie II, Sub Muchia Dealului), Prăjeni (Nilipești, Valea Alimîndrei), Răuseni (Marginea nordică a satului, La cele două Movile), Rediu (În Ponoare), Săveni (Vatra tîrgului, Cotul Podrigei), Tudor Vladimirescu (Lîngă sat), Trusesti (La Capac).
- c. *Podișul Sucevei*: Bucecea (La Șipoțele), Darabani (La Lutărie), Ibănești (La Curte), Lespezi (Un km sud de tîrg), Miclăușeni (300 m vest de palat), Roman (Lutăria de la Episcopie), Satu Nou (La E de sat), Valea Seacă (Movila la Boul Movilei, Dealul Movilei), Văleni-Roman (Dealu lui Dănilă).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (Mogoșoaia, Pribasca, Ruginosu I, La Șipoțel), Banca (La Conac), Băneasa (Vatra satului), Bereasa (La Siliște, Gîsca, La Șipot), Bîrlad (Podu Negru, Fabrica de Cărămizi), Căuești (Pădurea Fundeana), Chircești (La Dumbravă), Dănești (Iazul Buragăi), Gîrceni (Coada Plopilor), Podu Pietriș (Terasa dintre Pietriș-Ciocani, Marginea vestică a satului, Grădina de la Drumul Iveștilor, La 2 km sud de sat), Simila (Gîrla Similei), Stietești (Dealul Bisericii), Șurănești (Vatra Satului), Valea Satului (Dealul Huțupenilor).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Berești (Dealul Voineștilor), Comănești (Deasupra Izvoarelor), Epureni (Dealul Horgei), Ghermănești (Dealul Bisericii, Pe Dop, Valea Lupului), Horga (Dealul Odăii), Lățești (La C.A.P.), Mălușteni (Recea), Mînzătești (Marginea nordvestică a satului), Murgeni (Dealul Bisericii II), Poșta-Elan (La N de sat), Rînceni (Vatra satului), Schineni (Dealul Ciomaga), Șuletea (Brăițenii de Jos, Ivășcani), Țuțcani (Grădina C.A.P.), 23 August (Dealul Cioranilor).
- f. Subcarpați: Bîrsești (Dealul Dumbrăvii), Ghilăești (Nedeia), Viișoara (Docmana), Casin (Dealul Cuciur).

Dintre aceste descoperiri, acelea din Bazinul Bahluiului și din Depresiunea Huși-Elan-Horincea se caracterizează prin poziția înaltă a așezărilor de pe terasele medii, podișuri și hîrtoape. În schimb, în Cîmpia Jijiei Superioare, Podișul Sucevei, Podișul Moldovei Centrale, ca și în Culoarele Prutului și Siretului, cele mai multe dintre aceste așezări au poziție joasă, în luncă și pe terasele inferioare. Neputîndu-se stabili, de la caz la caz, faza căreia aparțin așezările respective este imposibil să se facă și alte deducții de ordin topografic, cu privire la frecvența așezărilor în care s-au descoperit asemenea resturi de locuire.

În fine, în afară de aceste descoperiri hallstattiene, neprecizate ca fază, mai sînt și altele, din următoarele localități, despre care nu se poate afirma cu siguranță, în toate cazurile, că aparțin sau nu Hallstatt-ului:

- a. Bazinul Bahluiului: Scobîlțeni (Dealul Budăi), Scopoșeni (Iazul Glodului), Vlădiceni (Fundoaia la Drumul Florilor).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bold (Malul Galben), Botoșani (Dealul Dresleuca, Bariera Curtești), Cîrniceni (Școala Veche), Drăgănești (Coasta Drăgăneștilor), Focuri (Podu lui Grunzu), Popricanii de Jos (La Lutărie II), Stîncești (După Grădini), Șoldana (Movila de lîngă cimitir), Trifești (Marginea estică a satului).
  - c. Podișul Sucevei: Hîrtoapele (Moara Popii), Văleni-Roman (Vatra satului).
  - d. Podișul Moldovei Centrale: Banca (G.A.S.).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Albița (La Podul Vechi), Blăgești (Crețana II), Bîrlălești (Rîpa Baba lui Tudor), Fundătura (Vatra satului).

Majoritatea acestor descoperiri, îndeosebi din Cîmpia Jijiei Superioare și Culoarul Prutului, provin din așezările cu poziție joasă de pe terasele inferioare și de luncă.

## A DOUA EPOCĂ A FIERULUI

Cultura geto-dacică din cea de-a doua epocă a fierului din Moldova a fost cercetată parțial și nu cu aceeași intensitate peste tot. Cele mai importante contribuții la cunoașterea acestei culturi pe teritoriul Moldovei au fost aduse în urma săpăturilor de mare amploare efectuate, cu unele întreruperi, între anii 1927—1940, 1949—1951 și 1968 în cunoscuta cetățuie de la Poiana (jud. Galați)<sup>222</sup>, identificată de către Radu Vulpe cu Piroboridava<sup>223</sup>. Alte descoperiri getodacice din sudul Moldovei se cunosc în urmă săpăturilor arheologice recente de la Barboși<sup>224</sup> și a recunoașterilor mai vechi, efectuate îndeosebi în fostele județe Covurlui și Tutova, precum și în preajma cetățuii de la Poiana<sup>225</sup>.

În ceea ce privește centrul Moldovei, în afară de unele descoperiri mai vechi, din săpăturile de la Văleni<sup>226</sup> și Calu (jud. Neamț)<sup>227</sup> și din recunoașterile efectuate în Depresiunea Cracău-Roznov<sup>228</sup>, o deosebită importanță prezintă așezarea geto-dacică întărită de pe înălțimea Bîtca Doamnei de la Piatra-Neamț, datînd din sec. I î.e.n. — sec. I e.n., a cărei studiere metodică a început în ultima vreme<sup>229</sup>. De asemenea, aceleiași părți centrale a Moldovei îi aparține și importanta necropolă bastarnică, cu morminte de incinerație, de la Poenești (jud. Vaslui), care a fost cercetată sumar în anii 1931 și 1936, și mai tîrziu prin săpături ample, în 1949<sup>220</sup>.

În comparație cu descoperirile geto-dacice din La Tène-ul din sudul și centrul Moldovei, care sînt mai numeroase și mai bine studiate, acelea din nord sînt mult mai puțin cunoscute și insuficient cercetate. În această regiune, în afara grupului de descoperiri de la Lunca Ciurei<sup>231</sup>, Băiceni<sup>232</sup>, Cucorăni<sup>233</sup>, Botoșana<sup>234</sup> și alte locuri din La Tène-ul II și începutul La Tène-ului III, se știe foarte puțin cu privire la resturile de locuire din La Tène-ul III.

În cele ce urmează se prezintă descoperirile din La Tène-ul II și III din Moldova, cunoscute prin cercetările recente de suprafață, luîndu-se în considerație în mod deosebit, ca și pînă acum, problema așezărilor din aceste etape ale La Tène-ului geto-dacic.

La Tène-ul II. În faza La Tène-ului II au fost incluse 72 de puncte de descoperire din 52 de localități, în care s-a găsit o ceramică din pastă în genere grosieră, cu cioburi pisate și pietricele ca degresant, asociată în unele cazuri cu specia ceramică neagră de tip bastarnic, precum și cu unele resturi de amfore grecești. Ca punct de reper în atribuirea ceramicii de factură grosieră acestei etape, s-a avut în vedere descoperirea ceramicii corespunzătoare de

222 Radu și Ecat. Vulpe, op. cit., în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 351; Radu Vulpe, Stațiunea protoistorică și daco-romană de la Poiana în Moldova de Jos, în Viața Românească, XXII, 1930, p. 297-310; Radu Vulpe și colaboratori, op. cit., în SCIV, I, 1960, 1, p. 47; idem, Şantierul Poiana, în SCIV, III, 1952, p. 209; Radu Vulpe și colabo. atori, Activitatea șantierului arheologic Poiana-Tecuci, 1950, în SCIV, II, 1951, 1, p. 177; Radu Vulpe, La civilisation dace et ses problèmes à la lumière des dernières fouilles de Poiana, en Basse Moldavie, în Dacia, N.S., I, 1957, p. 162.

223 Radu Vulpe, Piroboridava: Considerațiuni arheologice și istorice asupra Cetățuii de la Poiana în Moldova de Jos, București, 1931; idem, op. cit., în Dacia, N.S., I, 1957, p. 162 și urm.

Nicolae Gostar, op. cit., în Materiale, VIII, 1962,
 p. 508 și urm.; idem, Apulum, V, 1965, p. 144 și urm.

VIII., 1937—1940, p. 427 și urm.; Corneliu Mateescu, op. cit., în Raport MNA, 1942—1943, p. 52—53; Radu Vulpe și colaboratori, op. cit., în SCIV, III, 1952, p. 210 și urm.

<sup>226</sup> C. Mătasă, Călăuza județului Neamț, Bucurcști, 1929, p. 6 și urm. <sup>227</sup> Radu Vulpe, op. cit., în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 13 și urm.

228 C. Mătasă, op. cit., în BCMI, 97, 1938, p. 5 și urm. 229 A. Nițu, I. Zamoșteanu și M. Zamoșteanu, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 364 și urm.; C. Mătasă, I. Zamoșteanu și M. Zamoșteanu, op. cit., în Materiale, VII, 1961, p. 339 și urm.; Nicolae Gostar, Cetatea dacică de la Piatra Neamț-Bîtca Doamnei, în Omagiu lui P. Constantinescu-Iași, p. 81 și urm.

<sup>230</sup> Radu Vulpe, op. cit., în Materiale, I, 1953, p. 310 și urm.; D. Tudor, Amfore elenistice descoperite în adîncul teritoriului R.P.R., în SRIR, partea I, 1954, p. 81 și urm.

<sup>231</sup> M. Petrescu-Dimbovița și colaboratori, *Şantierul* arheologic Trușești, în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 183 și urm. (raport redactat de A. Nitu).

232 Attila László, Așezarea daco-getică de la Băiceni (secolele IV-II î.e.n.) în AM, VI (sub tirar). 1769,

233 Silvia Teodor și Simion Rață, Contribuția cercetărilor arheologice de la Medeleni-Cucorăni la cunoașterea
culturii materiale geto-dacice din Moldova în secolele III
și II î.e.n., comunicare la cea de a II-a sesiune științifică
a Muzeclor, decembrie 1965.

234 Silvia Teodor, Unele date cu privire la cultura getodacică din nordul Moldovei în lumina săpăturilor de la

Botoșana, în SCIV, 20, 1969, 1, p. 33 și urm.

la Lunca Ciurei, bine datată prin asocierea ei cu ceramica neagră de tip bastarnic și cu resturi de amfore rhodiene<sup>235</sup>. Este drept că în cazurile în care se întîlnește numai specia grosieră, lucrată cu mîna, denumită de noi de tip Lunca Ciurei, este dificil ca aceasta să se atribuie cu toată siguranța și în mod exclusiv fazei La Tène-ului II. Așa se explică încadrarea uneori în mod vag a resturilor ceramice de acest tip în grupa Hallstatt-ului tîrziu — La Tène-ului II, sau în La Tène III— La Tène III.

Dintre toate aceste descoperiri, considerăm că pot fi atribuite La Tène-ului II următoa-

rele 72 de puncte din 52 de localități:

a. Bazinul Bahluiului: Cercu (La Țintirim), Chiperești (Confluența Jijia-Bahlui), Ciurea (Baba Nicula, Tinoasa, Zane, Rîpa și Fîntîna de pe Podiș, Lunca Ciurei), Cîrjoaia (La Bivolărie), Coada Stîncii (La Școală), Crivești (Curtea Buhușoaei), Cuza-vodă (Valea Șipoțelului), Dorobanțu (La Lutărie, Poala dealului Șorogari, Coada Iazului), Holboca (Peste Baltă), Iași (Curtea Domnească, Ceairu lui Peretz, Bariera Cîrlig), Tomești (Opinca, Valea Lupului), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni).

b. Podișul Sucevei: Hociungi (Văduț), Ibănești (Cetatea Măgurei?).

c. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (Pribasca), Borosești (La Picior), Buhăești (Dealul Bălășești), Dănești (La Cimitir, La Meri, Fundătura), Gîrbovăț (La Gîrlă), Goruni (La Dadus), Moșna (Între Vii, Cetățuia), Răducăneni (Rîpa Hămeiosului), Scînteia (Vatra satului),

Sofronesti (La Pîrîu), Scheia (Muncelu).

d. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Aldești (Cojocari II), Bîrlălești (Cetățuia, Valea Baba lui Tudor, Moșnegei, Dealul Tocarului), Bursuci (La Pod), Epureni (Florenta), Fedești (Sub Pădure), Ghermănești (Pe Dop, Barahoi II), Ghireasca (Budăiul Oii), Horga (Dealul Fundăturei, Podul Horgii), Igești (Marginea sud-vestică a satului), Lățeștii de Jos (Marginea estică a satului), Mălușteni (Cetățuia, Grădina Școlii), Meria (Chineja), Puricani (Rîpa Fagului), Șipote (Rîpa de la biserică), Stoișești (Dealul Răduleț), Schineni (La Cetățuie), Șuletea (Brăițenii de Jos), Tămășeni (La Cimitir), Țuțcani (La NE de sat, Grădina C.A.P.), Țifu (Teiul Butii, Vîlcioaia), 23 August (Dealul Cioranilor).

e. Subcarpați: Balanu (La Podul Bălanului), Borlești (Gălbeaza), Căiuți (Terasa Tro-

tușului), Comănești (Podu lui Mitache), Pătrășcani (Mirăuță), Răcăuți (Vest de sat).

În afară de aceste descoperiri cu resturi de locuire din La Tène-ul II s-ar putea ca aceleiași perioade să-i mai aparțină și alte 28 de puncte de descoperire pe teritoriul următoarelor 28 de localități, despre care nu avem încă toată certitudinea că datează din aceeași vreme.

- a. Bazinul Bahluiului: Bucium (Dealul Socola), Ciurbești (Bîrca I), Cîrjoaia (La Bivolărie), Cîrlig (Vatra satului), Cogeasca Veche (La Moară), Dancu (La Cărămidărie), Găureana-Gura Văii (La Lutărie), Hîrlău (La Cărămidărie), Horlești (Dealul Bursucului), Mogoșești (Piscul Bordeiului).
  - b. Cîmpia Jijiei Superioare: Băiceni (Malul Iazului), Liveni (La Stîncă).
  - c. Podișul Sucevei: Butea (La podul Siretului), Mihăești (Siliștea Borghinești).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (La NV de sat), Bîrlad (Fabrica de cărămidă), Căuești (Pădurea Fundeana), Docăneasa (Talașmani).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: M. Kogălniceanu (Dealul Cimitirului), Jigălia (La Luncă), Fedești (Cetățuia).
- f. Subcarpați: Bogdănești (Dealul Hîrțănești), Cașin (Dealul Lăzii), Corbu (La sud de sat), Gura Văii (Ciortea), Onești (Marginea sudică a tîrgului), Rîpile (La Coșuri), Slobozia Mielului (Dealul Bielci).

Din lista de răspîndire a așezărilor din Moldova care pot fi atribuite La Tène-ului II, se desprinde concluzia că majoritatea acestora au fost identificate în Bazinul Bahluiului, Podișul Moldovei Centrale, Depresiunea Huși-Elan-Horincea și în regiunea subcarpatică. În schimb, s-au semnalat extrem de puține așezări din această vreme în Podișul Sucevei și Culoarul

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup> Radu Vulpe, Le problème des bastarnes à la lumière études d'histoire, București, 1955, p. 106 și nota 2. des découvertes archéologiques en Moldavie, în Nouvelles

Prutului. Curios este faptul că în Podișul Sucevei, impopulat destul de bine în perioadele anterioare, nu s-a putut descoperi în urma recunoașterilor efectuate decît o singură așezare La Tène II și aceea nesigură. De asemenea, în Cîmpia Jijiei Superioare, în care se cunosc resturi de locuire din Hallstatt-ul tîrziu, nu s-a identificat încă o așezare din La Tène-ul II, cu toate că acest lucru este posibil, avîndu-se în vedere necropola semnalată la Ichimeni (jud. Botoșani)<sup>236</sup>. În orice caz, această din urmă regiune fiind bine cercetată, se poate presupune că așezările din această vreme au fost aici mai puțin numeroase. De altfel și în Bazinul Bahluiului, majoritatea așezărilor identificate nu se află în depresiunea propriu-zisă, ci în zona de contact dintre aceasta și Podișul Moldovei Centrale, cunoscută sub denumirea de Coasta Iașilor. Rămîne deci ca o problemă de rezolvat în viitor lipsa descoperirilor așezărilor de tip Lunca Ciurei din La Tène-ul II în Cîmpia Jijiei Superioare și în cea mai mare parte a Bazinului Bahluiului, pînă la Coasta Iașilor.

În ceea ce privește poziția mai înaltă sau mai joasă a așezărilor din faza La Tène-ului II, s-a constatat un procent aproape egal în răspîndirea celor două tipuri de așezare în Podișul Moldovei Centrale și în Depresiunea Elan-Horincea, unde așezările cu poziție joasă ocupă terasele inferioare, interfluviile și poalele dealurilor, iar acelea cu poziție înaltă podișurile, hîrtoapele și pantele mai înalte ale dealurilor. În schimb, în Bazinul Bahluiului predomină așezările cu poziții joase pe terasele inferioare și în lunci, iar în regiunile subcarpatice acelea cu poziție înaltă. La fel și în Culoarul Prutului, singura așezare identificată ca aparți-

nînd sigur acestei perioade are poziție joasă.

Dintre toate punctele mai sus menționate, cu resturi de locuire din La Tène-ul II, numai la Arsura (Pribasca), Buhăești (Dealul Bălășescu), Gîrbovăț (La Gîr¹ă) și Bîrlești (Dealul Tocarului) resturile din La Tène-ul II erau asociate, în cuprinsul acelorași așezări, cu altele aparținînd Hallstatt-ului tîrziu. Pe lîngă acestea, pe teritoriul localităților Dănești, Bîrlălești și Fedești, în care sînt semnalate mai multe așezări din La Tène-ul II, se găsesc, în puncte diferite de acelea din La Tène-ul II, și resturi de locuire hallstattiană tîrzie.

O concentrare mai mare de puncte cu resturi de locuire din La Tène-ul II a fost sesizată în jurul localității Ciurea, unde, în urma recunoașterilor, s-au semnalat 5 așezări din această vreme. O altă concentrare asemănătoare s-a constatat în sectorul Iași-Holboca-Tomești-Vlădiceni-Chiperești. Lucrul este explicabil și nu este exclus ca asemenea concentrări de așezări din La Tène-ul II să se identifice și în jurul altor localități din zona de contact dintre Podișul Moldovei Centrale și cîmpia stepică a Jijiei și Bahluiului.

În stadiul actual al cercetărilor, din lipsă de săpături, exceptînd în parte așezarea de la Lunca Ciurei, nu se pot face alte considerații cu privire la tipul și caracteristicile acestor așezări. Din datele pe care le avem pînă în prezent rezultă că în această perioadă s-au folosit cu precădere așezările de tip deschis, neîntărite în mod special. Deci, din acest punct de vedere se constată o deosebire față de perioada anterioară a Hallstatt-ului tîrziu din nordul Moldovei, în care, alături de așezările deschise, sînt documentate și altele puternic întărite. Prezența uneori a fragmentelor ceramice din La Tène-ul II în cuprinsul unor așezări întărite din Hallstatt-ul tîrziu, cum este cazul la Arsura (Cetățuia Mogoșești), sau chiar din La Tène-ul II la Moșna (Cetățuia), nu este concludentă, din lipsă de observații stratigrafice, pentru confirmarea ipotezei că întăriturile respective datează din La Tène-ul II.

În cuprinsul așezărilor din La Tène-ul II s-au descoperit numeroase fragmente ceramice lucrate cu mîna, de tradiție hallstattiană sau de import, de origine bastarnică, precum și unele resturi de amfore grecești.

Ceramica de tradiție hallstattiană este reprezentată printr-o specie, în genere grosieră, caracterizată printr-o pastă de obicei de culoare cenușie sau cenușie-negricioasă, frămîntată și arsă neuniform și conținînd impurități. În asociere cu aceasta este și o altă specie ceramică de calitate mai bună, lucrată mai îngrijit, dintr-o pastă cu aspect cretos, cu mai puține impurități, și uneori cu lustru la exterior. Acestor categorii ceramice le aparțin numeroase fragmente de

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> Vezi nota 235,

vase cu marginea dreaptă sau răsfrîntă, ori ușor îngroșată sau subțiată și uneori fațetată, provenind îndeosebi din oale, vase în formă de sac, străchini, tipsii, mai rar fructiere, cătui s.a.

Întrucît această categorie ceramică nu este încă bine studiată în Moldova, deocamdată este greu să se precizeze în amănunt dacă în totaltitatea ei este de origine locală, sau dacă alături de formele autohtone, de traditie hallstattiană, sînt si altele străine, a căror origine urmează să se precizeze în viitor. Pentru lămurirea acestei probleme este necesar să se studieze atît formele ceramice hallstattiene tîrzii imediat anterioare grupului Stîncești-Cotnari (sec. V-III î.e.n.), cu analogii în horodiștea de la Butuceni, de pe teritoriul R.S.S. Moldovenești<sup>237</sup>, cît si ceramica din sec. II-I î.e.n. de pe teritoriile învecinate de la est de Prut.

Relativ la această problemă, menționăm constatarea făcută de arheologii sovietici cu privire la legăturile dintre descoperirile de ceramică din așezarea de la Lukașovka (r. Orhei, R.S.S. Moldovenească), cu analogii la Lunca Ciurci și Poienesti, și acelea din horodistea de la Butuceni din aceeași regiune, precum și în genere cu produsele culturilor nord-pontice și Zarubinet<sup>238</sup>. De asemenea, s-a constatat că descoperirile de ceramică de la Lukașovka prezintă apropieri și față de acelea ale grupului următor cunoscut sub denumirea de Lipița (sec. I î.e.n. - sec. I e.n.)<sup>239</sup>.

Nu ar fi însă exclusă nici ipoteza unor influente bastarne asupra ceramicii locale, atît în ceea ce privește formele, cît și fațetarea unora din marginile acestor vase.

O categorie aparte o constituie cîteva resturi de vase din pastă cu grafit, descoperite în urma recunoașterilor și săpăturilor de la Lunca Ciurei.

Un deosebit interes îl prezintă specia ceramică de bună calitate, de culoare neagră cu lustru, de tip bastarnic, cu analogii atît în spațiul dintre Carpați și Marea Baltică, cît și spre est, pînă la Nipru. Acestei categorii ceramice, care se întîlneste într-un procent mai redus în comparație cu specia grosieră, îi aparțin o serie de fragmente din vase, cu deosebire din străchini și oale prevăzute cu torți în X și cu marginile mai mult sau mai puțin îngroșate și fatetate. Unele dintre aceste vase, lucrate în aceeasi tehnică, sînt de culoare brună sau gălbuie.

Această din urmă specie ceramică cunoscută în Moldova deocamdată în urma săpăturilor de la Poienești<sup>240</sup> și Lunca Ciurei<sup>241</sup>, a fost semnalată pe teritoriul a 21 de localități, în următoarele 25 de puncte:

- a. Bazinul Bahluiului: Cercu (La Ţintirim), Chipereşti (Confluenţa Bahlui-Jijia), Ciurea (Baba Nicula, Tinoasa, Zane, Lunca Ciurei), Coada Stîncii (La Școală), Crivești (Curtea Buhusoaei), Dorobantu (Poala Dealului Şorogari, Coada Iazului), Holboca (Peste Baltă), Iași (Curtea Domnească), Liveni (La Stîncă), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni), Tomești (Vatra satului).
  - b. Podișul Sucevei: Hociungi (Văduț), Ionășeni (La Temelii).
- c. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (Cetătuia Mogoșești), Boroșești (La Picior), Gîrbovăț (La Gîrlă), Moșna (Cetățuia), Răducăneni (Rîpa Hămeiosului), Sofronești (La Pîrîu).
  - d. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Şuletea (Brăițenii de Jos).
  - e. Subcarpați: Comănești (Podu lui Mitache).

La acestea s-ar mai putea adăuga descoperirile de la Căzănești (Malul Înalt) și Negrești (La Cimitirul evreiesc), din Podișul Moldovei centrale 242, Spinoasa din Bazinul Bahluiului și Stănița (Dealul Siliștii) din Podișul Sucevei<sup>243</sup>, identificate cu prilejul recunoașterilor, precum și Botoșana din același Podiș al Sucevei, unde s-au efectuat săpături arheologice<sup>244</sup>.

<sup>239</sup> Radu Vulpe, op. cit., în Materiale, I, 1953, p. 428 și urm.

240 Ibidem.

<sup>237</sup> G. B. Federov, în *Население Прутско-Днестров*. VI, 1955, 1—2, р. 186 (raport redactat de A. Nitu). <sup>242</sup> Material inedit provenit din săpăturile efectuate în 1956-1958 de Dan Teodor.

> 243 Informatie V. Ursache, directorul muzeului din Roman.

> <sup>244</sup> Silvia Teodor, op. cit., în. SCIV, 20, 1969, 1, p. 33 şi urm.

ского междуречья, în MIA, 89, 1960, p. 54 și urm. 238 Ibidem, p. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, în SCIV,

Deci, majoritatea punctelor cu resturi ceramice de caracter bastarnic provin din Podișul Moldovei Centrale și din Coasta Iașilor, pînă la contactul cu ținuturile stepice dinspre nord, unde ocupă în genere poziții joase în lungul căilor de comunicație și numai în rare cazuri acestea sînt situate pe înălțimi, ca de ex. la Borosești. Asemenea descoperiri, în număr însă redus, nu lipsesc nici din: Podișul Sucevei, Culoarul Prutului, Depresiunea Elan-Horincea și regiunea subcarpatică a Moldovei. Probabil, din lipsă de cercetări, nu au fost semnalate pînă în prezent resturi ceramice de acest tip și mai la sud de Colinele Bîrladului, pînă la Dunărea Inferioară.

În comparație cu numărul relativ mare al așezărilor din La Tène-ul II, în care se întîlnesc resturi ceramice de tip bastarnic, necropolele din aceeași vreme cunoscute pînă în prezent pe teritoriul Moldovei sînt extrem de puțin numeroase. În afară de importanta necropolă descoperită la Poenești, a cărei cercetare metodică a permis identificarea pe cale arheologică a elementelor ceramice de caracter bastarnic, s-au mai semnalat în Moldova încă două necropole asemănătoare la Ichimeni (jud. Botoșani)<sup>245</sup> și Buhăești-Dealu Lutăriei (jud. Vaslui)<sup>216</sup>.

În acest fel, prin completarea hărții arheologice a Moldovei cu încă multe alte descoperiri de caracter bastarnic, se aduc noi contribuții cu privire la teza extinderii stăpînirii bastarnilor pe teritoriul Moldovei, formulată de R. Vulpe atît pe baza datelor izvoarelor scrise greco-romane, cît și a dovezilor arheologice <sup>247</sup>.

De asemenea, lipsa, deocamdată, a așezărilor întărite din Moldova în această vreme poate indica eventual și ea o supunere a populației autohtone de către bastarni și includerea ei în cadrul unei uniuni de triburi mai mari, condusă de către bastarni. Aceasta nu înseamnă

'însă izgonirea populației locale de către bastarni<sup>248</sup>.

În sprijinul tezei continuității populației daco-getice în vremea pătrunderii aici a bastarnilor se poate invoca și coincidența răspîndirii așezărilor cu resturi ceramice de tip bastarnic cu aceea a monedelor dacice din Moldova<sup>240</sup>. Triburile bastarne nu au adus schimbări esențiale în compoziția etnică și în cultura materială din Moldova și din R.S.S. Moldovenească, ele fiind în parte asimilate pînă la urmă de populația agricolă getică, a cărei cultură și-au însușit-o, îmbogățind-o numai cu anumite elemente specifice lor (fibule La Tène, oale și străchini cu buza fațetată)<sup>250</sup>. Așa se explică în primul rînd asocierea în cuprinsul așezărilor din La Tène-ul II a ceramicii de tip bastarnic cu specia ceramică de factură locală. De altfel, după cum s-a arătat, în această asociere a celor două specii ceramice se reflectă legăturile intertribale dintre populația dacică și bastarni, în urma pătrunderii acestora pe teritoriul Moldovei către Dunărea Inferioară<sup>251</sup>.

Datarea ceramicii de tip bastarnic, și implicit a pătrunderii bastarnilor pe teritoriul Moldovei, este asigurată prin asocierea ei în cuprinsul bordeielor din așezarea de la Lunca Ciurei cu numeroase resturi de amfore rhodiene, de culoare galben-rozie, dintre care unele au mănușile stampilate<sup>252</sup>.

Asemenea mănuși din amfore de Rhodos, stampilate, s-au mai descoperit și în urma recu-

noașterilor de la Bîrlălești (Moșnegei).

Alte fragmente de amfore grecești, din această categorie, au fost identificate, prin recunoașteri, la: Cercu (La Țintirim), Ciurea (Baba Nicula, Zane), Borosești (La Picior), Sofronești (La Pîrîu), Bîrlălești (Moșnegei) și Şuletea (Brăițenii de Jos).

Prezența acestor resturi de amfore grecești, pătrunse prin schimburi, cum s-a mai spus "pînă în adîncul teritoriului Moldovei", desigur pentru pătura conducătoare, are o

247 Radu Vulpe, op. cit., în Nouvelles études d'histoire,

București, 1955, p. 103 și urm.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup> Vezi nota 235.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> Dan Gh. Teodor, O necropolă La Tène la Buhăești-Negrești, în SCŞIaşi, secția a III-a, VIII, 1957, 2, p. 339 si urm.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> Istoria României, I, București, 1960, p. 244 (capitol redactat de R. Vulpe); C. Daicoviciu, Șt. Pascu, V. Cheresteșiu și T. Morariu, Din istoria Transilvaniei, I, București, 1960, p. 26 și urm.

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> C. Preda, Tezaurul de la Vovriești și unele probleme privind monedele geto-dace din Moldova, în AM, IV, 1966, p. 137 și urm.

 <sup>250</sup> G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 54.
 251 Ibidem.

<sup>252</sup> D. Tudor, op. cit., în SRIR, partea I, 1954, p. 81 şi urm.; M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratori, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 183 şi urm.

deosebită semnificație istorică, întrucît constituie dovezi de accentuare a diferențierilor socialeconomice ale societătii locale din epoca respectivă<sup>253</sup>.

Din punct de vedere cronologic aceste resturi de amfore, pe baza ștampilelor de pe mănușile descoperite la Ciurea, care conțin nume de preoți (Aristodamus) și de olari rhodieni (Damokrates și Damofilos), se datează la sfîrșitul sec. III î.e.n. și apoi în continuare în sec. II și la începutul sec. I î.e.n., corespunzînd în timp cu sfîrșitul La Tène-ului II și începutul La Tène-ului III<sup>254</sup>. Deci, între aceste limite cronologice bine precizate cu ajutorul amforelor rhodiene se plasează în timp ceramica de tip bastarnic. O dată cu trecerea la La Tène-ul III propriu-zis, specia aceasta ceramică dispare cu totul pe teritoriul Moldovei, nemaiîntîlnindu-se în așezările geto-dace din sec. I î.e.n. — I e.n. Desigur că dispariția ei trebuie pusă în legătură cu încetarea stăpînirii bastarnice în Moldova cu începere din prima jumătate a sec. I î.e.n., în urma evenimentelor istorice din această vreme de la nordul Dunării de Jos, prilejuite de întărirea triburilor getice și înaintarea spre vest a triburilor sarmate<sup>256</sup>, precum și de luptele cu romanii la sfîrșitul sec. I î.e.n. la Dunăre de Jos<sup>256</sup>.

La Tène-ul III. În această ultimă fază a La Tène-ului, în urma recunoașterilor din Moldova au fost încadrate 55 de puncte de descoperire în preajma a 43 de localități. Criteriul pe baza căruia s-a făcut încadrarea culturală și cronologică a acestor descoperiri a fost ceramica de culoare cenușie sau olive, lucrată la roată din pastă bună, asociată în majoritatea cazurilor cu specia grosieră de tradiție hallstattiană lucrată cu mîna. Ca punct de reper în atribuirea ceramicii lucrate la roată fazei La Tène III, s-au avut în vedere îndeosebi speciile ceramice corespunzătoare de la Poiana (Cetățuia)<sup>257</sup>, Piatra Neamț (Bîtca Doamnei)<sup>258</sup> și Ciurbești (Dealul Bîrca I)<sup>259</sup>. Fiind vorba însă numai de recunoașteri, toată ceramica lucrată la roată descoperită cu prilejul acestor cercetări a fost încadrată în mod exclusiv în La Tène-ul III, neputîndu-se separa, pe bază de criterii tipologice, pentru jumătatea de nord a Moldovei, o categorie mai

veche de asemenea ceramică din La Tène-ul II, similară aceleia de la Poiana.

De asemenea, unele descoperiri de ceramică cenușie lucrată la roată din La Tène, prezentînd legături strînse cu specia cenușie lucrată la roată, din vremea corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.), nu au putut fi încadrate cu precizie numai în La Tène-ul III. Deci și în acest caz, ca și pentru etapa anterioară, a La Tène-ului II, se pot deosebi două categorii de descoperiri din La Tène-ul III, una certă și alta mai mult sau mai puțin îndoielnică.

Din prima categorie fac parte următoarele descoperiri:

a. Bazinul Bahluiului: Banu (Dealul Crucii), Belcești (La Coșere), Ciurbești (La Răchiți, Bîrca I), Ciurea (Tinoasa, Lunca Ciurei), Cogeasca Veche (La Podiș), Cotnari (Dealul Cătălina-Sud), Găureana-Gura Văii (La Lutărie), Mogoșești (Dealul Bățului, Piscul Bordeiului), Spinoasa (Poala Catargului).

- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Cătămărești (în Luncă), Răchiți (Dealul Armeneasca), Rediu (în Ponoare).
- c. Podișul Sucevei: Butea (La Lutărie), Homiceni (În Siliște), Preutești (Dealul Siliștii), Tămășeni (Fîntîna Hîrzului).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (La NV de sat), Dănești (La Cimitir), Strîmba (Cetățuia), Podu Pietriș (La Hîrtop).
- e. Depresiunea Huşi-Elan-Horincea: Ghermănești (Pe Dop, Barahoi II), Bîrlălești (Cetățuia, Valea Baba lui Tudor, Dealul Tocarului), Horinceni (La Arie), Igești (Grădina G.A.S.), Lupești (La Fîntîna Mare), Mălușteni (Leaua I, Leaua II, Cetățuia), Stoișești (Dealul Răduleț), Țifu (Vălcioaia, Teiul Butii), 23 August (Dealul Cioranilor).

<sup>254</sup> Vezi nota 250.

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup> D. Tudor, op. cit., p. 87; idem, Răspîndirea amforelor grecești stampilate în Moldova, Muntenia și Oltenia, în AM, V, 1967, p. 37 și urm.

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup> Radu Vulpe, op. cit., în Nouvelles études d'histoire, București, 1955, p. 109 și urm.; G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 54,

Radu Vulpe, op. cit., Nouvelles études d'histoire, I,
 Bucureşti, 1955, p. 109 şi urm.
 Nota 223.

A. Niţu, I. Zamoşteanu şi M. Zamoşteanu, op. cit.,
 În Materiale, VI, 1959, p. 364 şi urm.; N. Gostar, op. cit.
 Material inedit, provenit din recunoaşterile efectuate în 1953 de N. Zaharia.

f. Subcarpați: Bălanu (Podul Bălanului), Calu (Pîrîul Calului), Cosițeni (În Braniște, Valea Popii, La Salcie), Doamna (Bîtca Doamnei), Livada (Vatra satului), Piatra Neamț (Cozla), Satu Nou (La Horaița), Șerbești (La Stîncă), Tg. Ocna (Titelca), Valea Seacă (La Vărărie), Viișoara (Docmana), Vlădiceni (La Izvor).

g. Cîmpia Siretului: Braniștea (Piscul Elenei), Tecuci (Rateș, Cîmpul Aviației).

La rîndul ei, cea de-a doua categorie ceramică este reprezentată prin următoarele descoperiri, care nu pot fi atribuite cu toată siguranța La Tène-ului III:

a. Bazinul Bahluiului: Ciurea (Podișul de la Canton, Zane), Cîrjoaia (La Bivolărie),

Dumbrava-Satu Nou (Marginea sud-vestică a satului).

b. Podișul Sucevei: Fărcășeni (La Soci), Tămășeni (Imaș pe Deal).

c. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Rîșești (Vatra satului), Sărățenii de Sus (Via Mihordea), Vetrișoaia (Vatra satului).

d. Subcarpați: Vlădiceni (La Bîtcă).

La acestea se adaugă și următoarele descoperiri, care pot aparține atît la La Tène-ului III,

cît și eventual perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II-III e.n.).

a. Bazinul Bahluiului: Belcești (La Sărături), Ciurbești (Dealul Bîrca I), Cristești (În Braniște), Picioru Lupului (Măgura Oița), Proselnici (Dealul Telețului), Rediu-Tătar (Dealul Breazu — La Salcîmi), Rusenii Noi (Valea Satului), Scopoșeni (Dealul Cheșcului), Vlădiceni (Fundoaia de la Drumul Florilor).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Botoșani (Dealul Cărămidăriei), Lătăi-Cîmpenii (La Ieză-

tura Veche), Pleșani (La Iaz).

- c. Podișul Sucevei: Obîrșia (La SV de sat), Preuțești (Dealul Siliștei), Tămășeni (Imaș pe Deal).
- d. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bursuci (Sud de sat), Raiu-Vădenii (Gura Hulubătului).
- e. Subcarpați: Borlești (Gălbeaza, La Horga), Brășăuți (În Luncă), Girov (Cărămidărie), Mera (Valea Merei).

În ceea ce privește concluziile care se desprind din analiza tipurilor de așezare și a răspîndirii lor în faza La Tène-ului III se iau în considerație numai descoperirile care pot fi atribuite în mod sigur acestei faze. Din acest punct de vedere, pe baza recunoașterilor efectuate, se poate deduce o oarecare intensitate de locuire în faza La Tène-ului III în sectorul Coastei Iașilor din Bazinul Bahluiului, în Depresiunea Elan-Horincea, pe rama estică a Podișului Moldovei Centrale și în Regiunea Subcarpatică. În schimb, foarte puține descoperiri din această vreme provin din Cîmpia Jijiei Superioare, Podișul Sucevii, precum și din culoarul și Cîmpia inferioară a Siretului.

În ceea ce privește zonele de locuire mai intensă din La Tène-ul III, acestea sînt repartizate în mod inegal în nordul, centrul și sudul Moldovei, în regiuni locuite mai mult sau mai puțin intens și în faza anterioară, a La Tène-ului II. În legătură cu această problemă este semnificativ faptul că majoritatea așezărilor din faza La Tène III din Bazinul Bahluiului se află în zona denumită Coasta Iașilor, ca și acelea din fazele anterioare, ale La Tène-ului II și Hallstatt-ului tîrziu. De asemenea, sînt destul de numeroase așezările din faza La Tène III în Podișul Moldovei Centrale, locuit cu deosebită intensitate în faza La Tène-ului II. În schimb, în regiunea subcarpatică din centrul Moldovei, pentru care avem foarte puține dovezi cu privire la o locuire din faza La Tène-ului II, a existat acum, în La Tène-ul III, o concentrare de așezări, dintre care unele de tip oppidum, deosebit de importante pentru cunoașterea dezvoltării social-economice și culturale a triburilor geto-dacice din această regiune a Moldovei.

În genere, așezările acestea, în zonele de intensă sau de mai slabă locuire, ocupă în proporții aproape egale formele joase de teren (terasele inferioare, mai cu seamă cele de luncă și interfluviile, ca și poalele dealurilor), precum și reliefurile înalte (terase înalte, podișuri și hîrtoape).

Toate așezările identificate prin aceste recunoașteri sînt deschise, neputîndu-se preciza, din lipsă de săpături, dacă unele dintre ele au fost sau nu întărite în mod artificial. De altfel,

în legătură cu această din urmă problemă, pînă în prezent singura așezare întărită din această perioadă, cercetată prin săpături metodice, este aceea de pe înăltimea Bîtca Doamnei de la Piatra Neamt<sup>260</sup>.

Această asezare întărită, care prin caracteristicile ei de constructie aminteste aproape întru totul cetățile dacice din munții Orăștiei 261, atît în ceea ce privește palisada și zidul de piatră, cît și sanctuarele, reprezintă un important centru strategic al unei uniuni tribale din regiunea de mijloc a Moldovei subcarpatice.

Prezenta acestei așezări întărite din sec. I î.e.n. — sec.I e.n. s-a pus în legătură cu importante evenimente istorice din această vreme, legate de extinderea teritorială a statului dac spre est din vremea lui Burebista, precum și de acțiunile romanilor la nordul Dunării de Jos pînă la războaiele dacice inclusiv 262. Pe de altă parte, fortificarea acestei așezări dacice din Moldova, după sistemul cetătilor dacice din muntii Orăștiei, cu palisade, ziduri de piatră și turnuri, precum și prezența în cuprinsul ei a unui inventar arheologic, ilustrat îndeosebi prin ceramică și obiectele de fier, ne indică atît stadiul de dezvoltare social-economică destul de avansat al societății dacice de la răsărit de Carpați, cît și nivelul înalt al culturii geto-dace din această vreme în centrul Moldovei.

Acest tip de asezare întărită din centrul Moldovei se deosebeste de acela al asezărilor fortificate din Hallstatt-ul tîrziu din nord-estul Moldovei. Astfel, în timp ce așezările hallstattiene tîrzii de tipul celor de la Stăncesti și Cotnari se extind pe suprafețe mari și sînt apărate în porțiunile accesibile cu șanțuri și valuri de pămînt, așezarea întărită din La Tène-ul III de la Bîtca Doamnei ocupă o suprafață restrînsă, prevăzută pe margini cu cîteva terase amenajate în formă de trepte, și este apărată în prima fază (sec I. î.e.n.) cu palisade, iar mai tîrziu, în faza a doua (sec. I. e.n.), cu ziduri de piatră și turnuri.Deci, din punctul de vedere al tipului de așezare întărită, dintr-o regiune submontană, cetățuia dacică de la Bîtca Doamnei prezintă anumite caracteristici, prin care se aseamănă cu așezările dacice întărite din perioada dintre sec. I î.e.n. și sec. I e.n. din munții Orăștiei din SV Transilvaniei. În schimb, după cîte cunoaștem pînă în prezent, tipul acesta de așezare întărită din munții Orăștiei, ca și din regiunea submontană a Moldovei Centrale, se deosebește de acela al cetăților de pămînt și lemn din Transilvania și Banat 263.

În condițiile istorice determinate de pătrunderea romană la Dunărea de Jos și mai departe spre nord, în jumătatea de sud a Moldovei, se pare că centrul de greutate al așezărilor întărite hallstattiene tîrzii din NE Moldovei s-a deplasat în regiunile submontane ale Carpatilor Orientali din mijlocul Moldovei, preferate de daci pentru astfel de așezări cu scop strategic.

În legătură cu această problemă, pare semnificativ faptul că asezarea întărită de la Bîtca Doamnei datează imediat după încetarea stăpînirii bastarne din Moldova, din vremea căreia, după cum s-a arătat mai sus, încă nu se cunosc așezări întărite în Moldova.

Dintre materialele descoperite prin recunoașterile efectuate în cuprinsul așezărilor din La Tène-ul III din Moldova, se remarcă în primul rînd ceramica din pastă bună cenușie sau cenusie-olive lucrată la roată, reprezentată prin numeroase fragmente, provenind din străchini

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup> Vezi nota 258.

<sup>261</sup> C. Daicoviciu și A. Ferenczi, Așezările dacice din Munții Orăștiei, București, 1951, p. 48 și urm.; C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Rosie. Monografie arheo-

logică, București, 1954, p. 35 și urm.
<sup>262</sup> Istoria României, I, 1960, p. 265, capitol redactat de C. Daicoviciu, C. Daicoviciu. Die menschliche Gesellschaft an der unteren Donau in vor-und nachrömischer Zeit, comunicare la al XI-lea Congres internațional de stiinte istorice, Stockholm, 21-28 august 1960, p. 120; C. Daicoviciu, St. Pascu, V. Cherestesiu si T. Morariu, op. cit., p. 28; T. D. Zlatkovskaia, Uniunea de triburi getice de sub conducerea lui Burebista (sec. I f.e.n.), în ARS, 1955, p. 15 și urm.; Em. Condurachi, Coloniile grecești din Pontul sting si lupta lor impotriva cotropirii romane,

în BŞtAc, seria şt. ist. filoz. şi econ.-jur., II, 1950, 2-4, p. 67 și urm.; N. Gostar, Lupta populațiilor de la gurile Dunării împotriva autorității romane, în AȘUIași, secția a III-a, VII, 1961, p. 1-2. Pentru persistența așezărilor din sec. II f.e.n. vezi H. Daicoviciu, Dacii, București, 1965, p. 78 și urm.

<sup>263</sup> M. Macrea și colaboratori, Despre rezultatele cercetărilor întreprinse pe șantierul arheologic Sft. Gheorghe-Brefcu, 1950, în SCIV, II, 1951, 1, p. 285 și urm.; Al. Ferenczi, Cetăți antice în județul Ciuc, în ACMIT, IV, 1932-1938; Nicolae Lupu, Cetatea dacică de la Tilișca, în Materiale, VIII, 1962, p. 477 și urm.; Székely Zoltán, Zetevára. Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum, Sf. Gheorghe, 1949.

cu marginile arcuite spre interior și uneori cu șănțuire pe buza lățită, boluri, castroane cu marginile răsfrînte și uneori îngroșate și corpul rotunjit, fructiere cu marginile trase în afară ș.a. Fundurile acestor vase sînt drepte sau ușor profilate și uneori prevăzute cu umbo și suport inelar. În ceea ce privește decorul se disting motivele de linii lustruite dispuse în val, zigzag, rombic, unghiular și reticulat.

Tot din categoria ceramicii lucrate la roată fac parte și unele fragmente din vase mari

de provizie (dolia), lucrate din pastă cenușie, mai mult sau mai puțin fină.

Vasele din categoria ceramicii fine cenușii lucrate la roată prezintă analogii cu ceramica corespunzătoare din așezările geto-dacice bine cunoscute de la Poiana, Calu și Piatra Neamț (Cozla și Bîtca Doamnei) din Moldova sau de la Bedehaza din Transilvania <sup>264</sup>. De asemenea, trăsăturile ei principale se regăsesc și în ceramica culturii Lipița, de caracter dacic, din părțile de vest ale Ucrainei <sup>265</sup>. Totuși pare curios faptul că această din urmă specie ceramică nu a fost încă identificată ca atare în NE Moldovei, cu toate că în această regiune s-au făcut numeroase cercetări.

Din foarte puţinele date pe care le avem din nordul Moldovei cu privire la această specie ceramică, se poate deduce că geto-dacii au folosit tehnica superioară a ceramicii lucrate la roată numai din La Tène-ul III. Din acest punct de vedere este o deosebire față de jumătatea de sud a Moldovei, unde, după cum o dovedesc săpăturile arheologice, îndeosebi cele de la Poiana, această specie ceramică era cunoscută în La Tène-ul II <sup>266</sup>. Deci, se constată o oarecare întîrziere a folosirii roții olarului în regiunile de nord ale Moldovei, unde, după cum s-a arătat și mai înainte, a persistat mai multă vreme specia ceramicii lucrate cu mîna, de tradiție hall-stattiană.

La rîndul ei, această din urmă specie ceramică, caracterizată printr-o pastă grosieră de culoare cenușie, este și ea reprezentată destul de bine, îndeosebi prin fragmente din vase de provizie de diferite forme, prevăzute uneori cu proeminențe și decorate cu brîuri alveolate sau cu șiruri de impresiuni ovale, precum și prin resturi de cățui. Din nefericire, după cum s-a arătat mai sus, această specie ceramică, de tradiție hallstattiană, nu poate fi încadrată în toate cazurile cu certitudine în La Tène-ul III, mai ales cînd ea nu este asociată cu ceramica cenușie lucrată la roată.

În cîteva cazuri, alături de aceste două categorii ceramice, lucrate la roată sau cu mîna, s-au întîlnit și unele resturi sporadice de amfore, din pastă de culoare gălbui-deschisă sau rozie și cu nisip colțuros de culoare brună sau negricioasă, provenind din următoarele localități: Banu (Dealul Crucii), Ciurbești (Bîrca I), Ciurea (Lunca Ciurei), Cogeasca Veche (La Po-

dis) și Spinoasa (Poala Catargului).

Restul inventarului descoperit constă doar din cîteva obiecte de fier, care nu prezintă nimic caracteristic pentru a fi atribuite La Tène-ului III.

# PERIOADA CORESPUNZĂTOARE PROVINCIEI DACIA (SEC. II ȘI III E. N.)

Unele dintre elementele caracteristice ale culturii geto-dacice din cea de-a doua epocă a fierului se continuă în Moldova în sec. II și III e.n., în perioada corespunzătoare provinciei Dacia. Spre deosebire însă de cultura dacică din La Tène, aceasta a fost mult mai puțin studiată, cu toate că cercetarea ei prezintă o deosebită importanță pentru cunoașterea sta-

<sup>264</sup> Kurt Horedt, Așezarea de la Sf. Gheorghe-Bedeháza, în Materiale, II, 1956, p. 19 și urm.

265 În legătură cu această cultură, studiată de arheologii sovietici (М. І. Smişko, Раннеславянская культура Поднестровья в свете новых археологических данных, în KS, XLIV, 1952, p. 67 și urm.) s-a arătat

de către C. Daicoviciu că ea aparține unei populații getodacice mai vechi, din regiunile nord-estice, neputîndu-se atribui unei pătrunderi trecătoare a dacilor în această regiune.

266 Radu Vulpe, op. cit., în Dacia, N.S., I, 1957, p. 156.

diului de dezvoltare a populației dacice din Moldova în sec. II și III e.n., precum și a legăturilor ei cu triburile sarmatice și cu lumea romană.

Pînă în 1949 cercetările arheologice cu privire la această perioadă pe teritoriul Moldovei erau foarte limitate. Se efectuaseră doar unele sondaje mai mult sau mai puțin metodice în necropolele carpice de la Vîrtișcoiu (jud. Vrancea)<sup>287</sup> și Poenești (jud. Vaslui) <sup>288</sup>, precum și o săpătură de salvare, executată de către un amator, într-un mormînt sarmatic descoperit la Tecuci <sup>269</sup>.

Tot atît de puțin cercetate au fost așezările și necropolele de pe teritoriul roman din sudul Moldovei. În această regiune, în afară de unele sondaje limitate, din castrul roman de la Barboși <sup>270</sup>, s-au făcut foarte puține cercetări cu privire la perioada corespunzătoare ocupației Daciei de către romani. Așa se explică de ce, din lipsă de cercetări suficiente și bazate pe observații stratigrafice precise, resturile de cultură materială dacică din sec. III de pe teritoriul Moldovei nu puteau fi bine încadrate din punct de vedere cultural și cronologic, fiind uneori incluse în aceeași categorie cu cele aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov din sec. IV e.n. Dealtfel, această situație a continuat uneori și mai tîrziu, după reluarea săpăturilor arheologice din 1949 la Poenești, cu care prilej s-au precizat pentru prima dată caracteristicile culturii carpice de tip Poenești <sup>271</sup>.

Concomitent cu aceasta și sondajele efectuate în 1949 la Fedeleșeni au permis să se identifice pe teritoriul Moldovei Centrale un aspect de cultură dacică, care după caracteristicile pe care le prezintă a fost datat, în mod larg, între sec. I î.e.n. și sec. II e.n. <sup>272</sup>.

Cronologia, precum și caracteristicile descoperirilor carpice, sarmatice și ale grupului cultural Sîntana-Cerniahov s-au precizat mai bine în ultima vreme, în urma cercetărilor arheologice efectuate îndeosebi în necropolele carpice de la Pădureni <sup>273</sup>, Porcești-Moldovenii (Dealul Gabăra) <sup>274</sup> și Dumitreștii Gălății <sup>275</sup>, ca și în cuprinsul așezărilor carpice de la Văleni (jud. Neamț) <sup>276</sup>, Călugăra (jud. Bacău) <sup>277</sup>, Butnărești (jud. Neamț) <sup>278</sup>, Țifești (jud. Vrancea) <sup>279</sup>, Șcheia (jud. Suceava) <sup>280</sup> și Băiceni (jud. Iași) <sup>281</sup>.

<sup>267</sup> Gr. Anițescu, Antichități de la stațiunea Vîrtișcoi, în AArch, III, 1929, 3, p. 14 și urm. și I. I. Neagu, Stațiunea barbară de la Vîrtișcoi, în AArch, III, 1930, 5-6, p. 45 și urm.

<sup>268</sup> C. Cihodaru, op. cit., în AArch, 1931-1932, 7-8,

p. 50 şi urm.

<sup>269</sup> I. Vendelin, *Un tumul la Tecuci*, în *RPAN*, II-IV, 1940, p. 103.

270 Gh. Ștefan, Nouvelles découvertes dans le "castellum" romain de Barboși (près de Galați), în Dacia, V-VI,

1935-1936, p. 341 și urm.

271 Radu Vulpe, op. cit., în Materiale, I, p. 280 și urm. Cf. și Gh. Bichir, Unele observații cu privire la necropolele de tip Poienești din Moldova și relațiile acestor necropole cu lumea sarmată, în SCIV, XII, 1961, 2, p. 254 și urm., în care autorul încearcă să precizeze cronologia descoperirilor de la Poenești, în sensul că cele două necropole, una sarmatică și alta carpică, datează din sec. III e.n., iar așezarea aparține culturii Sîntana-Cerniahov din sec. IV e.n. (p. 262-263); Ion Ioniță și Vasile Ursache, Noi date arheologice privind riturile funerare la carpodaci, în SCIV, 1968, 19, 1968, 2, p. 211 și urm.

272 Vladimir Dumitrescu și colaboratori, Hăbășești,

p. 558 și urm. (capitol redactat de N. Gostar).

273 Sebastian Morintz și Gh. Bichir, Săpăturile de la Pădureni, în Materiale, VI, 1959, p. 487 și urm.; Gh. Bichir, La civilisation des Carpes (II e – III-e siècle de n.è.) à la lumière des fouilles archéologiques de Poiana Dulcești, de Butnărești et de Pădureni, în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 220.

<sup>274</sup> Iulian Antonescu, Săpăturile de la Gabăra-Porcești, în Materiale, VI, 1959, p. 473 și urm.; idem, Săpăturile arheologice de la Gabăra, în Materiale, VII, 1961, p. 449 și urm.

276 În această localitate s-au distrus, printr-o săpătură întîmplătoare, mai multe morminte de incinerație în urne. În 1962, printr-un sondaj condus de I. Ioniță, s-au descoperit două urne de incinerație datînd din prima jumătate a sec. III e.n.; Ion Ioniță, Necropola daco-carpică de la Dumitreștii Gălății, în AM, VI 1969, p 123 și urm. Vezi și Gh. Bichir, op. cit., în SCIV, XII, 1961, 2, p. 254, nota 1.

276 Săpături în 1960—1962 conduse de V. Ursache şi în 1963—1968 sub conducerea lui I. Ioniță, şi V. Ursache. S-au dezvelit pînă în prezent peste 520 morminte. Materialul se află în muzeul din Roman.

277 Săpături efectuate de Iulian Antonescu în 1961. Materialul se află în muzeul din Bacău.

<sup>278</sup> R. Vulpe, în *Izvoare*, p. 314 nota 3; Gh. Bichir, op. cit., în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 177 și urm.

<sup>270</sup> Sebastian Morintz și N. Harțuchi, Săpăturile de la Tifești, în Materiale, VIII, 1962, p. 521 și urm.

280 Săpături efectuate de Gr. Foit şi M. Buznea, 1960; Gr. Foit, comunicarea prezentată la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de arheologie, mai 1961, privind aşezarea carpică de la Şcheia-Suceava.

<sup>281</sup> Săpături I. Ioniță și V. Palade, 1963 – 1968. Materialul se află în muzeele din Iași și Bîrlad.

În stadiul actual al cercetărilor arheologice, cu toate dificultățile inerente unor asemenea cercetări, care sînt încă într-o fază incipientă, se poate considera că s-a putut delimita mai bine cultura carpică de tip Poenești, datată în secolul III e.n. și eventual în secolul II e.n., pe baza unor considerente arheologice de ordin numismatic <sup>282</sup>.

În ceea ce privește problema descoperirilor sarmatice din Moldova, neglijată aproape total în trecut, s-au obținut în ultima vreme rezultate importante, îndeosebi prin săpăturile de la Trușești <sup>283</sup>, Probota (jud. Iași) <sup>284</sup>, Pogorăști (jud. Botoșani) <sup>285</sup> și Balintești <sup>286</sup>. În urma acestor cercetări s-a coborît data pătrunderii sarmaților în Moldova în secolul III și eventual chiar în secolul II e.n., după cum pare să se întrevadă prin descoperirile de la Probota <sup>287</sup> și Vaslui și s-au conturat, în genere, caracteristicile culturii sarmate din secolele II și III e.n., inclusiv pe teritoriul Moldovei <sup>288</sup>. În felul acesta astăzi este posibil să se precizeze din ce în ce mai bine în ce a constat contactul cultural dintre sarmați și populațiile dacice <sup>289</sup>.

De asemenea, prin cercetările arheologice din castrul roman de la Barboși, pe baza cărora s-a precizat folosirea lui și în prima jumătate a sec. IV e.n. 290, s-au adus contribuții deosebit de valoroase cu privire la caracteristicile culturii romane din sudul Moldovei în sec. II — IV e.n., precum și relativ la legăturile ei atît cu cultura sud-dunăreană din imperiul roman, cît și cu cea dacică din restul Moldovei. S-au obținut astfel și unele date prețioase privind

problema răspîndirii produselor romane la dacii de pe teritoriul Moldovei.

In linii generale acesta este stadiul cercetărilor cu privire la unele probleme relativ la

perioada corespunzătoare provinciei Dacia pe teritoriul Moldovei.

Prin recunoașterile efectuate în ultimul timp s-au completat în mod simțitor informațiile relativ la răspîndirea în Moldova a așezărilor dacice din această perioadă. Dat fiind însă specificul acestor cercetări, ca și desfășurarea lor inegală în cuprinsul diverselor subunități geografice ale Moldovei, sînt dificultăți în separarea cu deplină siguranță a materialului dacic din sec. II—III și III, provenit din așezările descoperite pe această cale. Din acest motiv, avîndu-se în vedere siguranța mai mare pentru datarea materialelor carpice de tip Poenești, vom reda la început lista descoperirilor de așezări din sec. III e.n. și eventual a doua jumătate a sec. II e.n., urmînd ca în continuare să se prezinte lista stațiunilor cu resturi de locuire dacică care nu pot fi atribuite cu toată siguranța acestei perioade.

În ceea ce privește descoperirile din sec. III e.n. și eventual și din a doua jumătate a sec. II e.n., prin recunoașterile efectuate recent în 46 de localități s-au identificat următoarele

51 de puncte cu resturi de locuire dacică din această vreme:

a. Bazinul Bahluiului: Buhalniţa (Cetăţuia), Buţuluc (În Căţălu), Cercu (La Țintirim), Cogeasca Veche (La Podiș), Cristești (Dealul Zăvoiului, Podul de Fier), Iași (Str. Ciurchi nr. 134), Leţcani (Marginea sud-estică a satului), Popricani (Coasta Ciriteilor Mari), Scopoșeni (La Coșere, Dealul Viișoara), Tăutești (În Zof).

282 Bucur Mircea, Contribuții numismatice la istoria triburilor daco-getice din Moldova în a doua jumătate a secolului al II-lea e.m., în SCIV, VII, 1956, 1-2, p. 159 și urm.; Ion Ioniță și V. Ursache, Nouvelles données archéologiques concernant les Carpo-Daces (comunicare la cel de al VII-lea Congres internațional de științe pre- și protoistorice de la Praga, 1966); Gh. Bichir, Noi contribuții la cunoașterea culturii materiale a carpilor, în SCIV, 16, 1965, 4, p. 675 și urm.; idem, op. cit., în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 177 și urm.

XI, 1967, p. 177 și urm.

283 M. Petrescu-Dîmbovița, Les principaux résultats
des fouilles de Trușești, în AŞUIași, Secția a III-a, 3, 1957,
1-2, p. 18 și urm. Vezi și M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, op. cit., în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 27 și urm.

<sup>284</sup> Em. Zaharia și N. Zaharia, Sondajul de salvare din necropola de la Probota, în Materiale, VIII, 1962, p. 599 și urm.; N. Zaharia și Em. Zaharia, Sondajul arheologic din 1960-1961 efectuat în necropola de înhumație de la Probota (r. Iași) (manuscris).

285 I. Ioniță, Recunoașteri arheologice în regiunea satelor Pogorăști și Răuseni, în AM, I, 1961, p. 295 și urm.; idem, Noi descoperiri sarmatice pe teritoriul Moldovei, în AM, II—III, 1964, p. 312 și urm.; Maria Cristescu, Studiul antropologic al scheletelor din secolul III e.n. descoperite la Pogorăști (r. Botoșani, reg. Suceava), în AM, II—III, 1964, p. 329 și urm.

286 E. Zaharia, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 897 şi urm.

<sup>287</sup> N. Zaharia și Em. Zaharia, op. cit., Materiale, VIII, 1962, p. 599; Al. Andronic, Un mormînt sarmatic descoperit la Vaslui, în SCIV, XIV, 1963, 2, p. 347 și urm.; Gh. Bichir, op. cit., în SCIV, XII, 1961, 2, p. 268.

288 Istoria României, I, 1960, p. 676 și urm., capitol

redactat de I. Nestor.

289 Ibidem.

290 Informație de la N. Gostar.

- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bobulești (Via din Deal), Botoșani (Bariera Agafton), Cotu Nou (La Lutărie), Cucorăni (Vatra satului), Dîngeni (Vatra satului), Liveni (La Stîncă), Pogorăști (La Hultur, Movila lui Țîțu) Probota (În Baie), Rediu (În Ponoare), Stîncești (După Grădini), Ștefănești (Vatra tîrgului, La Brăhărie), Vlăsinești (La Iezătură).
- c. Podișul Sucevei: Butea (La Porcărie), Butnărești (La Neaga), Conțești (Marginea estică a satului, La Șosea), Porcești-Moldovenii (Dealul Gabăra), Șcheia (La Siliște), Tămășeni (Fîntîna Hîrzului).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Dănești (Vatra satului-C.A.P., La Tufari), Ivănești (La Cișmea), Moșna (La Moara Veche), Negrești (Coasta Sacovățului), Țibănești (Terasa Sacovățului).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Epureni (Sud de sat), Ghermănești (Barahoi I), Lățești (La SE de sat), Lupești (La Fîntîna Mare), Murgeni (Valea Țarinei), Rogojeni (Dealul Mic), Sărățenii de Sus (La Mihordea), Şuletea (Brăițenii de Jos).
- f. Subcarpați: Boțești (La C.A.P.), Dușești (La Siliște), Girov (Vatra Satului), Piatra Neamț (Lutărie).

g. Cîmpia Siretului: Călimănești (La Budăile cele multe).

Tot secolului III e.n. ar putea să-i mai aparțină și următoarele descoperiri de stațiuni, mai puțin sigure ca datare:

- a. Bazinul Bahluiului: Banu (Dealul Crucii), Bogonos (Vatra satului), Crivești (La Hîrtop), Cuza Vodă (Vatra satului), Ciurea (Movila lui Ștefan Vodă), Hîrlău (La Cărămidărie), Sîrca (La Budăie).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bălteni (Dealul Unchetea, La Pietriș), Cișmea (La Movili), Ciulinești (Dealul Porcului), Cîrniceni (Cimitirul Vechi), Hănești (Pe Scruntar), Lătăi-Cîmpenii (La Standoală), Liveni (Valea Ciocoiului), Mihail Kogălniceanu (Sub Coastă), Movileni (La Arie).

c. Podișul Sucevei: Bîra (La sud de sat), Lunca (Cotul Hapăilor).

d. Podișul Moldovei Centrale: Bîrlad (Podul de Fier), Căuești (Pădurea Fundeana), Corni-Albești (Valea Velniții), Dădești (Dealul Blăjerilor), Griești (Iazul Mucului), Ivești (Șipotu lui Toader Ivan), Uncești-Vaslui (G.A.S. "Unirea").

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bursuci (La S de sat, Valea Cărămizii), Epureni (Moașca II), Jigălia (La Luncă, La Harbuji), Murgeni (Dealul Bisericii II), Pojorăni (Dealul

Bumbăta), Raiu-Vădenii (La Movilă), Stoișești (Dealul Răduleț).

Din aceeași grupă fac parte probabil și următoarele descoperiri de așezări, care au fost încadrate în mod provizoriu în sec. II—III e.n.

a. Bazinul Bahluiului: Budăi (La NV de sat), Costești (Pietrăria din Valea Hainei), Popești (În Sărături).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Cătămărești (În Luncă), Probota (Dealul Unchetea, Dîmbul

Colacului), Săveni (Cotul Podrigei).

c. Podișul Sucevei: Dragomirești (Vatra satului, În Siliște), Oboroceni (La Grochilă), Porcești-Moldovenii (Pîrîul Bahnei), Rușii Mănăstioarei (Vatra satului), Văleni-Roman (Vatra satului).

d. Podișul Moldovei Centrale: Ivănești (La Cișmea), Oltenești (Balta Oltenești), Tăvă-

dărești (Vatra satului).

- e. Subcarpați: Bălănești (La Cînipărie, Vatra satului), Calu-Piatra Șoimului (Pîrîul Calului), Conțești (La Crucile drumului), Mera (Valea Merei), Negrești (Vatra satului), Piatra Neamț (Dărmănești), Satu Nou (La Horaița), Săvinești (Terasa Bistriței), Șerbești (La Rateș), Vlădiceni (La Bîtcă).
  - f. Cîmpia Siretului: Brătulești (Vatra satului), Lunca (Finta), Țifești (La Grigorești).

În fine, în ultima categorie de descoperiri, în legătură cu această perioadă, pot fi incluse și următoarele așezări, în care s-a găsit un material ceramic databil în mod nesigur în sec. III sau IV e.n.:

- a. Bazinul Bahluiului: Capu Rediului (La Gunoiște), Crivești (Valea Cireșului), Dumești (Valea Osînzenei), Holboca (Cimitirul animalelor), Horlești (Vatra satului), Iași (Bariera Cîrlig, Curtea Domnească).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Găureanca-Vîlcelele (Dealul Găureanca), Probota (În Baie), Stîncești (La Ciocan), Ștefănești (Dealul Horodiuca), Vlădeni (La Iaz).
  - c. Podișul Sucevei: Preutești (Ciorsaci), Al. I. Cura (Pe Holm), Tămășeni (Imaș pe Deal).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (La Ruptură), Comarna (Vatra satului), Podu-Pietriș (Marginea estică a satului), Zăpodeni (La Țintirim).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bîrlălești (Moșnegei), Doniceasa (Piscicola Doniceasa), Ghireasca (Obîrșia Recei), Mălușteni (Vatra satului), Rînceni (Vatra satului), Tămășeni (La Cimitir).

f. Subcarpați: Ghigoești (La Mînjești).

Cu toate dificultățile de încadrare cronologică a descoperirilor de așezări dacice din această perioadă, totuși din cartarea acestora pe harta arheologică a Moldovei se pot trage unele concluzii relativ la răspîndirea culturii dacice din această perioadă în Moldova, precum și într-o oarecare măsură și cu privire la intensitatea de locuire din această vreme în diferitele subunități geografice ale acestui teritoriu.

Pentru ca aceste concluzii să oglindească, pe cît mai mult posibil, realitatea cu privire la aceste probleme de ordin topografic, s-au luat în considerație în primul rînd descoperirile certe de așezări din sec. III e.n. și apoi celelalte, a căror încadrare cronologică prezintă mai puțină siguranță.

Pe baza tuturor acestor descoperiri se constată că așezările dacice din sec. II—III e.n. sînt răspîndite pe aproape toată suprafața Moldovei, exceptînd regiunea sudică corespunzătoare teritoriului roman, cu centrul la Barboși, lîngă Galați, unde pînă în prezent nu au fost semnalate resturi de locuire geto-dacică din această vreme.

În ceea ce privește repartiția teritorială a acestor descoperiri și intensitatea lor, pe sub-

unități geografice, s-a ajuns la următoarele rezultate:

- a. Bazinul Bahluiului: 29 descoperiri, dintre care 12 din sec. III, 7 din sec. III (?), 3 din sec. III—III, 7 din sec. III sau IV.
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: 35 descoperiri, dintre care 14 din sec.III, 10 din sec.III (?), 4 din sec. II—III și 5 din sec. III sau IV.
- c. Podișul Sucevei: 18 descoperiri, dintre care 7 din sec. III, 2 din sec. III (?), 6 din sec. III—III și 3 din sec. III sau IV.
- d. Podișul Moldovei Centrale: 20 descoperiri, dintre care 6 din sec. III, 7 din sec. III (?), 3 din sec. II III și 4 din sec. III sau IV.
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: 23 descoperiri, dintre care 8 din sec. III, 9 din sec. III (?) și 6 din sec. III sau IV.
- f. Subcarpați: 16 descoperiri, dintre care 4 din sec. III și 11 din sec. I—II și eventual II—III, 1 din sec. III sau IV.
- g. Cîmpia Siretului Inferior: 4 descoperiri, dintre care 1 din sec. III și 3 din sec. I—II și eventual II—III(?).

Din această statistică a descoperirilor de stațiuni cu resturi de locuire geto-dacică din Moldova rezultă că din 142 puncte de descoperire, majoritatea sînt din sec. III și sec. II—III

e.n., iar restul din sec. III (?), III sau IV și eventual I—II e.n.

În general, din cartarea acestor descoperiri reiese o grupare mai mare a lor în Bazinul Bahluiului și Cîmpia Jijiei Superioare (Cîmpia stepică în nord-estul Moldovei), în Podișul Sucevii, inclusiv culoarele rîurilor Suceava, Moldova și Siret, în Podișul Moldovei Centrale și în Regiunea Subcarpatică.

Deosebit de semnificativ este numărul mare al punctelor cu resturi de locuire dacică din sec. II—III și III e.n. în regiunea Subcarpatilor din centrul Moldovei, unde ele continuă

pe acelea mai vechi, din La Tène-ul tîrziu. La fel, dacă se iau în considerație și rezultatele altor recunoașteri, sînt frecvente și descoperirile din aceeași vreme din Podișul Moldovei Centrale<sup>291</sup>, de unde se cunosc și multe tezaure monetare romane din a doua jumătate a sec. II și începutul sec. III e.n. <sup>292</sup>.

De asemenea prezintă importanță și gruparea descoperirilor de așezări din sec. II—III e.n. în Podișul Sucevei și Cîmpia nord-estică a Moldovei, regiune pentru care sînt mai puține dovezi din perioada anterioară, a La Tène-ului tîrziu. Este de observat că locuirea din sec.II—III și III din Bazinul Bahluiului nu se concentrează numai în zona de contact cu Podișul Moldovei Centrale și al Sucevei, ca în perioada anterioară, a La Tène-ului III, ci se extinde și spre nord, către ținuturile stepice din Depresiunea Bahluiului.

În stadiul actual al cercetărilor nu se poate încă preciza dacă aceste grupări ale resturilor de locuire dacică din Moldova sînt, sau nu, în legătură cu anumite deosebiri regionale sau cronologice ale acestei culturi, corespunzătoare eventual și unor uniuni tribale.

Deosebit de important este faptul că prin cercetările din ultima vreme s-a reușit să se stabilească raporturile culturale și cronologice dintre cultura dacică din sec. I e.n. și aceea carpică din sec. II—III e.n. <sup>293</sup>.

În afară de aceasta, prin descoperirea unui număr relativ mare de așezări dacice din sec. II—III e.n. și III e.n. în centrul și nordul Moldovei, inclusiv Podișul Sucevei și Cîmpia stepică a Jijiei, se aduce o completare esențială la problema răspîndirii culturii dacice în nordul Moldovei, pentru care pînă nu demult nu existau dovezi arheologice. În felul acesta pe de o parte se confirmă pentru sec. II e.n. ipoteza, formulată cu prudență pe baza descoperirilor monetare romane, cu privire la existența în aceste regiuni a triburilor geto-dacice <sup>294</sup>, identificate și pe bază de texte literare cu costobocii <sup>295</sup>, iar pe de altă parte, pentru sec. III e.n., ea se completează prin documentarea, pe cale arheologică, a dacilor în nordul Moldovei.

Deci, pe baza unora dintre aceste descoperiri arheologice, se poate explica prezența monedei romane din sec. II e.n. în regiunile nordice ale Moldovei în legătură cu costobocii 296.

În ceea ce privește neidentificarea descoperirilor dacice din sec. II—III și III e.n. în sudul Moldovei, aceasta corespunde și cu lipsa de tezaure monetare romane din acest teritoriu

roman, exceptind zona din jurul Galaților 297.

În legătură cu această din urmă problemă, pare sugestivă ipoteza potrivit căreia lipsa tezaurelor monetare romane din cîmpia sudică a Moldovei s-ar datora prezenței aici a populației sarmatice roxolane, care pentru schimbul de produse nu folosea moneda romană <sup>298</sup>. În sprijinul acestei ipoteze poate fi invocată, deocamdată, numai descoperirea sarmatică de la Şendreni <sup>299</sup>. Cu toate acestea, rămîne totuși deschisă, pentru această regiune, problema populației dacice, care în La Tène-ul tîrziu a fost atestată recent pe locul castrului roman de la Barbosi.

Tipul de așezare din această vreme din Moldova, identificat atît pe baza săpăturilor, îndeosebi de la Văleni, Călugăra, Șcheia și Băiceni, cît și a recunoașterilor, este acela de așezare

deschisă, neîntărită, extinsă în suprafață în lungul văilor.

Majoritatea acestor așezări au o poziție joasă, ocupînd terasele inferioare ale rîurilor și șesurile, terenuri mai prielnice pentru agricultură și creșterea vitelor, ocupațiile de bază ale

<sup>291</sup> M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Bold şi M. Dinu, op. cit., AŞUIaşi, secţia III-a, 1, 1955, 1-2, p. 1 şi urm.;
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Dinu şi Em. Bold, op. cit., AŞUIaşi, secţia III-a, 4, 1958, p. 1 şi urm.

282 Bucur Mitrea, La migration des Goths réflétée par les trésors de monnaies romaines enfouis en Moldavie, în Dacia, N.S., I, 1957, p. 231 și urm. și harta (fig. 1).

283 Gh. Bichir, Les Carpes à la lumière des dernières découvertes archéologiques de Moldavie, în Atti del VI Congresso internazionale delle Scienze preistoriche e protoistoriche, III, Roma, 1966, p. 75

<sup>294</sup> Bucur Mitrea, op. cit., în SCIV, VII, 1956, 1-2, p. 163.

205 N. Gostar, Ramura nordică a dacilor, costobocii, în Bul. Univ. "V. Babeș și Bolyai" Cluj, I, 1956, 1-2, p. 195 și urm.; I. I. Rusu, Les Costoboces, în Dacia, N.S., III, 1959, p. 341 și urm.

Bucur Mitrea, op. cit., în Dacia, N.S., I, 1957, p. 165.
 Ibidem, p. 164.

<sup>2 в</sup> Ibidem; vezi și V. V. Kropotkin, Клады римских монет в восточной Европе, în VDI, 4, 1951, p. 243 ș<sup>i</sup> urm.

200 I. T. Dragomir, Cercetări arheologice pe valea Călmățuiului (reg. Galați), în Materiale, III, 1957, p. 302, nr. 4. acestei populații, precum și pentru căile de circulație. În comparație cu acestea, sînt mai puțin numeroase așezările cu o poziție mai înaltă, situate pe terasele medii sau pe podișuri și în hîrtoapele de pe marginile lor.

Constatările cu privire la poziția joasă sau mai înaltă a așezărilor dacice din perioada corespunzătoare provinciei Dacia privesc atît așezările sigure din sec. II—III e.n., cît și pe acelea mai puțin sigure din sec. II—III e.n. sau eventual din sec. III ori IV e.n.

Tipul de așezare cu poziție predominant joasă se continuă și în etapa următoare, în vremea culturii Sîntana-Cerniahov, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.). De altfel, în multe cazuri, din cuprinsul acelorași așezări cu poziție joasă provin resturi de locuire atît din sec. III sau II—III, cît și din sec. IV și chiar V e.n., după cum se va vedea mai pe larg în capitolul următor.

Ceea ce interesează aici în mod deosebit este faptul că, în această vreme, corespunzătoare provinciei Dacia, majoritatea așezărilor ocupă reliefurile joase, rupîndu-se oarecum în acest fel echilibrul dintre tipurile de așezări înalte și joase din perioadele anterioare ale La Tène-ului II și III.

Desigur că în stadiul actual al cercetărilor cu privire la această problemă este greu să se lămurească cauzele de ordin social-economic și politic care au contribuit ca locuirea getodacilor, inclusiv a seminției carpilor, să fie extinsă cu predilecție pe formele de teren joase ale teraselor inferioare ale rîurilor. S-ar putea ca această poziție joasă a majorității așezărilor din această vreme să fi fost determinată, într-o oarecare măsură, și de legăturile multiple, de natură economică și politică, dintre populația carpică sedentară de agricultori și crescători de vite și semințiile sarmatice de păstori și războinici, care datorită modului lor nomad de viață, descris de Strabon și de alți autori din antichitate, rezultă că aveau preferințe pentru reliefurile joase de pe văi, îndeosebi din cuprinsul stepelor. În sprijinul acestei ipoteze pot fi menționate și unele descoperiri de necropole sarmatice, nu numai din regiunile stepice, unde aceste descoperiri sînt frecvente, ci și din ținuturile colinare ale Podișului Moldovei Centrale, cum este cazul cu necropolele de la Unțești 300 și Epureni 301, precum și cu mormîntul sarmatic de la Vaslui 302.

Aceeași poziție joasă ocupă și cele trei necropole carpice de incinerație, de la Conțești (jud. Iași), din Podișul Sucevei, de la Țibănești (jud. Vaslui), din Podișul Moldovei Centrale și cea de la Sărățenii de Sus (jud. Vaslui), din Depresiunea Elan-Horincea, identificate cu prilejul recunoașterilor efectuate pe teritoriul comunelor respective. De altfel, în genere, aceeași poziție mai mult sau mai puțin joasă o au și alte necropole carpice de incinerație, cercetate prin săpături, dintre care mai importante sînt acelea de la Poenești (jud. Vaslui), Vîrtișcoi și Pădureni (jud. Vrancea) 303, Dumitreștii Gălății (jud. Iași) 304, Holboca Butnărești (jud. Neamț). Pe lîngă acestea s-au mai identificat necropole și morminte daco-carpice de incinerație la Costești 165 și Comarna (jud. Iași) 166, Dochia (jud. Neamț) 167, Dumitreștii Noi (jud. Vaslui) 168, Pașcani-Țintirim (jud. Iași) și Ciubota Roșie (jud. Vaslui) 309, ca și la Bărboasa (jud. Bacău), Poiana-Dulcești, Săbăoani și Văleni (jud. Neamț) cunoscute de curînd 310.

<sup>200</sup> Descoperire efectuată de N. Zaharia, 1958.

<sup>801</sup> Periegheză făcută de N. Zaharia şi V. Palade, 1959. Materialul se află la muzeul din Bîrlad.

<sup>302</sup> Al. Andronic, op. cit., în SCIV, XIV, 1963, 2, p. 347 şi urm.

<sup>303</sup> Cf. Radu Vulpe, Săpăturile de la Poienești, 1949, în Materiale, I, 1953, p. 310 și urm.; Gr. Anițescu, Noui achizițiuni ale Muzeului de antichități din Iași, în AArh, Iași III (1929), 3, p. 14 și urm. (cap. Antichități de la stațiunea Virtișcoi) și Gh. Bichir, Unele observații cu privire la necropolele de tip Poienești din Moldova și relațiile acestor necropole cu lumea sarmată, în SCIV, XII, 1961, 2, p. 253 și urm.

<sup>304</sup> I. Ionită, op. cit., în AM, VI, p. 123 și urm.

<sup>305</sup> Ecat. Vulpe, Raport asupra săpăturilor din comuna Costești-Baia din august-septembrie 1943, în Raport M.N.A., 1944, p. 37 și urm.

<sup>306</sup> I. Nestor şi colaboratori, op. cit., în SCIV, III, 1952, p. 44, capitol redactat de A. Niţu.

<sup>907</sup> Vezi nota 276; C. Scorpan, Necropola carpică de la Dochia (r. Piatra Neamt, reg. Bacău), în AM, V, 1967, p. 331 și urm.

 $<sup>^{308}</sup>$  Descoperire întîmplătoare, 1963 ; informație I. Ioniță.

<sup>300</sup> M. Petrescu-Dîmbovița, Em. Bold și M. Dinu, op. cit., p. 20.

Deci, în total, se cunosc astăzi în Moldova 14 descoperiri mai vechi și alte 6 recente, în localități cu necropole de incinerație de tip Poenești, dintre care 6 în Podișul Moldovei Centrale (Bărboasa, Dochia, Poenești, Țibănești, Comarna, Dumeștii Noi, Dumitreștii Gălății și Ciubota Roșie), 6 în Podișul Sucevei (Conțești, Butnărești, Poiana-Dulcești, Săbăoani, Văleni și Pașcani-Țintirim), 2 în Bazinul Bahluiului (Costești, Holboca), 1 în Subcarpați (Vîrteșcoi), 1 în Cîmpia Siretului (Pădureni) și 1 în Depresiunea Elan-Horincea (Sărățenii de Sus).

Rămîne ca prin cercetările viitoare să se precizeze în ce măsură aceste necropole dacocarpice pot fi încadrate cultural și cronologic în grupele Pădureni-Vîrtișcoi sau Poenești-Gabăra, separate pe baza caracteristicilor de inventar pe care le prezintă în urma conviețuirii mai mult sau mai puțin îndelungate dintre carpi și sarmați<sup>311</sup>.

Atribuirea acestor descoperiri, de așezări și necropole, vremii corespunzătoare provinciei Dacia, s-a făcut în primul rînd pe bază de ceramică, care, prin unele dintre caracteristicile ei, a putut să fie deosebită în ultima vreme de ceramica din sec. IV e.n., aparținînd grupului Sîntana de Mureș-Cerniahov.

Trebuie să recunoaștem însă că sînt încă dificultăți în separarea cu toată siguranța, din punct de vedere cultural și cronologic, a unor categorii de ceramică cenușie lucrată la roată din sec. III și IV. e.n. Astfel, vasele din pastă fină, deseori cu aspect cretos, de culoare cenușie sau cenușie-negricioasă și mai rar gălbui-roșcată, caracteristice pentru sec. al III-lea, nu pot fi uneori separate de specia fină cenușie la roată din sec. IV e.n., cu care s-au găsit împreună.

În afară de aceasta, specia ceramică lucrată cu mîna, din pastă grosieră și poroasă, din

aceeasi vreme, se continuă, în genere, în cantitate redusă și în sec. IV e.n.

Din acest punct de vedere, un criteriu mai sigur de separare între descoperirile de ceramică din sec. III și IV e.n. îl constituie lipsa în descoperirile din sec. II—III și III e.n. a ceramicii cenușii lucrate la roată, din pastă zgrunțuroasă, care este foarte caracteristică pentru grupul Sîntana de Mureș-Cerniahov din sec. IV e.n. În schimb, în descoperirile din sec. II—III și III e.n., în locul acestei specii ceramice se întîlnește în mod frecvent specia cenușie sau

gălbuie, lucrată la roată din pastă nisipoasă, mai mult sau mai puțin consistentă.

De asemenea, alte criterii pe baza cărora au fost încadrate unele descoperiri de ceramică dacică în sec. II—III și III e.n. le constituie fragmentele ceramice lucrate la roată, din pastă de obicei cenușie, provenind din urne îndeosebi de tip Poenești, din străchini cu marginea evazată, folosite uneori drept capace, din fructiere cu piciorul scund, cu marginile mai puțin trase înafară și cu corpul mai rotunjit, în comparație cu formele mai vechi din La Tène, precum și din unele căni mici, cu toartă, de tip carpic. În schimb, resturile ceramice din castroane și funduri de vase, mai mult sau mai puțin profilate și cu suporturi inelare, precum și din alte forme de vase, prin caracteristicile lor de formă pot aparține atît sec. III cît și sec. IV e.n.

Din punct de vedere al ornamentației, unele dintre resturile ceramice din sec. II—III și III e.n. sînt decorate cu dungi de lustru dispuse orizontal, vertical, în zigzag și în rețea

sau cu benzi de linii adîncite orizontal ori învălurit, precum și cu dungi în relief.

Pe lîngă această ceramică caracteristică dacică din sec. II—III și III e.n., tot atît de importante pentru atribuirea așezărilor dacice perioadei corespunzătoare provinciei Dacia sînt și unele resturi de vase de tip sarmatic și fragmentele de amfore romane descoperite în cuprinsul acestor așezări.

În ceea ce privește resturile ceramice de tip sarmatic, cu prilejul recunoașterilor, deocamdată, nu s-au putut identifica decît două torți zoomorfe, dintre care una într-un mediu carpic la Buhalnița (Cetățuia) și alta izolată în cuprinsul așezării din sec. IV e.n. de la Botoșani (Dea-

lul Cărămidăriei).

Tot prin recunoașterile recente au fost semnalate și 3 necropole sarmatice, dintre care două, de la Cristești și Lețcani, în Bazinul Bahluiului și una la Unțești (jud. Vaslui) în Podișul Moldovei Centrale.

<sup>311</sup> Gh. Bichir, op. cit., în SCIV, XII, 1961, 2, p. 260 și urm.

În felul acesta, lista descoperirilor de necropole sarmate din Moldova datate în sec. II și III se completează cu încă alte 6 descoperiri din centrul și nordul Moldovei.

Din acest punct de vedere, se cunosc astăzi pe teritoriul Moldovei următoarele 19 descoperiri de necropole și morminte sarmate din sec. II—III e.n., dintre care 3 în Bazinul Bahluiului (Cristești, Holboca și Lețcani) <sup>312</sup>, 5 în Cîmpia Jijiei Superioare (Broscăuți, Dîngeni, Pogorăști, Trușești și Vlăsinești) <sup>313</sup>, 2 în Culoarul Prutului (Probota și Ștefănești) <sup>314</sup>, 5 în Podișul Moldovei Centrale (Ivești, Unțești, Poenești, Șerbotești și Vaslui) <sup>315</sup>, 1 în Depresiunea Huși-Elan-Horincea (Epureni) și 3 în Cîmpia Siretului (Focșani, Șendreni și Tecuci) <sup>316</sup>.

Din această listă a răspîndirii necropolelor sarmate din Moldova, rezultă că pînă în prezent cele mai multe urme sarmatice provin din cîmpia stepică din nord-estul Moldovei, acolo unde s-au semnalat și resturi de locuire dacică din vremea corespunzătoare provinciei Dacia. De asemenea, se mai constată că necropolele și mormintele sarmate sînt bine repartizate și în regiunea colinară a Podișului Moldovei Centrale și în Cîmpia Siretului din sudul Moldovei, de unde provin însă ceva mai puține descoperiri de acest fel. Numărul mai redus al acestor descoperiri în Podișul Moldovei Centrale și lipsa totală a acestora în regiunea subcarpatică din mijlocul Moldovei s-ar putea să fie în legătură atît cu preferința pentru regiunile de stepă a acestor populații nomade, cît și eventual cu stadiul de dezvoltare social-economică și politică a triburilor carpice din această parte a Moldovei. În ceea ce privește cîmpia din sudul Moldovei, inclusă parțial în teritoriul roman, prin caracterul ei stepic putea constitui o cale lesnicioasă de acces pentru aceste populații nomade, în drumul lor spre Cîmpia română. Din acest punct de vedere, este de așteptat ca prin cercetările viitoare să sporească numărul descoperirilor sarmatice în această regiune.

În stadiul actual al cercetărilor, pe baza acestor descoperiri sarmatice începe să se lămurească din ce în ce mai bine atît problema caracteristicilor culturii sarmate pe teritoriul Moldovei, cît și aceea a contactului dintre sarmați și carpi. Astfel, în urma săpăturilor arheologice
mai mari de la Probota, Trușești și Pogorăști, s-au precizat mai bine atît ritualul și inventarul
funerar din necropolele sarmate din Moldova, cît și cronologia și într-o anumită măsură aspectul
etnic al sarmaților de pe acest teritoriu (roxolani și alani).

Studiindu-se atent atît aceste elemente caracteristice ale culturii sarmatice din Moldova, cît și acelea corespunzătoare din Muntenia, se poate spera să se contureze eventual și variantele acestei culturi din regiunile respective. Din acest punct de vedere sînt apropieri mai mari de grupa sarmatică dintre Prut și Nistru, ale căror caracteristici se oglindesc îndeosebi în necropola de la Bocani, din R. S. S. Moldovenească <sup>317</sup>, mai bine decît în grupele sarmatice mai estice <sup>318</sup> sau dintre Dunăre și Tisa <sup>319</sup>. În legătură cu această problemă nu trebuie să se piardă din vedere în primul rînd stadiul de dezvoltare social-economică și materială a populației locale dacice (costoboci și carpi) cu care triburile răsăritene de sarmați au venit în contact în mai multe rînduri prin incursiunile lor, pentru o perioadă de timp mai limitată sau mai îndelun-

312 Vezi corpus-ul descoperirilor din lucrarea de față.
313 I. Ioniță, op. cit., în AM, I, 1961, p. 299 și urm.;
idem, op. cit., în AM, 1964, II—III, p. 311, pentru Dîngeni
și Pogorăști. La Broscăuți s-a efectuat un sondaj de către
I. Ioniță în 1963. Descoperirea de la Vlăsinești este întîmplătoare.

314 Pentru Probota vezi nota 284. La Ștefănești o descoperire întîmplătoare din 1956 a fost urmată de un mic sondaj ale cărui rezultate sînt prezentate în corpus-ul

lucrării de față.

316 Vezi notele 271, 300, 302 (pentru Poenești, Unțești și Vaslui). Cf. și J. Ioniță, op. cit., în AM, II—III, 1964, p. 312 (pentru Șerbotești). Descoperirile de la Ivești și Onțești sînt menționate în corpus-ul acestei lucrări.

316 Gh. Untaru'şi S. Morintz, Mormînt sarmatic descoperit în orașul Focșani, în SCIV, XIII, 1962, 1, p. 157 și urm.; vezi și nota 269,

<sup>317</sup> G. B. Fedorov, *K вопросу о сарматской культуре в Молдавии*, in *IMFAN*, 4 (31), 1956, p. 49 şi urm.; Gh. Bichir, *op. cit.*, *SCIV*, XII, 1961, 2, p. 261, nota 3, pentru datarea acestei necropole în sec. III e.n.

318 М. І. Vizamîtina, Визчення сарматив на територии Української РСР, în Археологія, VIII, 1953, р. 56 şi urm.; І. V. Siniţin, Археологические исследования заволжского отряда (1951—1953), în MIA, 60, 1, 1959, р. 39 şi urm.; К. F. Smirnov, Répartition des tribus sarmates en Europe Orientale, în VIème Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Roma, 1962, Moscova, 1962.

319 Párducz Mihály, Denkmäler der Sarmatenzeit Ungarns, I-III, în Arch Hung, XXV (1941); XXVIII

(1944); XXX (1950).

gată, influențîndu-se mai mult sau mai puțin reciproc <sup>320</sup>. Așa se explică prezența oglinzilor de metal, a perlelor de coral și a altor obiecte de origine sarmatică din necropolele carpice, precum și a căniței cu toartă de tip carpic în unele morminte sarmatice din Moldova, Muntenia și R. S. S. Moldovenească <sup>321</sup>. Deocamdată, în afară de necropole, după cum s-a arătat mai sus, sînt foarte puține dovezi arheologice în așezările din Moldova relativ la contactul dintre cultura carpică și sarmatică și acestea provin numai din așezările dacice și nu și din cele sarmatice, care pînă în prezent nu au fost identificate. De altfel, după cum se știe, problema așezărilor sarmatice este încă deschisă, nefiind elucidată nici chiar în regiunile din nordul Mării Negre, mai intens populate de sarmați.

În legătură cu această problemă, pare îndoielnică atribuirea așezării de la Bocani sarmaților, pe baza caracteristicilor de ordin economic (în primul rînd ocupația agricolă) și cultural, ea putînd fi pusă mai curînd pe seama dacilor, care în această zonă au venit în contact direct cu sarmații 322.

În fine, în ceea ce privește Moldova, cu toate incursiunile sarmaților, cultura locală carpică își păstrează trăsăturile esențiale și mai tîrziu, pînă la venirea și instalarea aici a goților, după cum o dovedesc unele elemente caracteristice ale ceramicii de tip carpic din cuprinsul unor așezări de tip Sîntana-Cerniahov <sup>323</sup>. Deci, după cum s-a arătat în repetate rînduri, nu poate fi vorba de o strămutare totală a carpilor în imperiul roman la 295, așa cum ne informează Aurelius Victor <sup>324</sup>.

În vremea corespunzătoare provinciei Dacia, dacii au venit în contact nu numai cu unele elemente caracteristice ale culturii sarmatice, ci și cu altele de tip roman, care spre deosebire de cele sarmatice sînt mult mai răspîndite, întîlnindu-se în numeroase așezări și morminte de pe aproape tot teritoriul Moldovei. În legătură cu această problemă, care a preocupat în trecut îndeosebi pe V. Pârvan 325 și R. Vulpe, 326, s-au adus valoroase contribuții de către Gh. Ștefan prin săpăturile mai vechi din castrul roman de la Barboși 327, săpături care au fost continuate în 1962 de către N. Gostar în punctul denumit Troianul.

Prin săpăturile arheologice din acest castru s-au adus dovezi în plus cu privire la teritoriul roman din sudul Moldovei, scoțîndu-se mai mult în evidență rolul acestui castru, care a continuat să fie folosit, după cum s-a arătat mai sus, și în vremea lui Constantin cel Mare, în scopul asigurării stăpînirii romane din nordul Dobrogei.

De asemenea, prin semnalarea unei tabere romane vremelnice pe înălțimile din fața așezării geto-dacice de pe Bîtca Doameni de la Piatra-Neamț, în care au avut loc săpături sistematice 328, se consideră că romanii în timpul războaielor dacice, și poate și mai tîrziu, nu s-au limitat numai la teritoriul roman propriu-zis din sudul Moldovei, ci s-au extins și mai la nord, pînă în mijlocul Moldovei, ocupînd temporar unele puncte strategice, cum este cazul la Piatra-Neamț.

320 Gh. Bichir, op. cit., în SCIV, XII, 1961, 2, p. 267 și urm.

321 Ibidem.

322 R. Vulpe, Izvoare, p. 314, nota 3; Gh. Bichir, op. cit., in SCIV, XII, 1961, 2, p. 268.

323 Gh. Diaconu, Spätsarmatische Elemente in der Sintana de Mureș-Tschernjachow-Kultur, în Dacia, N.S., X,

1966, p. 357 și urm.

324 Pentru această problemă: Aurelius Victor, Caesares, 39, 43: Carporum natio translata omnis in nostrum solum; V. Pârvan, Getica, p. 242; R. Vulpe, op. cit., în Materiale, 1, p. 498, nota 116; I. Nestor, Vom dem Abzug der Römer aus Dakien bis zur slawischen Einwanderung, în Rapports, Il la XI ême Congrès International des Sciences Historiques, Stockholm, 21–28 Août 1960, p. 131; idem, în Istoria României, vol. I, 1960, p. 646.

325 V. Pârvan, Castrul de la Poiana și drumul roman prin Moldova de Jos, în AAR, II, t. XXXVI (1913-1914), n. 4, p. 93 și urm.; idem, Începuturile vieții romane la gurile Dunării, București, 1923, p. 129 și urm. Vezi și C. Daicoviciu, Problema continuității în Dacia, în AISC, vol. III, 1936—1940, Sibiu, p. 217 și 263; idem, Din nou despre formarea limbii și poporului român, în Tribuna, Clui, VI, nr. 26 (282) din 28 VI 1962.

326 R. Vulpe, Piroboridava, La station protohistorique et daco-romaine de Poiana dans la Moldavie inférieure, în RA, XXXIV, 1931, p. 238 și urm.; Istoria României, I, 1960, p. 517 (capitolul redactat de R. Vulpe); Radu et Ecat. Vulpe, op. cit., în Dacia, III—IV, 1927—1932, p. 351.

327 Gh. Stefan, op. cit., în Dacia, V-VI, 1935-1936,

D. 431

328 A. Niţu, I. Zamoșteanu și M. Zamoșteanu, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 364 și urm.; N. Gostar, op. cit., în Omagiu lui P. Constantinescu-Iași, p. 81-86.

Alte contribuții istorice importante cu privire la raporturile dintre autohtoni și romani pe teritoriul Moldovei au fost aduse în ultima vreme prin cercetările numismatice ale lui B. Mitrea. Studiindu-se tezaurele monetare romane din Moldova în a doua jumătate a sec. II și începutul sec. III e.n., în strînsă legătură cu informațiile literare și cu rezultatele cercetărilor arheologice, s-a încercat să se reconstituie istoria dacilor (costoboci și în special carpi) din cea de-a doua jumătate a sec. II e.n. și din sec. III e.n., la care au avut circulație aceste monede, tezaurizate în urma tulburărilor și a deplasărilor de triburi produse de către migrația goților în regiunile de nord ale Mării Negre 329.

În fine, prin ultimele recunoașteri din Moldova, s-au adus unele date în plus cu privire la răspîndirea produselor romane pe teritoriul Moldovei. Cele mai multe dovezi arheologice de caracter roman sînt procurate de resturile de amfore din pastă nisipoasă de culoare albgălbuie sau galben-rozie, caracterizate prin : gîtul înalt și zvelt, marginea îngroșată la exterior, torți oval-arcuite și prevăzute uneori cu creastă mediană asimetrică, corpul bombat la partea superioară și alungit, subțiindu-se spre fundul de formă oval-ascuțită, simplu sau prevăzut

cu un suport inelar mai mult sau mai puțin accentuat.

Nefiînd încă studiate în mod special decît foarte puține amfore romane din această vreme din Moldova, este dificil să se precizeze atelierele din care provin, precum și cronologia lor.

În legătură cu problema provenienței acestor amfore se poate doar presupune că unele dintre ele sînt produse în Moesia Inferior, iar altele în cetățile grecești din nordul Mării Negre <sup>330</sup> și apoi ajunse în Moldova prin intermediul centrelor romane din sudul Moldovei; nu ar fi totuși

exclus ca unele dintre ele să provină din însăși provincia romană Dacia.

La fel, din punct de vedere cronologic, în stadiul actual al cercetărilor, nu pot fi separate, în toate cazurile, resturile de amfore din vremea corespunzătoare provinciei Dacia de acelea aparținînd grupului Sîntana de Mureș-Cerniahov, îndeosebi cînd sînt asociate pe același loc cu urme de locuire din sec. II—III și IV e.n. Din acest motiv se iau în considerație în primul rînd resturile de amfore romane provenind din așezările care datează mai mult sau mai puțin sigur numai din perioada corespunzătoare provinciei Dacia, urmînd ca celelalte, din așezările cu urme de locuire din această vreme, precum și din perioada corespunzătoare grupului Sîntana de Mureș-Cerniahov, să fie menționate cu rezerva de rigoare.

Astfel, prin recunoașterile recente, s-au descoperit resturi de amfore romane din perioada corespunzătoare provinciei Dacia în numeroase așezări, dintre care menționăm următoarele localități din Moldova:

- a. Bazinul Bahluiului: Bogonos (Vatra satului) și Costești (Pietrăria din Valea Hainei).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Găureanca-Vîlcelele (Dealul Găureanca?), Hudum (Iazul Hudumului), Liveni (La Stîncă) și Vlădeni (La Iaz).
  - c. Podișul Sucevei: Porcești-Moldovenii (Dealul Gabăra).
- d. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Epureni (Moașca II), Giurcani (Dealul Săcii), Jigălia (La Harbuji), Lățești (Sud-est de sat), Mînzătești (Marginea nord-vestică a satului), Murgeni (Valea Țarnei, Dealul bisericii II), Raiul-Vădenii (Gura Hulubățului I, La Movilă).

În afară de aceste descoperiri,mai menționăm aici următoarele localități cu resturi de amfore romane, care nu pot fi atribuite cu deplină siguranță perioadei corespunzătoare provinciei Dacia, întrucît provin din cuprinsul unor așezări cu urme de locuire atît din această vreme cît și din sec. IV e.n.:

- a. Bazinul Bahluiului: Budăi (La NV de sat), Buhalnița (Cetățuia), Ciurea (Movila lui Ștefan Vodă), Iași (Str. Ciurchi 134), Popești (În Sărături), Popricani (Dealul Vultur, Coasta Ciriteilor Mari), Sîrca (La Budăie), Tăutești (În Zof).
  - b. Cîmpia Jijiei Superioare: Movileni (La Arie).
  - c. Podișul Sucevei: Bîra (La sud de sat).

<sup>329</sup> B. Mitrea, op. cit., în SCIV, VII, 1956, 1-2, p. 171; idem, op. cit., în Dacia, N.S., 1957, 1, p. 234 și urm.

330 I. B. Zeest, Kepamuueckan mapa Bocnopa, în MIA, 83, Moscova, 1960, p. 33 și pl. XXXVIII/94.

d. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bogdănești (La stația C.F.R.), Bîrlălești (La Arie), Giurcani (Pîrîul Jigălia), Horinceni (La Arie), Mălușteni (Leaua I, Leaua II), Mînzătești (Dealul Chiliana), Rînzești (Pîrîul Belciugului), Stuhuleț (Dealul Bozasca), Şuletea (La Şipote).

În afară de aceste descoperiri de amfore romane, datate cu mai multă sau mai puțină siguranță, se mai cunosc și altele, deocamdată cu aceeași datare nesigură, din Podișul Moldovei Centrale, precum și din regiunea subcarpatică <sup>331</sup>, de unde provin însă și unele exemple mai bine datate, cum sînt acelea de la Țifești <sup>332</sup>. La acestea se mai pot adăuga și amforele întregi descoperite întîmplător la Pîngărați (jud. Neamț) <sup>333</sup> și Holboca <sup>334</sup>, lîngă Iași.

Deci, pe teritoriul Moldovei s-au găsit asemenea amfore în număr destul de mare. Cele mai multe descoperiri din vremea corespunzătoare provinciei Dacia provin din sudul Moldovei, îndeosebi din depresiunea relativ bine cercetată Elan-Horincea, situată în preajma teritoriului roman din sudul Moldovei.

În genere, este de așteptat ca acest fel de descoperiri să fie mai frecvente în jumătatea de sud a Moldovei, care a fost în legătură mai strînsă cu lumea romană, de altfel ca și teritoriile vecine de la răsărit, dintre Prut și Nistru, unde influența romană a fost destul de activă, după cum ne-o arată descoperirea mormîntului sarmatic de la Olănești.

Influența romană s-a resimțit și în jumătatea de nord a Moldovei, după cum o dovedesc descoperirile de amfore romane în acest teritoriu, îndeosebi din Cîmpia nord-estică a Moldovei, care însă, după cum s-a arătat mai sus, nu pot fi datate cu siguranță, în toate cazurile, numai în perioada corespunzătoare provinciei Dacia.

Tot datorită acestor legături cu romanii se explică prezența în Moldova și a altor obiecte de proveniență provincial-romană, identificate cu prilejul recunoașterilor recente. Din această categorie de obiecte fac parte: cazanul de bronz cu două torți verticale pe margine, descoperit la Mircești (jud. Vaslui) în Podișul Moldovei Centrale 335, fibula de argint de tipul cu balama (Charniereinrichtung) din tezaurul de monede imperial-romane de la Oboroceni (jud. Iași) din Podișul Sucevei 336 și pandantivul de bronz reprezentînd o figură omenească, descoperit la Buțuluc (jud. Iași) din Bazinul Bahluiului 337.

Înafară de resturile de amfore și obiectele mai sus menționate, provenite din recunoașteri, sînt și altele, cunoscute mai de mult sau mai recent, toate urmînd să fie incluse într-un studiu special cu privire la antichitățile romane de pe teritoriul Moldovei <sup>338</sup>.

Din toate aceste date rezultă că între Carpați și Prut, în imediata vecinătate a celor două centre de intensă viețuire romană, din Transilvania și Dobrogea, s-au răspîndit, prin legături economice și culturale, destul de multe produse romane, îndeosebi în jumătatea de sud a Moldovei. Această frecvență mai mare a produselor romane în jumătatea sudică a Moldovei este în strînsă legătură cu teritoriul roman de aici, inclus imediat după războiul dacic, pînă la Hadrian, în sistemul de organizare a provinciei Moesia Inferior 339 și apoi supravegheat de armatele romane din Dobrogea prin menținerea castrului de la Barboși și în prima jumătate a sec. al IV-lea e.n.

În lumina acestor considerații, la care s-a ajuns pe baza datelor epigrafice procurate de inscripția din Corint <sup>340</sup>, precum și a rezultatelor obținute în urma săpăturilor arheologice din castrul de la Barboși, problema romanității în sudul Moldovei, pusă în discuție mai de

<sup>381</sup> C. Mātasā, *op. cit.*, în *BCMI*, XXXI, 1938, 97, p. 126 (Podoleni).

332 S. Morintz și N. Harțuchi, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 524.

333 Descoperire întîmplătoare din 1954; materialul se află la Muzeul din Piatra Neamt.

334 Şeiva Sanie, Două mici depozite de amfore romane descoperite în Moldova, în SCIV, 19, 1968, 2, p. 345 şi urm.
 335 Vezi p. 325 din prezenta lucrare.

386 B. Mitrea și Em. Zaharia, Descoperirea monetară

de la Oboroceni (r. Pascani, reg. Iași) și importanța sa istorică, în AM, V, 1967, p. 81 și urm.

337 Vezi p. 174 și pl. XVI/27 din prezenta lucrare.

338 Studiu în pregătire de N. Gostar.

330 Istoria României, I, 1960, p. 518 și urm. (capitol redactat de R. Vulpe).

<sup>340</sup> Année épigraphique, 1934, 2; C. Daicoviciu, op. cit., în AISC, III, 1936—1940, p. 219; idem, Dacia capta, în Klio, 38, 1960, p. 180.

mult de V. Pârvan <sup>341</sup>, începe să fie lămurită astăzi din ce în ce mai bine, prin noi dovezi de ordin epigrafic și arheologic. În legătură cu aceste noi date privind romanizarea teritoriului din sudul Moldovei, se înțelege mai bine răspîndirea în număr din ce în ce mai mare a produselor romane la triburile geto-dacice din restul Moldovei.

## PERIOADA DE TRECERE LA FEUDALISM (sec.IV—X)

Această perioadă, în care a avut loc procesul de formare a poporului și a limbii române, începe să fie din ce în ce mai bine cunoscută prin cercetările arheologice efectuate în ultimii 20 de ani în numeroase așezări și necropole de pe teritoriul țării noastre. În cadrul acestor cercetări executate în parte în colaborare și cu antropologi și etnografi, o atenție deosebită a fost acordată studierii istoriei Moldovei din această perioadă, aproape total neglijată în trecut. În acest scop, s-au făcut în Moldova o serie de săpături și sondaje arheologice, prin care s-a urmărit lămurirea istoriei societății locale și a legăturilor ei cu popoarele migratorii din această vreme, îndeosebi cu sarmații, cu vechii germani și cu slavii, care au înrîurit mai mult dezvoltarea social-economică și culturală a acestei populații.

Este drept că aceste cercetări, cu toate rezultatele importante pe care le-au dat, sînt încă la început, punîndu-se accentul mai mult pe studierea necropolelor din sec. IV și V e.n. și a așezărilor din sec. IV—X.

În lucrarea de față, bazîndu-se pe identificarea prin recunoașteri a numeroase așezări din sec. IV—X, vom încerca să discutăm contribuția acestor descoperiri pentru cunoașterea perioadei respective. În acest scop, la început vom lua în considerație principalele rezultate obținute în urma cercetării atît a așezărilor, cît și a necropolelor din vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov (sec. IV e.n.) și din etapa imediat următoare (sec. V e.n.). În continuare, pentru problema pătrunderii și așezării slavilor pe teritoriul Moldovei, ne vom baza numai pe datele cercetărilor din așezări, întrucît pînă în prezent lipsesc dovezi concludente cu privire la necropolele din această vreme.

## Cultura materială din sec. IV-V

Cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, denumită astfel după cele două importante necropole, de la Cerniahov <sup>342</sup>, din regiunea Kiev, și Sîntana de Mureș <sup>343</sup>, nu departe de Tîrgu-Mureș, a constituit și constituie încă obiectul a numeroase discuții îndeosebi cu privire la locul de formare și apartenența etnică a purtătorilor ei. De asemenea, tot în legătură cu această cultură, s-au mai pus în discuție și alte probleme privind cronologia, variantele locale și dezvoltarea social-economică și culturală, precum și viața spirituală a diferitelor grupuri din marea arie de răspîndire a acestei culturi.

Din nefericire, în stadiul actual al cercetărilor arheologice cu privire la cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov nu pot fi rezolvate în întregime aceste diferite probleme, întrucît accentul s-a pus mai mult pe cercetarea necropolelor și mult mai puțin pe studierea așezărilor.

341 V. Pârvan, Castrul de la Poiana și drumul roman prin Moldova de Jos, extras din AAR, seria a II-a, Mem. Secț. Ist., XXXVI, 1913, p. 93 și urm.

<sup>342</sup> A. A. Spitîn, Поля погребальных урн, în SA, X, 1948, p. 53 și urm.; V. P. Petrov, Черняховский могильник (по материалам раскопок В. В. Хвойки в 1900—1901 гг), în MIA, 116, 1964, p. 53.

<sup>343</sup> Şt. Kovács, A Marosszentannai népvándorláskori temető, în Dolg. Cluj, III, 1912, 2, p. 250 şi urm.

Pe de altă parte, și cercetarea necropolelor din vremea acestei culturi a fost insuficientă. Așa se explică oscilația opiniilor cu privire la locul de formare a culturii Cerniahov, care este plasat fie la nord de Marea Neagră și Dunărea de Jos 344, fie între Prut și Niprul Mijlociu 345 sau în regiunea subcarpatică a R. S. S. Ucrainene, la zona de contact dintre culturile Przeworsk și Lipița 346.

De asemenea, tot din lipsă de cercetări suficiente în așezări și necropole, rezultă și interpretarea diferită dată apartenenței etnice a purtătorilor culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov. Relativ la această dificilă și mult discutată problemă, s-au exprimat puncte de vedere deosebite, unii învățați considerînd pe purtătorii culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov de origine gotică, sau slavă, în timp ce alții sînt de părere că ei reprezintă un amestec de populații germanice (taifalică, gotică ș.a.), getice, sarmatice și slave, în legătură mai mult sau mai puțin strînsă cu romanii, predominînd elementele getice în vest și cele sarmatice în est <sup>347</sup>.

În ceea ce privește apartenența etnică a purtătorilor culturii Cerniahov, nu trebuie supraapreciat rolul goților, așa cum s-a făcut uneori îndeosebi în vechea istoriografie germană, dar
nici subapreciat, negîndu-se importanța lor în geneza grupului Cerniahov, sau limitîndu-l numai
la preluarea acestei culturi și răspîndirea ei în perioada maximei lor dominații politice. Mai
mult încă, în stadiul actual al cercetărilor, luîndu-se în considerație atît dovezile arheologice,
cît și datele izvoarelor scrise, se încearcă să se scoată în evidență pentru regiunile vestice ale
culturii Cerniahov, în care se includ teritoriile Moldovei și Munteniei, și rolul triburilor germane
de taifali-lacringi alături de cele gotice, care le urmează, la geneza grupului Sîntana de MureșCerniahov din aceste teritorii 348. Desigur, în judecarea acestei dificile probleme a etnicului
culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov nu trebuie să se piardă din vedere complexitatea factorilor
etnici din diferitele regiuni ale ariei de răspîndire a acestei culturi, care într-o perioadă mai
mult sau mai puțin îndelungată au contribuit la geneza diferitelor variante din aria ei de răspîndire.

Din punct de vedere cronologic, majoritatea autorilor sînt de părere că cultura Cerniahov datează din sec. III—IV e.n., apărînd mai timpuriu în est, către mijlocul sec. III e.n., și mai tîrziu, la sfîrșitul sec. III e.n. și apoi în sec. IV e.n., la vest de Prut, pe teritoriul țării

noastre 349.

În legătură cu această problemă, este discutabilă datarea începuturilor culturii Cerniahov în sec. II e.n., pe baza unor descoperiri monetare din această vreme, în așezările culturii Cerniahov dintre Prut și Nistru 350.

344 Istoria României, I, 1960, p. 687, capitol redactat ce I. Nestor; I. Nestor, op. cit., în Rapports, II, în XI<sup>e</sup> Congrès International des Sciences Historiques, Stockholm, 21-28 Août 1960, p. 131.

G. B. Fedorov, op. cit., in MIA, 89, 1960, p. 163.
 Gh. Diaconu, Archäologische Angaben über die

Taifalen, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 301 și urm.

347 Pentru diferitele teorii cu privire la apartenența etnică a purtătorilor culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, vezi următoarele lucrări în care este menționată și bibliografia respectivă: I. Nestor, op. cit., în Rapports..., p. 130; idem, în Istoria României, I, 1960, p. 687 și urm.; B. Mitrea, Santierul Spanfov, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 234; B. Mitrea și Const. Preda, Necropole din sec. al IV-lea e.n. în Muntenia, București, 1966; M. A. Tihanova, О локальных вариантах черняховской культуры, în SA, 4, 1957, p. 168 şi urm. şi p. 192 şi urm.; Radu Vulpe, Izvoare, p. 315 și urm.; L. A. Golubeva, Coeeщание, посвящённое проблемам черняховской культуры и её роли в ранней истории славян, in SA, 4,1 957 p. 274 și urm.; G. B. Fedorov, O двух обрядах погребения в черняховской культуре (по помятникам Молдавии), în SA, 3, 1958, p. 234 și urm.; M. A. Tihanova, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 161 și urm.;

idem, Rezultatele și problemele principale ale cercetărilor arheologice din sud-vestul U.R.S.S., referitoare la primul mileniu al e.n., în SCIV, X, 1959, 2, р. 379; А.А. Sîmonovici, Об единстве и различиях памятников черняховской культуры, în SA, XXIX—XXX, 1959, р. 106; Gh. Diaconu, Considerații preliminare asupra necropolei de la Tîrgşor din secolele III—IV e.n., în SCIV, XI, 1960, 1, p. 65; idem, Tîrgşor, Necropola din secolele III—IV e.n., București, 1965; Ion Ioniță, Contribuții cu privire la cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov pe teritoriul Republicii Socialiste România, în AM, IV, 1966, p. 251 și urm.

248 Vezi nota 347.

349 Istoria României, I, 1960, p. 685, 688, capitol redactat de I. Nestor; M. A. Tihanova, op. cit., p. 180; L. A. Golubeva, op. cit., în SA, 4, 1957, p. 276; G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 167; Radu Vulpe, Izvoare, p. 310 și urm.; I. Nestor, op. cit., în Rapports... p. 130 și urm.; Bucur Mitrea, Problema populației getodacice în Muntenia în secolul al IV-lea e.n., în SRIR, I, 1954, p. 116; Gh. Diaconu, op. cit., în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 301 și urm.

350 G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, p. 67.

Sfîrșitul acestei culturi, pus îndeobște pe seama invaziei hunilor <sup>351</sup>, care a lăsat unele urme evidente de distrugere violentă prin incendii a așezărilor din stepă și de la limita sudică a silvostepei <sup>352</sup>, nu poate fi plasat decît către sfîrșitul sec. IV e.n. Din acest punct de vedere, rămîne să se vadă în ce măsură este justificată prelungirea acestei date finale uneori pînă la începutul sec. V e.n., așa cum s-a presupus pentru unele așezări din regiunea Nistrului <sup>353</sup>.

Relativ la cronologia descoperirilor din grupul Sîntana de Mureș-Cerniahov de pe teritoriul României, s-au adus dovezi concludente în ultima vreme pentru încadrarea lor la sfîrșitul sec. III e.n. și îndeosebi în sec. IV e.n., de cînd datează marea majoritate a acestor descoperiri 354.

O altă problemă, pusă în discuție în ultima vreme, este aceea a principalelor variante regionale ale culturii Cerniahov, schițate din Tihanova pe baza analizei caracteristicilor resturilor de cultură materială din așezările și necropolele de pe Nistrul Mijlociu, Pragurile Niprului, Nistru, regiunea carpato-dunăreană și Volinia 355.

În felul acesta, cu toate obiecțiile inerente care se pot face unei asemenea încercări în stadiul actual al cercetărilor, s-a scos în evidență faptul că în marea arie de răspîndire a culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, de la Don și pînă în vestul Transilvaniei, și de la Bugul nordic și Vistula pînă la Dunărea de Jos, sînt deosebiri regionale, corespunzătoare, fără îndoială, unor împrejurări istorice locale, în funcție de care se explică eventual și procesul de geneză și de dezvoltare a diferitelor grupuri ale acestei culturi. Pe de altă parte, prin legăturile strînse dintre purtătorii acestor grupuri, în cadrul uniunilor temporare de triburi neînrudite, agricole și nomade, constituite, după părerea lui G. B. Fedorov, îndeosebi pentru lupta comună împotriva romanilor, se explică caracterul unitar al acestei culturi 356.

După cum s-a arătat însă, contactul barbarilor cu lumea romană nu s-a limitat numai la ciocniri militare, întrucît sînt dovezi suficiente și despre existența relațiilor pașnice comerciale și economice prin care s-a exercitat influența romană asupra lor <sup>357</sup>. Așa se explică prezența obiectelor de import romane din așezările și necropolele culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, precum și descoperirile monetare romane din aria de răspîndire a acestei culturi <sup>358</sup>.

În legătură cu această problemă se consideră că în faza mai veche, de constituire a culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, influența romană s-a exercitat din centrele de la nordul Mării Negre, iar într-o etapă mai tîrzie, corespunzătoare perioadei de înflorire a acestei culturi, această influență este pusă pe seama legăturilor cu centrele romane mai îndepărtate, atît din vestul și sud-vestul Europei, cît și din Orientul Apropiat 359.

În ceea ce privește teritoriul țării noastre, luîndu-se în considerație poziția ostilă a vizigoților de sub Atanarich față de influența romană, se consideră că majoritatea importurilor

romane datează din prima jumătate a sec. al IV-lea e.n. 360.

O altă problemă importantă cu privire la cultura Cerniahov, discutată în ultima vreme de unii arheologi sovietici, este aceea relativ la organizarea social-economică a purtătorilor acestei culturi, corespunzătoare etapei de democrație militară cu uniuni tribale și intertribale, mai mult sau mai puțin durabile <sup>361</sup>. Aceștia, analizînd cauzele interne și externe care au contribuit la dezvoltarea forțelor de producție din cadrul societății aparținînd culturii Cerniahov, au ajuns la concluzia că în această societate, în care erau dezvoltate meșteșugurile, îndeosebi

352 G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, p. 168. 363 M. A. Tihanova, op. cit., în SA, 4, 1957, p. 180: D. T. Berozevet, O датировке черняховской культуры, în SA, 3, 1963, p. 97 și urm.

<sup>354</sup> Istoria României, I, 1960, p. 685, capitol redactat de I. Nestor; I. Nestor, op. cit., în Rapports..., p. 131; Gh. Diaconu, op. cit., în SCIV, XI, 1960, I, p. 61.

355 M. A. Tihanova, op. cit., in SA, 4, 1967, p.168

357 Ibidem, p. 158.

350 E. A. Sîmonovici, op. cit., p. 98.

361 G. B. Fedorov, op. cit., in SCIV, X, 1959, 2, p. 383,

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup> Istoria României, I, 1960, p. 694, capitol redactat de I. Nestor; I. Nestor, op. cit., în Rapports..., p. 134;
G. B. Fedorov, op. cit., în SCIV, X, 1959, 2, p. 377; idem, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 168.
<sup>362</sup> G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, p. 168.

și urm. și harta de la p. 170; L. A. Golubeva, op. cit., p. 274 și urm., unde se prezintă diferitele păreri asupra principalelor variante regionale ale culturii Cerniahov.

356 G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, p. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>356</sup> V. V. Kropotkin, op. ci., în VDI, 4, 1951, harta; E. A. Sîmonovici, op. ci, în SA, XXIX-XXX, 1959,

<sup>380</sup> Istoria României, I, 1960, p. 687, capitol redactat de I. Nestor.

al olăriei și fierăritului, au existat premisele producției de mărfuri, nedepășindu-se însă limitele schimbului în obște sau între obști diferite, precum și relații bănești, folosindu-se moneda romană pentru schimburile externe 362.

Tot în legătură cu această problemă s-a scos în evidență creșterea diferențierii materiale și sociale, reflectată în izvoarele scrise și în datele descoperirilor arheologice, precum și destrămarea obștii primitive și transformarea ei în obște vicinală sau sătească 363.

Nu toți autorii sovietici sînt însă de acord asupra stadiului separării meșteșugurilor de agricultură din vremea culturii Cerniahov 364.

În fine, în ceea ce privește viața spirituală a comunităților aparținînd grupului Sîntana de Mureș-Cerniahov, s-a pus un accent deosebit pe studierea ritului funerar. Cu acest prilej, pe de o parte s-a scos în evidență importanța acestui factor pentru determinarea apartenenței etnice a acestor comunități, iar pe de alta s-a arătat că asemănările și deosebirile în ritualul funerar nu sînt condiționate întotdeauna de deosebiri etnice 365.

De asemenea, s-a evidențiat biritualismul culturii Cerniahov, ca o trăsătură caracteristică a acestei culturi <sup>366</sup>, deosebindu-se mai multe variante ale mormintelor de incinerație și înhumație <sup>367</sup>.

Din punct de vedere etnic nu există însă un consens general relativ la acest biritualism. În legătură cu această problemă, ritualul incinerației a fost pus pe seama populației locale dacice <sup>368</sup>, sau în legătură cu această populație și unele seminții germanice <sup>369</sup>, iar în ceea ce privește ritualul înhumației s-au exprimat unele îndoieli că el s-ar fi transmis grupului Cerniahov numai prin sarmați <sup>370</sup>, întrucît acest rit era practicat și de goți <sup>371</sup>, iar influența sarmaților asupra goților din nordul Mării Negre a fost restrînsă, pentru a determina schimbări mai profunde în viața spirituală a goților <sup>372</sup>.

Pe de altă parte, trebuie avut în vedere și posibilitatea ca unele dintre mormintele de înhumație din sec. IV e.n. din regiunea carpato-dunăreană să fi aparținut localnicilor sau străinilor romanizați, urmînd ca acestea să fie deosebite arheologic de restul mormintelor de înhumație ale grupului Sîntana de Mureș-Cerniahov<sup>373</sup>.

În continuare, în lucrarea de față, după această introducere în care sînt prezentate pe scurt principalele probleme privitoare la cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, ne interesează în mod deosebit concluziile care se desprind din cercetarea răspîndirii și a caracteristicilor numeroaselor așezări ale acestei culturi de pe teritoriul Moldovei, identificate prin recunoașteri arheologice.

Din nefericire, dintre acestea, foarte puține au fost cercetate în mod special prin săpături metodice. Astfel, pe lîngă săpăturile mai mari de la Glăvăneștii Vechi<sup>374</sup> și Corlățeni<sup>375</sup>, la care s-a ajuns în urma cercetării așezărilor neolitice de pe locurile respective, s-au mai efectuat unele sondaje de o mai mare sau mai mică întindere la Trușești (Pe Cuha)<sup>376</sup>,

362 Ibidem, p. 382 şi urm.

<sup>364</sup> E. A. Sîmonovici, op. cit., p. 98, unde se citează polemica dintre V. V. Kropotkin și M. I. Braicevski.

366 M. A. Tihanova, op. cit., p. 192.
 366 G. B. Fedorov, op. cit., in SA, 1958, 3, p. 234
 si urm.

367 E. A. Sîmonovici, op. cit., p. 87 și urm.

369 Vezi nota 346.

Berta Stjernquist, SIMRIS on Cultural Connections of Scania in the Roman Iron Age, in Acta Archaeologica Lundensia, 4, 1955, 2, p. 68.

371 Istoria României, I, 1960, p. 690, capitol redactat

de I. Nestor

<sup>372</sup> I. Ioniţă, recenzia lucrării lui G. B. Fedorov, О двух обрядах погребения в черняховской культуре, în SCIV, XII, 1961, 1, p. 170 și urm.

373 Istoria României, I, 1960, p. 690 și 693, capitol redactat de I. Nestor.

374 I. Nestor și colaboratori, op. cit., în SCIV, II, 1951,1, p. 61, 67 și urm.

375 Ibidem, p. 68 şi urm.; idem, în SCIV, III, 1952,

378 M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratori, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 172 şi urm.

<sup>388</sup> Ibidem, p. 383; Géza Bakó, Date privind structura socială și apartenența purtătorilor culturii Sîntana-Cerneahov din Transilvania, în SCIV, 19, 1968, 1, p. 78; Ion Ioniță, op. cit., în AM, IV, 1966, p. 252 și urm.

<sup>368</sup> G. B. Fedorov, op. cit., în SA, 1958, 3, p. 237; Istoria României, I, 1960, p. 692 și urm., capitol redactat de I. Nestor.

<sup>870</sup> G. B. Fedorov, op. cit., in SA, 1958, 3, p. 242;

Ionăseni (La Tintirim)<sup>977</sup>. Dancu (Marginea estică a satului)<sup>378</sup>. Botosani (Dealul Cărămidă-

riei<sup>379</sup>), Iași (Fabrica de cărămidă Abator)<sup>380</sup>, Băiceni (Siliște)<sup>381</sup> etc.

De altfel, tot atît de putin cercetate prin săpături au fost și asezările acestui grup cultural din Muntenia<sup>362</sup> si Transilvania<sup>363</sup>. Din aceste motive sînt încă putine date relativ la caracteristicile acestor așezări din spațiul carpato-dunărean.

În ceea ce privește răspîndirea lor în acest spațiu, datorită cercetărilor de suprafață mai intense din Moldova, s-au identificat aici cele mai multe asezări ale purtătorilor culturii de tip Sîntana de Mures-Cerniahov.

Astfel, prin recunoasterile arheologice efectuate în ultima vreme în Moldova s-au identificat resturi de locuire Sîntana de Mures-Cerniahov în 386 de puncte din următoarele 219

localităti:

a. Bazinul Bahluiului: Bădeni (Movila Grădiștei), Băltati (Cantonul C.F.R. 38, La Podet, La SE de sat, Confluența Bahluet-Pîrîul Gugii, Livada Gospodăriei de Stat), Belcești (Dealul Hucului, Fîntîna Mocanului, Vatra satului, La Imas-Dealul Rusilor). Bîrlesti (La Pepinieră, La Rîpă, La Moară, La Curtea Boierească, Pe loturile Totoestilor), Budăi (La NV de sat, Marginea sudică a satului), Bogonos (Platoul de la SE de sat), Brătuleni (La Rîpă), Buțuluc (În Cățălu, În Țarnă), Chiperești (Confluența Jijia-Bahlui I), Ciurbești (Bîrca II. La Prisacă), Ciurea (La Chihan, Zane, Rîpa și Fîntîna din Podiș), Cogeasca Veche (Fîntîna Lungului, La Moară, Poarta Hăsnășenilor), Cornești (Boaghea, Vatra satului), Costești (Vatra satului), Cotnari (Tiglele lui Baltă, Sesul Tiglăului), Cristesti (Dealul Zăvoiului, La N de stația C.F.R.), Crivești (Rîpa de la Sipot, La Hîrtop), Cucuteni-Letcani (Terasa de la nord-estul Dealului Cucuteni), Cucuteni-Băiceni (În Săliște), Cuza-Vodă (Valea Șipoțelului), Dancu (Iazu lui Chirită, Marginea estică a satului, Terasa spre Holboca), Dorobanțu (La Lutărie, La Iezătură — poala Dealului Șorogari, Coada Iazului, Sud de Iezătură), Doroșcani (Dealul Viei), Dumesti (Între Lanurile Cogenilor, Panta nord-vestică a Dealului Cogeasca), Erbiceni (Dealul Cimitirului, Lutăria din Valea Dorosca, La Curtea Veche, La Zecime), Ezăreni (1,5 km NE de Fermă), Galata (Valea lui Ștefan Vodă), Hăsnășeni (Rîpa Bărboșilor), Hîrlău (Valea Nicolinei), Hodora (La Movilă), Holboca (Peste Baltă, Movila cea Mare, La Moară, Canton 283), Holm (Panta sudică a Dealului Holm), Iași (Tîrgușorul Nicolina, Cartierul Păcureț, Ceairu lui Peretz, Crucea lui Ferentz, Str. Aurel Vlaicu 43, Cartierul Salhana la P. Nicolau, Fabrica de cărămizi Abator, Str. Ciurchi nr. 51 și 134, Str. Smîrdan), Lețcani (Marginea sud-estică a satului, La Scoală, La Movilă, La Holm, Movila din ses, Vatra satuluiterasa de la biserică, Iazul Bulgăriei, La Damian), Mogoșești (Dealul Bătului, Dealul Santa, Fîntîna lui Onut), Munteni (Cartierul Bădărău), Păușești (În fața Cantonului Silvic), Pîrcovaci (Vatra satului), Podu Iloaie (Dealul Henciu, Terasa Bahluiului), Polieni (La Odaie, La Ticlău), Popricanii de Sus (Dealul Vultur, Coasta Ciriteilor Mari, Dealu lui Humă), Războieni (Sud-estul Dealului Buznei, Sud de sat, Cantonul C.F.R. 28), Rediu-Tătar (Dealul Breazu la Salcîmi, Dealul Bursucăriei, Via Teodorescu?), Rusenii Noi (Valea Satului, Sub

378 Ibidem, p. 180 și urm.

380 I. Ioniță, Așezarea de tip Sintana de Mureș de la Iași - Fabrica de cărămizi, în AM, VII (sub tipar).

381 Săpături 1963-1968; informație I. Ioniță.

1954, 1-2, p. 327 și urm.; I. T. Dragomir, op. cit., în Materiale, III, 1957, p. 307 și urm.; C. Preda, Săpăturile de la Alexandria, în Materiale, VII, 1961, p. 209 și urm.; B. Mitrea și Niță Angelescu, Săpăturile de salvare de la Independența, în Materiale, VII, 1961, p. 495 și urm.; B. Mitrea, Sebastian Morintz și C. Preda, Săpăturile de salvare de la Spantov, în Materiale, VIII, 1962, p. 516 și urm.

383 K. Horedt, Santierul arheologic Morești, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 660 și urm. (pentru Cipău, Gornești, Iernut, Morești și Uioara); I. Tzigara, Din activitatea muzeelor noastre, Cluj, 1955, p. 107-115; Székely Zoltán, Sondajele executate de Muzeul din Sf. Gheorghe în 1956, în Materiale, V, 1959, p. 212 și urm.; idem, Săpăturile arheologice de la Porumbenii Mici, în Materiale, VI, 1959,p. 529 și urm.; idem, Săpăturile executate de Muzeul din Sf. Gheorghe, în Materiale, VII, 1961, p. 183 și urm.

a77 Idem, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 177 și

<sup>379</sup> N. Zaharia, Em. Zaharia și S. Rață, op. cit., în Materiale, VII, 1961, p. 461 și urm.

<sup>362</sup> D. Berciu, E. Comșa și S. Popescu-Ialomița, Şantierul arheologic Verbicioara, în SCIV, II, 1951, 1, p. 243; B. Mitrea, Santierul Spantov, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 228 și urm.; Vlad Zirra și Margareta Tudor, Săpăturile arheologice din sectorul Giulesti, în SRIR, I, 1954, p. 309 și urm.; I. Ionașcu, Vlad Zirra, D. Berciu și Margareta Tudor, Săpăturile arheologice din sectorul Radu-Vodă, în SRIR, I, 1954, p. 414 și 465; G. Rădulescu și M. Ionescu, Descoperiri arheologice în raionul Giurgiu, în SCIV, V.

- Pădure), Scobîlțeni (Dealul Budăi, În dosul Cimitirului), Scopoșeni (Dealul Cheșcului, La Coșere, Peste Baltă), Sîrca (La Budăie, Valea Oilor, La Lutărie, Sud de Valea Oilor), Spinoasa (Poala Catargului, Movila de la nordul haltei C.F.R.), Sprînceana (La Via Bîrleştilor), Șorogari (Vatra satului, Grădina lui Gh. Lupu, Panta vestică a Dealului Șorogari), Tăutești (Vatra Apăreștilor, Coasta Hindeiului, În Zof), Tg. Frumos (Terasa Bahluețului, Săliștea Schitului), Uricani (Dealul Cimitirului), Valea Lupului (Dealu la Coșere, Fabrica Chimică), Valea Ursului (La N de sat), Vînători (Dealul Rufeni, Panta vestică a dealului Bursucăriei, Dealul Vultur), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni).
- b. Cîmpia Jijiei superioare: Albesti (La Pod), Andrieșeni (La Odaie, Dealul din Fată). Băiceni (În Siliste la Rai), Bălteni (Marginea sud-estică a satului, Marginea nord-estică a satului), Bobulești (Via din Deal, La Lutărie), Bodeasa (La Movile), Botoșani (Bariera Agafton, Bariera Curtesti, Dealul Dresleuca, Str. Pîrîului, Dealul Cărămidăriei), Buhăceni (La Lutărie), Călărași (Pîrîul Fortuna), Cătămărești (Podul spre Brăiasca, În Luncă, La Salcîmii lui Cramă), Cismea (Botoșanca, La Movili), Cîrniceni (Cimitirul Vechi, Școala Veche), Coada Stîncii (La Scoală, Dealul Zăvoiului), Corlăteni (Vatra satului), Cucorăni (La Sleahul Dorohoiului, Vatra satului, Iazul Balașei), Dimăcheni (Vatra satului), Dîngeni (Vatra satului). Doina (Valea Doinei), Dorohoi (Dealul Vatamanului), Drăgănesti (Coasta Drăgănestilor), Epureni-Popricani (Dealul Orzăriei, Dealul Cazacului), Eșanca (Vatra satului), Focuri (Podu lui Grunzu), Ghireni (Dealul Balta Lată, Dealu Livezii, Imașul de la Stînă, Coasta Țigănimei, Iazul de Jos), Hănesti (La Iezătură, La Movilită, Pe Scruntar), Horodistea (În Bîtcă), Hudum (Iazul Hudumului), Iacobeni-Vlădeni (Dealul Podișului, Terenul Gostat la È de sat. Pe Grind. Movila de sub Deal). Ichimenii Mari (La Iaz), Ionăseni (La Tintirim), Lătăi (Interfluviul Miletin-Pîrîul Leahu, La Iezătura Veche, La Cimitir, La Dodolea, Dealul Picioroganului, Dealul Struna), Leorda (Vatra satului), Liveni (La Stîncă, La Bîtci), Mihail Kogălniceanu (Sub Coastă), Miorcani (Dealul Cotului), Mitoc (La Izvor, Malu Galben, Izvorul Satului, Cotu Mic), Moara Jorei (Pe Grind), Nichiteni (Pîrîul Calului), Orășeni-Deal (În Săliște, Marginea nordică a satului), Plesani (Gîrla la Rusi, Cracalia), Pogorăști (Movila lui Tîtu, La Movilă, Cotul Nou, Ceargău), Popeni (Coasta Popenilor), Prăjeni (Nilipești), Probota (În Baie), Răchiți (Dealu Lipovanului), Răuseni (La Odaie, La cele două movile, Marginea nordică a satului), Sărata Greacă (Dealul Calancea), Slobozia-Hănești (Dealul Mălăiște, Dealul Hodoroaia la Tilică, Dealul Hodoroaia la Popan, Marginea sudică a satului), Stîncesti (Marginea nord-estică a satului, După Grădini, La Patrascu), Soldana (Gostat la Mînăstire, La Budăi), Stefănești (La Brăhărie, Ominteanca), Todireni (Lutăria de la Scoală), Trusesti (La Capac), Ungureni-Closca (Imasul Ciuleienilor).
- c. Podișul Sucevei: Bîra-Roman (La S de sat), Brătulești (Pîrîul Stîrcea), Brehue șt (Marginea sudică a satului), Butea (Dealul Găureana), Darabani (Iazul Bălășescu-Cotul Țigă nimei, La Lutărie), Doljești (Albîia, Gostat), Fălticeni (După heidiș, Bariera Buneștilor), Fotin-Enescu-Dumbrava (Marginea sudică a satului), Hapăi-Alunișul (La podul Siretului), Ionășeni (La Temelii), Lespezi (Un km S de tîrg), Lozna (La turbărie), Mihăești (Seliștea Borghinești), Mircești (La Bulboacă), Pașcani (La Fîntînele), Porcești-Moldovenii (Vatra satului, Dealul Gabăra, În Săliște), Preutești (Dealul Siliștea, Țarna Mare), Rotopănești (La Rîpi), Satu Nou (La E de sat), Șcheia (La Izvoare), Strunga (Piatra de marcaj 152, În dreptul pietrei Km 23, Marcaj 156), Topile (La Topile), Unghiu (Fîntîna Popii), Valea Seacă (Dealul Movilei), Văleni-Roman (Vatra satului), Vălenii din Vale (Vatra satului), Vlădeni (La Siliște).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (La NV de sat, Ruginosu I, La Șipoțel), Banca (La Pod), Băleni (Șipotu lui Enache), Benești (Știubeeni), Bereasa (La Siliște, Gîsca), Bîrlad (Podu Negru, Valea Seacă, Valea Țărnii), Boțoaia (Pe Pîrîu la Stuhărie), Bozieni (Vatra satului), Brăhășești (Toflea, Tănăsoaia), Buhăești (Dealul Buhăești, Dealul Bălășești), Butucăria (Childești), Căuești (Pădurea Fundeana), Corni-Albești (Valea Velniței), Curteni (G.A.S., La Odaie), Dănești (Vatra satului la C.A.P., Iazul Buragăi, La Tufari, Sipotu lui Mantu, Zlătărești I-C.A.P., 1 Mai, 1 Zlătărești II), Docăneasa (Talașmani), Gîrbovăt

- (La Gîrlă), Gologofta (Vatra satului), Ivești (La Grădinărie, G.A.S. Ivești, Șipotu lui Toader Ivan), Lunca Rateșului (Vatra satului), Mircești (La Siliște), Negrești (C.A.P.), Oltenești (La Stație), Parpanița (În Săliște), Perieni (Valea Roșcanilor), Podu-Pietriș (Dealul Balauru), Popești (Dealul Vasluiului), Satu Nou (Sud-est de sat), Șcheia (Movila Faurului, Muncelu), Scînteia (Vatra satului), Strîmba-Cetățuia (Cetățuia), Șurănești (Vatra satului), Tanacu (Chiscu Ulucilor).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Aldești (Cojocari II), Berești (Bîzanul, Dealul Voineștilor), Bîrlălești (La Arie), Blăgești (Brezina I, Brezina II, Crețana I, Crețana II, Podișul Vrăbieștilor), Bogdănești (La Stația C.F.R.), Bozia (Sub Cetățuie, Dealul Nucului), Cîrja de Sus (Bîrsana), Cîrja de Jos (La Baltă), Dodești (Peste Rîpă), Ghermănești (Pe Dop, Barahoi I, Barahoi II), Giurcani (Argeaua, Pîrîul Jigălia), Horga (Vatra satului, Podul Horgei), Horinceni (La Arie), Igești (Grădina G.A.S.), Jigălia (La Luncă), Lupești (Fîntîna Mare, Pe Țarină, Piscu lui Isac), Mălușteni (Grădina Școlii, Leaua I, Leaua II), Meria (La Rîpă), M. Kogălniceanu (La drumul Drînceni-Rîpi, Rîpa Șopîrleni), Pîhnești (Dealul Henciu II, Vatra satului), Mînzătești (La est de sat, Dealul Chiliana), Mușata (Vatra satului), Poșta-Elan (La nord de sat), Rînzești (Pîrîul Belciugului), Rîșești (Vatra satului), Ruginești (La Gospodărie), Stuhuleț (Dealul Bozasca), Sărățeni (Vatra satului), Şopîrleni (Valea Hîrtopului), Şuletea (Brăițenii de Jos, La Șipote), Țuțcani (Vatra satului, La Grădină), Valea Grecului (La nord de sat), Valea Lupului (Lotul Școlar).

f. Subcarpați: Bălănești (La Cînipărie), Bolotești (Vatra satului), Doina (Pe teritoriul comunei), Hîrtop (La Cînipărie), Mihăești (Seliștea Borghinești), Piatra Neamț (La Lutărie),

Pietroasa (Dealul Bisericii), Șerbești (La Slatină), Văleni (La NE de sat).

g. Cîmpia Siretului: Tecuci (Cîmpul de aviație, Rateș), Bradu (La Schit).

La acestea se mai adaugă încă 34 de puncte cu resturi de locuire din sec. IV (?) e.n. din

următoarele 29 de localități:

a. Bazinul Bahluiului: Ciurea (Movila lui Ștefan Vodă, Baba Nicula), Doroșcani (Vatra Satului Nou), Horlești (Dealul Bursucului), Iași (Valea Cacainei, M-rea Cetățuia — în fața porții, Cîmpul de Aviație), Munteni (Valea Mută), Scobinți (Dealu lui Vodă), Scopoșeni (Iazul Glodului), Vînători (Dealul Frasinului, Sud de sat).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bobulești (Marginea nord-vestică a satului), Ghireni (Balta lui Filip), Golăești (Rîpa Spînzuratului), Larga-Jijia (Podișul Misești), Mihail Kogălniceanu (La hatie), Perieni (Vatra satului — la curte), Rîșca (Scruntarul din lunca Prutului), Stîn-

cești (La Salcîmi), Stolniceni (Pe Scruntar), Trifești (Gura Roșcanilor).

c. Podișul Sucevei: Darabani (Panta nord-vestică a iazului Bălășescu), Nimerceni (La Siliste), Motca (Vatra satului), Traian (La Budăie).

d. Podișul Moldovei Centrale: Osoi (terasa Prutului), Podu-Pietriș (Terasa dintre Pietriș

și Ciocani), Schitu-Duca (La Nord-est de sat), Tîrzii (Vatra satului).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Igești (La Cismea, Marginea sud-vestică a satului),

Mălușteni (Grădina școlii), Pîhnești (La Uluci).

Din aceste liste a descoperirilor de așezări de tip Sîntana de Mureș-Cerniahov, identificate prin recunoașterile recente, se desprinde concluzia că locuirea din sec. IV e.n. aparținînd purtătorilor acestei culturi a fost foarte intensă pe teritoriul Moldovei. Urmele ei au fost semnalate aproape pretutindeni, atît în cîmpiile depresionare și regiunile colinare puțin înalte, cît și în depresiunile subcarpatice.

În ceea ce privește intensitatea de locuire, pe subunități geografice, situația este urmă-

toarea:

- 1. Bazinul Bahluiului: 144 descoperiri, dintre care 132 din sec. IV e.n. și 12 din sec. IV (?) e.n.
- 2. Cîmpia Jijiei Superioare: 112 descoperiri, dintre care 102 din sec. IV e.n. și 10 din sec. IV (?) e.n.
- 3. Podișul Sucevei: 43 descoperiri, dintre care 39 din sec. IV e.n. și 4 din sec. IV (?) e.n.

- 4. Podișul Moldovei Centrale: 53 descoperiri, dintre care 49 din sec. IV e.n. și 4 din sec. IV (?) e.n.
- 5. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: 56 descoperiri, dintre care 52 din sec. IV e.n. și 4 din sec. IV (?) e.n.
  - 6. Subcarpați: 9 descoperiri din sec. IV e.n.
  - 7. Cîmpia Siretului: 3 descoperiri din sec. IV e.n.

Deci, din această repartiție teritorială, pe subunități geografice, a punctelor cu resturi de locuire din sec. IV e.n., rezultă că cele mai multe descoperiri provin din cîmpia nordestică a Moldovei (Bazinul Bahluiului și Cîmpia Jijiei Superioare), Podișul Moldovei Centrale, Podișul Sucevei și Depresiunea Elan-Horincea. Urmează apoi, ca frecvență, descoperirile din Culoarul Prutului și Depresiunea Hușilor. În fine, în număr mult mai redus sînt descoperirile

de acest fel din Regiunea subcarpatică și Cîmpia Siretului Inferior.

Bineînteles că aceste deosebiri în intensitatea de locuire din diversele subunităti geografice ale Moldovei sînt într-o anumită măsură în funcție și de caracterul mai mult sau mai puțin amplu al cercetărilor din regiunea respectivă. Așa se explică de exemplu de ce în Culoarul Prutului și în Cîmpia Siretului Inferior, regiuni foarte prielnice pentru așezările din această vreme, din cauza insuficienței cercetărilor s-au identificat puține așezări ale grupului Sîntana de Mures-Cerniahov. În schimb, în cîmpia nord-estică a Moldovei, foarte bine studiată, s-au găsit cele mai multe așezări ale acestei culturi. De asemenea, în ceea ce privește Podișul Moldovei Centrale, pe lîngă cele 53 de descoperiri mentionate mai sus, mai trebuie de adăugat încă peste 20 de puncte cu asemenea resturi de locuire, identificate cu prilejul altor recunoașteri și datate în general în sec. III-IV<sup>384</sup>. La fel, numărul acestor descoperiri de acest fel din Colinele Tutovei și Cîmpia Siretului Inferior sporește cu încă alte descoperiri, semnalate prin recunoașterile din 1939385. În fine, în urma recunoașterilor mai vechi efectuate în regiunea subcarpatică din centrul Moldovei, nu s-a semnalat nici o singură așezare din această vreme, iar prin recunoașterile anterioare din Colinele Tutovei și Podișul Sucevei nu s-a identificat nici un punct cu resturi de locuire aparținînd culturii Sîntana-Cerniahov. În ultima vreme au fost semnalate însă și aici asemenea descoperiri<sup>386</sup>.

În general, se poate trage concluzia că cele mai multe descoperiri provin din regiunea dintre Siret și Prut, fiind în legătură directă cu descoperirile corespunzătoare unde, prin cercetările recente dintre Prut și Nistru, s-au identificat numeroase așezări și cîteva necropole din aceeași vreme<sup>367</sup>. Din acest punct de vedere este important de amintit constatarea că frecvența așezărilor grupului Sîntana-Cerniahov din cîmpia nord-estică a Moldovei, Podișul Sucevei, Podișul Moldovei Centrale și Depresiunea Elan-Horincea coincide cu aceea a așezărilor din perioada imediat anterioară, corespunzătoare provinciei Dacia. În schimb, în Regiunea Subcarpatică din centrul Moldovei, puternic locuită în sec. II—III e.n. și mai înainte, în La Tène-ul tîrziu, de către daci, s-au semnalat, prin recunoașterile recente, foarte puține descoperiri de așezări ale culturii Sîntana-Cerniahov. Cu toate acestea și aici sînt cazuri în care, în cuprinsul acelorași așezări, sînt asociate resturile de locuire din sec. IV e.n. cu acelea din sec. II—III e.n.

Asupra acestei probleme a atras atenția și M. A. Tihanova, arătînd că aproape pretutindeni în regiunea Nistrului așezările culturii Cerniahov sînt precedate de acelea ale culturii dacice de tip Lipița<sup>388</sup>. În ceea ce privește teritoriul Moldovei, această asociere a resturilor de locuire din cultura Sîntana-Cerniahov cu altele aparținînd culturii dacice din sec. II—III e.n. s-a întîlnit în cuprinsul așezărilor din următoarele localități:

a. Bazinul Bahluiului: Budăi (La NV de sat), Buțuluc (În Cățălu), Ciurea (Movila lui Ștefan Vodă), Cogeasca Veche (La Podiș), Iași (Str. Ciurchi nr. 134), Popricani (Dealu Vultur, Coasta Ciriteilor Mari), Scopoșeni (La Coșere), Sîrca (La Budăie), Tăutești (În Zof)

<sup>385</sup> M. Petrescu-Dîmbovița, *op. cit.*, în *Dacia*, VII— VIII, 1937—1940, p. 427 și urm.

<sup>384</sup> M. Petrescu-Dîmbovița, Em. Bold și M. Dinu, op. cit., în AȘUIași, secția a III-a, 1955, 1-2, p. 8 și urm.; idem, în AȘUIași, secția a III-a, 1958, IV, p. 1 și urm.

<sup>386</sup> D. Gh. Teodor și I. Ioniță, Cercetări arheologice în Podișul Sucevei, în AM, V, 1967, p. 324 și urm.

<sup>387</sup> G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 1960, 89,

<sup>388</sup> M. A. Tihanova, op. cit., în S.4, 1957, 4, p. 179.

- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bobulești (Via din Deal), Botoșani (Dealul Cărămidăriei), Liveni (La Stîncă), Mihail Kogălniceanu (Sub Coastă), Săveni (Cotul Podrigei), Ștefănești (La Brăhărie), Trifești (Gura Roșcanilor).
  - c. Podișul Sucevei: Bîra (La S de sat), Văleni-Roman (Vatra satului).
  - d. Podișul Moldovei Centrale: Dănești (Vatra satului C.A.P.).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bogdănești (La Stația C.F.R.), Lupești (La Fîntîna Mare), Șuletea (La Șipote).
  - f. Subcarpați: Bălănești (La Cînipărie), Piatra Neamț (La Lutărie).
  - g. Cîmpia Siretului: Călimănești (La Budăiele cele multe), Țifești (La Grigorești).

Deci, cele mai multe situații de acest fel se întîlnesc în așezările din cîmpia nord-estică a Moldovei, acolo unde se găsesc și multe resturi de locuire din sec. IV e.n., precum și altele din sec. II—III e.n. În comparație însă cu acestea din urmă, cele din sec. IV e.n. sînt mai numeroase. Pe de altă parte s-ar putea, ca prin săpăturile viitoare din cuprinsul așezărilor din sec. IV e.n., să se descopere și alte resturi de locuire, din sec. II—III e.n., pe lîngă cele identificate deja prin cercetările de suprafață, sporind astfel și numărul așezărilor din această vreme.

Din toate aceste date cu privire la răspîndirea resturilor de locuire din sec. IV e.n. pe teritoriul Moldovei, se desprinde concluzia că purtătorii culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, în primul rînd agricultori și crescători de vite, au preferat pentru așezările lor regiunea dintre Siret și Prut, intens locuită și în perioada anterioară de către diferitele seminții ale dacilor. În schimb, regiunile subcarpatice i-au atras într-o măsură foarte redusă, ele fiind mult mai puțin propice pentru agricultură și greu accesibile din punct de vedere al circulației. S-ar putea eventual ca la acestea să fi contribuit și menținerea în continuare a puterii carpilor în acest important centru de locuire dacică din mijlocul regiunii subcarpatice moldovenești. Concomitent, în regiunea dintre Siret și Prut, slăbind puterea carpilor către sfîrșitul sec. III e.n. în urma presiunii neamurilor germanice (taifali și goți) și a conflictelor cu romanii, au profitat goții, a căror supremație militară și politică s-a extins asupra populației băștinașe din această parte a teritoriului Moldovei.

Tipul de așezare din sec. IV e.n. aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov este în general asemănător cu acela al așezărilor din perioada imediat anterioară, corespunzătoare provinciei Dacia. Astfel, așezările acestei culturi, ca și acelea din sec. II—III e.n., sînt întinse și neîntărite, înșiruindu-se în lungul pantelor domoale ale teraselor, paralel cu văile. Marea majoritate a acestor așezări din Moldova ocupă poziții joase, fiind situate pe terasele inferioare ale rîurilor sau uneori pe grinduri și martori de eroziune în cuprinsul luncilor. În comparație cu acestea, mai puține sînt așezările care ocupă o poziție relativ mai înaltă, de obicei pe marginile

podisurilor joase, în hîrtoape și foarte rar pe resturi de terase medii.

Cele mai multe dintre așezările cu poziție joasă se află în Cîmpia nord-estică a Moldovei,

Podișul Moldovei Centrale, Depresiunea Huși-Elan-Horincea și în Cîmpia Siretului.

Așezările cu poziție mai înaltă în majoritate se află în Podișul Sucevei, regiune caracterizată prin reliefuri dominante, precum și în unele sectoare ale cîmpiei din NE Moldovei și din Podișul Moldovei Centrale.

Poziția în genere joasă a acestor așezări a depins de factorii geografici locali, prielnici pentru asigurarea mijloacelor de existență a acestor comunități, care se îndeletniceau în primul rînd cu agricultura și creșterea vitelor. Totodată această poziție joasă a așezărilor corespunde și unor cauze mai complexe de ordin economic și politic, în legătură cu relațiile din acea vreme dintre goți și autohtoni, stabiliți pe văi și nu pe înălțimi.

Relativ la aceste așezări se pun o serie de probleme care privesc îndeosebi creșterea numerică și teritorială, structura și cronologia lor. Din nefericire, în stadiul actual al cercetărilor din Moldova cu privire la cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov aceste probleme nu pot fi încă rezolvate definity, formulîndu-se doar, pe baza principalelor rezultate obținute, unele ipoteze de lucru, care urmează să fie verificate și completate cu prilejul cercetărilor viitoare.

Astfel, în ceea ce privește problema creșterii numerice și a întinderii mari a acestor asezări, care ating uneori 6-700 m în lungime si chiar mai mult, si lătimi de 50-60 m, a fost pusă pe seama practicării probabile a agriculturii extensive 389, precum și a creșterii populației, în urma succeselor obținute în dezvoltarea forțelor de producție 390.

Prin practicarea agriculturii extensive, determinate atît de gradul de perfectionare a uneltelor de producție pentru lucratul pămîntului, cît și de caracterul obștii sătești din perioada respectivă, purtătorii culturii Sîntana de Mures-Cerniahov, de origini diferite, în amestec unii cu altii si legati între ei prin interese economice 391, au întemeiat asezări întinse, de durată

relativ scurtă, corespunzătoare, în genere, la una pînă la două generatii,

În această etapă de dezvoltare social-economică, locuitorii acestor comunităti sătesti. întinse pe suprafete de cîteva hectare, nu mai erau reuniți prin legături de rudenie, ca în obstea gentilică, ci prin acelea de vecinătate și prin interese comune, economice, caracteristice pentru o fază mai evoluată a obștii sătești 392, către care se presupune că s-a trecut aproximativ în această perioadă în teritoriile neocupate de romani 393. Obștiile acestea sătești, considerate de Karl Marx ca "primele uniuni sociale ale unor oameni liberi, nelegați prin rudenia de sînge", se caracterizează, după Marx, prin dualismul lor, ,,între proprietatea colectivă asupra pămîntului și gospodăria parcelară, individuală a familiilor" 394.

Din aceste obști, în faza lor de început, în care se include perioada corespunzătoare culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, făceau parte nu numai pășunile, pădurile și apele, ci si solul arabil, din care o parte se redistribuia periodic membrilor acestei comunităti, împie-

dicîndu-se prin aceasta neegalitatea dintre ei 395.

Pe de altă parte, cum a arătat Engels, tretuie avută în vedere și cresterea populației, în urma căreia la triburile germanice din comunitatea casnică s-a dezvoltat aceea de marcă sau sătească. Relativ la aceasta Engels spunea: "Aceste comunități s-ar fi desfăcut abia după multe secole, cînd numărul celor ce făceau parte din ele a ajuns atît de mare, încît, în conditiile de productie de atunci, gospodăria în comun nu ar mai fi fost posibilă; ogoarele si fînetele. stăpînite pînă atunci în comun, s-ar fi împărțit în felul știut între gospodăriile individuale în curs de formare ... " 396.

În legătură cu desfacerea vechilor obști gentilice în obști sătești care au durat mult, este importantă problema "teritorializării" organizațiilor gentilice și a transformărilor terito-

riale ulterioare produse prin trecerea la obștea sătească 397.

Ceea ce ne interesează aici, din punct de vedere arheologic, este faptul că această trecere la forma de obste sătească corespunde cu creșterea masivă a numărului așezărilor din vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov pe teritoriul Moldovei și din regiunile învecinate dinspre est și nord-est. Comunitățile sătești aparținînd acestei culturi sînt răspîndite, cu predilecție, în regiunile prielnice pentru agricultură și creșterea vitelor. Terenurile pentru agricultură erau situate, cu multă probabilitate, în continuare, pe pantele din spatele asezărilor, iar păsunile în cea mai mare parte în luncile rîurilor sau în jurul iazurilor din fața acestor așezări. În ceea ce privește pădurile, acestea puteau fi situate atît în spatele așezărilor, în regiunile de silvostepă, cît și în cuprinsul luncilor, în zonele stepice.

În funcție de agricultura extensivă și de sporirea numerică a familiilor din această fază

a obstii sătesti, asezările omenesti cresteau atît ca întindere cît și ca număr.

În stadiul actual al cercetărilor din Moldova, nesăpîndu-se în întregime nici o așezare din această vreme, nu se pot trage concluzii mai ample cu privire la structura acestor asezări. Din săpăturile si sondajele efectuate, rezultă că majoritatea așezărilor conțin un singur strat

394 K. Marx si Fr. Engels, Opere, ed. rusă, vol. XXVII,

<sup>389</sup> Istoria României, I, 1960, p. 685 și urm., capitol redactat de I. Nestor; R. Vulpe, op. cit., în Materiale, I, 1953, p. 498.

<sup>390</sup> Istoria României, I, 1960, p. 688 și p. 690, capitol redactat de I. Nestor.

<sup>391</sup> G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 160.

<sup>392</sup> Ibidem.

<sup>393</sup> Istoria României, I, 1960, p. 799, capitol redactat de C. Daicoviciu, Em. Petrovici și Gh. Ștefan.

<sup>396</sup> Istoria României, I, 1960, p. 802, capitol redactat de C. Daicoviciu, Em. Petrovici si Gh. Stefan. 396 Ibidem.

<sup>307</sup> H. H. Stahl, op. cit., p. 19 si urm.

de cultură, ceea ce indică, în genere, o locuire de scurtă durată pe terenul respectiv. De altfel, această constatare este valabilă și pentru cele mai multe așezări ale culturii Cerniahov de pe teritoriul U.R.S.S. 398.

În cuprinsul acestor așezări, în urma săpăturilor din Moldova, ca și din restul ariei de răspîndire a culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, s-au identificat atît locuințe de suprafață, cît și bordeie sau semibordeie, de mici dimensiuni, prevăzute în interior sau la exterior cu vetre simple, lutuite pe o podină de piatră 399. De asemenea, au fost descoperite cuptoare cu reverberație, pentru ars ceramica, la Glăvăneștii Vechi<sup>400</sup>, Trușești (Pe Cuha)<sup>401</sup> și Botoșani (Dealul Cărămidăriei) 402.

În ceea ce privește planul locuințelor din cuprinsul așezărilor, pe baza săpăturilor și sondajelor efectuate se poate deduce că acestea erau uneori grupate, iar alteori izolate și mai distanțate, neputîndu-se încă preciza dispoziția lor în planul așezării. Totuși, avîndu-se în vedere rezultatele cercetărilor de la Budești și din alte așezări ale culturii Cerniahov, pe teritoriul U.R.S.S., se poate presupune că aceste locuințe erau dispuse în mai multe șiruri de-a lungul așezării.

Din punct de vedere economic, locuințele și curtea înconjurătoare erau în proprietatea particulară a membrilor obștii sătești, ca și loturile de pămînt arabil, împărțite periodic, alături de care coexistă însă și proprietatea colectivă asupra fînețelor, pădurilor și a pămîntului arabil încă neîmpărțit 403.

Așezările culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov din Moldova, ca și din restul teritoriului României, se încadrează în general în sec. IV e.n., cînd a avut loc cea mai mare extindere a acestei culturi, care corespunde în timp și cu așezarea efectivă a goților la vest de Prut, pe teritoriile Moldovei, Munteniei și Transilvaniei. Nu ar fi exclus ca începuturile acestor așezări să dateze ceva mai înainte de sfîrșitul sec. III e.n., de cînd, pe baza cercetărilor recente, se consideră că datează cele mai vechi descoperiri de morminte de incinerație ale grupului Sîntana de Mureș-Cerniahov din Moldova și Muntenia 404.

Relativ la data finală a acestor așezări, plasată în general la sfîrșitul sec. IV e.n., în legătură cu invaziile hunilor 405, rămîne să se precizeze prin cercetările viitoare dacă ea se poate prelungi uneori și pînă la începutul sec. al V-lea, așa cum s-a presupus pentru unele așezări ale culturii Cerniahov de pe teritoriul U.R.S.S. 408. Dar chiar în cazul în care se confirmă această durată mai mare a culturii Cerniahov și dincolo de limitele sec. IV e.n. pentru unele zone mai retrase de pe teritoriul Moldovei, nu se infirmă prin aceste cazuri izolate constatarea generală potrivit căreia așezările și necropolele culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov au fost părăsite în genere la sfîrșitul sec. al IV-lea, o dată cu înfrîngerea și emigrarea goților, în urma evenimentelor provocate de invazia hunilor 407. În sprijinul acestei datări s-a invocat, pe drept cuvînt, și tezaurul de la Valea Strîmbă (jud. Harghita) din sud-estul Transilvaniei, cu podoabe de argint de tip Sîntana și monede de aur și argint, dintre care ultimele datează de la Grațian 408.

398 M. A. Tihanova, op. cit., în SA, 1957, 4, p. 172, unde se menționează și așezările cu mai multe straturi de pe malul drept al Niprului. În afară de aceasta, ar fi semnalate două nivele de locuire. Cf. E. A. Rikman, Жилища Будештского селища, în MIA, 82, p. 303 și urm.

399 I. Nestor, op. cit., în SCIV, II, 1951, 1, p. 67; idem, op. cit., în SCIV, III, 1952, p. 93; M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 173 și p. 181; I. T. Dragomir, Săpăturile de la Cavadinești, în Materiale, VI, 1959, p. 453 și urm.; idem, Săpăturile arheologice de la Cavadinești, în Materiale, VII, 1961, p. 158 și urm.; N. Zaharia, Em. Zaharia și S. Rață, Sondajul arheologic de la Boloșani — Dealul Cărămidăriei, în Materiale, VII, 1961, p. 462; I. T. Dragomir, Săpăturile arheologice la Tg. Berești (r. Bujoru, reg. Galafi), în Danubius, 1967, I, p. 41 și urm.

400 I. Nestor, op. cit., în SCIV, II, 1951, 1, p. 67 și urm.

 $^{401}$  M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 172 și urm.

402 N. Zaharia, Em. Zaharia și S. Rață, op. cit., în Materiale, VII, 1961, p. 463 și urm. și fig. 4.

463 Istoria României, İ, 1960, p. 802, capitol redactat de C. Daicoviciu, Em. Petrovici și Gh. Ștefan.

404 Vezi nota 344.

de I. Nestor; G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 168; I. Nestor, op. cit., în Rapports, II, în XI-ème Congrès... Stockholm, 1960, p. 134.

406 M. A. Tihanova, op. cit., în SA, 1957, 4, p. 180.
407 Pentru această teză vezi Istoria României, I, 1960,

p. 694, capitol redactat de I. Nestor.

408 I. Nestor, op. cit., Rapports, II, în XIème Congrès... ... Stockholm, 1960, p. 134; idem, Istoria României, I, 1960, p. 694. O altă problemă, mai mult discutată, întrucît a fost mai bine cercetată, este aceea a necropolelor culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov de pe teritoriul țării noastre 409.

În ceea ce privește teritoriul Moldovei, cele mai importante necropole ale acestei culturi, cercetate metodic, pînă în prezent sînt acelea de la Izvoare (Dealul Boțeștilor) 410, Erbiceni (Dealul Cimitirului) 111, Podu--Pietriș (Dealul Balaurul) 112, Iacobenii Vechi (Pe Grind) și Lețcani 113. Cu prilejul acestor cercetări s-a atestat pe de o parte biritualismul culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, iar pe de altă parte caracterul amestecat al acestei culturi, constituite din elemente dacice, gotice, sarmatice și romane. Diversitatea aceasta de elemente culturale corespunde unui amestec etnic, dovedit deocamdată parțial, pentru Moldova, și pe cale antropologică 414.

În afară de necropolele amintite, cercetate metodic, prin recunoașterile arheologice recente au mai fost semnalate morminte de înhumație ale acestei culturi pe terasele inferioare de la Cristești (La nord de Stația C.F.R.) și Holboca (Cantonul nr. 283) în Bazinul Bahluiulii; Lătăi-Cîmpenii (La Cimitir, Dealul Struna) în Cîmpia Jijiei Superioare; Bălteni (La Pietriș) în Culoarul Prutului și de la Dănești (La Tufari) în Podișul Moldovei Centrale. Aceste din urmă morminte fiind mai mult sau mai puțin distruse, în urma săpăturilor ocazionale nu ne pot oferi date mai precise cu privire la ritual și îndeosebi la inventarul lor. Totuși, semnalarea lor, precum și a așezărilor contemporane cu ele din apropiere, prezintă importanță pentru problema poziției geografice a necropolelor culturii Sîntana de Mureș—Cerniahov față de așezările cărora le aparțin. Din acest punct de vedere, coroborînd datele acestor cercetări cu acelea ale săpăturilor metodice efectuate la Izvoare, Erbiceni, Podu-Pietriș, Iacobeni și în alte locuri se pot trage deocamdată unele concluzii, care urmează să fie verificate și completate cu prilejul cercetărilor viitoare.

Astfel, pe baza celor constatate la Erbiceni (Dealul Cimitirului), Holboca (Cantonul nr. 283) și Lătăi-Cîmpenii (La Cimitir), se poate deduce că necropolele respective se aflau pe versanții teraselor, în fața așezărilor situate pe muchia acelorași terase. În schimb, necropola de la Podu-Pietriș (Dealul Balauru) se află pe pantele teraselor, în spatele așezării, care se continuă de la poalele pantei către șes. O situație asemănătoare, cu cimitirul în spatele așezării, este aceea de la Budești (R.S.S. Moldovenească), unde necropola ocupă podul terasei, iar așezarea marginile ei de vest, est și sud 415.

În celelalte cazuri din Moldova, nefiind indicii suficiente, este greu să se precizeze poziția necropolelor Sîntana de Mureș-Cerniahov față de așezările contemporane cu ele. În legătură cu această problemă nu ar fi exclus să se descopere și alte situații, în care necropola să nu fie neapărat pe același loc și în imediata apropiere a așezării, așa cum ar părea să fie cazul necropole de la Izvoare, care se consideră că s-ar afla la o depărtare, este drept cam mare, de 2 km

față de așezarea contemporană de pe Dealul Boțului 416.

Acestea sînt, pe scurt, unele dintre problemele care se pun în legătură cu așezările și necropolele culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, atît în urma săpăturilor și sondajelor, cît și a recunoașterilor arheologice efectuate în Moldova.

- 409 Kovács István, A Marosszentannai népvándorláskori temető, în DolgCluj, III, 1912, p. 250 și urm.; B. Mitrca op. cit., în SRIR, I, 1954, p. 105 și urm.; Radu Vulpe, Izvoare, p. 43-47 și p. 276 și urm.; Bucur Mitrea și C. Preda, Necropole din secolul al IV-lea e.n. în Muntenia.
  - 410 Radu Vulpe, Izvoare, p. 276 și urm.
- 411 Anton Nițu, Emilia Zaharia și Dan Teodor, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 536 și urm.; Em. Zaharia și N. Zaharia, Un mormînt din epoca migrațiilor la Erbiceni, în AM, I, 1961, p. 211 și urm.; D. Gh. Teodor și Em. Zaharia, Sondajele de la Spinoasa și Erbiceni, în Materiale, VIII, 1962, p. 38 și urm.
- 412 N. Zaharia. Em, Zaharia și V. Palade, Sondajul din necropola de la începutul epocii migrațiilor de la Pietriș, în Materiale, VIII, 1962, p. 591 și urm.

413 Material inedit provenind din săpătura efectuată în 1962 de către I. Ioniță la Iacobenii Vechi. Pentru Lețeani vezi Cătălina Bloșiu, Sondajul din necropola de tip Sîntana de Mureș de la Lețeani — Iași, în AM, VI, 1969, p. 137 și urm.

414 Olga Necrasov și Maria Cristescu, Caracterizarea antropologică a unui schelet de la Erbiceni de la sfîrșitul sec. IV e.n., în AM, I, 1931, p. 219 și urm., în care se menționează cu multă probabilitate tipul nordico-alpin.

416 E. A. Rikman, op. cit., în MIA, 82, 1960, p. 303.
416 Radu Vulpe, Izvoare, p. 347. Avîndu-se în vedere faptul că așezările și necropolele culturii Sîntana-Cerniahov sînt de obicei apropiate, va trebui să se verifice în ce măsură între necropola de pe Dealul Izvoarelor și așezarea contemporană de pe Dealul Boţului nu este eventual și o altă așezare mai apropiată din această vreme.

În ceea ce privește materialul arheologic descoperit cu prilejul acestor cercetări, ne interesează aici numai acela provenit din recunoașteri, care constă în cea mai mare parte din ceramică și într-o măsură foarte redusă din unelte și obiecte de podoabă.

Ceramica, prin caracteristicile ei, poate fi clasificată în următoarele categorii:

1. Vase poroase lucrate cu mîna;

2. Vase lucrate la roată, reprezentate prin speciile din pastă fină cenușie, roșie sau neagră, din pastă cenușie nisipoasă și din pastă cenușie de aspect zgrunțuros;

3. Vase romane de import.

Specia poroasă lucrată cu mîna, de tradiție străveche, este foarte rar întîlnită și uneori, din cauza stării fragmentare de conservare, nu poate fi încadrată cu precizie din punct de vedere cultural și cronologic. Dintre fragmentele mai caracteristice se deosebesc doar unele margini și funduri de oale. În afară de acestea, o mențiune aparte merită și o cățuie de tip dacic, descoperită cu ocazia recunoașterilor de la Pogărăști.

În schimb, specia fină cenușie sau cu nuanțe galbene ori brune, lucrată la roată, este foarte bine reprezentată în toate punctele de descoperire cu resturi de locuire din vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, semnalate cu prilejul acestor recunoașteri. Specia aceasta, cu puternice afinități în ceramica cenușie de caracter dacic, este lucrată dintr-o pastă fină, com-

pactă, sonoră, bine preparată, uniform arsă și cu lustru sau slip la exterior.

Alături de această categorie ceramică, în cuprinsul unor așezări ale culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov din Moldova coexistă într-o măsură mai redusă și specia fină cenușie cu aspect cretos, caracteristică pentru perioada corespunzătoare provinciei Dacia. Numeroasele fragmente ale speciei ceramice cenușii provin din formele de vase caracteristice culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov: străchini, castroane, oale, cupe, urcioare, cești. La fel și decorul acestor vase este asemănător cu acela obișnuit pe ceramica culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, fiind constituit în genere din dungi orizontale în relief sau adîncite, din benzi de puncte dispuse unghiular și asociate uneori cu caneluri, din cerculețe imprimate, ori din benzi de dungi lustruite, simple verticale sau învălurite, în zigzag, ori hașurat, desfășurate pe benzi mate. După caracteristicile de formă și decor, un loc aparte pare să-l dețină o cupă și mai multe fragmente de vase descoperite la Iași — str. Ciurchi 417.

De asemenea, se remarcă în mod deosebit și varianta ceramică din pastă neagră, amestecată cu cărbune, reprezentată îndeosebi prin fragmente de pahare, castroane și ulcioare, cu firnis negru lucios și ornamentate cu dungi orizontale în relief, liniuțe oblice striate și impresiuni de puncte, cercuri concentrice și rozete ștampilate, caneluri și alte motive decorative 418. În genere, resturile de vase aparținînd acestei categorii ceramice nu sînt prea numeroase, în comparație cu acelea ale speciilor cenușii din pastă fină sau de aspect zgrunțuros. De obicei, ele fac parte din vase imitate după acelea din pastă fină cenușie, exceptînd forma de pahar conic, care este caracteristică numai pentru această variantă ceramică 410. Întrucît categoria ceramică de culoare neagră este întîlnită numai în vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, se consideră că prezența ei în această cultură reprezintă o inovație, datorită unei influențe nordice, dinspre regiunile Vistulei și Balticii, unde ceramica de culoare neagră este foarte răspîndită încă din epoca La Tène 420.

În afară de categoriile acestea ceramice din pastă fină cenușie, roșie sau neagră, se mai întîlnesc și speciile din pastă poroasă, și îndeosebi nisipoasă sau de aspect zgrunțuros, obișnuit

de culoare cenușie.

417 După părerea lui N. Gostar, care a cercetat materialul adunat anterior și a efectuat un mic sondaj pe acest loc în 1962, acest material ceramic, cu analogii în regiunea subcarpatică și transcarpatică a R. S. S. Ucrainene, s-ar data la sfîrșitul sec. III e.n., putînd fi pus în legătură cu neamul germanic al vandalilor, a căror prezență în această regiune se poate deduce din izvoarele scrise. În cazul în care se confirmă poziția aparțe a acestui grup ceramic,

rămîne să se vadă dacă nu poate fi pus mai curînd pe seama taifalilor, cărora, după Gh. Diaconu, le-ar aparține și mormîntul de incinerație de la Dolheștii Mari (cf. *Dacia*, N.S., VII, 1963, p. 301 și urm.).

418 Pentru caracteristicile acestei specii ceramice vezi

Radu Vulpe, Izvoare, p. 293 și urm.

410 Ibidem, p. 313.

420 Ibidem, p. 294 și 313,

Specia din pastă fin-nisipoasă, de culoare cenușie deschis, cenușie închis, sau galbenroșcat, de tradiție mai veche, din La Tène și perioada corespunzătoare provinciei Dacia, cînd
este foarte răspîndită, este reprezentată în vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov prin
mai puține resturi ceramice. Acestea provin în cea mai mare parte din oale cu marginile îngroșate și vase de provizie (dolia) și într-o mai mică măsură din castroane și alte forme de vase,
cu fundul simplu sau cu suport inelar și prevăzute uneori cu torți din bandă groasă și cu șănțuiri longitudinale. Unele dintre aceste resturi de vase sînt decorate simplu cu dungi în relief
sau adîncite orizontal și foarte rar învălurite.

Specia ceramică de culoare cenușie sau brun-cenușie, din pastă de aspect zgrunțuros, datorită boabelor de pietriș și a nisipului colțuros din compoziția ei, este mult mai frecventă în comparație cu categoria din pastă fin-nisipoasă, întîlnindu-se în cantitate aproape egală cu ceramica cenușie din pastă fină 421. Majoritatea fragmentelor ceramice ale acestei specii provin din oale cu corpul rotunjit și cu marginile răsfrînte, îngroșate și prevăzute uneori cu o slabă șănțuire spre interior. Alături de acestea, se întîlnesc destul de des resturi de vase de provizie (dolia) cu marginile lățite bilateral, precum și foarte rar, fragmente din ulcioare și străchini. Resturile acestei categorii ceramice sînt de obicei neornamentate, exceptînd vasele de provizii decorate cu benzi de dungi adîncite orizontal și învălurit, precum și unele oale cu dungi adîncite pe umăr.

Specia aceasta ceramică de aspect zgrunțuros este caracteristică culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, întîlnindu-se numai în complexele aparținînd acestei culturi. Din acest motiv poate fi considerată ca o adevărată fosi!ă directoare pentru identificarea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov. Rămîne să se lămurească în viitor problema supraviețuirii acestei tehnici a ceramicii cenușii lucrate la roată, de origine romană, după încetarea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov. Deocamdată, din punctul de vedere al formei vaselor, se constată că se continuă acum, cu unele modificări de ordin morfologic, în noua tehnică de preparare a pastei, unele tipuri principale de vase de traditie mai veche dacică, cum ar fi de exemplu acelea de oale și

de dolia.

În fine, ultima categorie ceramică, aceea a vaselor romane de import, este reprezentată printr-un număr relativ mare de resturi de amfore din pastă de culoare roș-cărămizie, roș-brună și roș-gălbuie, în amestec cu boabe de nisip de culoare uneori neagră și cu foițe de mica. După fragmentele mai caracteristice păstrate, se pare că tipul cel mai frecvent de amforă este acela de formă lunguiață cu buza îngroșată, gîtul înalt și strîmt, cu mănușile șănțuite longitudinal și cu fundul conic terminat simplu sau cu o mică concavare. Alături de acesta se mai întîlnește și tipul de amforetă, cu gîtul zvelt și larg, cu mănușile mici și corpul bombat spre partea inferioară, care se termină printr-o mică proeminență. Aceste tipuri de amfore, decorate cu dungi adîncite orizontal sau cu caneluri orizontale, sînt bine reprezentate în descoperirile de așezări și necropole din aria de răspîndire a culturii Cerniahov 422. Pe teritoriul Moldovei resturi de amfore romane de import au fost descoperite, cu prilejul recunoașterilor recente, în 54 de puncte din următoarele localități:

a. Bazinul Bahluiului: Bălţaţi (Confluenţa Bahlueţ-Pîrîul Gugii, Livada Gostat, La Podeţ), Belceşti (Dealul Hucului, Dealul Ruşılor-La Imaş), Bogonos (Platoul de la SE de sat), Brătuleni (La Rîpă), Capu Rediului (La Gunoişte), Ciurea (Rîpa şi Fîntîna de pe Podiş), Cogeasca Veche (Poarta Hăsnăşenilor), Cotnari (Şesul Ţiglăului), Criveşti (La Hîrtop), Cuza Vodă (Valea Şipoţelului), Dorobanţu (Poala Dealului Şorogari-la Iezătură), Hăsnăşeni (Rîpa Bărboşilor), Holboca (Peste Baltă), Iaşi (Cartierul Abator, Str. Aurel Vlaicu), Munteni (Cartierul Bădărău), Podu Iloaie (Dealul Henciu), Popricani (Dealul lui Humă, Dealul Vultur), Scobîlţeni (Dealul Budăi), Scopoşeni (Dealul Cheşcului), Sîrca (Sud de Valea Oilor), Spinoasa (Poala Catargului), Tg. Frumos (Săliştea Schitului), Vînători (Dealul

Rufeni).

421 Ibidem, p. 276 și urm.

lîngă lista descoperirilor se discută și principalele caracteristici ale tipurilor de amfore de pe teritoriul dintre Prut și Nistru, precum și cronologia lor.

<sup>422</sup> Relativ la descoperirea de amfore romane vezi G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 117, unde pe

- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Albești (La Pod), Andrieșeni (Dealul din Față), Bălteni (Dealul Unchetea), Bobulești (La Lutărie, Via din Deal), Cătămărești (Podul spre Brăiasca), Drăgănești (Coasta Drăgăneștilor), Ciulinești (Dealul Porcului), Cîrniceni (Școala Veche), Epureni-Popricani (Dealul Cazacului), Ghireni (Dealul Balta Lată, Imașul de la Stînă), Hănești (La Iezătură, Pe Scruntar), Iacobeni-Vlădeni (Pe Grind), Liveni (La Stîncă), Mitoc (Cotu Mic), Nichiteni (Pîrîul Calului), Săveni (Cotul Podrigei), Slobozia Hănești (Dealul Hodoroaia, Dealul Mălăiște), Ștefănești (La Brăhărie).
- c. Podișul Sucevei: Bîra (La Sud de sat), Darabani (Iazul Bălășescu-Cotul Țigănimei), Mircești (La Bulboacă), Valea Seacă (Dealul Movilei).

d. Podișul Moldovei Centrale: Bîrlad (Valea Seacă), Negrești (C.A.P.), Osoi (Terasa

Prutului).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Ghermănești (Barahoi I, Pe Dop), Mălușteni (Leaua II), Igești (C.A.P.), M. Kogălniceanu (La drumul Stolniceni-Rîpi), Pîhnești (Vatra satului), Rîșești (Vatra satului), Șopîrleni (Valea Hîrtopului), Țuțcani (La Grădină), Valea Grecului (La N de sat), Valea Lupului (Lotul școlar).

f. Subcarpati: Bălănești (La Cînipărie), Bolotești (Vatra satului), Piatra Neamt (La

Lutărie), Pietroasa (Dealul bisericii).

g. Cîmpia Siretului: Bradu (Schit), Călimănești (La Budăiele cele multe), Tecuci

(Cîmpul de Aviație, Rateș), Țifești (La Grigorești).

Pe lîngă aceste resturi de amfore descoperite, se mai pot menționa încă și următoarele, care, din cauza asocierii lor cu un material ceramic puțin caracteristic, nu pot fi atribuite cu deplină siguranță secolului IV e.n.: Ciurea (Baba Nicula), Rusenii Noi (Valea Satului) și Vînători (Dealul Frasinului) din Bazinul Bahluiului și Pîhnești (La Uluci) din Depresiunea Husilor.

De asemenea, nu ar fi exclus ca și unele dintre descoperirile de amfore, atribuite sec. IV e.n, pe baza materialului ceramic însoțitor, să dateze dintr-o perioadă anterioară, mai ales cînd

pe locul descoperirii respective sînt si unele resturi de locuire dacică mai veche.

În orice caz, pe baza acestei răspîndiri a fragmentelor de amfore romane, descoperite în urma recunoașterilor recente, se constată o frecvență mai mare a lor în cîmpia din nord-estul Moldovei, adică tocmai acolo unde au fost identificate și cele mai multe resturi de locuire din vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov 423. În comparație cu acestea, resturile de amfore din sec. IV e.n. din jumătatea de sud a Moldovei sînt într-un număr mai redus 424, spre deosebire de perioada anterioară, corespunzătoare provinciei Dacia, cînd majoritatea descoperirilor de amfore romane provine din această regiune. Să se datoreze această variație în frecvența amforelor romane, caracteristice sec. II—III și IV, din jumătatea de nord și de sud a Moldovei numai hazardului descoperirilor, sau eventual și altor cauze? În legătură cu această problemă s-ar putea presupune că în sec. IV e.n., o dată cu răspîndirea masivă în jumătatea de nord a Moldovei a purtătorilor culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, influențată destul de mult de către cultura romană, să se fi intensificat și pătrunderea importurilor de amfore romane în această regiune.

Deocamdată, nestudiindu-se în mod special aceste variante de amfore romane, este dificil să se precizeze locurile lor de producere 425. Avîndu-se în vedere descoperirea numeroaselor

423 În afară de resturile de amfore menționate în textul de mai sus mai pot fi amintite descoperirile de la Valea Lupului — La Movilă (M. Dinu, op. cit., în AȘUIași, secția a III-a, 1, 1955, 1—2, p. 79) în bazinul Bahluiului; Trușești — Pe Cuha (M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 1—2, p. 176) în Cîmpia Jijiei Superioare și Podoleni (C. Matasă, op. cit., în BCMI, XXXI, 1938, 97) în Subcarpați.

424 Pe lîngă resturile de amfore menționate mai sus, se mai cunosc cîteva exemplare provenind de la Tg. Negrești — Cimitirul evreiesc și Dumeștii Vechi (M. Petrescu-Dîmbovița, Em. Bold și M. Dinu, op. cit., în AȘUIași,

III, 1, 1955, 1-2, p. 23 și 32); Poienești-Dealul Teilor (R. Vulpe, op. cit., în Materiale, I, p. 289). În schimb, cu prilejul recunoașterilor din fostele județe Covurlui (M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 427 și urm.) și Tutova (C. Mateescu, op. cit., în Raport MNA, 1944, p. 52 și urm.), nu au fost semnalate descoperiri de acest fel.

425 Pentru problema provenienței importurilor romane din aria de răspîndire a culturii Cerniahov din nordul Mării Negre, vezi E. A. Sîmonovici, op. cit., în SA, XXIXXXXX, p. 98 și urm.

resturi de amfore într-unul din cuptoarele de la Cîrniceni (jud. Iași), distrus prin lucrările de apă din lutăria respectivă, nu ar fi exclus ca pe lîngă amforele romane de import să fi existat și o producție locală de vase de acest tip.

Tot din categoria obiectelor romane de import găsite cu prilejul acestor recunoașteri mai fac parte și unele fragmente de pahare conice de sticlă, ornamentate la exterior cu suprafețe concave de formă eliptică, iar pe gît cu dungi mate orizontale 426. Fragmente de asemenea pahare de sticlă s-au găsit și cu prilejul săpăturilor din așezarea de tip Sîntana de Mureș-Cerniahov de la Botoșani (Dealul Cărămidăriei).

În ceea ce privește restul materialului descoperit cu ocazia recunoașterilor recente din Moldova, mai fac parte cîteva unelte și obiecte de podoabă, dintre care unele nu pot fi atribuite cu toată siguranța culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, întrucît tipurile respective de obiecte, durînd mai mult, nu sînt caracteristice numai pentru această cultură.

Acestei din urmă categorii îi aparțin în primul rînd cîteva unelte de fier, lut ars și piatră, descoperite în cuprinsul așezărilor cu resturi de locuire din sec. IV e.n., sau uneori În mod izolat. Dintre acestea se remarcă un brăzdar de plug din fier, găsit împreună cu resturi ceramice din sec. IV e.n. la Huși (La Epărie) și o altă piesă izolată, de același tip, de la Dănești (Dealul Şurăneștilor); două seceri de fier, dintre care una întreagă, din cuprinsul unei așezări din sec. IV e.n. de la Hăsnășeni (Rîpa Bărboșilor) și o alta fragmentară, mai putin sigură ca datare, de la Albesti (La Pod); un cutit și două cutitoaie de fier de la Iași (Str. Ciurchi nr. 134); un suvac de fier de la Letcani (Marginea sud-estică a satului); patru greutăți de lut ars întregi și fragmentare, dintre care trei cu o datare mai sigură, de la Iași (Str. Ciurchi nr. 134), Ghireni (Dealu Livezii), Ruginești (La Gospodărie) și una cu datare îndoielnică de la Cuza Vodă (Valea Şipoțelului); trei fusuiole de argilă, dintre care mai sigur ca datare două de la Iași (Str. Ciurchi nr. 134) și Dancu (Marginea estică a satului) și una de la Hîrlău (Valea Nicolinei), datată problematic, și, în fine, trei ascutitoare de gresie descoperite la Iași (Str. Ciurchi nr. 134), Bălțați (SE de sat) și Ruginești (Gostat). În afară de aceste ustensile, în cuprinsul așezării din sec. IV e.n. din marginea de est a satului Dancu s-au mai găsit și numeroase bucăți de zgură, care atestă și o activitate de atelier pentru prelucrarea fierului, în vederea obținerii uneltelor necesare comunității sătesti din regiunea respectivă.

Spre deosebire de aceste unelte, a căror încadrare culturală și cronologică este de cele mai multe ori dificilă, cele două fibule de bronz de tipul cu piciorul îndoit pe dedesubt, descoperite în cuprinsul așezărilor din sec. IV e.n. la Dancu (Marginea estică a satului) și Botoșani (Dealul Cărămidăriei), pot fi atribuite cu mai multă siguranță culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov.

Fibulele de acest tip sînt caracteristice îndeosebi pentru sec. IV e.n. și au o foarte mare răspîndire, din nordul Mării Negre pînă în Germania 427. Pe teritoriul țării noastre se cunosc numeroase exemplare de fibule de acest tip, în unele morminte întîlnindu-se cîte una, pe ambii, umeri, după ritualul și portul gotic 428. În ceea ce privește teritoriul Moldovei, se cunosc cazuri similare la Erbiceni 429.

426 Pentru unele răspîndiri ale paharelor romane de sticlă provenind din import, a se vedea Radu Vulpe, Izvoare, p. 301, nota 1, unde se citează cîteva descoperiri de asemenea pahare în Muntenia, Ungaria, Cehoslovacia și R. S. S. Moldovenească; G. B. Fedorov, Черняховская культура, în MIA, 82, 1960, p. 253 și urm.

427 Vezi R. Vulpe, Sățăturile de la Poienești din 1949, în Materiale, I, p. 437, nota 62, în care discutindu-se originea acestui tip de fibulă, se consideră că el aparține epocii romane tîrzii și nu La Tène-ului III, așa cum s-a susținut de către Max Ebert, pe baza interpretării greșite a descoperirii de la Marițin, de lîngă Olbia. Pentru acest

tip de fibulă vezi și G. B. Fedorov, op. cil., în MIA, 89, 1960, p. 144, pl. 36, tipurile V (1) și V(2); А. К. Атвгог, Фибулы юга европейской части СССР, II в. до н.э. — IV в.н.э., Moscova, 1966, tabl. 16.

428 Istoria României, I, 1960, p. 690, capitol redactat de I. Nestor.

429 În mormîntul 16, distrus în parte, se păstrau în dreptul fiecărui umăr cîte o fibulă. Pentru tipul fibulelor vezi D. G. Teodor și Em. Zaharia, Sondajele de la Spinoasa și Erbiceni, în Materiale, VIII, 1962, p. 40 fig. 5/9.

De asemenea, dintre obiectele de podoabă, pot fi considerate ca datînd din vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov și cele cîteva mărgele tubulare, rotunde și bitronconice, din pastă de sticlă de culoare albastră, rozie sau gălbuie, descoperite la Iași (str. Ciurchi nr. 134), Rusenii Noi (Sub Pădure) și Pogorăști (La Movilă), precum și o altă mărgică de calcedonie albă de la Bădeni (Movila Grădistei).

Tot acestei culturi îi aparține și un fragment de pieptene de os, lucrat din trei plăci prinse cu nituri de bronz pe mînerul plat de formă cvasi triunghiulară, descoperit în cuprinsul așezării din sec. IV e.n. de la Iași (Fabrica de cărămidă) 430. După forma mînerului, exemplarul de la Iași reprezintă o variantă a acestui tip de pieptene. Cele mai multe piese au placa mînerului de formă semicirculară, terminată simplu sau cu umeri laterali. Exemplare ale acestor din urmă variante, foarte răspîndite pe teritoriul României, sînt bine cunoscute și în Moldova, îndeosebi în urma descoperirilor din necropolele de la Izvoare 431, Erbiceni (Dealul Cimitirului) 432, Trușești (Pe Cuha) 433 și din alte locuri.

Recent la Bîrlad (Valea Seacă) s-au descoperit cîteva ateliere pentru producerea acestui

tip de pieptene, cuprinzînd piese din corn de cerb în diferite faze de prelucrare 434.

Acestea sînt principalele rezultate obținute cu prilejul recunoașterilor recente din Moldova în cuprinsul așezărilor din sec. IV e.n., aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov. Din prezentarea lor rezultă marea răspîndire a acestei culturi pe teritoriul Moldovei, precum și variațiile în intensitatea de locuire din diferitele subunități naturale ale acestui teritoriu. Spre deosebire de perioada imediat anterioară corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.), locuirea din vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov (sfîrșitul sec. III și îndeosebi sec. IV e.n.) a fost mult mai intensă în jumătatea de nord a Moldovei. Această locuire a fost însă mai puțin intensă în jumătatea de sud a Moldovei, îndeosebi în culoarul de trecere din Cîmpia Siretului, și foarte slab reprezentată în regiunea subcarpatică din mijlocul Moldovei, în importantul centru de locuire dacică din La Tène-ul III și pînă în vremea corespunzătoare provinciei Dacia inclusiv.

De asemenea, din analiza materialului ceramic și a celorlalte piese ale culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov descoperite cu ocazia acestor recunoașteri s-au identificat elementele de tradiție locală (fragmente de urne și căni din pastă fină cenușie sau gălbuie și din vase de provizie (dolia), din pastă nisipoasă, toate lucrate la roată, precum și de cățui și oale lucrate cu mîna din pastă poroasă), alături de altele de factură gotică (resturi de ceramică neagră), sarmatică (mărgele de tip sarmatic) și romană (fragmente de amfore și pahare de sticlă).

Numai după cercetarea intensă a unor așezări ale culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov de pe acest teritoriu se va putea constata în ce măsură în aria de răspîndire a acestei culturi de pe teritoriul Moldovei pot fi deosebite variante locale, corespunzătoare elementelor caracteristice ale culturii materiale din aceste așezări. Tot cu acest prilej se va putea încerca să se lămurească în ce măsură aceste elemente culturale de origini diferite corespund și la deosebiri etnice. În legătură cu această probemă, s-a constatat că diversitatea elementelor culturale, în care predomină acelea de origine locală, corespunde și cu amestecul etnic stabilit pe cale antropologică, ca fiind constituit din elemente mediteranoide, nord-est baltice și alpine, predominînd acelea autohtone (mediteranoide) în necropolele de la Sîntana de Mureș și Spanțov 485.

Un rol în geneza acestei culturi l-au avut și sarmații 436.

În ceea ce privește prezența elementelor sarmate în cuprinsul așezărilor din vremea acestei. culturi, nu sînt încă dovezi suficiente. În afară de cîteva mărgele, și acelea nu îndeajuns de

<sup>430</sup> Pentru răspîndirea generală a acestui tip de pieptene vezi R. Vulpe, Săpăturile de la Poenești din 1949, în Materiale, I, 1953, p. 295, nota 21.

<sup>431</sup> Radu Vulpe, Izvoare, p. 299 și urm.

<sup>432</sup> D. G. Teodor și Em. Zaharia, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 40, fig. 5/1.

 $<sup>^{433}</sup>$  M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratori, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 179 şi fig. 9.

<sup>434</sup> V. Palade, Atelierele pentru lucrat piepteni de os, din secolul al IV-lea e.n. de la Bîrlad-Valea Seacă, în AM, IV, 1966, p. 261 și urm.

<sup>435</sup> Istoria României, 1960, I, p. 679 și urm., capitol redactat de I. Nestor; Olga Necrasov și Maria Cristescu, op. cit., în AM, I, 1961, p. 221 și urm.

<sup>438</sup> Istoria României, I, 1960, p. 679 şi urm., capitol redactat de I. Nestor; G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 172.

concludente, nu s-au putut determina și alte resturi de cultură materială de origine sarmatică, îndeosebi ceramica, care fiind fragmentată nu permite reconstituirea exactă a formelor vaselor.

În schimb, prezența elementelor de cultură sarmatică pe teritoriul Moldovei în această vreme este atestată în mod sigur prin descoperirile din necropolele culturii Sîntana de Mureș de la Izvoare 437 din regiunea subcarpatică, de la Erbiceni 438 din cîmpia nord-estică a Moldovei și de la Podul-Pietris 439 din Podisul Moldovei Centrale.

## Cultura materială din sec. V—VI

Etapa următoare, corespunzătoare invaziei hunilor și gepizilor pe teritoriul Republicii Socialiste România, este mult mai puțin atestată prin descoperiri arheologice pe teritoriul Moldovei. Astfel, înainte de cel de-al doilea război mondial se cunosteau doar două descoperiri importante de morminte din sec. V e.n., unul la Concesti (jud. Botoșani) 440 și altul la N. Bălcescu — Roman 441. Dintre acestea, mormîntul de la Concesti, descoperit în 1811 sau 1812, cu cavou din blocuri de piatră și cu un bogat inventar, a aparținut, foarte probabil, unui nobil hun îngropat împreună cu calul său 442, iar acela de la Roman, descoperit în 1933, datînd din prima jumătate a sec. V e.n. și mai modest ca inventar, a conținut resturile unei femei înstărite de origine germană, eventual ostrogotă 443, ca și mormîntul "princiar" contemporan de la Chioidu din Muntii Buzăului 444.

În afară de aceste două descoperiri de morminte, nu se mai cunoștea nici o așezare sau necropolă din această vreme pe teritoriul Moldovei.

Ulterior, în perioada de după 1949, numărul descoperirilor arheologice din sec. V-VI e.n. din Moldova a sporit într-o oarecare măsură, fără totuși ca pe baza lor să se poată contura mai precis aspectele de cultură materială din etapa respectivă. Dintre acestea, o mențiune aparte o merită descoperirea întîmplătoare a diademei de aur lucrată în stilul "cabochon" de la Buhăeni (jud. Iași) din prima jumătate a sec. V e.n., care, alături de descoperirile de morminte de la Concești și Roman, constituie încă o importantă dovadă arheologică din Moldova din vremea corespunzătoare invaziei hunilor 445.

De asemenea, prezintă interes descoperirea așezărilor de la Costișa-Mănoaia 446 și Botoșana 447, ca și descoperirile de morminte din sec. V e.n. de la Valea Lupului (Fabrica Chimică) si Botosani (Dealul Cărămidăriei), făcute cu prilejul săpăturilor arheologice de pe locurile

487 R. Vulpe, Izvoare, p. 42 și urm. și p. 276 și urm. 438 Anton Nitu, Emilia Zaharia și Dan G. Teodor, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 336 și urm.; Em. Zaharia și N. Zaharia, op. cit., în AM, J, 1961, p. 211 și urm.; D. G. Teodor și Emilia Zaharia, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 38 și urm.

439 N. Zaharia, Em. Zaharia și V. Palade, op. cit., în

Materiale, VIII, 1962, p. 591 și urm.
440 Al. Odobescu, Opere complete, IV, 1919, Mormintul mongolic de la Concești, p. 304 și urm.; Istoria României, I, 1960, p. 702 și urm., capitol redactat de I. Nestor. Pentru discuțiile privind tezaurul de la Concești vezi și Wilhelm Grünhagen, Der Schatzfund von Gross Bodungen, în Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt a. M., Römisch-Germanische Forschungen, Band 21, Berlin 1954.

441 VI. Dumitrescu, Une tombe de l'époque des migrations des peuples près de Roman (Moldavie), în RIR, IV, 1934, p. 76 și urm.; Istoria României, I, 1960, p. 704, capitol

redactat de I. Nestor.

442 Istoria României, I. 1960, p. 702, capitol redactat de I. Nestor.

- 443 I. Nestor, op. cit., Rapports, II, XI-ème Congrès... Stockholm, 1960, p. 135; idem, Istoria României, I, 1960. p. 703.
- 444 C. C. Giurescu, Mormintul germanic de la Chiojdu, în RIR, V-VI, 1935-1936, p. 333 şi urm.
- 445 Adrian C. Florescu, Диадема из голотой пластинки, эпохи переселения народов, найденная в Бухэени, în Dacia, N.S., IV, 1960, p. 561 și urm.; idem, O descoperire din perioada corespunzătoare invaziei hunilor în nordul Moldovei, în Omagiu lui P. Constantinescu-Iași, p. 127
- 446 D. Teodor, V. Căpitanu și I. Mitrea, Cercetările arheologice la Mănoaia-Costișa și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale locale din secolele V-VI din Moldova, în Carpica, I, 1968, p. 233 și urm.
- 447 Dan Gh. Teodor și Gr. Foit, Importanța descoperirilor de la Botosana pentru cunoasterea secolelor V si VI în Moldova (în manuscris); M. Petrescu-Dîmbovița, Considérations sur le problème des périodes de la culture matérielle en Moldavie du VI- au X- siècle, în Revue Roumaine d'Histoire, 2, 1967, p. 184 și urm.

respective, precum și cercetarea, prin sondaje, a așezărilor de la Botoșani (Dealul Cărămidăriei), Costișa (jud. Neamț) și de la Botoșana (jud. Suceava).

La Valea Lupului (Fabrica Chimică), din cele nouă morminte descoperite în 1952 și datate în sec. IV e.n., unul, de pe locul așezării de la sfîrșitul epocii bronzului 448, prin caracteristicile lui (orientarea V—E, lipsa ceramicii, brățări cu capetele îngroșate și cercei de bronz, dintre care unul cu mărgică polifațetată) poate fi încadrat în sec. V e.n., prin analogie cu descoperirile corespunzătoare din mormintele de la Botoșani (Dealul Cărămidăriei). În acest din urmă loc, prin săpăturile arheologice din 1960—1962 s-au dezvelit 22 morminte de înhumație, adînci, cu scheletele întinse pe spate, orientate de obicei V—E și mai rar NV—SE, cu inventar sărăcăcios și fără ceramică, constituit din piese de podoabă și îmbrăcăminte (fibule, cercei, ace și catarame de bronz, fragment de oglindă de metal alb, discuri perforate de lut ars și mărgele de sticlă, pastă de sticlă, os și chihlimbar), precum și unele obiecte de fier de formă neprecizată 449.

În afară de aceste morminte, cercetate metodic, cu prilejul săpăturilor de pe Dealul Cărămidăriei au mai fost descoperite și altele, care însă din nefericire au fost distruse de către unele lucrări de sapă.

Dintre obiectele din mormintele acestei necropole, deosebit de importante din punct de vedere cronologic sînt două fibule de bronz cu capul triunghiular și piciorul rombic, decorate cu adîncituri fațetate rombic, ambele descoperite într-un mormînt, în care erau dispuse după moda gotică, cîte una în dreptul fiecărui umăr. Varianta aceasta de fibulă, de origine răsăriteană, din regiunea pontică, și cu analogii pînă în prezent pe teritoriile Ungariei, Slovaciei, Niprului Mijlociu și Crimeii, datează din sec. V e.n. 450.

Pe lîngă acest tip de fibulă, corespunzător unei variante a tipului II din clasificarea lui Párducz<sup>451</sup>, pentru încadrarea cronologică a necropolei de la Botoșani sînt importante și cele-lalte obiecte din inventarul mormintelor acestei necropole. Astfel, cele două variante de cercei de bronz, dintre care una cu butoni poliedrici și alta cu capetele ascuțite, corespunzătoare tipuri-lor I și II din clasificarea lui Párducz <sup>452</sup>, fragmentul de oglindă din metal alb cu decor radial în relief <sup>453</sup>, perlele mici de sticlă (pastă?) de culoare cafenie închisă aproape neagră în formă de boabe de mei și mărgelele mai mari sferice, de sticlă de culoare albastră cu puncte roșii și galbene <sup>454</sup>, acul de bronz cu capul lățit <sup>455</sup> și catarama de bronz cu bucla îngroșată <sup>456</sup> sînt în cea mai mare parte de origine răsăriteană, datînd între sfîrșitul sec. IV și mijlocul sec. V e.n. Deci, pe baza tuturor acestor piese, necropola de pe Dealul Cărămidăriei de la Botoșani poate fi încadrată în prima jumătate a sec. V e.n., în vremea corespunzătoare invaziei hunilor.

Mormintele acestei necropole, caracterizate prin adîncimea mare a gropilor, prin orientarea predominantă V-E a scheletelor cu craniile normale sau deformate în formă de turn

448 M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratori, Şantierul Hlincea-Iaşi, în SCIV, V 1954, 1-2, p. 250 şi urm. şi fig. 11/1-4 (raport M. Dinu); ibidem, p. 250, se menţionează prima epocă a fierului, căreia se considera pe atunci că-i aparţine cultura Noua, în loc de sfirşitul epocii bronzului.

449 Emilia Zaharia și N. Zaharia, Contribuții la cunoașterea culturii materiale din secolul al V-lea e.n. din Moldova în lumina săpăturilor de la Botoșani, în AM, VI, p. 167 și urm.; idem, Rezultatul săpăturilor din așezarea și necropola din sec. IV-V e.n. de la Botoșani-Dealul Cărămidăriei (manuscris).

450 M. Párducz, Archäologische Beiträge zur Geschichte der Hunnenzeit in Ungarn, in ActaArch, XI, 1959, 1-4, p. 374 şi urm.; Ioachim Werner, Beiträge zur Archäologie des Attila Reiches, München, 1956, p. 21 şi pl. 49/5.

 $^{461}$  M. Párducz, op. cit., în ActaArch, XI, 1959, 1-4, p. 374 și urm.

452 Ibidem, p. 376. După părerea autorului tipul I, cu analogii în sudul U.R.S.S. și Caucaz, s-a introdus în

Ungaria dinspre est, ca și tipul II, care după cum a arătat J. Werner are acceași origine răsăriteană, eventual bosforană.

453 Pentru acest tip de oglindă, tot de origine răsăriteană, vezi M. Párducz, op. cit., p. 373. Autorul, bazîndu-se pe lucrările lui J. Werner și I. Covrig, prezintă pe scurt problemele legate de răspîndirea, originea, cronologia și apartenența etnică a acestui tip de oglindă de la cimitirul de la Csongrád, corespunzător, după Werner, tipului Čmi-Brigetio.

454 M. Párducz, op. cit., în Acta Arch, XI, 1-4, 1959, p. 366, în care se menționează perle similare din mormîntul nr. 6 de la Bodrogmonostorszeg.

455 Ibidem, p. 372, în care se citează analogii din unele morminte de la Bodrogmonostorszeg și Bandul de Cîmpie.

456 Pentru acest tip de cataramă vezi M. Párducz, op. cit., p. 377 și urm., în care sînt menționate exemplare din bronz, fier și os, susținîndu-se, pe baza analogiilor de la Kerci, că tipul acesta de cataramă este caracteristic pentru sfîrșitul sec. IV și începutul sec. V e.n.

sau de tip "aymaras" 457 și prin inventarul lor sărăcăcios, lipsit de ceramică, se deosebesc de mormintele din necropolele culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov și în parte și de acelea ale sarmatilor. Deci, din acest punct de vedere se constată schimbări în ritualul înmormîntărilor din sec. V e.n. față de acele ale sec. IV. În ce măsură în aceste schimbări de ritual se reflectă si deosebiri etnice este greu deocamdată să se precizeze numai pe baza cercetărilor arheologice. Pentru aceasta este necesar să se apeleze și la studiul antropologic al scheletelor descoperite în necropola de pe Dealul Cărămidăriei de la Botoșani 458. Deocamdată au fost studiate deformările craniene (de către M. Cristescu), neputîndu-se însă preciza dacă ele corespund unor categorii sociale din cadrul aceleiași populații sau eventual unor triburi diferite 459.

În orice caz, deși prin caracteristicile principale ale ritualului de înmormîntare mormintele acestea se deosebesc de acelea ale grupului Sîntana de Mures-Cerniahov, totusi prin unele detalii, cum ar fi de exemplu obiceiul de a se introduce două fibule în mormînt, cîte una în dreptul fiecărui umăr, după moda gotică, se poate deduce că este prezentă, în continuare, o tradiție gotică, în legătură poate cu o pătură subțire de ostrogoți căreia, după cum s-a arătat mai sus, s-a presupus că-i aparțin probabil mormintele "princiare" de la Roman și Chiojd, precum și alte descoperiri de morminte de pe teritoriul României din vremea invaziei hunilor.

Această ipoteză pare să fie confirmată si prin numărul relativ mare de objecte de origine răsăriteană din inventarul mormintelor necropolei de la Botoșani. Prezența lor aici în prima jumătate a sec. V e.n., după înfrîngerea goților de către huni, poate fi interpretată în sensul unei componente germanice de origine ostrogotă, care, alături de huni și de alte elemente etnice, a influentat fondul local, contribuind la geneza unui grup cultural nu încă îndeajuns de bine precizat pe teritoriul Moldovei. În afară de aceasta, contrastul dintre inventarul sărăcăcios al mormintelor de la Boto sani si acela bogat al mormintelor de la Concesti si Roman 460 se explică prin accentuarea contradictiilor sociale din această etapă a democratiei militare, în care se aflau hunii și populațiile supuse de către ei.

Paralel cu cercetar ea metodică a necropolei din sec. V e.n. de pe Dealul Cărămidăriei de la Botoșani, s-au efectuat săpături și în cuprinsul așezării de pe același loc, din spatele necropolei, aducîndu-se unele contributii pretioase cu privire la locuirea din perioada cuprinsă între

sec. I-IV e.n. si, eventual, în parte și din sec. V e.n. 461.

Pe baza resturilor ceramice din cuprinsul așezării culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov de pe acest loc, datate într-o fază tîrzie a sec. IV e.n. și, eventual, în parte, în sec. V e.n., este deocamdată prematur să se precizeze, din cauza caracterului restrîns al acestor cercetări. după cum pe drept cuvînt s-a arătat și de cei care au săpat acolo, dacă ceea ce aparține sec. V e.n. reprezintă aici ultima fază a culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov sau eventual este în legătură cu o fază a altei culturi încă neprecizate.

Relativ la această problemă, prezintă interes și sondajele efectuate recent în asezarea de la Botosana (jud. Suceava 462). În urma cercetărilor din această așezare, care sînt în continuare, s-au identificat locuinte în formă de bordeie, care, după caracteristicile inventarului ceramic. sînt ulterioare culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov și mai vechi decît aspectul Şipot-Suceava din nordul Moldovei, datînd probabil din a doua jumătate a sec. V e.n. sau eventual sec. V-VI e.n. Majoritatea resturilor ceramice din această așezare provin din oale lucrate cu mîna, cu pereții subțiri și bulbucați pe ambele fețe, dintr-o pastă grosieră de culoare negricioasă, cu pietricele și șamotă în compoziție. Pe lîngă această categorie ceramică, se mai întîlneste și specia ceramicii nisipoase, care este reprezentată însă printr-un număr mult mai restrîns de fragmente. În afară de aceste bordeie din sec. V-VI e.n., s-a găsit aici și o locuință de suprafață din sec. IV e.n., apartinînd, după conținutul ei, în mod sigur culturii Sîntana de Mureș.

<sup>457</sup> O. Necrasov, M. Cristescu și S. Antoniu, Considerații asupra practicii deformării artificiale a craniului și a modificărilor morfologice consecutive, în AŞUIași, XIII, 1967, 1, p. 35 și urm.
458 *Ibidem*.

<sup>459</sup> Ibidem.

<sup>480</sup> Istoria României, I, 1960, p. 702 și 704, capitol redactat de I. Nestor.

<sup>461</sup> Vezi nota 449 de mai sus.

<sup>462</sup> Săpături efectuate în anii 1962-1969 de către D. G. Teodor si Gr. Foit.

În urma acestor cercetări se poate deduce că resturile ceramice din pastă fină cenușie sau de aspect zgrunțuros, din cuprinsul acestei așezări, pot fi considerate ca derivînd din speciile ceramice corespunzătoare ale culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov. În orice caz, prin predominarea speciei ceramice lucrate cu mîna, care oarecum se generalizează în comparație cu specia nisipoasă, așezarea de la Botoșana se deosebește de așezările de la Botoșani (Dealul Cărămidăriei) și Bratei, aparținînd probabil unei variante, care, în stadiul actual al cercetărilor din Moldova, pare să fie ceva mai tîrzie decît descoperirile din prima jumătate a sec. al V-lea e.n. din necropola și așezarea de la Botoșani. Din acest motiv presupunem ca probabilă încadrarea cronologică a așezării de la Botoșana în a doua jumătate a sec. V e.n. sau eventual sec. V—VI, cu toate că, spre deosebire de necropola de la Botoșani (Dealul Cărămidăriei), lipsesc aici pînă în prezent elemente mai sigure de datare.

În cazul în care se confirmă această datare a resturilor de locuire din așezarea de la Botoșana, ar rezulta ca în evoluția culturii materiale din sec. V—VI e.n. din nordul Moldovei să se poată deosebi două etape, dintre care una mai veche, din prima jumătate a sec. V e. n., corespunzățoare necropolei și eventual în parte așezării de la Botoșani (Dealul Cărămidăriei), și o alta mai nouă, din a doua jumătate a sec. V e.n. și eventual sec. V—VI e.n., ilustrată prin

așezarea de la Botoșana.

Acestea sînt unele din principalele rezultate ale săpăturilor și sondajelor din Moldova cu privire la perioada atît de puțin cunoscută a sec. V—VI e.n.

Datele acestor cercetări sînt completate într-o oarecare măsură și prin rezultatele recunoașterilor arheologice recente de pe teritoriul Moldovei.

Astfel, prin aceste cercetări de suprafață s-au identificat resturi de locuire din sec. V și eventual V-VI în 12 stațiuni din următoarele 11 localități:

- a. Bazinul Bahluiului: Buţuluc (În Țarnă), Iași (Bariera Cîrlig, Str. Ciurchi nr. 134), Mogoșești (Dealul Băţului), Păușești (În fața Cantonului silvic).
  - b. Cîmpia Jijiei Superioare: Cîrniceni (Cimitirul Vechi), Nichiteni (Pîrîul Calului).

c. Podișul Moldovei Centrale: Osoi (Terasa Prutului).

d. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bîrlălești (La Arie), Blăgești (Brezina II).

e. Subcarpați: Costișa (Mănoaia).

În afară de acestea, au mai fost identificate 8 așezări din următoarele 8 localități, cu resturi de locuire din sec. IV—V sau eventual sec. V (?):

- a. Bazinul Bahluiului: Cogeasca Veche (La Moară), Dorobanțu (Poala Dealului Șorogari La Iezătură).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Botoșani (Dealul Cărămidăriei), Cișmea (La Movile), Focuri (Podu lui Grunzu), Hănești (La Iezătură).

c. Depresiunea Hușilor: Ghermanești (Barahoi II), Rîșești (Vatra satului).

La Nichiteni (jud. Botoșani), în punctul denumit La Pîrîul Calului din Cîmpia Jijiei Superioare, s-a semnalat o necropolă cu morminte de înhumație care datează din sec. IV și continuă eventual pînă în sec. VI, după cum o atestă în primul rînd o fibulă de bronz cu placa semicirculară, prezentînd analogii apropiate în așezarea de la Soporul de Cîmpie 463.

Tot din această vreme mai datează și alte descoperiri de obiecte izolate din Bazinul Bahluiului, dintre care două mărgele din pastă de sticlă descoperite la Ciurbești (Bîrca II) și Tăutești (În Zof), iar cea de-a treia o constituie un pieptene bilateral de os, fragmentar, descoperit la Iași (Bariera Cîrlig) 464.

Dintre toate aceste descoperiri, în lucrarea de față ne interesează în primul rînd acelea care constau din așezări a căror încadrare cronologică în sec. V sau eventual V—VI e.n., bazată în

464 Piepteni bilaterali s-au găsit la Spanţov, vezi S. Morintz şi C. Preda, Săpăturile de la Spanţov, în Materiale, V, 1959, p. 168, sig. 4/3; Anton Toćik, Nove nalezy z Doby Stahovania Narodov na Juhozápadnom Slovensku, sn Študijné zvesti, Nitra, 1962, p. 217.

<sup>463</sup> D. Protase, Santierul arheologic Soporul de Cîmpie, în Materiale, VIII, p. 534, fig. 7.

mod exclusiv pe caracteristicile ceramicii, este deocamdată provizorie, urmînd să fie verificată prin cercetările viitoare. Cu acest prilej se va preciza în ce măsură este justificată atribuirea așezărilor de la Buțuluc, Cîrniceni, Osoi și Costișa secolului V e.n., iar a acelora de la Mogoșești, Păușești și Lunca secolelor V—VI e.n. De asemenea, tot prin aceste cercetări se va lămuri mai bine încadrarea cronologică și culturală a resturilor de locuire din așezările de la Botoșani, Ghermănești, Rîșești și Blăgești, datate în mod nesigur în sec. IV—V sau V (?) e.n.

Deocamdată, considerînd în bloc aceste descoperiri de așezări mai mult sau mai puțin sigure din sec. V și V—VI e.n., se desprinde concluzia că cele mai multe dintre așezările din această perioadă au fost identificate în jumătatea de nord a Moldovei și numai în număr cu totul redus în restul teritoriului din jumătatea de sud a acestei regiuni, lipsind cu totul în cîmpia joasă a Siretului, unde, de altfel, exceptînd teritoriul roman de la Barboși, s-au găsit și foarte puține resturi de locuire din sec. III și IV e.n.

În stadiul actual al cercetărilor, este dificil să se precizeze cauzele cărora li se datorește împuținarea și chiar lipsa așezărilor în secolele amintite din "Cîmpia" și "Colinele" joase din sudul Moldovei. Să se datoreze această situație faptului că regiunea respectivă, constituind un culoar principal de trecere pentru neamurile în migrație dinspre răsărit, prezenta nesiguranță pentru o locuire mai intensă și de lungă durată? În caz afirmativ, s-ar pune în legătură cu aceasta și prezența capului de pod de la Barboși în prima jumătate a sec. IV e.n., pentru apărarea teritoriului roman din Dobrogea.

Din punct de vedere topografic, din cele 11 așezări datate în sec. V și eventual V—VI e.n., 9 sînt situate pe terase inferioare (Iași, Păușești, Cîrniceni, Osoi, Costișa și Bîrlălești) sau cîmpii joase (Buțuluc) și numai 2 pe margine de podiș (Blăgești și Mogoșești). De asemenea, cele 8 așezări atribuite sec. IV—V sau V (?) se află pe terase inferioare și locuri mai joase. Deci, din această repartiție topografică a așezărilor din sec. V și V—VI rezultă în mod sigur că aproape toate sînt situate pe locuri joase și numai în cazuri cu totul rare ocupă și locuri cu poziție ceva mai înaltă. Din acest punct de vedere, se constată o legătură strînsă cu așezările din perioada anterioară, corespunzătoare culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, care, după cum s-a arătat mai sus, ocupau cu predilecție aceleași terenuri joase.

Mai mult încă, marea majoritate a așezărilor din sec. V și V-VI, precum și din sec. IV-V și eventual V (?), se află pe aceleași locuri cu așezările din perioada anterioară, aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov. Este posibil ca această continuitate de locuire în cuprinsul acelorași așezări în sec. IV și V sau V-VI e.n. sau lipsa de continuitate pentru unele dintre așezările din aceste secole să fie în legătură cu procesul complicat istoric, etnic și social-economic care a avut loc în condițiile înfrîngerii și emigrării goților, în urma tulburărilor produse de invazia hunilor. În aceste împrejurări istorice, de la sfîrșitul sec. IV e.n. și din prima jumătate a sec. V e.n., în învălmășeala produsă prin invazia hunilor este posibil ca o parte a societății autohtone din regiunile mai retrase, împădurite și mai greu accesibile, precum și altele din locuri mai puțin deschise, de o mai slabă circulație și cu terenuri bune pentru agricultură, să fi continuat să viețuiască pe locurile așezărilor anterioare, în timp ce marea majoritate din zonele expuse să fi părăsit vechile așezări, durînd altele noi 465.

Tipul de locuință caracteristic pentru așezările din această vreme pare să fi fost bordeiul, după cum o dovedesc săpăturile de la Botoșana și Çostișa din Moldova, precum și săpăturile de la Morești, Bratei și Soporul de Cîmpie din Transilvania. Bordeiele de la Botoșana, nu prea adînci și cu cuptoare din lespezi de piatră, în formă de potcoavă, într-unul din colțuri, se aseamănă cu semibordeiele din perioada următoare, Şipot—Suceava, din sec. VI—VII e.n. Prin aceste caracteristici așezarea de la Botoșana se apropie mai mult de așezările din faza Şipot-Suceava, datîndu-se mai curînd în sec. V—VI decît în prima jumătate a sec. V e.n.

În sprijinul acestei datări s-ar putea invoca și faptul că în așezarea de la Botoșana predomină specia ceramică lucrată cu mîna, spre deosebire de așezarea de la Bratei unde această

<sup>465</sup> I. Nestor, op. cit., in Rapports, II, XIeme Congres, Stockholm, 1960, p. 134; idem, Istoria Romaniei, I, 1960, p. 700.

specie este foarte rar întîlnită, fiind în schimb frecventă categoria lucrată la roată din pastă fină cenușie, cu sau fără lustru, ori cu aspect de ciment 466.

Pentru celelalte așezări recent identificate prin recunoașteri, este caracteristică specia ceramicii nisipoase si fără lustru, lucrată la roată, care este reprezentată prin fragmente provenind îndeosebi din următoarele forme de vase : a) oale și borcane din pastă cu nisip, pietricele și scoici sfărîmate în compozitie, cu marginea îngrosată, ușor răsfrîntă și decorate pe umăr cu o dungă orizontală în relief, iar pe corp cu alte dungi adîncite orizontal sau învălurit și b) vase de provizie (dolia) cu marginile îngroșate și rotuniite, decorate cu benzi de dungi adîncite învălurit sau în zigzag. Această categorie din pastă fin-nisipoasă este ilustrată deocamdată mai bine prin descoperirile de ceramică din așezările de la Buţuluc și Costișa, datate în sec. V e.n., precum și în unele din mormintele necropolei de la Nichiteni, care pe baza fibulei cu placă semicirculară pot fi atribuite celei de-a doua jumătăți a sec. al V-lea și începutului sec. al VI-lea. Avîndu-se în vedere asocierea acestei categorii ceramice în unele descoperiri cu specia cenuşie fină sau cu aspect de ciment, derivată din ceramica culturii Sîntana de Mureş-Cerniahov din sec. IV e.n., precum si cantitatea redusă de ceramică grosolană lucrată cu mîna din aceste descoperiri, cum este cazul și la Bratei, s-ar putea presupune, pînă la noi dovezi, că descoperirile în care predomină specia cu microprundis lucrată la roată se datează cu precădere în prima jumătate a sec. V e.n. In felul acesta s-ar putea deosebi, și pe baza ceramicii, două faze în evoluția culturii materiale din sec. V și VI e.n. pe teritoriul Moldovei, dintre care una mai veche, de la sfîrsitul sec. IV și prima jumătate a sec. V, în care predomină ceramica lucrată la roată, din pastă cenusie, cu sau fără lustru ori cu aspect de ciment, cu unele legături evidente în ceramica grupului Sîntana de Mureș-Cerniahov, și o alta mai nouă, din sec. V-VI, caracterizată printr-o frecvență mai mare a ceramicii grosolane lucrate cu mîna, care se va generaliza în etapa următoare a culturii slave de tip Sipot.

În ceea ce privește specia ceramică cenușie fină, precum și aceea cu aspect de ciment, ambele bine documentate la Bratei, au fost identificate și în unele așezări din Moldova, îndeosebi la Buțuluc și Costișa, atestîndu-se prin aceasta menținerea lor aici în mod sigur cel puțin pentru prima jumătate a sec. V e.n. În ce măsură aceste categorii ceramice au fost utilizate și mai tîrziu în Moldova, în sec. V—VI e.n., este deocamdată greu să se precizeze, din lipsă de cercetări speciale. La aceasta se mai poate adăuga și dificultatea izvorîtă din faptul că unele din așezările din sec. V și VI e.n., aflîndu-se pe locurile așezărilor mai vechi, din sec. IV e.n., ale grupului Sîntana de Mureș-Cerniahov, este greu să se separe în toate cazurile cu certitudine resturile ceramice care provin din vase lucrate din pastă fină sau cu aspect de ciment din sec. V sau eventual V—VI e.n., de acelea din sec. IV e.n., din care au derivat.

În afară de ceramică, care este elementul cel mai caracteristic pentru așezările din sec. V sau V—VI e.n. identificat cu prilejul recunoașterilor recente din Moldova, s-au mai găsit, tot cu ocazia acestor cercetări, următoarele obiecte din sec. V e.n.: un fier de plug, cu analogie la Bratei<sup>467</sup>, în cuprinsul așezării de la Buțuluc; un pieptene bilateral de os, la Iași-Bariera Cîrlig<sup>468</sup>, și două mărgele din sticlă, dintre care una mai mare de la Tăutești (În Zof), ovală, de culoare albastră și cu buline roșii, cu analogii în necropola de la Botoșani, și o alta mai mică, de la Ciurbești (Dealul Bîrca II), circulară, de culoare albastră și decorată cu o dungă roșie în relief, aplicată învălurit.

deosebite pe care o are prezența peiptenului bilateral de os în complexul Sîntana de Mureș-Cerniahov din sec. IV e.n., lăsîndu-se deschisă problema atît a vechimii acestui tip de pieptene în sec. IV e.n., cît și a posibilității datării întregului complex de la Spanțov într-o perioadă ceva mai nouă decît sec. IV e.n., avindu-se în vedere faptul că acest tip de pieptene se datează în mod curent începînd cu sec. V e.n.; M. Părducz, op. cit., în AÉ, 85, 1958, p. 34; idem, op. cit., în ActaArch, XI, 1-4, 1959, p. 366, în care se arată că tipul acesta de pieptene este comun în descoperirile de morminte gepide din Cîmpia Ungariei.

<sup>466</sup> Pentru aceste categorii ceramice de la Bratei vezi Eugenia Zaharia, Sondajele de la Bratei din 1959, Materiale, VIII, p. 623 și urm.; idem, Săpăturile de la Dridu..., p. 79 și urm.

<sup>467</sup> Ibidem, p. 627, fig. 7/3.

de pieptene vezi Dorin Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania, în Materiale, II, 1956, p. 78; S. Morintz și C. Preda, Săpăturile de la Spanțov, în Materiale, VI 1959, p. 169, unde se accentuează asupra semnificației

Acestea sînt principalele rezultate care se pot desprinde din analiza puținului material documentar relativ la sec. V și eventual V—VI e.n., provenit în urma recentelor cercetări arheologice din Moldova. În stadiul actual al cercetărilor din această regiune, avîndu-se în vedere caracterul în genere limitat al săpăturilor arheologice din așezările și necropolele din perioada respectivă, nu poate fi vorba întotdeauna de concluzii definitive, ci mai mult de ipoteze de lucru, care urmează să fie verificate cu prilejul cercetărilor viitoare. Așa este cazul, în primul rînd, cu încercarea de periodizare a culturii materiale din această vreme în două etape, dintre care una mai veche, din ultimele două decenii ale sec. IV e.n. și din prima jumătate a sec. V e.n., și o alta mai nouă, datată în general în sec. V—VI.

Prima din aceste etape corespunde invaziei și dominației hunilor, căreia i se datorează încetarea în mare parte a culturii Sîntana de Mures-Cerniahov.

Din această vreme, pe lîngă mormîntul hunic de la Concești și cel presupus ostrogotic de la Roman, descoperite mai demult, datează diadema de aur de la Buhăeni, precum și o serie de așezări și necropole, identificate prin recunoașterile recente, dintre care mai importante par să fie acelea de la Buțuluc, Botoșani și Nichiteni.

De asemenea, s-a presupus că tot datorită pătrunderii hunilor pe teritoriul Moldove s-ar fi construit de către Atanaric și valul de la Ploscuțeni-Stoicani<sup>469</sup>.

Unele descoperiri de așezări din această vreme situate pe locul altora mai vechi, aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, pot constitui, după cum s-a arătat mai sus, o dovadă că nu toată populația la năvala hunilor și-a părăsit așezările, mai ales în cazul în care în aceste așezări sînt prezente forme de cultură materială (îndeosebi ceramica) derivate din acelea ale culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov<sup>470</sup>.

Pe de altă parte, nu orice piesă de origine răsăriteană, de caracter hunic, din această vreme poate fi pusă în mod exclusiv pe seama hunilor, întrucît piesele de acest fel puteau fi foarte bine vehiculate și prin ostrogoții din solda hunilor sau fugiți din calea lor<sup>471</sup>. De altfel, prin acești ostrogoți s-a menținut probabil și tradiția gotică după care se utilizau două fibule pentru îmbrăcăminte, așa cum se atestă prin descoperirile din necropola de la Botoșani, în care sînt multe elemente de podoabă și îmbrăcăminte de origine răsăriteană, introduse aici probabil prin filiera ostrogotă.

Alături de elementele de cultură materială străine, de origine răsăriteană, răspîndite pe teritoriul Moldovei în special prin huni sau ostrogoți, s-au menținut în continuare într-o măsură încă insuficient cunoscută și altele, locale, de tradiție mai veche, derivate din grupul cultural Sînt ana de Mureș-Cerniahov. Acestea din urmă, prin analogie cu cele descoperite la Bratei, Ipotești, Cîndești și București-Ciurel<sup>472</sup>, pot constitui, cu toată rezerva impusă de caracterul încă limitat al cercetărilor arheologice pentru perioada respectivă din Moldova, dovezi relative la persistența populației locale în Moldova în vremea corespunzătoare invaziei hunilor, cu toate perturbările provocate de această invazie în spațiul carpato-dunărean. În felul acesta, se poate nădăjdui ca prin intensificarea cercetărilor arheologice din așezările și necropolele din această vreme din Moldova să se aducă unele contribuții relativ la populația locală, pentru care, în izvoarele scrise, exista doar mențiunea controversată a lui Zosimos potrivit căreia Theodosius I a obligat în 381 pe carpo-daci, care împreună cu un grup de sciri (germani) au atacat imperiul, să se reașeze la nord de Dunăre<sup>473</sup>.

De asemenea, în legătură cu această problemă, unele contribuții pot fi aduse și prin cercetările antropologice. Din acest punct de vedere, deocamdată, este semnificativă coexistența în necropola de la Botoșani a scheletelor cu craniile nedeformate, alături de acelea cu două tipuri de deformări (în formă de turn și de tip "aymaras").

<sup>468</sup> Radu Vulpe, Despre valul din Moldova de Jos și "Zidul" lui Atanarik, în SCIV, I, 1950, 2, p. 163 și urm.; idem, Le vallum de la Moldavie inférieure et le "mur" d'Athanaric, Gravenhage, 1957.

<sup>470</sup> Istoria României, I, 1960, p. 704, capitol redactat

de I. Nestor.

<sup>&</sup>lt;sup>471</sup> Ibidem. <sup>472</sup> Ibidem.

<sup>473</sup> Ibidem, p. 700.

Nu știm încă în ce măsură în aceste deosebiri de ordin antropologic din necropola de la Botoșani se reflectă și o diversitate etnică, lucru de altfel posibil, avîndu-se în vedere complexitatea etnică din perioada respectivă. În orice caz, din punct de vedere istoric, prezența hunilor, ca și a altor neamuri în migrație, nu exclude, ci din contra întărește presupunerea existenței unei populații agricole supuse<sup>474</sup>.

A doua etapă din evoluția culturii materiale din această perioadă, datată în mod provizoriu deocamdată în sec. V—VI, corespunde stăpînirii gepizilor de pe teritoriul unei părți

a Daciei475.

În ceea ce privește teritoriul Moldovei, lăsînd la o parte ipoteza relativ la eventualitatea localizării în nordul Moldovei a luptei din 249 e.n. dintre goți și gepizi, la Galtis, lîngă Auha, precum și înlăturarea limitei de est a extinderii gepizilor pe teritoriul Moldovei, prin identificarea de către unii a rîului Flutausius, citat de Jordanes, cu Siretul, în loc de Olt, cum pare să fie mai probabil<sup>476</sup>, nu au fost puse în discuție alte mărturii din izvoarele scrise relativ la extinderea gepizilor pe acest teritoriu. În afară de aceasta, pe baza descoperirilor arheologice s-a restrîns întinderea teritoriului ocupat de gepizi numai la o parte a Transilvaniei.

Deci, prin identificarea rîului Flutausius cu Oltul, în loc de Siret, și din lipsa materialelor arheologice de caracter gepidic din Moldova<sup>477</sup> rezultă că descoperirile arheologice din sec. V—VI e.n. de la Botoșana, Costișa și din alte locuri, datînd mai mult sau mai puțin sigur din această vreme în Moldova, nu pot fi puse în legătură, în nici un caz, cu gepizii. Pentru încadrarea lor cronologică și culturală sînt necesare mai multe materiale arheologice, provenind din descoperiri închise. Din acest punct de vedere, interesează nu numai ceramica lucrată cu mîna, ci și cea la roată, precum și alte elemente caracteristice de inventar.

Deocamdată, pe baza săpăturilor din așezarea de la Botoșana, se cunoaște ceva mai bine specia ceramică lucrată cu mîna și într-o măsură mai redusă aceea fin-nisipoasă produsă la roată. Prin caracteristicile ei, specia ceramică lucrată cu mîna se deosebește în parte de ceramica executată în aceeași tehnică din vremea culturilor Sîntana de Mureș-Cerniahov (sec. IV e.n.) și Șipot-Suceava (sec. VI—VII). Din nefericire, nu se cunoaște în Moldova decît superficial categoria aceasta ceramică din prima jumătate a sec. V e.n., de cînd datează necropola de la Botoșani, din inventarul căreia lipsește cu totul pînă în prezent ceramica. Din acest motiv nu se știe în ce măsură ceramica lucrată cu mîna din așezarea de la Botoșana continuă aceeași categorie ceramică din prima jumătate a sec. V e.n.

Pe de altă parte, unele dintre fragmentele ceramice lucrate la roată din așezarea de la Botoșana nu sînt încă suficient de concludente pentru a putea fi atribuite, cu toată siguranța,

acestei perioade.

Datorită acestor cauze, precum și faptului că din izvoarele scrise nu se pot desprinde informații istorice cu privire la teritoriul Moldovei în această perioadă, cuprinsă între mijlocul sec. V e.n. și acela al sec. VI e.n., sînt dificultăți atît în ceea ce privește încadrarea culturală și cronologică a acestor descoperiri, cît și relativ la apartenența etnică a purtătorilor culturii respective. În legătură cu această din urmă problemă nu ar fi exclus ca resturile acestea de cul-

474 Vezi pentru această ipoteză Istoria României, I,

1960, p. 701, capitol redactat de I. Nestor.

476 În legătură cu problema extinderii stăpînirii gepide în Dacia s-au explimat diferite păreri, față de teza generală, potrivit căreia această stăpînire s-ar fi exercitat asupra întregii Dacii în perioada 454-566 (C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquité, București, 1945, p. 207). Tot astfel I. Nestor, în capitolul Vom dem Abzug der Römer aus Dakien bis zur slawischen Einwanderung, p. 135, din Raports, II, Congrès Stockholm, 1962, redactat cu C. Daicoviciu, constată ocuparea în etape a unei părți a Transilvaniei de către gepizi, cu începere de la sîrșitul sec. V e.n., neexcluzînd ipoteza unei stăpînii politice și militare a acestora asupra populației daco-romane. K. Horedt, în capitolul Gepizii din tratatul de Istoria

României, p. 709, susține că gepizii au fost prea puțin numeroși pentru a-și extinde stăpînirea asupra întregii Dacii, așa cum a arătat Iordanes. În fine, C. Daicoviciu (Din Istoria Transilvaniei, I, 1960, p. 40) pune la îndoială dominația efectivă a gepizilor în Transilvania, întrucît centrul puterii lor era în afara Daciei, pe cursul mijlociu al Tisei și Dunării și la Sirmium în sud-estul Panoniei.

478 K. Horedt, Lupta de la Galtis lîngă Auha, în Omagiu lui Constantin Daicoviciu, 1960, p. 287 și urm.; Istoria

României, I, p. 705 (K. Horedt).

477 După părerea lui M. Párducz de la Budapesta, unele resturi ceramice lucrate la roată din pastă fin-nisipoasă cenușie, descoperite la Hîrlâu (Valea Nicolinei) și Scopoșeni (Dealul Cheșcului), prezintă caracteristicile ceramicii gepide.

tură materială să fi aparținut populației locale dintr-o perioadă imediat anterioară pătrunderii slavilor pe teritoriul Moldovei.

De rezolvarea acestei probleme depinde precizarea substratului cultural și etnic găsit de către slavi în momentul pătrunderii lor pe acest teritoriu.

## Cultura materială din sec. VI—X

Perioada cuprinsă între sec. VI și X prezintă o deosebită importanță, întrucît în această vreme, în urma conviețuirii populației daco-romane cu slavii și a asimilării treptate a acestora din urmă de către localnici, s-a desăvîrșit procesul propriu-zis al formării poporului și limbii române<sup>478</sup>.

Cu toată importanța excepțională pe care o prezintă această perioadă pentru problema etnogenezei poporului român, totuși în istoriografia din trecut nu i s-a acordat atenția cuvenită, cercetarea limitîndu-se numai la interpretarea izvoarelor scrise și a datelor de ordin lingvistic. A. D. Xenopol, încercînd să trateze problema slavă, a fost acuzat de N. Densușianu ca fiind "diletante în literatura istorică și întroducător al teoriei slaviste în literatura română"<sup>479</sup>.

La rîndul ei, cercetarea arheologică a acestei probleme a fost aproape total neglijată.

De abia în ultimii 20 de ani, o dată cu avîntul luat de cercetările arheologice în domeniul orînduirii feudale, s-a dat pentru prima dată în țara noastră atenția cuvenită studierii resturilor de cultură materială din sec. VI—X e.n.

În cadrul acestor cercetări arheologice efectuate pe aproape tot teritoriul României, un loc important îl ocupă acelea din Moldova, ale căror rezultate ne interesează aici în mod deosebit.

În ceea ce privește istoricul acestor cercetări din Moldova, menționăm că primele descoperiri mai importante de resturi de locuire din sec. VII—X s-au făcut în 1951 cu prilejul recunoașterilor arheologice efectuate în cuprinsul așezării de la Hlincea de lîngă Iași<sup>480</sup>. Interesul deosebit pe care-l prezentau aceste descoperiri a justificat pe deplin începerea unor cercetări arheologice metodice pe locul respectiv. În acest scop s-au efectuat aici săpături metodice din 1952 și pînă în 1954 inclusiv, sub conducerea unui colectiv de arheologi de la Muzeul de istorie a Moldovei și de la Institutul de arheologie al Academiei<sup>481</sup>.

Alte săpături importante pentru lămurirea acestei probleme s-au făcut de către arheologii Muzeului de istorie a Moldovei la Spinoasa (Poala Catargului) în jud. Iași, în anii 1956—1958<sup>482</sup>, după un sondaj preliminar din 1953, și la Dănești (La Islaz) în jud. Vaslui, în anul 1958<sup>483</sup>.

478 Pentru această importantă problemă, vezi Istoria României, I, 1960, p. 775 și urm. (C. Daicoviciu, Em. Petrovici și Gh. Ștefan); C. Daicoviciu, op. cit., Tribuna, VI, 26 (282) din 18.VI.1962; idem, Zur Frage der Entstehung der rumănischen Sprache und des rumănischen Volkes, în Nouvelles études d'histoire, București, 1960, p. 91 și urm.; idem, La formation du peuple roumain et de sa langue, București, 1959.

479 Cf. Al. Grecu, Bulgaria în nordul Dunării în veacurile al IX-X-lea, în SCIM, I, 1950, p. 223.

480 Aceste descoperiri provin din cercetările de suprafa-

ță executate de N. Zaharia în 1951.

481 M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratori, Şantierul Hlincea-Iaşi, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 312 şi urm.; idem, Şantierul arheologic Hlincea-Iaşi, în SCIV, V, 1954,

1-2, p. 233 şi urm.; idem, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 687 şi urm.

482 B. Mitrea și colaboratori, Şantierul arheologic Suceava-Cetatea Neamțului, în SCIV, V, 1954, 1-2, p. 315 (raport Trifu Martinovici); Anton Nițu și Dan G. Teodor, Raport asupra sondajului din așezarea prefeudală de la Spinoasa, în Materiale, V, 1959, p. 485 și urm.; Anton Nițu, Emilia Zaharia și Dan G. Teodor, Sondajul din 1957 de la Spinoasa-Erbiceni, în Materiale, VI, 1959, p. 531 și urm.; D. G. Teodor și Em. Zaharia, Sondajele de la Spinoasa și Erbiceni, în Materiale, VIII, 1962, p. 35 și urm.

483 M. Petrescu-Dîmbovița și Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dănești, în Materiale, VIII, 1962, p. 52 si urm.

În afară de aceste cercetări, deosebit de importante au fost săpăturile arheologice din așezările de la Suceava (La Șipot, Curtea Domnească și Drumul Național)484, efectuate cu întrerupere între anii 1953 si 1963 de către arheologii de la Institutul de arheologie al Academiei în colaborare cu altii de la Muzeul de istorie a Moldovei, precum si acelea din 1963, din cuprinsul așezării de la Lozna<sup>485</sup>, executate în cadrul Muzeului de istorie a Moldovei.

Paralel cu săpăturile arheologice s-au efectuat în Moldova și numeroase recunoașteri în

vederea identificării așezărilor și necropolelor din perioada secolelor VI-X e.n.488.

Pe baza tuturor acestor cercetări s-a reușit să se aducă o serie de contribuții deosebit de prețioase cu privire la locuirea autohtonă și slavă din secolele VI-X e.n. de pe teritoriul Moldovei. Astfel, pe lîngă urmărirea răspîndirii resturilor de cultură materială din această vreme, s-au obtinut date valoroase cu privire atît la periodizarea culturii materiale din așezările secolelor VI – X e.n., cît și în legătură cu caracteristicile așezărilor și culturii materiale din fiecare perioadă a etapei respective.

În ceea ce privește necropolele din această vreme, cu toate încercările făcute, nu s-a reusit încă să se cerceteze nici una, desi s-au semnalat cîteva prin unele descoperiri întîmplătoare

din centrul Moldovei487.

În lucrarea de față ne interesează în primul rînd așezările din sec. VI-X identificate prin recunoașteri, pentru a căror încadrare cronologică și culturală s-a ținut seama de princi-

palele rezultate ale cercetărilor arheologice atît din România, cît și din tările vecine.

In stadiul actual al cercetărilor cu privire la periodizarea culturii din sec. VI—X din Moldova, aproape toate descoperirile de așezări din sec. VI-X din acest teritoriu pot fi încadrate în cele două etape principale ale culturii materiale din această perioadă: 1) Sipot-Nezvisko (sec. VI-VII e.n.) și 2) Hlincea (sec. VII-VIII e.n.), determinate pe baza cercetărilor arheologice din ultima vreme din Moldova<sup>488</sup>.

O importantă deosebită în stabilirea periodizării culturii materiale de pe teritoriul Moldovei pentru intervalul cuprins între sfîrșitul sec. VI și începutul sec. X prezintă săpăturile recente din asezările situate în următoarele puncte din orașul Suceava: La Şipot și Parc (sec. VI -VII); Curtea Domnească (sec. VII) și Drumul Național (primul nivel de la sfîrșitul sec. VII și începutul sec. VIII; nivelul al doilea din sec. VIII—ÎX și nivelul al treilea din sec.

IX-X)489.

Prin cercetările recente din aceste puncte de la Suceava, pe de o parte s-au verificat rezultatele de ordin cronologic și cultural obținute îndecsebi în urma săpăturilor de la Hlincea și Spinoasa, iar pe de alta s-a coborît data descoperirilor slave din Moldova la sfîrșitul sec. al VI-lea. În ceea ce privește data finală a resturilor de locuire prefeudală de la Suceava, încă insuficient stabilită pe baza descoperirilor din cel de-al treilea nivel de locuire de la Drumul Național, ea a fost mai bine precizată în urma săpăturilor arheologice la Hlincea, Spinoasa și Dănești, după cum se va expune mai jos.

484 Mircea D. Matei, Contribuții la cunoașterea ceramicii slave de la Suceava, în SCIV, X, 1959, 2, p. 409 și urm.; idem, Славянские поселения в Сучаве, în Dacia, N.S., 1960, IV, p. 375 şi urm.; idem, Die slavischen Siedlungen von Suceava (Nordmoldau, Rumänien), în SlA, X, 1, 1962, p. 149 și urm.; D. G. Teodor, Contribution archéologique à la civilisation slave de la haute époque sur le territoire situé entre les Carpathes Orientaux et le Pruth, în Atti del VI Congresso Internazionale delle scienze preistoriche e protoistoriche, Roma, 1962.

485 D. G. Teodor și I. Mitrea, Cercetări arheologice în așezarea prefeudală de la Lozna-Dorohoi, în AM, IV, 1966,

p. 279 și urm.

486 Pentru rezultatele unora din aceste recunoașteri cu privire la perioada dintre sec. VI și X vezi N. Zaharia, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289/XI și 291/XXI; idem, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 897 și urm.; M. Petrescu-Dîmbovita, Em. Bold si M. Dinu, op. cit.,

în AȘUIași, secția a III-a, 1, 1955, 1-2, p. 23-24, 33, 38; A. Florescu, op. cit., în ASUIași, secția a III-a, 1, 1955, 1-2, p. 53, 56 și 62.

487 Pentru Vutcani, informație D. Gh. Teodor. Fibula de tip 2 C, după J. Werner, din această necropolă, descoperită întîmplător în 1958, este menționată de I. Nestor, în L'établissement des Slaves en Roumanie à la lumière de quelques découvertes archéologiques récentes, în Dacia, N.S., V, 1961, p. 438, nota 19.

488 M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Revue roumaine d'histoire, 2, 1967, p. 184. Autorul menționează, pe lîngă aceste două faze, încă alte două, mai vechi: Botoșana (sec. V-VI), despre care este vorba în capitolul anterior d n prezenta lucrare și faza corespunzătoare fibulei digitate de la Iași-Crucea lui Ferentz și eventual începutului etapei Sipot-Nezvisko, la care se face mentiune si în acest

489 Vezi nota 484.

În afară de așezările mai bine cunoscute din aceste două etape din evoluția culturii materiale de pe teritoriul Moldovei, este posibil să mai fi existat și alte urme slave dintr-o fază mai veche decît acelea din etapa Șipot-Suceava, de la mijlocul sec. VI e.n., după cum pare să sugereze fibula digitată de bronz aurit, descoperită întîmplător mai de mult la Iași, pe locul denumit Crucea lui Ferentz, de la poala dealului Galata, și mai ales fibula digitată găsită pe același loc cu prilejul sondajului din 1964490. După I. Nestor, care a postulat pentru prima dată existența în Moldova a unor resturi de locuire slavă mai vechi decît acelea de la Șipot-Suceava491, fibula digitată de la Crucea lui Ferentz, corespunzătoare grupei II A Werner și cu analogii mai apropiate la Cluj-Cordoș și Dinogetia, reprezintă o replică slavă a unor prototipuri mai vechi germanice492. Această concluzie, la care a ajuns autorul pe baza studiului amănunțit asupra fibulelor digitate din spațiul carpato-dunărean și Peninsula Balcanică, impune remanierea clasificării fibulelor slave elaborată de J. Werner, precum și restructurarea opiniei relativ la răspîndirea în masă a acestui tip de fibulă exclusiv dintr-un centru ant din bazinul Niprului Mijlociu<sup>493</sup>.

Pe de altă parte, existența unor resturi de locuire slavă pe teritoriul Moldovei, anterioare etapei Suceava-Şipot din sec. VI—VII, pare cu atît mai probabilă, cu cît s-au descoperit recent la Ipotești (jud. Olt) în Muntenia, urme de locuire slavă mai vechi decît acelea de la Monteoru<sup>494</sup>. După I. Nestor, aceste din urmă resturi de locuire slavă, prin caracteristicile ceramicii, prezintă importanță atît pentru problema largii răspîndiri a tipului Praga și variantelor lui în sec. VI e.n., cît și pentru teza relativ la dezvoltarea locală, sub influența mediului autohton, a trăsăturilor esențiale ale ceramicii slave din cultura Hlincea<sup>495</sup>.

Cu alt prilej, I. Nestor a scos în evidență și legăturile ceramicii de la Ipotești cu aceea a culturii Morești, subliniind rolul culturii Morești în ceea ce privește transmiterea ceramicii de tehnică superioară, lucrată la roată și cu decor de linii orizontale sau învălurite, slavilor timpurii, care nu au preluat aceste elemente de tehnică și decor direct din ceramica romano-bizantină, ci din aceea a culturii locale din spațiul carpato-dunărean<sup>496</sup>. Aceeași opinie este exprimată și de Mircea Matei cu prilejul analizei ceramicii slave de la Șipot-Suceava<sup>497</sup>.

Deci, pe baza acestor considerente, pare destul de probabil să se identifice și în Moldova resturi de locuire slavă de la mijlocul și din a doua jumătate a secolului al VI-lea, anterioare

490 Această fibulă a fost reprodusă pentru prima dată de N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovița și Em. Zaharia, op. cit., în AŞUIași, VII, 1956, 2, p. 8, fig. 3. Ea a fost apoi studiată în mod amănunțit, din punct de vedere morfologic și stilistic, de I. Nestor, op. cit., Dacia, N.S., V, 1961, p. 438 și urm. În sondajul executat de D. G. Teodor în 1964 la Crucea lui Ferentz s-a descoperit o a doua fibulă digitată, de același tip.

481 I. Nestor, op. cit., în Dacia, N.S., V, 1961, p. 433.
482 I. Nestor, Les données archéologiques et le problème de la formation du peuple roumain, în Revue roumaine d'histoire, 3, 1964, p. 383 și urm. Vezi și A. Petie Fibulele digitate la Histria, în SCIV, 16, 1965, 1, p. 82 (partea I), și SCIV, 16, 1965, 2, p. 275 și urm., (partea a II-a)după care acest tip de fibule este un produs al unor ateliere romano-bizantine; D. G. Teodor, La population autochtone dans les régions est-carpatiques de la Roumanie pendant le V-ème—X-ème siècles de n.è., la Al VII-lea Congres international de ştiințe pre- și protoistorice, Praga, 1966; M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Revue roumaine d'histoire, 2, 1967, p. 184.

493 I. Nestor, op. cit., Al XVII-lea Congres, Praga, 1966.
 494 Ibidem, p. 448; idem, op. cit., in Rapports, II,
 XIème Congrès, Stockholm, 1960, p. 295, nota 75.

405 I. Nestor, op. cit., în Dacia, N.S., V, 1961, p. 448. După M. Comșa tipul Praga propriu-zis are o arie de răspîndire limitată la sudul Germaniei occidentale, Boemia,

Moravia, Slovacia de vest și sudul Poloniei, în timp ce tipul înrudit Jitomir-Corceak este caracteristic pentru regiunile de pe Valea Pripetului și de pe cursul mijlociu al Niprului, prezentînd analogii în ceramica slavă din așezarea de la Sipot-Suceava și cimitirul de incinerație de la Sărata Monteoru (M. Comșa, SCIV, XI, 1960, 1, p. 159 și urm.). De ascmenea, după M. Comșa este puțin probabilă teza relativ la dezvoltarea pe baze locale a celui mai vechi aspect Hlincea I - Luka Raikovetkaia din complexe de tipul Sărata Montecru (ibidem, p. 163). După autoare, această ipoteză ar putea fi acceptată eventual numai pentru cultura slavă din teritoriile de nord ale țării, care a fost influențată continuu de triburile slave din vecinătate, din sud-vestul U.R.S.S. și nu și pentru cultura corespunzătoare din regiunea Dunării inferioare, unde a fost activă și influența culturii populației locale (ibidem, p. 163 și urm.). În ceea ce ne privește, considerăm că sînt dovezi că ne găsim în fața unei evoluții locale din a doua jumătate a sec. VI și pînă la începutul sec. X. Din acest motiv sîntem de părere acum că diferitele aspecte ale culturii materiale din această perioadă reprezintă mai curînd etape ale unui proces de durată mai lungă din acest spațiu în cursul căruia factorul local a exercitat o influență asupra elementului slav.

496 I. Nestor op. cit., în Rapports, II, XI-ème Congrès,

Stockholm, 1960, p. 138, nota 75.

407 Mircea D. Matei, op. cit., SlA, X, 1, 1962, p. 170.

acelora datate cu ajutorul fibulei din bordeiul 2 de la Șipot-Suceava la sfîrșitul sec. al VI-lea și în prima jumătate a sec. al VII-lea.

Din nefericire, cercetările de suprafață și sondajele efectuate pînă în prezent pe locul denumit La Crucea lui Ferentz nu au dus încă la identificarea aspectului de cultură materială de la mijlocul secolului al VI-lea. Prin cercetările de pe acest loc au fost descoperite resturi ceramice lucrate cu mîna, de factură slavă, din faza Şipot-Suceava, alături de altele mai tîrzii lucrate la roata înceată și decorate cu dungi adîncite orizontal, de aspect local, care prin caracteristicile tehnicii pastei și decorului par a fi de tip protodridu. În afară de aceste resturi ceramice lucrate la roata înceată, mai sînt și alte cîteva, executate în aceeași tehnică dintropastă însă mai compactă, de aspect zgrunțuros, conținînd granulații de calcită și nisip colțuros, uneori cu bobul negru, care aparțin tot fazei Şipot-Suceava. Alte materiale ceramice de acest fel au fost găsite cu prilejul sondajului efectuat pe acest loc în 1964 de către D. Teodor, cînd au fost date la iveală două semibordeie din etapa Şipot-Nezvisko, din care unul conținea o altă variantă a tipului de fibulă digitată.

Avîndu-se în vedere urmele clare de locuire de pe acest loc, se poate spera ca prin cercetările viitoare să se găsească aici și altele mai vechi decît acelea semnalate, a căror limită cronologică inferioară să coboare eventual pînă către mijlocul sec. al VI-lea e.n., cînd se plasează în timp fibula digitată de la Crucea lui Ferentz. Pînă atunci, chiar aceste resturi de locuire, identificate recent aici, față de cele cunoscute mai de mult, din secolele XI—XII, aparțin secolelor VI—VII, după care, cum se știe, a fost semnalată o intensă locuire în etapa următoare Hlincea, de cînd datează cunoscuta așezare din apropiere, de pe celălalt mal al Nicolinei, situată între poala vestică a dealului Cetățuia și satul Hlincea. Ca și aceasta din urmă, așezarea din dreptul Crucii lui Ferentz, distrusă în mare parte în jumătatea sa estică prin săpăturile pentru cărămidărie, ocupă tot o poziție joasă, fiind situată pe terasa inferioară a Nicolinei, la același nivel cu așezarea de la Hlincea. De asemenea, ea a avut în față același șes băltit al Nicolinei, iar în spate probabil pădurile de pe promontoriul dealului Galata.

Tot în secolul al VI-lea al e.n., dintr-o fază anterioară etapei Şipot-Suceava, mai datează și resturile ceramice lucrate la roată, dintr-o pastă densă, de aspect zgrunțuros, conținînd nisip, din așezarea de la Rediu-Tătar (Via Teodorescu), care prin caracteristicile ei de tehnică prezintă apropieri de ceramica lucrată la roată a grupului Ipotești-Cîndești, analizat recent mai amănunțit de V. Teodorescu<sup>498</sup>.

Din lipsă de cercetări, nu se cunoaște încă geneza acestei specii ceramice pe teritoriul Moldovei, neputîndu-se preciza în ce măsură ea s-a dezvoltat pe baza tradiției locale din etapa anterioară, cum pare probabil, și dacă a suferit sau nu, îndeosebi în jumătatea de sud a Moldovei, influența ceramicii romano-bizantine, așa cum se presupune pentru specia lucrată la roată a grupului Ipotești-Cîndești<sup>499</sup>.

În sprijinul legăturilor cu lumea romano-bizantină mai pot fi invocate fibula de bronz de tip romano-bizantin de la Bîrlălești (Cetățuia)<sup>500</sup> și cîteva monede de bronz surfrapate, din vremea lui Justinian de la Stîncești (La Salcîmi)<sup>501</sup>, Botoșana și alte locuri. O a doua fibulă de bronz de același tip a fost descoperită în mod izolat în stratul de cultură al așezării de la Șipot-Suceava, cu prilejul săpăturilor efectuate acolo în 1961<sup>502</sup>. În ceea ce privește moneda bizantină

489 Vczi Margareta Constantiniu și P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureștii Noi, din 1960, în Cercetări arheologice în București, 1963, p. 98.

500 Această piesă înedită, descoperită recent de Ghenuță Coman, se păstrează în colecțiile arheologice de la Murgeni.

561 Determinarea monedei de la Stîncești s-a făcut de către B. Mitrea de la Cabinetul numismatic al Institutului de arheclogie al Academiei. Moneda de la Botoșana a fost descoperită în săpătură.

502 Informatie D. Gh. Teodor.

<sup>498</sup> V. Teodorescu, Despre cultura Ipotești-Cîndești în lumina cercetărilor arheologice din nord-estul Munteniei (regiunea Ploiești), în SCIV, 15, 1964, 3, p. 485 și urm. De asemenea vezi și Vl. Zirra, Contribuții la problema permanenței și continuității populației autohtone pe teritoriul Bucureștilor și în regiune (a doua jumătate a sec. III e.n.—sec. VII e.n.), comunicare la conferința pe țară a arheologilor din România, 1961; și Valeriu Leahu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în 1960 la Cățelu Nou, în Cercetări arheologice în București, 1963, p. 42 și urm.

de bronz de la Justinian, datată din 547/8, de la Stîncești este a doua din această vreme

cunoscută pînă în prezent pe teritoriul Moldovei<sup>503</sup>.

Prezența acestor monede bizantine pînă departe în nordul Moldovei, ajunse aici prin schimburi sau pe alte căi, atestă larga răspîndire a monedelor bizantine de bronz în perioada de înflorire a circulației lor din vremea lui Justinian<sup>504</sup>. Poate tot în acest fel, nu întotdeauna clar, să se fi răspîndit aici și alte monede bizantine de bronz din sec. VII, cunoscute mai de mult din descoperirile de la Cudalbi<sup>505</sup> și Movileni<sup>506</sup> (jud. Galați).

În orice caz, identificarea resturilor de ceramică lucrată la roată pe teritoriul Moldovei prezintă importanță, întrucît prin analogie cu descoperirile corespunzătoare de ceramică din grupul Ciurel-Ipotești-Cîndești, ele pot constitui dovezi relativ la cultura locală din vremea

pătrunderii aici a slavilor,

În legătură cu această problemă nu se știe în ce măsură cultura locală este atestată și

prin unele elemente de tehnică și formă ale ceramicii slave lucrate cu mîna<sup>507</sup>.

Soluționarea acestor probleme este mai dificilă în Moldova și Transilvania, datorită cercetărilor mai puțin numeroase, spre deosebire de Muntenia, unde, în urma săpăturilor mai intense din așezările sec. VI și VI—VII, reiese din ce în ce mai clar, pe baza studierii tipului de locuințe și a ceramicii, prezența autohtonilor, precum și în ce a constat contactul lor cu slavii<sup>508</sup>.

Faza Şipot-Suceava. Pe teritoriul Moldovei, după etapa de locuire din sec. VI e.n., atestată istoricește și deocamdată numai postulată din punct de vedere arheologic, urmează o alta mai bine documentată arheologic, cunoscută în genere sub denumirea de Şipot-Suceava, după stațiunea eponimă cercetată mai intens <sup>500</sup>. Această etapă, corespunzătoare fazei Suceava I a din periodizarea culturii materiale de la Suceava stabilită de M. Matei, a fost datată, pe baza ceramicii și îndeosebi a fibulei digitate din cuprinsul unui bordei, la sfîrșitul sec. VI și în prima jumătate a sec. VII <sup>510</sup>. În parte ea a fost sincronizată și cu etapa Monteoru, denumită astfel după marea necropolă de incinerație de la Sărata-Monteoru, care începe aproximativ în aceeași vreme cu etapa Şipot-Suceava și durează pînă în a doua jumătate a sec. VII inclusiv <sup>511</sup>. Complexele arheologice de la Şipot-Suceava (inclusiv Suceava-Parc) și Sărata-Monteoru, aparținînd acestor două etape, sînt foarte apropiate între ele prin tipul de fibulă digitată <sup>512</sup>. În schimb, ele se deosebesc în parte, întrucît ceramica din necropola de la Sărata-Monteoru nu numai că se apropie prin carateristicile ei de formă și tehnică de aceea de la Şipot-Suceava, dar o și depășește pe aceasta din urmă <sup>513</sup>.

503 Dan Gh. Teodor, Elemente și influențe bizantine în Moldova în secolele VI-XI, în SCIV, 21, 1970, 1, p. 112 și urm. nota 76.

<sup>504</sup> Irimia Dimian, Cîteva descoperiri monetare bizantine pe teritoriul R.P.R., în SCN, I, 1957, p. 203 și urm.

506 Idem, op. cit., p. 190 şi urm., pentru 28 de exemplare
 de la Anastasius I (491-518) şi Justin (518-527).
 506 Ibidem, p. 194 şi urm., pentru 26 de monede de
 la Tiberiu II Constantin (578-587) şi Mauriciu Tiberiu

(582 - 602).

507 Pentru problema influenței exercitate de localnici asupra ceramicii slave lucrate cu mîna, cercetată recent de Vlad Zirra, vezi Margareta Constantiniu și P. I. Panait, op. cit., Cercetări arheologice în București, 1963, p. 103

și urm.

Despre cultura Ipotești-Cîndești în lumina cercetărilor arheologice din nord-estul Munteniei (regiunea Ploiești), în SCIV, XV, 1964, 4, p. 485 și urm.; idem, La culture Ipotești-Cîndești (V-ème — VI-ème siècle de n.e.), comunicare la Al VII-lea Congres Internațional de științe prestorice și protoistorice, Praga, 1966; VI. Zirra și Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe cîmpul Boja din cartierul Militari, în Cercetări arheologice din București, 1963, p. 71; Valeriu Leabu, op. cit.,

în Cercetări arheologice în București, 1963, p. 43; N. Constantiniu și P. P. Panait, op. cit., în Cercetări arheologice în București. 1963, p. 98; D. Teodor La population autochione dans les régions est-carpathiques de la Roumanie pendant le V-ème — X-ème siècle de n.e., comunicarea la Al VII-lea Congres internațional de științe preistorice si protoistorice de la Praga, 1966.

509 Vezi nota 484 de mai sus.

\*\*story of the second of the s

511 Pentru raportul cronologic dintre descoperirile slave de la Suceava-Şipot şi Sărata-Monteoru vezi I. Nestor, op. cit., în Dacia, NS, V, 1961, p. 436 şi urm.

512 Ibidem, p. 436.

613 Ibidem, p. 437.

Pe de altă parte, considerîndu-se că ceramica de la Monteoru este parțial contemporană cu aceea din a doua jumătate a sec. VII de la Curtea Domnească și Drumul Național-Suceava (Suceava I b din periodizarea lui M. Matei) <sup>514</sup>, se poate deduce că data ei finală corespunde eventual, în parte, cu aspectul Dorobanțu de la începutul culturii Hlincea<sup>515</sup>. Deci, pe baza acestor sincronizări ar rezulta că etapei Monteoru i-ar corespunde resturi de locuire nu numai din etapa Şipot-Suceava, ci și eventual de la începuturile culturii Hlincea.

Aproximativ din aceeași vreme cu descoperirile de locuire de la Suceava (Șipot și Parc) și în parte și de la Monteoru, datează resturile de locuire din sec. VI-VII de pe teritoriul actual al orașului București (Dealul Mihai Vodă, Curtea Veche, Fundeni, Dămăroaia, Ciurel, Cățelul Nou, Străulești)<sup>516</sup>, Valea Budurească de lîngă Mizil <sup>517</sup>, unele descoperiri din Dobrogea <sup>518</sup>, precum și numeroase așezări sau necropole de tip Band-Morești din "perioada gepidică" a Transilvaniei <sup>519</sup>.

Din regiunile vecine cu țara noastră, cele mai caracteristice descoperiri din etapa Şipot-Suceava sînt cele de la Nezvisko pe Nistrul Superior din regiunea subcarpatică a R.S.S. Ucrainene 520. De asemenea, tot aceleiași etape îi aparține, cu multă siguranță, și o serie de descoperiri slave timpurii din zona de silvostepă și pădure a R.S.S. Moldovenești, în special dintre Nistru și Răut, datate în general în sec. VI-VIII sau VI-VII 521.

În stadiul actual al cercetărilor din Moldova, caracteristicile așezărilor și culturii materiale din etapa Șipot-Suceava sînt cunoscute mai bine în urma săpăturilor efectuate în stațiunea eponimă. Astfel, în ceea ce privește tipul de așezare, caracteristic pentru stațiunea de la Șipot-Suceava este poziția joasă pe care o are în cuprinsul terasei inferioare de pe dreapta pîrîului Cacaina. Întinderea exactă a acestei așezări încă nu a fost precizată. Din cele constatate cu prilejul săpăturilor efectuate pe locul respectiv rezultă că o parte însemnată din această așezare a fost distrusă prin deranjamentele provocate de locuirea feudală din sec. XV și XVI 522.

Tipul de locuință caracteristic pentru această așezare este acela de bordei rectangular cu pereții simpli, fără urme de chirpic, cu podeaua nefățuită și cu o vatră de piatră într-unul din colțuri <sup>523</sup>. Pînă în prezent s-au dezvelit 20 asemenea locuințe în așezarea de la Șipot, dispuse în șiruri la intervale nu prea mari. Din acest punct de vedere, cel puțin atît cît se cunoa-

<sup>514</sup> Pentru această etapă vezi Mircea D. Matei, op. cit.,

SlA, X, 1962, 1, p. 168.

515 Pentru acest aspect determinat pentru prima dată de Maria Comșa, pe baza studiului ceramicii din așezarea de la Hlincea, și datat în sec. VII și început sec. VIII, vezi M. Comșa, Slavii de răsărit pe teritoriul R.P.R. și pătrunderea elementului romanic în Moldova pe baza datelor arheologice, în SCIV, IX, 1958, 1, p. 77 și urm.

<sup>516</sup> Valeriu Leahu, op. cit., Cercetări arheologice în București, 1963, p. 34 și urm.; M. Constantiniu și P. I. Panait, op. cit., Cercetări arheologice în București, 1963,

p. 79 si urm.

bi? Victor Teodorescu și Vasile Dupoi, Din cercetările arheologice în Valea Budurească, com. Vadul Săpat, raionul Mizil, regiunea Ploiești, comunicare la a IV-a Sesiune

de comunicări științifice a muzeelor, 1968.

вів Ultimul nivel de locuire de la Histria, datat prin monede de la Focas și Heraclios; Mircea D. Matei, op. cit., SlA, p. 167; A. Petre, Предварительные сведения в связи с хронологией могильника в Пятра Фрекъцей, in Dacia, N. S., VI, 1962, p. 215 și urm.; comunicare în manuscris la Seminarul româno-bulgar de arheologie din oct. 1962 de la București. După autor, slavii au pătruns în Dobrogea și Peninsula Balcanică în sec. VII, după slăbirea imperiului romano-bizantin. La discuțiile care au urmat după această comunicare, Gh. Ștefan a considerat ca probabilă prezența slavilor aici și în sec. VI în primul rînd în teritoriile din interior, unde nou-veniții

s-au amestecat cu autohtonii, și nu în cetățile pontice locuite cu precădere de populația romano-bizantină.

519 Istoria României, I, 1960, p. 785, capitol redactat de C. Daicoviciu, Em. Petrovici, Gh. Ștefan; C. Daicoviciu, op. cit., în Tribuna, VI, 26 (282), din iunie 1962.

520 Cercetătorul Dan Gh. Teodor, luînd în considerație asemănarea pînă aproape de identitate a caracteristicilor formelor ceramice de tip Praga din ambele complexe,

propune denumirea de Şipot-Nezvisko.

180 gi urm., în care se menționează 30 de asemenea descoperiri pe teritoriul R. S. S. Moldovenești, dintre care mai importante sînt acelea din depunerile inferioare ale horodiștilor de la Echimăuți și Alcedar și din siliștile de la Lopatna, Brănești I și Cobusca Veche. Ultimul strat cu resturi de locuire slavă timpurie din horodiștile de la Echimăuți și Alcedar și din siliștea de la Lopatna a fost distrus în mare parte prin deranjamentele din sec. IX—XI. Autorul încearcă să determine epoca și cultura din fiecare perioadă, inclusiv și din aceea slavă timpurie, cu ajutorul metodei statistice. Pentru descoperirile din această vreme, semnalate prin cercetările de suprafață din R. S. S. Moldovenească, vezi G. B. Fedorov, op. cit., Vuēnue записки, T. VI, Chișinău, 1957.

522 Mircea D. Matei, op. cit., în SlA, X, 1962, 1,

p. 150.

523 Ibidem, p. 152 şi urm. Anton Niţu, Emilia Zaharia şi Dan Teodor, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 534. ște pînă în prezent la Sipot-Suceava, este o deosebire fată de așezarea de la Hlincea, în care locuințele sînt dispuse în grupuri mici și mult distanțate între ele.

Pe baza descoperirilor de la Sipot-Suceava s-au precizat si trăsăturile caracteristice ale culturii materiale slave timpurii din Moldova, pentru care pînă acum cele mai apropiate analogii provin din așezarea de la Nezvisko. Analizîndu-se tehnica de lucru și formele ceramice lucrate cu mîna, din etapa Şipot-Suceava, s-a determinat componenta slavă a culturii respective, la baza căreia stă aspectul Jitomir-Korceak contemporan cu tipul Praga propriu-zis 524. Prin prezența acestei variante a ceramicii slave de pe teritoriul Moldovei și mai la est pînă în regiunea Niprului se includ aceste teritorii în aria de răspîndire a ceramicii slave timpurii. În acest fel, prin marea răspîndire a acestei ceramici, precum si prin celelalte caracteristici comune ale culturii slave timpurii cu privire la tipul de locuință și unelte, rit funerar ș.a. se explică oarecum unitatea culturii slave timpurii din toată zona de silvostepă și de la limita dintre aceasta și pădure, realizată se pare, după I.I. Leapușkin, nu atît prin legături economice și politice, cît mai curînd prin originea comună a populației slave de pe teritoriul respectiv 525.

De asemenea, cu prilejul studierii fibulelor digitate de pe teritoriul României și regiunilor vecine, s-a încadrat din punct de vedere cultural și cronologic varianta acestui tip de fibulă de la Şipot-Suceava, care alături de ceramica de aspect Jitomir-Korceak constituie un element deosebit de prețios pentru datarea acestui complex cultural către sfîrșitul sec. VI și în prima jumătate a sec. VII<sup>526</sup>. În sprijinul acestei datări a mai fost invocată și o placă de bronz pentru ureche, de la Suceava-Parc, cu analogii la Martinovka și în alte descoperiri de pe Niprul Mijlociu<sup>527</sup>.

Dintre celelalte elemente de inventar ale acestei culturi, descoperite la Sipot-Suceava, se mai remarcă cîteva unelte de fier (cuțitașe și împungătoare), piatră (gresii pentru ascuțit și pietre de rîșniță de formă circulară), lut ars (fusaiole), precum și unele mărgele din sticlă sau lut<sup>528</sup>.

Pe baza acestor descoperiri de la Sipot-Suceava este dificil, deocamdată, să se reconstituie, în amănunt, dezvoltarea social-economică a purtătorilor culturii Şipot-Suceava de pe teritoriul Moldovei. Tinîndu-se seamă însă și de rezultatele cercetărilor din așezările aproximativ din aceeasi vreme din R.S.S. Moldovenească, se poate deduce că ocupațiile de bază ale populației din Moldova în etapa respectivă, de altfel ca și mai înainte și după aceea, au fost agricultura și creșterea vitelor, confirmîndu-se în acest fel, prin săpăturile arheologice, informațiile transmise de către istoricii bizantini cu privire îndeosebi la agricultură<sup>529</sup>. Alături de acestea se mai îndeletnicea cu pescuitul și vînatul, precum și cu meșteșugurile, caracterizate prin progrese evidente în comparație cu perioada precedentă, exceptind ceramica, care este în regres, predominînd specia lucrată cu mîna din pastă grosieră<sup>530</sup>.

524 Pentru acest tip de ceramică pe teritoriul țării noastre, denumit astfel pentru prima dată în 1946 de învățatul ceh Ivan Borkovsky, vezi Mircea D. Matei, op. cit., în SCIV, X, 1959, 2, p. 428 și urm.; idem, op. cit., SlA, X, 1962, 1, p. 167; I. Nestor, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 57; Maria Comsa, op. cit., in SCIV, X, 1959, 1, p. 64; idem, Discuții în legătură cu pătrunderea si asezarea slavilor pe teritoriul R.P.R., în SCIV, XI,

1960, 1, р. 159.

525 I. I. Leapuskin, К вопросу о культурном единстве славян, Исследования по археологии СССР, Leningrad, 1961, p. 208.

<sup>526</sup> I. Nestor, op. cit., în Dacia, N. S., V, p. 437, nota 12.

527 Ibidem, p. 435.

<sup>528</sup> M. D. Matei, Al. Andronic, T. Martinovici, D. Gh. Teodor, M. Nicorescu și Gr. Foit, Santierul arheologic Suceava, 1960 (manuscris).

529 Cf. G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 203, și urm. Autorul, în sprijinul tezei că slavii din

această vreme se ocupau cu agricultura, menționează următoarele dovezi : poziția așezărilor în terenuri bune pentru agricultură; vasele mari de provizie, vesela mare și mijlocie necesară gospodăriei de agricultori, gropile de provizii, resturile de cereale carbonizate (mei și grfu), rîșnițe rotunde, tradiția veche de agricultori din vremea culturii Cerniahov și uneltele perfecționate pentru agricultură, constituite din cutite și brăzdare de fier pentru plug, precum și din răzuitoare din corn de cerb sau ren pentru curățitul brăzdarelor. În ceea ce privește creșterea vitelor, sînt menționate oasele de animale domestice descoperite în cuprinsul așezărilor slave timpurii din R. S. S. Moldovenească.

530 Ibidem, p. 205 și urm. După autor este discutabilă părerea că slavii din sec. VI-VII nu au cunoscut roata olarului și cuptorul de ars vasele, întrucît sînt dovezi de folosirea roții olarului în descoperirile slave cele mai timpurii din nordul și vestul regiunii pontice, unde influența culturii bizantine a fost activă (ibidem, p. 209).

Stadiul în general dezvoltat al uneltelor de producție la populația din etapa respectivă, în special în domeniul agriculturii, a contribuit la o acumulare de surplusuri, ceea ce a dus la creșterea inegalității social-economice<sup>531</sup>.

Din punct de vedere arheologic, acest proces al diferențierii social-economice din etapa respectivă se reflectă destul de pregnant în descoperirile din unele morminte din marea necropolă de la Sărata-Monteoru, care prin bogăția inventarului lor se consideră că au aparținut aristocrației tribale<sup>532</sup>. Structura politică din această etapă a democrației militare, corespunzătoare gradului de dezvoltare social-economică a autohtonilor și a slavilor din etapa respectivă, este aceea a uniunilor de obști agricole și păstorești, la baza cărora stătea marea familie patriarhală<sup>533</sup>.

Din punct de vedere cultural și etnic prezența slavilor în vremea culturii Șipot-Suceava este bine dovedită pe teritoriul Moldovei. În ce măsură însă complexele de la Șipot, ca și acelea de la Monteoru, pot fi atribuite cu toată siguranța anților, așa cum s-a presupus de către M. Comșa<sup>534</sup>, este dificil să se precizeze, întrucît după cum s-a arătat de I. Nestor, din informațiile lui Procopius și cum reiese și din datele arheologice, este încă problematică deosebirea atît de netă (pentru sec. VI—VII) dintre anți și sclavini<sup>536</sup>. De asemenea, în stadiul actual al cercetărilor, cînd se încetățenește din ce în ce mai mult teza unității culturale slave pentru etapa respectivă, nu este justificată ipoteza diferențierii atît de timpurii a slavilor răsăriteni de cei vestici și apoi mai tîrziu și sudici<sup>536</sup>. Aceasta cu atît mai mult, cu cît nu există încă o bază arheologică pentru o asemenea diferențiere timpurie a slavilor. În legătură cu această dificilă problemă a împărțirii tripartite a slavilor, corespunzătoare nu numai la aspecte culturale deosebite, ci și la diferențieri lingvistice, se presupune doar că procesul respectiv s-a cristalizat mai tîrziu, la limita dintre mileniul I și II, o dată cu accentuarea unor deosebiri de ordin cultural, economic, social și politic în marea arie de răspîndire a diferitelor grupuri de triburi slave<sup>537</sup>.

În fine, o ultimă problemă în curs de lămurire este aceea a populației autohtone găsite de slavi cu prilejul pătrunderii lor în sec. VI—VII pe teritoriul Moldovei. În stadiul actual al cercetărilor, după cum s-a arătat mai sus, această problemă a contactului slavilor cu autohtonii în perioada respectivă a putut fi urmărită mai bine în regiunea de la nordul Dunării de Jos, în aria de răspîndire a complexului Ipotești-Cîndești, aparținînd unei populații mixte

străromâno-slave<sup>538</sup>.

Semnificativ este faptul că în această regiune dunăreană nu se cunoaște pînă în prezent nici un complex slav din sec. VI—VII e.n. neinfluențat de cultura locală<sup>529</sup>. Pe de altă parte, ceramica cenușie lucrată la roată și de tradiție provincial-romană din această regiune prezintă analogii în așa-zisa ceramică "gepidă" de tip Morești din Transilvania<sup>540</sup>.

Pornindu-se de la aceste constatări se presupune că atît tehnica lucrului la roată a vaselor, cît și decorul în val nu au fost preluate de slavii timpurii de la ceramica romano-bizantină, ci probabil de la aceea a culturilor locale din spațiul carpato-dunărean, în care

531 Ibidem, p. 205.

582 Istoria României, I, 1960, p. 750, capitol redactat

de M. Comsa.

536 Pentru această problemă vezi Maria Comșa, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 65; idem, op. cit., în SCIV, XI, 1960, 1, p. 163; Istoria Românici, 1960, p. 739, capitol

redactat de M. Comșa; Mircea D. Matei, op. cit., în SCIV, X, 1959, 2, p. 432; idem, op. cit., în SlA, X, 1962, 1 p. 171; I. Nestor, op. cit., în SCIV, XI, 1960, 1, p. 57; idem, op. cit., în Dacia, N. S., V, p. 447, nota 52.

<sup>538</sup> Pentru această problemă vezi nota anterioară şi I. Nestor, Arheologia perioadei de trecere la feudalism pe teritoriul R.P.R., în Studii, XV, 1962, 6, p. 1435; V. Teodorescu, op. cit., în SCIV, XV, 1964, 4, p. 485 şi urm.

539 I. Nestor, op. cit., în Studii, XV, 1962, loc. cit.
 540 I. Nestor, op. cit., în Rapports, II, XI-ême Congrès,
 Stockholm, 1960, p. 136; idem, op. cit., în SCIV,
 X, 1959, 1, p. 54.

<sup>583</sup> Ibidem, p. 748; în același volum, p. 802, capitol redactat de C. Daicoviciu, Em. Petrovici și Gh. Ștefan; G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 225.

G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 225.

534 Maria Comșa, op. cit., în SCIV, XI, 1960, 1, p. 160.

535 I. Nestor, op. cit., în Dacia, N. S., V, 1959, p. 447; idem, La pénétration des slaves dans la Péninsule Balcanique et la Grèce continentale. Considérations sur les recherches historiques et archéologiques, I, în Revue des études sud-est européennes, T. I, 1963, 1-2, p. 41 și urm.

cultura Morești a avut un anumit rol<sup>541</sup>. În schimb, s-a considerat că situația din Moldova de la Şipot-Suceava și din alte locuri este deosebită, în sensul că aici, ca și la Nezvisko pe Nistrul Superior din regiunea subcarpatică a R.S.S. Ucrainene, complexele slave timpurii nu prezintă, din punct de vedere cultural, elemente ale culturii locale, care însă au fost atestate prin cercetările ulterioare<sup>542</sup>. Pe de altă parte s-a presupus, pe baza urmăririi răspîndirii descoperirilor slave timpurii din Moldova, că elementele autohtone ar fi supraviețuit și în regiunile montane ale Moldovei<sup>543</sup>.

Deci, problema contactului slavilor timpurii cu populația locală de pe teritoriul Moldovei s-a pus în mod diferit față de Muntenia, în sensul că în timp ce în Moldova influența slavă a fost mai intensă, în Muntenia cultura populației locale a fost mai puțin influențată de către cultura slavă a noilor veniți. Aceasta nu a exclus posibilitatea identificării și în Moldova a unor elemente ale culturii locale din vremea corespunzătoare fazei Șipot-Suceava. Astfel, cu prilejul publicării primelor rezultate ale săpăturilor arheologice de la Șipot-Suceava, s-au pus în discuție, în mod însă neconvingător, unele fusaiole din lut ars, care, deosebindu-se prin material și unele detalii tehnice de celelalte, au fost considerate ca produse indigene și nu slave <sup>544</sup>. De asemenea, analizîndu-se ceramica slavă timpurie de la Șipot-Suceava, s-a presupus că influența factorului local s-a manifestat și în domeniul ceramicii slave lucrate la roată din sec. VII, nu numai din regiunea nord-dunăreană, ci și din spațiile de la est de Carpați, pînă la Nistru, în care este răspîndită cultura slavilor timpurii <sup>545</sup>. Nu însă în tot acest teritoriu a fost răspîndită cultura Lipița, așa cum s-a afirmat, ci numai în părțile de nord. De asemenea, la Șcheia-Suceava așezarea datează din sec. III și nu III—IV, iar al doilea nivel de locuire de acolo, din sec. V—VI, este deocamdată nedocumentat <sup>546</sup>.

Acestea sînt principalele probleme privitoare la populația locală de pe teritoriul Moldovei, care se desprind din cercetarea așezării din sec. VI—VII de la Șipot-Suceava. Datele obținute în urma săpăturilor metodice din această așezare cu privire la autohtoni și slavi se completează, în parte, cu acelea rezultate din recunoașterile efectuate în ultima vreme pe teritoriul Moldovei.

Astfel, prin cercetările de suprafață recente s-au identificat puncte cu resturi de locuire mai mult sau mai puțin sigure din etapa Şipot-Suceava în următoarele localități din Moldova:

a. Bazinul Bahluiului: Banu (Dealul Crucii), Bălțați (Cantonul C.F.R. 38), Brătuleni (La Rîpă), Iași (Curtea Domnească, Crucea lui Ferentz), Miroslava (La Bulgării) și Păușești (În fața Cantonului Silvic).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Băiceni (La Canton).

c. Podișul Sucevei: Ibănești (La Curte), Porcești-Moldovenii (Dealul Gabăra).

d. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bogdănești (Stația C.F.R.) și Tuțcani (Vatra satului).

e. Subcarpați: Gura Văii (Ciortea), Onești (Marginea sudică a tîrgului).

Dintre aceste descoperiri cinci aparțin fazei Şipot (Brătuleni, Miroslava, Băiceni, Bălțați și Porcești-Moldovenii), iar celelalte datează probabil din vremea aceleiași culturi. Deci, deocamdată numărul descoperirilor sigure din etapa Şipot-Suceava, identificate prin recunoașteri, este redus. În total, prin recunoașteri și alte cercetări, se cunosc astăzi 14 descoperiri din această vreme pe teritoriul Moldovei, dintre care 12 sînt descoperiri de așezări, iar două de fibule digitate, găsite izolat. Numărul acestor așezări este extrem de mic față de cele 385 de stațiuni sigure și 34 îndoielnice din sec. IV e.n. aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov. De altfel, o situație similară s-a întîlnit și pe teritoriul R. S. S. Moldovenești, unde față de cele 233 de așezări ale culturii Cerniahov se cunosc doar 30 de așezări slave din sec. VI—IX, dintre care se pare că mai puțin de jumătate datează din sec. VI—VII 547. Această scădere

<sup>542</sup> I. Nestor, op. cit., în Studii, XV, 1962, p. 1435 și de același, în Revue roumaine d'histoire, 1964, 3, p. 338 și urm,

Ibidem, p. 170.
 Ibidem, p. 174, nota 50.

<sup>&</sup>lt;sup>541</sup> I. Nestor, op. cit., în Rapports, II, XI-ême Congrès, Stockholm, p. 138; M. D. Matei, op. cit., în SlA, X, 1962, 1, p. 170, nota 75.

Dan G. Teodor, op. cit., în Atti... Roma, 1966.
 Mircea D. Matei, op. cit., în SlA, X, 1962, 1, p. 156.

<sup>547</sup> G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 189.

bruscă a numărului așezărilor de tip Cerniahov din R. S. S. Moldovenească s-a pus în legătură atît cu invaziile hunilor, avarilor și altor populații nomade, cît și, mai ales, cu perfecționarea uneltelor pentru lucratul pămîntului la slavii timpurii, recte a apariției cuțitului de plug de fier, care a permis să se lucreze mai îndelungată vreme același sol, împiedicîndu-se prin aceasta necesitatea deplasărilor dese <sup>548</sup>. În sprijinul acestei teze se invocă și grosimea mai mare a depunerilor arheologice în așezările din sec. VI—IX din R. S. S. Moldovenească, rezultată desigur din suprapunerea resturilor de locuire din diferite etape ale acestei perioade <sup>549</sup>.

În schimb, în puține cazuri, așezările din această perioadă s-au stabilit pe locurile așezărilor mai vechi din vremea culturii Cerniahov, care în genere se caracterizează prin depuneri arheologice subțiri, indicînd o locuire de mai scurtă durată 550.

În linii generale, această interpretare a fenomenului de împuținare a așezărilor slave timpurii din R. S. S. Moldovenească față de numărul considerabil de mare al așezărilor aparținînd culturii Cerniahov pare să fie valabilă și pentru teritoriile de dincoace de Prut. De asemenea și aici, pe locurile unora dintre așezările din etapa Șipot-Suceava, s-au identificat resturi de locuire mai veche, din vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov (Bălțați și Miroslava) sau din etapele următoare, corespunzătoare culturilor Hlincea (Bălțați, Miroslava, Porcești-Moldovenii), protodridu și Dridu (Miroslava). Din lipsă de săpături pe locurile respective, nu se poate preciza cît de intensă a fost locuirea slavă timpurie în cuprinsul acestor așezări din Moldova.

Din punctul de vedere al repartiției geografice, descoperirile făcute cu prilejul recunoașterilor și acelea rezultate din săpăturile efectuate la Șipot-Suceava și Iași-Curtea Domnească provin din jumătatea de nord a Moldovei.

De asemenea, aproape toate descoperirile din sec. VI—VII din această regiune se întîlnesc în zona de silvostepă dintre Prut și Subcarpați, care ofereau atît localnicilor cît și noilor veniți condiții prielnice de dezvoltare economică, de circulație și de apărare. Aici așezările sînt concentrate în zona de contact, cu caracter depresionar, dintre podiș și cîmpie sau luncă. Astfel, așezările de la Banu, Bălțați, Brătuleni, Miroslava și Păușești sînt situate la limita vestică a depresiunii Bahluiului către Podișul Sucevei, iar acelea de la Ibănești și Băiceni se află la contactul dintre Cîmpia Jijiei Superioare și Podișul Sucevei. Dintre acestea din urmă, așezarea de la Ibănești, mai puțin sigură ca datare, prin poziția ei înaltă pe care o ocupă pe marginea Podișului Sucevei constituie o excepție față de toate celelalte așezări cunoscute, care sînt situate pe terenuri joase. La rîndul ei, așezarea de la Porcești-Moldovenii se află la contactul dintre Podișul Sucevei și lunca Siretului. În fine, și cele două așezări de la Bogdănești și Țuțcani, care aparțin cu probabilitate fazei Șipot-Suceava, sînt situate la limita zonei depresionare Elan-Horincea către Podișul Moldovei Centrale.

Această răspîndire a așezărilor din etapa Șipot-Suceava, identificate prin recunoașteri în zona de silvostepă, este confirmată și prin pozițiile pe care le ocupă așezările de la Suceava-Şipot, Iași-Curtea Domnească și Tîrpești (informație Silvia Marinescu), cercetate prin săpături, precum și localitățile Vutcani și Budești, de unde provin două fibule digitate din sec. VI—VII. Astfel, așezările de la Suceava se află la contactul Podișului Sucevei cu lunca Sucevei, aceea de la Iași la limita Podișului Moldovei Centrale către lunca depresionară a Bahluiului, iar așezarea de la Tîrpești în marginea Podișului Sucevei spre Depresiunea Cracăului.

Deci, din cartarea tuturor descoperirilor din etapa Şipot-Suceava, cunoscute pînă în prezent în zona silvostepică din jumătatea de nord a Moldovei, rezultă că pentru așezările din această etapă au fost preferate zonele de contact între cîmpiile depresionare sau lunci și podișuri sau dealuri împădurite. În această categorie de așezări de silvostepă se încadrează și așezarea de la Băiceni, singura din această vreme identificată pînă în prezent în Cîmpia Jijiei Superioare, întrucît este situată în marginea masivului de dealuri împădurite Copălău-Cozancea din mijlocul Cîmpiei Moldovei.

549 Ibidem.

550 Ibidem,

<sup>548</sup> Ibidem.

Această repartiție geografică a așezărilor din Moldova în zona de silvostepă corespunde și cu răspîndirea așezărilor din aceeași vreme din R. S. S. Moldovenească, unde, după cum s-a arătat de către G. B. Fedorov, slavii timpurii au ocupat pentru așezările lor silvostepa, concentrîndu-se în special în sectorul dintre Nistru și Răut. În schimb, în acest teritoriu lipsesc aproape cu totul așezările slave timpurii din regiunile stepice cuprinse între Nistrul Superior și Dunărea de Jos, care în cea mai mare parte au fost ocupate de către populațiile nomade 551. Așa se explică de către Fedorov faptul că populațiile sedentare de agricultori s-au concentrat în zona de silvostepă și pădure din centrul și nord-estul R. S. S. Moldovenești 552. Interesantă este constatarea că în aceste din urmă regiuni s-a evitat stepa Bălților 553, după cum în teritoriile vecine din nord-estul Moldovei nu a fost locuită în această vreme cîmpia stepică a Jijiei Superioare.

Prin toate aceste constatări se confirmă predilecția slavilor timpurii din R. S. S. Moldovenească și din Moldova pentru locuirea în zonele de silvostepă.

În ceea ce privește Muntenia, necropola de la Sărata-Monteoru se află într-o zonă de contact a cîmpiei cu colinele împădurite, ca și așezarea de la Cîndești. În schimb, majoritatea asezărilor din sec. VI-VII din Muntenia sînt situate cu precădere în luncile rîurilor din Cîmpia Română. În legătură cu această problemă nu este justificată întru totul părerea potrivit căreia slavii timpurii au ocupat pentru așezările lor mai întîi cîmpia și văile mai accesibile 554. După cum s-a arătat mai sus, pe baza datelor obținute pînă în prezent rezultă că acestia au preferat în primul rînd regiunile de silvostepă și de contact ale cîmpiei cu reliefurile mai înalte împădurite. Din aceste motive, precum și din alte considerente de ordin istoric, conchidem că nu este o întîmplare faptul că influența slavă în etapa Sipot-Suceava, ca și în cele următoare ale culturii Hlincea I, a fost mai intensă în Moldova. La aceasta a contribuit desigur și contactul mai strîns și permanent al slavilor din această regiune cu cei învecinați, de la est de Prut 555. Pe baza datelor arheologice de care dispunem în prezent se poate deduce că aceste legături se realizau prin căile mai lesnicioase de acces din lungul culoarului Bahluiului dintre Prut și "Poarta de la Tg. Frumos", precum și pe drumul dintre vadurile de la Ștefănești și "Poarta Bucecei". De altfel, acestor două căi de acces mai importante le corespund și grupările de așezări cu resturi de locuire slavă din etapa timpurie pînă în cea tîrzie inclusiv, de pe teritoriile orașelor Iași și Suceava.

O altă problemă importantă este aceea a tipului de așezare din etapa Șipot-Suceava, identificat atît prin săpăturile de la Suceava, cît și prin recunoașterile recente. În legătură cu această problemă, pe baza datelor de care dispunem, obținute în urma cercetărilor efectuate atît în Moldova, cît și în R. S. S. Moldovenească, rezultă că aproape toate așezările cu resturi de locuire slavă timpurie ocupă poziții joase de pe terasele de luncă și primele trepte ale teraselor inferioare din preajma izvoarelor, avînd în față șesuri smîrcoase, iar în spate pantele împădurite ale dealurilor. Aceste așezări, prin poziția lor în cuprinsul terenurilor arabile de cernoziom, de lîngă ape și păduri, au oferit condiții propice în primul rînd pentru practicarea agriculturii și creșterii vitelor și apoi pentru vînat și pescuit.

În ceea ce privește dimensiunile lor, din lipsă de săpături suficiente nu se pot aprecia decît în mod aproximativ. Din acest punct de vedere, ținînd seama de așezarea de la Şipot, care a fost cercetată metodic și mai intens, se pare că întinderea lor a fost mai mică decît aceea a așezărilor din etapa următoare a culturii Hlincea. În legătură cu această problemă, credem că nu este întîmplător nici faptul că locuințele din așezările etapei Şipot-Suceava par să fie distribuite în șiruri apropiate mai mult sau mai puțin regulate, în timp ce acelea din vremea culturii Hlincea sînt constituite în grupuri mici, izolate unele de altele și extinse pe suprafețe mari. În legătură cu această dispoziție a locuințelor în cuprinsul așezărilor, se poate presupune că așezările de tip adunat din sec. VI—VII corespund marilor familii patriarhale, iar acelea

<sup>551</sup> Ibidem, p. 182.

<sup>552</sup> Ibidem.

<sup>553</sup> Ibidem.

 <sup>&</sup>lt;sup>554</sup> M. Comşa, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 67.
 <sup>555</sup> M. Comşa, op. cit., în SCIV, XI, 1960, 1, p. 160
 şi urm.

de tip împrăștiat, din vremea culturii Hlincea cîtorva familii patriarhale din perioada de dezagregare a obștii sătești și de tranziție la obștea teritorială în care a avut loc trecerea treptată a teritoriilor arabile în proprietate individuală.

Relativ la locuințele din cuprinsul acestor așezări, identificate prin recunoașteri, nu se pot da încă nici un fel de amănunte. Cel mult, avîndu-se în vedere rezultatele săpăturilor de la Şipot-Suceava, precum și din unele așezări din R. S. S. Moldovenească, se poate presupune

că locuința preferată a fost semibordeiul cu vatră de piatră într-unul din colțuri.

Din acest punct de vedere prin datele cercetărilor arheologice din Moldova și R. S. S. Moldovenească se infirmă informațiile inexacte și contradictorii relative la caracterul așezărilor și al locuințelor slave din textele bizantine ale lui Procopius și Mauricius. Aceștia, după caracteristicile menționate, au avut în vedere în primul rînd grupurile războinice de slavi de la Dunărea de Jos, care amenințau deseori prin incursiunile lor 556.

În fine, în încheierea capitolului respectiv privitor la etapa Şipot-Suceava, o mențiune aparte o merită resturile de vase descoperite prin recunoașteri în cuprinsul așezărilor din această etapă. Analizîndu-se aceste resturi s-au putut deosebi în mod clar următoarele categorii ceramice:

a) Specia lucrată cu mîna din pastă grosieră, de culoare neagră-cenușie la interior și brun-gălbuie sau uneori cărămizie la exterior, conținînd în compoziție nisip și o cantitate mai mare sau mai mică de șamotă, datorită căreia suprafețele exterioare prezintă un aspect neregulat. Forma caracteristică este borcanul cu fundul și pereții groși, avînd marginea ușor răsfrîntă și umerii șterși. Această categorie ceramică este întîlnită aproape pretutindeni în cuprinsul așezărilor din sec. VI—VII cercetate pînă în prezent prin săpături sau recunoașteri.

b) Specia lucrată la roata înceată din pastă grosieră mai compactă, în genere de aceeași culoare cu specia descrisă mai sus și conținînd în compoziția ei nisip și șamotă cu bobul mai mic (Băiceni, Miroslava, Crucea lui Ferentz-Iași), asociate uneori cu microprundișuri (Ibănești și Brătuleni). Forma caracteristică este aceeași, de borcan cu pereții mai subțiri însă și cu mai puține neregularități, prezentînd uneori la exterior urme clare de netezire, dispuse vertical sau oblic. Această categorie ceramică este deocamdată mai slab reprezentată în cuprinsul așezărilor din etapa Şipot-Suceava.

c) Specia lucrată la roata înceată, din pastă de calitate mai bună și compactă, de culoare cenușie închisă în interior și de obicei cenușie la exterior și brun-gălbuie la interior, conținînd în compoziție nisip și o cantitate mai mare de microprundișuri, care-i dau un aspect zgrunțuros. Borcanele din această pastă au pereții mai subțiri, marginea subțiată și mai mult sau mai putin răsfrîntă si umerii stersi. Si această categorie este deocamdată mai slab

documentată.

Prima din aceste categorii ceramice prin caracteristicile ei de tehnică și formă se înca-

drează în grupul ceramicii slave timpurii din etapa Şipot-Suceava.

Cea de a doua categorie ceramică, deosebită într-o măsură din punctul de vedere al tehnicii pastei și al grosimii pereților vaselor, este mai perfecționată, nefiind exclus ca ea să fi rezultat din contactul dintre ceramica de tip slav timpuriu și aceea locală.

În fine, ultima categorie ceramică, bine diferențiată de cele două specii anterioare, continuă, prin caracteristicile tehnicii pastei, tradiția ceramicii locale lucrate la roată, de aspect

zgrunturos, din sec. V-VI.

Cultura Hlincea. Cele mai multe urme de locuire din sec. VI—X de pe teritoriul Moldovei aparțin culturii Hlincea, denumită astfel de M. Comșa după nivelul cu asemenea resturi de locuire din așezarea eponimă de lîngă Iași, cercetat parțial prin săpături metodice <sup>557</sup>. Întrucît cele mai apropiate analogii pentru descoperirile culturii Hlincea, în ceea ce privește tipul de

boviţa, Slovanské sidliská v Moldavskej oblasti Rumunska, în SlA, VI, 1958, 1, p. 209 şi urm.; Maria Comşa, op. cit., în SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. 271; idem, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 68 şi urm.; I. Nestor, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 55 şi urm.

<sup>556</sup> G. B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, 1960, p. 188.
557 M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratori, Şantierul Hlincea-Iaşi, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 312 şi urm.; idem, în SCIV, V, 1954, 1-2, p. 233 şi urm.; idem, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 687 şi urm.; M. Petrescu-Dîm-

așezare, locuința și ceramica de caracter slav, se considerau că proveneau din așezarea de la Luka-Raikovețkaia de la vest de Nipru, săpată metodic de către Goncearov 558, cultura materială din această etapă a fost denumită tot de către M. Comșa Hlincea — Luka-Raikovețkaia 559. Uneori însă în literatura de specialitate din țară și străinătate, s-a mai folosit și denumirea de Romen-Borșevo pentru cultura Hlincea, subliniindu-se prin aceasta unele asemănări dintre aceste două culturi 560. Din acest punct de vedere, cu toate deosebirile semnalate între descoperirile de tip Romen-Borșevo și Luka-Raikovețkaia, puse pe seama unor triburi slave diferite, totuși există și o serie de trăsături comune care dovedesc un fel de viață apropiat și o cultură unitară, deși monumentele respective aparțin unor triburi slave deosebite 561. În acest sens s-a folosit numele de Romen-Borșevo și pentru cultura Hlincea 562.

Elementele cu caracter slav aparținînd culturii Hlincea au analogii în teritoriul cuprins între Nipru și Tisa superioară, precum și între regiunea subcarpatică a R. S. S. Ucrainene și nord-estul Bulgariei <sup>563</sup>. În ceea ce privește teritoriul țării noastre, ele au fost identificate în centrul și nordul Moldovei și, într-o oarecare măsură, prin unele trăsături comune ale ceramicii, și în centrul și sud-estul Transilvaniei <sup>564</sup>. De asemenea, au fost semnalate și pe teritoriul Munteniei <sup>565</sup>.

Este însă probabil, după cum s-a presupus, că în această arie de răspîndire a elementelor de caracter slav să fi existat mai multe variante regionale. O asemenea variantă regională cu unele analogii în Europa centrală s-ar putea să fie în Transilvania <sup>568</sup>. Tot spre Europa centrală sînt orientate și descoperirile din necropolele tumulare din sec. VIII—IX de la Nușfalău și Someșeni din nord-vestul Transilvaniei, cu analogii în Ungaria și Moravia <sup>567</sup>. În schimb, cultura materială din necropolele de incinerație de la Satu Nou și Castelu din Dobrogea, precum și din mormintele de incinerație din necropola birituală de la Histria, prezintă după unii cercetători și elemente slave sudice <sup>568</sup>.

În lucrarea de față ne interesează în mod deosebit cultura Hlincea de pe teritoriul Moldovei, cercetată prin săpături metodice efectuate în cuprinsul așezărilor de la Hlincea-Iași (1951—1954), Spinoasa (1956—1958), Suceava-Drumul Național (1956—1957) și Dănești (1958).

Pe baza acestor cercetări efectuate în așezări și în necropole s-au pus în discuție evoluția culturii Hlincea, precum și caracteristicile așezărilor, locuințelor și ale culturii materiale.

Astfel, în ceea ce privește evoluția, s-au deosebit trei faze în desfășurarea acestei culturi, dintre care una timpurie, caracterizată prin ceramică lucrată cu mîna <sup>569</sup>, o alta mijlocie, ilustrată prin asocierea vaselor lucrate cu mîna cu acelea executate cu roata înceată și o fază tîrzie, în care predomină ceramica lucrată la roată <sup>570</sup>. Primele două faze au fost stabi-

- <sup>558</sup> V. K. Gonciarov, *Райковецкое городище*, Kiev, 1950.
  - <sup>559</sup> Maria Comșa, op. cit., în SCIV, IX, 1958, 1, p. 76
- beo Idem, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 67, nota 4. Autoarea propune denumirea de Luka-Raikoveţkaia, în loc de Romen-Borsevo, pe care o consideră improprie, întrucît descoperirile din complexele Hlincea I sînt în legătură directă cu acelea de tip Luka-Raikoveţkaia de la vest de Nipru și nu cu cele înrudite, dar nu identice, de tip Romen-Borsevo de la est de Nipru.
- <sup>561</sup> D. T. Berezovet, До питания про литописних сіверян, în Археологія, VIII, Kiev, 1953, p. 38.
- problema începuturilor feudalismului în Moldova, în ASUIași, III, 2, 1956, 1—2, р. 1 și urm.; I. Nestor, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, р. 56; I. I. Leapuşkin, op. cit., IIсследования по археологии СССР, Leningrad, 1961, р. 207; р. Т. Ветегоveţ, op. cit., în Археологія, VIII, Кіеv, р. 38; J. Vîjarova, Славяно-българското селище край село Попина Силистренско, Sofia, 1956.

- Maria Comșa, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 69
   Istoria României, I, 1960, p. 741 și urm., capitol redactat de M. Comșa.
- 566 Fugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuție la arheologia și istoria perioadei de formare a poporului român, București, 1967, p. 142.
  - 566 Ibidem, p. 741 și urm.
- 567 Cf. M. Macrea, Necropola slavă de la Someșeni, în Materiale, V, 1959, p. 519 și urni.; M. Comșa, Săpăturile de la Nușfalău, în Materiale, VII, 1961 p. 519, și urm.; idem, Курганый могильник с трупосожжением в Нушфалеу, în Dacia, N.S. III, 1959, p. 525 și urm.
  - 568 Ibidem, p. 746.
- <sup>569</sup> M. Comsa, op. cit., în SCIV, IX, 1958, 1, p. 77 și urm.
- <sup>570</sup> M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Revue roumaine d'histoire, VI, 1967, 2, p. 186, care admite trei faze ale culturii Hlincea.

lite pe baza cercetărilor de la Dorobanțu și Lozna 571, iar ultima în urma acelora de la Hlincea, Spinoasa, Suceava-Drumul National și Dănești.

Din punct de vedere cronologic, faza timpurie a culturii Hlincea, corespunzătoare aspectului de la Dorobantu, în parte si cu descoperirile de la Curtea Domnească si din primul nivel de locuire de la Drumul Național-Suceava (faza Suceava I b), a fost datată către sfîrșitul sec. VII și începutul sec. VIII, pe baza caracteristicilor ceramicii lucrate cu mîna, considerate ca fiind mai apropiate de acelea ale fazei Sipot-Suceava și de descoperirile din a doua jumătate a sec. VII de la Curtea Domnească din Suceava, decît de cele ale ceramicii din etapa mijlocie a culturii Hlincea. Astfel, borcanele din această etapă, lucrate cu mîna, cu umerii stersi și decorate numai cu alveole pe marginea mai mult sau mai putin răsfrîntă. continuă, într-o anumită măsură, și formele de borcane din grupul Jitomir-Korceak din etapa Sipot-Suceava.

La rîndul ei, faza mijlocie a culturii Hlincea, corespunzătoare celui de-al doilea nivel de locuire de la Drumul Național-Suceava (= faza Suceava I c), a fost datată în sec. VIII și prima jumătate a sec. IX, atît pe baza caracteristicilor culturii materiale, cît și prin analogie cu descoperirile corespunzătoare ale grupului Luka-Raikovețkaia 572. Acestea din urmă, după cum s-a arătat, sînt datate prin observații stratigrafice, precum și prin prezența monedelor arabe de la sfîrșitul sec. IX și pînă în prima jumătate a sec. XI, descoperite în depunerile imediat următoare din unele dintre ele, corespunzătoare locuirii din perioada Rusiei kieviene. Deci, pe baza tuturor acestor date, s-a admis că limita superioară a fazei mijlocii a culturii Hlincea

este pe la mijlocul sec. IX.

Prin această încadrare cronologică a fazei mijlocii a culturii Hlincea s-a presupus că limita superioară a acestei faze, stabilită pe baza descoperirilor de la Spinoasa 573 și Dănești 574 și într-o oarecare măsură și de la Suceava 575, datează în Moldova din a doua jumătate a sec. IX si prima jumătate a sec. X. În sprijinul acestei datări a fazei Hlincea tîrzie, s-au invocat observațiile stratigrafice din așezarea de la Dănești, potrivit cărora ceramica Hlincea tîrzie lucrată la roata primitivă din conținutul unui cuptor s-a putut izola de specia ceramică lucrată la roată, influențată de ceramica de tip Dridu, din sec. X—XI, dintr-un alt cuptor, precum și asocierea ceramicii de tip Hlincea tîrzie de la Dănești cu un pandantiv din metal alb, din a doua jumătate a sec. IX și prima jumătate a sec. X, a cărui utilizare a fost precizată prin analogie cu pandantivele înrudite din mormintele arpadiene 576.

Alte rezultate obținute în urma săpăturilor arheologice din localitățile mai sus amintite sînt în legătură cu tipul de așezare și de locuință din etapa respectivă. Astfel, în ceea ce privește așezările, s-a stabilit, îndeosebi pe baza cercetărilor mai intense de la Hlincea și Spinoasa, că aproape toate sînt așezări deschise și de tip împrăștiat, desfășurîndu-se în lung pînă la 2 km pe locurile joase, bune pentru agricultură și creșterea vitelor, din preajma terenurilor băltite și a pădurilor. Locuința caracteristică din cuprinsul acestor asezări de tipul siliștelor are forma de semibordei rectangular, prevăzut într-unul din colțuri, de preferință opus intrării, care pare să fi fost în trepte, cu un cuptor pentru încălzit și copt din pămînt crutat de la săpatul locuintei sau construit din pietre și lipit cu lut. Pe lîngă aceste cuptoare, dintre care unele, construite din pietre, se găseau uneori și în afara locuințelor, avînd funcție de bucătărie de vară, s-au mai folosit, cu începere din faza mijlocie a culturii Hlincea, și vetrele portative din lut ars. În cuprinsul semibordeielor s-au mai identificat lavițe cruțate

idem, op. cit., în SCIV, XI, 1960, 1, p. 164.

573 Anton Nițu și Dan Teodor, op. cit., în Materiale, V 1959, p. 485 și urm.; Anton Nițu, Emilia Zaharia și Dan Teodor, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 531 și urm.; D. G. Teodor și Em. Zaharia, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 25 și urm.

<sup>674</sup> M. Petrescu-Dîmbovița și Em. Zaharia, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 47 și urm.

<sup>575</sup> Mircea D. Matei, op. cit., în SCIV, X, 1959, 2, p. 409 și urm.

576 M. Petrescu-Dîmbovița și Em. Zaharia, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 55 și urm.

<sup>571</sup> La Dorobanțu pînă în prezent s-au efectuat numai recunoașteri, nu și săpături, așa cum s-a afirmat de M. Comșa, op. cit., SCIV, XI, 1, 1960, p. 161; D. Teodor și Ion Mitrea, Cercetări arheologice în așezarea prefeudală de la Lozna-Dorohoi, în AM, IV, 1966, p. 279 și urm. <sup>572</sup> M. Comşa, op. cit., în SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. 272; idem, op. cit., în SCIV, IX, 1958, 1, p. 77 și urm.;

de la săpatul locuinței, iar uneori și gropi rotunde, care, prin analogie cu cele constatate în așezarea de la Tiszalök-Rázompuszta, unde s-au identificat urmele picioarelor imprimate pe fundul lor, nu ar fi exclus să fi servit pentru ședere <sup>577</sup>. Alte gropi mai mari sau mai mici, cu umplutură de obicei săracă în resturi menajere, s-au găsit în preajma locuințelor.

Alături de tipul acesta de locuință în formă de semibordei, cu analogii spre est pînă inclusiv în aria de răspîndire a culturii Romen-Borșevo dintre Nipru și Don, s-au mai semnalat la Hlincea și îndeosebi la Spinoasa și construcții de suprafață, asemănătoare cu acelea din așezarea de la Poiana pe Nistru <sup>578</sup>. În genere, după cum s-a arătat mai sus, locuințele din cuprinsul acestor așezări ale culturii Hlincea nu sînt dispuse în șiruri, ci grupate cîte două sau trei, la un loc, la intervale de obicei mari unele de altele. Această dispoziție a lor în planul așezării este în strînsă legătură cu transformările pe plan social și economic din cadrul uniunilor de triburi din perioada de trecere de la orînduirea comunei primitive la aceea feudală, caracterizată prin relații de producție de tip semipatriarhal-semifeudal <sup>579</sup>.

În această perioadă de trecere la obștea teritorială, în care apar premisele perioadei timpurii a feudalismului, așezările culturii Hlincea erau locuite de mai multe familii patriarhale, organizate în cadrul obștii sătești.

În ceea ce privește cultura materială din cultura Hlincea, s-a studiat în mod special ceramica, accentuîndu-se în mod repetat asupra principalelor caracteristici, atît în ceea ce privește tehnica pastei și formele de vase, cît și decorul. Astfel, relativ la faza timpurie a culturii Hlincea, s-a arătat că ea se caracterizează printr-o ceramică de factură grosolană lucrată cu mîna, din pastă de obicei cu șamotă, care prezintă asemănări dar în același timp și deosebiri față de ceramica din etapa anterioară Șipot-Suceava 580. Alături de această specie ceramică s-a susținut că există și o alta mai bine arsă, lucrată la roata primitivă, cu șamotă și microprundișuri în compoziție, căreia îi aparțin borcane decorate uneori cu alveole pe marginea mai mult sau mai puțin răsfrîntă în afară 581, care prin caracteristicile lor de formă se apropie mai mult de acelea ale etapei anterioare Șipot-Suceava.

În ceea ce privește faza mijlocie a culturii Hlincea, s-au deosebit și pentru aceasta două categorii de vase, dintre care una lucrată cu mîna dintr-o pastă conținînd de obicei cioburi pisate și o alta lucrată la roata primitivă dintr-o pastă amestecată îndeosebi cu nisip și microprundișuri. Pe lîngă acești degresanți s-au mai folosit uneori scoici pisate și granule de calcar <sup>582</sup>. De asemenea, relativ la repertoriul formelor de vase s-a constatat că acesta este mai bogat, fiind constituit de oale și tigăi de tip slav, precum și din castroane semisferoidale, necaracteristice slavilor, cu analogii la populațiile nomade și seminomade <sup>583</sup>. Nu numai repertoriul formelor, dar și decorul vaselor din această etapă este mai variat, întîlnindu-se, alături de alveole, și benzi de linii adîncite orizontal sau învălurit <sup>584</sup>.

În fine, s-a considerat că în faza tîrzie a culturii Hlincea ceramica se caracterizează, în genere, printr-o specie mai perfecționată, lucrată la roată primitivă și decorată în mod frecvent cu benzi de dungi adîncite orizontal sau învălurit. De asemenea, s-a susținut că față de această categorie ceramică predominantă, se menține în continuare, într-o proporție mai redusă, specia lucrată cu mîna din pastă grosolană de tradiție veche slavă.

Tot în legătură cu cultura Hlincea s-au mai dezbătut și alte două probleme, dintre care

una relativ la geneza acestei culturi, iar alta privitoare la atribuirea ei etnică.

În ceea ce privește geneza culturii Hlincea, s-au exprimat două puncte de vedere deosebite de către I. Nestor și M. Comșa. Astfel, în timp ce după I. Nestor cultura aceasta s-a dez-

<sup>577</sup> Méri István, Beszámoló a Tiszalök-Rázompusztai és Türkevemérici ásatások eredményéről, în AÉ, 79, 1952, 1, p. 60.

<sup>578</sup> Pentru Poiana de pe Nistru, G. B. Fedorov, op.

cit., in MIA, 89, 1960, p. 192.

679 Pentru această etapă vezi Istoria României, I,
1960, p. 751, capitol redactat de M. Comşa.
680 Mircea D. Matei, op. cit., în SlA, X, 1962, 1, p. 158.

581 Ibidem, p. 165.

582 M. Comşa, op. cit., în SCIV, IX, 1958, 1, p. 74.
583 Maria Chişvaşi-Comşa, op. cit., în SCIV, IX, 1958,
1, p. 74, 78 şi urm.; idem, op. cit., în SCIV, XI, 1960,
1, p. 161.

<sup>584</sup> M. Comșa, *op. cit.*, în *SCIV*, X, 1959, 1, p. 69; Mircea D. Matei, *op. cit.*, în *SlA*, X, 1962, X, 1962, 1, p. 166.

voltat pe baze locale, dintr-un fond arhaic de tip Praga "influențat de factori externi și de unele curente interne slave "585, după M. Comșa, cultura Hlincea este strîns legată de cultura Luka-Raikovețkaia, începuturile ei fiind puse pe seama unui nou val slav în drum spre Peninsula Balcanică, provocat probabil de expansiunea Kaganatului hazar, precum și de deplasarea spre vest a bulgarilor 586. Cu toate acestea, nici M. Comșa nu respinge cu totul teza lui I. Nestor relativ la geneza culturii Hlincea, arătînd că ea ar puțea fi acceptată numai pentru nordul tării, recte al Moldovei, nu însă și pentru regiunea Dunării Inferioare 587.

În realitate, în stadiul actual al cercetărilor cu privire la cultura Hlincea, nu poate fi tăgăduită, cel puțin pe baza analizei ceramicii, pe de o parte dezvoltarea locală a ceramicii de factură grosolană de tip slav din cea mai veche etapă Şipot-Suceava pînă în vremea culturii Hlincea inclusiv, iar pe de alta contactul acestei ceramici cu alta de tehnică superioară de tradiție locală. Prin această interpretare nu se exclude posibilitatea introducerii aici și a altor elemente ceramice de caracter neslav, cum ar fi acelea puse pe seama unor populații nomade și seminomade.

Tot atît de disputată a fost și problema apartenenței etnice a purtătorilor culturii Hlincea. În legătură cu această problemă, unii au fost de părere că poate fi vorba de slavii răsăriteni <sup>588</sup>, în timp ce alții au considerat temerară această teză, arătînd că diferențierile constatate au fost stabilite exclusiv pe cale arheologică și îndeosebi numai pe baza analizei ceramicii și nu și pe alte considerente, lingvistice și istorice <sup>589</sup>.

De altfel, în acest sens, s-a precizat ulterior și de unul din susținătorii primei teze, a diferențierii timpurii a slavilor răsăriteni, că pentru sfîrșitul sec. VII și începutul sec. VIII nu este vorba decît de deosebiri relativ la aspectul culturii materiale, și nu și de ordin lingvistic, care nu se cunosc în ce stadiu s-ar fi aflat în epoca respectivă 590.

În stadiul actual al cercetărilor, problema culturii Hlincea urmează să fie revizuită în funcție de datele arheologice obținute în ultima vreme. Din acest punct de vedere, începuturile culturii Hlincea pot fi coborîte pînă în etapa Şipot-Suceava, din secolele VI—VII, cu care prezintă strînse legături, iar sfîrșitul ei se plasează în secolul VIII e.n. După aceasta, în secolele VIII—X, în vremea corespunzătoare etapei Hlincea tîrzie din clasificarea anterioară, se situează etapa protodridu, care precede cultura Dridu propriu-zisă din secolele X—XI.

În ceea ce privește cultura Hlincea, cunoaște în evoluția ei, după etapa Șipot-Suceava, tratată aici separat, o etapă de început, insuficient atestată, și o alta bine ilustrată, corespunzînd culturii Hlincea propriu-zise.

In cele ce urmează se prezintă rezultatele obținute în urma recunoașterilor din Moldova

în cuprinsul așezărilor.

În total, prin aceste cercetări s-au identificat 91 de puncte de descoperire cu resturi de locuire din vremea culturii Hlincea, dintre care numai două sînt îndoielnice ca încadrare

culturală și cronologică.

Primei faze a culturii Hlincea, semnalată de unii cercetători în urma săpăturilor de la Hlincea, se consideră că îi aparține deocamdată doar așezarea de pe terasa inferioară a Pîrîului Ciric de la Dorobanțu de lîngă Iași, identificată prin cercetările de suprafață din 1953. Nu știm în ce măsură și unele din așezările atribuite etapei Șipot tîrzie, ca de exemplu acelea de la Bălțați (Cantonul C.F.R.) și Porcești-Moldovenii (Dealul Gabăra), sau chiar fazei mijlocii a culturii Hlincea, din clasificarea precedentă, aparțin numai acestor etape sau dacă eventual nu pot fi încadrate cel puțin în parte și în faza timpurie a culturii Hlincea. În această situație, dificilă de încadrat din punct de vedere cultural și cronologic, sînt și resturile de ceramică de tip slav lucrate cu mîna descoperite în cuprinsul așezărilor de la

<sup>&</sup>lt;sup>586</sup> I. Nestor, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> M. Comșa, op. cit., în SCIV, XI, 1960, 1, p. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>587</sup> Ibidem.

<sup>588</sup> M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., în SlA, VI, 1958, 1, p. 209 şi urm.; Maria Chişvaşi-Comşa, op. cit., în SCIV,

IX, 1958, I, p. 78; M. Comşa, op. cit., în SCIV, XI, 1960, I, p. 161 și urm.

I. Nestor, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 56;
 Mircea D. Matei, op. cit., în SCIV, X, 1959, 2, p. 432.
 Cf. Istoria României, I, 1960, p. 740, nota 1, capitol redactat de M. Comsa.

Miroslava (La Bulgării) și Iași (Crucea lui Ferentz). Numai după ce se vor efectua săpături speciale pentru o mai bună precizare a trăsăturilor caracteristice ale fazei timpurii a culturii Hlincea, se va reuși să se deosebească cu siguranță resturile de locuire ale acestei faze. Din aceste motive, în stadiul actual al cercetărilor este prematur să se facă unele generalizări cu privire la locuirea din faza timpurie a etapei Hlincea I.

Nu același lucru se poate spune despre cea de a doua fază a culturii Hlincea, căreia îi aparțin 60 de puncte de descoperire, identificate prin recunoașteri în următoarele 51 de localități din Moldova:

- a. Bazinul Bahluiului: Bălțați (Confluența Bahlueț Pîrîul Gugii), Buhalnița (Cetățuia), Ciurea (Dealul Cetățuia, Lunca Ciurei), Cogeasca Veche (La Fîntîna Lungului), Crivești (La Hîrtop), Cuza Vodă (Valea Șipoțelului), Dancu (Iazu lui Chirița), Dorobanțu (La Lutărie, Coada Iazului), Erbiceni (Curtea Veche), Găureana Gura Văii (La Lutărie), Hlincea (Poala vestică a dealului Cetățuia, Marginea nord-vestică a satului), Holboca (La Moară), Păușești (La Bulgărie), Popești (În Sărături), Scopoșeni (Dealul Viișoara), Spinoasa (Podul de Fier), Șorogari (Grădina lui Gh. Lupu, Panta vestică a dealului Șorogari), Valea Ursului (La nord de sat), Vînători (Dealul Rufeni), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Băiceni (În Săliște la Rai), Bobulești (La Lutărie), Botoșani (În Săliște La Ruși), Cătămărești (La Podul spre Brăiasca), Ciulinești (La Baltă), Cobîla (La Cariere), Cotu Morii (La Șanț), Perieni (Vatra satului la Terentiac, Rîpa Porcului), Popricanii de Jos (Rîpa din Cot), Rediul Mitropoliei (Marginea nord-estică a satului), Trifești (Marginea estică a satului), Tigănași (Dealul din Mijloc).
- c. Podișul Sucevei: Conțești (Dealul Ruja), Dealu-Zvorîștea (Pîrîu Leahu), Doljești (Albîia?), Oboroceni (La Nucăria din Grochilă), Porcești Moldovenii (Dealul Gabăra), Fotin Enescu Dumbrava (Marginea sudică a satului).

d. Podișul Moldovei Čentrale: Arsura (Mogoșoaia), Banca (G.A.S.), Bereasa (La Răvnic, La Șipot), Dănești (Iazul Buragăi, La Meri, Zlătărești I), Gîrbovăț (La Gîrlă), Ivești (La Grădinărie), Osoi (Terasa Prutului), Poiana cu Cetate (La Cetate, Poiana la Pădurărie).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bursuci (Nord de sat), Şuletea (La Şipote), Ţuţcani

(Vatra satului).

f. Subcarpați: Bogdănești (Todoscanu), Rîpile (La Coșuri).

La acestea se mai pot adăuga încă așezările cu resturi de locuire ale culturii Hlincea de la Ciurea (Movila lui Ștefan Vodă) și Osoi (Terasa Prutului), în care au fost semnalate si urme mai putin sigure ale culturii Sîntana de Mures-Cerniahov.

Deci, numărul descoperirilor din această fază a culturii Hlincea din Moldova, identificate prin recunoașteri, este relativ mare în comparație cu acela al descoperirilor din etapa Şîpot-Suceava și totuși mic față de acela al așezărilor din vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov.

În general, explicațiile de mai sus pentru numărul cu mult mai mic al așezărilor din etapa Şipot-Suceava față de acela din vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov sînt valabile și pentru etapa următoare a culturii Hlincea. Spre deosebire însă de etapa Şipot-Suceava, în vremea culturii Hlincea sînt mult mai numeroase cazurile în care pe locurile așezărilor se găsesc și altele mai vechi, din sec. IV e.n., aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov. Astfel, în următoarele 21 de așezări cu resturi de locuire aparținînd culturii Hlincea s-au găsit și fragmente ceramice din vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov.

a. Bazinul Bahluiului: Băiceni-Cucuteni (La Siliște), Bălțați (Confluența Bahlueț — Pîrîul Gugii), Ciurea (Zane), Crivești (La Hîrtop), Cuza Vodă (Valea Șipoțelului), Dancu (Iazu lui Chiriță), Dorobanțu (La Lutărie, Coada Iazului), Erbiceni (Curtea Veche), Holboca (La Moară), Șorogari (Grădina lui Gh. Lupu), Valea Ursului (La N de sat), Vlădiceni (Schitul

Vlădiceni).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Băiceni (În Săliște la Rai), Bobulești (La Lutărie), Cătămăr ești (La Podul spre Brăiasca).

c. Podișul Sucevei: Fotin Enescu — Dumbrava (Marginea sudică a satului).

d. Podișul Moldovei Centrale: Dănești (Iazul Buragăi), Gîrbovăț (La Gîrlă), Ivești (La Grădinărie).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Ţuțcani (Vatra satului).

La acestea se mai pot adăuga și așezările cu resturi de locuire ale culturii Hlincea de la Ciurea (Movila lui Ștefan Vodă) și Osoi (Terasa Prutului), în care au fost semnalate urme mai puțin sigure ale culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov.

În afară de aceste descoperiri, în cuprinsul așezării de pe terasa Prutului de la Osoi au mai fost identificate și resturi de locuire din sec. V—VI, care s-au mai semnalat și la Păușești (În fața Cantonului silvic), nu departe de stațiunea La Bulgărie, cu resturi de locuire din vremea culturii Hlincea, de pe teritoriul aceleiași comune. De asemenea și pe teritoriul localităților cu descoperiri ale culturii Hlincea de la Cogeasca Veche (La Fîntîna Lungului) și Dorobanțu (Coada Iazului, La Iezătură și La Lutărie) s-au găsit resturi de locuire din sec. IV—V sau eventual V (?) e.n. în punctele La Moară de la Cogeasca Veche și La Iezătură de la Dorobanțu.

Din felul cum sînt răspîndite așezările cu resturi de locuire aparținînd culturilor Sîntana-Cerniahov și Hlincea, rezultă că cea mai mare parte dintre aceste așezări provin din Bazinul Bahluiului, unde s-au identificat 13 stațiuni din vremea culturii Hlincea, dintre care 12 conțin resturi de locuire sigură din sec. IV și una mai puțin sigură tot din sec. IV e.n.

Toate aceste așezări sînt situate în zona de silvostepă sau în imediata apropiere a acesteia. În comparație cu acestea, cu mult mai puțin numeroase sînt așezările din restul Moldovei cu urme de locuire aparținînd culturilor Hlincea și Sîntana de Mureș-Cerniahov. Astfel, se cunosc 4 asemenea așezări în Cîmpia Jijiei Superioare, 1 în Podișul Sucevei, 4 în Podișul Moldovei Centrale, dintre care una cu resturi nesigure din sec. IV e.n. și 1 în Depresiunea Elan Horincea. Dintre acestea, unele sînt situate în zona de pădure (Băiceni, Cătămărești, Fotin Enescu, Dănești și Tuțcani), iar altele în luncile rîurilor (Bobuleștii din Vale, Gîrbovăt, Ivești

și Osoi).

În stadiul actual al cercetărilor, din lipsă de săpături, este dificil să se precizeze dacă în cuprinsul asezărilor din faza a doua a culturii Hlincea a existat în toate cazurile o locuire propriu-zisă din vremea culturii Sîntana de Mures-Cerniahov sau uneori pe locurile respective sînt numai răspîndiri ale acestei culturi. Ceea ce interesează aici este faptul că majoritatea așezărilor cu resturi de locuire din vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov și din această fază a culturii Hlincea se află în zona de silvostepă sau în imediata apropiere a acesteia și numai putine se găsesc în luncile rîurilor. De aici se poate trage concluzia că asezările din faza a doua a culturii Hlincea s-au stabilit cu predilecție pe locurile așezărilor culturii Sîntana de Mureș-Cernialtov din zona de silvostepă și numai excepțional și în aceea de luncă, lipsind cu totul în zona de stepă propriu-zisă din nordul Moldovei, în care a existat totuși o locuire intensă în vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov. Deci, din acest punct de vedere așezările din faza culturii Hlincea, răspîndite cu predilecție în zona de silvostepă, se deosebesc de acelea ale culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov care ocupă atît regiunile de silvostepă, cît și cele cu caracter stepic. Această răspîndire caracteristică a așezărilor din vremea culturilor Sîntana de Mureș-Cerniahov și Hlincea trebuie explicată în legătură cu condițiile dezvoltării economice în împrejurările istorice din cele două importante etape ale perioadei prefeudale.

Astfel, în ceea ce privește dezvoltarea economică se poate presupune că în urma perfecționării uneltelor agricole în vremea corespunzătoare culturii Hlincea, așa cum o dovedesc unele descoperiri din R.S.S. Moldovenească, trecîndu-se la o cultivare mai îndelungată a acelorași suprafețe arabile, s-a limitat numărul așezărilor, fixîndu-se cu predilecție în zonele de silvostepă, care ofereau condiții mai prielnice atît pentru locuire, cît și pentru practicarea principalelor ocupații, agricultura și creșterea vitelor. Așa se explică probabil locuirea mai îndelungată în aceste zone în vremea culturii Hlincea, situație pe care o întîlnim și la est de Prut. În schimb, în condițiile economice și istorice deosebite, din vremea culturii Sîntana-Cerniahov, așezările, după cum s-a arătat mai sus, au fost mult mai numeroase și de mai scurtă durată, fiind situate atît în silvostepă, cît și în stepă.

Aceleași concluzii în ceea ce privește răspîndirea cu predilecție a așezărilor din faza a doua a culturii Hlincea în zonele de silvostepă sau din imediata vecinătate a lor se desprind și din felul cum sînt repartizate geografic și celelalte așezări din această vreme în care nu au fost semnalate urme de locuire ale culturii Sîntana-Cerniahov. Astfel, din cele 60 de așezări din această fază a culturii Hlincea, identificate prin recunoașterile recente, numai 6 sînt situate în afara zonei de silvostepă și dintre acestea 4 sînt înșiruite în lunca Prutului (Bobuleștii din Vale, Ciulinești, Cotu Morii și Trifești), iar 2 la contactul cîmpiei stepice cu silvostepa (Erbiceni și Spinoasa).

Tot în legătură cu răspîndirea așezărilor din faza a doua a culturii Hlincea este de remarcat faptul că din totalul de 60 de așezări, 24 se află în Bazinul Bahluiului, 12 în Podișul Moldovei Centrale, 13 în Cîmpia Jijiei Superioare, 6 în Podișul Sucevei, 3 în Depresiunea Elan Horincea și numai 2 în regiunea subcarpatică. Deci, majoritatea așezărilor din acestă etapă identificate prin recunoașteri pînă în prezent sînt situate în Bazinul Bahluiului, Podișul Moldovei Centrale și Cîmpia Jijiei Superioare.

Cea mai mare concentrare de așezări din cuprinsul acestor subunități geografice este aceea din zona de contact, cu caracter depresionar, din jurul Iașilor, cu prelungire în lungul culoarului Bahluiului pînă către "Poarta" Tîrgului Frumos. În rest, în Podișul Moldovei Centrale și Cîmpia Jijiei Superioare, așezările, deși sînt în număr relativ mare, totuși sînt dispersate către zonele de silvostepă. Spre deosebire de acestea din urmă, unele așezări din această fază a culturii Hlincea, din Culoarul Prutului și Podișul Sucevei, în legătură directă în ceea ce prevește răspîndirea lor și cu altele din zona de contact cu Cîmpia Jijiei Superioare, constituie o grupare aparte în lungul culoarului dintre Ștefănești-Bucecea-Suceava.

La rîndul lor, aceste două zone de concentrare a așezărilor din vremea culturii Hlincea corespund în parte și cu cele două grupări de așezări, încă slab documentate, din etapa anterioară Şipot-Suceava.

Prin poziția lor geografică, grupările de așezări din etapele Șipot-Suceava și Hlincea propriu-zisă sînt situate în lungul căilor de pătrundere Bucecea-Suceava și Poarta Tîrgului Frumos, dinspre est către valea Siretului.

Avîndu-se în vedere această situație, se poate presupune că triburile slave folosind aceste căi au pătruns dinspre est în jumătatea de nord a Moldovei, grupîndu-se în jurul celor două centre din zonele depresionare ale Bahluiului și ale înșeuării Bucecea-Suceava, sau dispersîndu-se în celelalte regiuni de podiș și de deal ale Moldovei Centrale și în parte și sudice.

Aici au locuit în așezări deschise de tipul siliştilor, care, după cum s-a arătat mai înainte, ocupau suprafețe mult mai mari decît în etapa anterioară Şipot-Suceava, datorită faptului că în urma stadiului de dezvoltare economică din perioada respectivă s-a trecut de la tipul de sat adunat la acela împrăștiat, caracterizat prin grupuri de cîte 2 sau 3 locuințe corespunzătoare unor familii patriarhale din perioada de trecere la obștea teritorială.

Aceste așezări, ca și în perioada anterioară, erau amplasate în mijlocul terenurilor fertile din preajma bălților și a pădurilor.

Marea lor majoritate se află situate pe terasele inferioare ale rîurilor și numai cîteva ocupă margini de podișuri joase, hîrtoape sau poala dealurilor. Dintre acestea din urmă, 8 se află în Bazinul Bahluiului (Buhalnița, Ciurea, Crivești, Cuza Vodă, Găureana-Vîlcelele, Rediu Aldei, Șorogari, Valea Ursului), 3 în Cîmpia Jijiei Superioare (Cobîla, Perieni cu 2 puncte de descoperire), 3 în Podișul Sucevei (Conțești, Oboroceni, Fotin Enescu-Dumbrava), 6 în Podișul Moldovei Centrale (Arsura, Dănești cu 3 puncte de descoperire și Poiana cu Cetate cu două puncte), 1 în Depresiunea Elan-Horincea (Țuțcani) și 1 în Subcarpați (Oituz).

La acestea se mai poate adăuga și așezarea de la Hlincea-Iași, care de asemenea este situată pe teren învălurit prin alunecările de la poala dealului Cetățuia. În genere, aceste așezări, ca și celelalte de pe terasele inferioare, în majoritatea cazurilor au poziție joasă, deosebindu-se de acestea din urmă doar din punct de vedere morfologic. Avîndu-se în vedere faptul că aproape jumătate din numărul total al așezărilor din vremea culturii Hlincea se află pe asemenea forme

de teren, mai accidentate decît cele ale teraselor inferioare, se poate deduce necesitatea folosirii pentru așezarea și a acestor locuri din silvostepă, care ofereau condiții prielnice de viețuire și de apărare.

Tipul de locuință caracteristic pentru așezările deschise de tip siliște din vremea culturii Hlincea este tot semibordeiul, ale cărui particularități, atît în ceea ce privește structura cît și dispunerea lui în planul așezării, au fost precizate îndeosebi cu prilejul săpăturilor de la Hlincea-Iași, după cum s-a arătat mai sus.

Afară de aceste așezări deschise de tipul siliștilor, pînă în prezent pe teritoriul Moldovei nu s-au mai identificat și altele întărite, de tipul horodiștilor, care să dateze din această fază.

Etapa protodridu. Caracteristicile culturii materiale din această etapă au fost stabilite îndeosebi în urma săpăturilor de la Spinoasa și Dănești.

În ceea ce privește așezarea de la Spinoasa, sînt indicii că în cuprinsul ei au existat două faze de locuire, dintre care cea mai nouă este caracterizată prin semibordeie și locuințe de suprafață, precum și prin preponderența ceramicii lucrate la roată și decorate cu benzi de linii orizontale sau învălurite. Deci, această așezare nu poate fi considerată ca fiind contemporană numai cu nivelul al doilea de locuire de la Drumul Național-Suceava, corespunzător fazei a doua a culturii Hlincea <sup>501</sup>.

Observații deosebit de prețioase s-au putut face la Spinoasa, atît în ceea ce privește construcția locuințelor și dispoziția lor în planul așezării, cît și relativ la cuptoarele de încălzit și copt din interiorul și din afara locuințelor. Dintre acestea din urmă se remarcă unul cruțat de la săpare, cu pereții căptușiți cu pietre și lîngă care erau fixate suporturi de lut ars 592.

Spre deosebire de Spinoasa, în așezarea de la Dănești a fost identificat numai un singur nivel de locuire <sup>593</sup>, care la rîndul lui a fost urmat de un altul, cu resturi de locuire din sec. X—XI, în strînsă legătură cu cultura de tip Dridu.

Tipul de locuință din așezarea din etapa protodridu de la Dănești nu a fost precizat.

Foarte caracteristice pentru această așezare sînt două cuptoare, dintre care unul probabil bucătărie de vară, de formă rectangulară alungită, cu fundul și pereții lutuiți, care se deosebesc prin construcția lor de cuptoarele descoperite în așezările de la Hlincea și Spinoasa 594.

Cercetarea acestor așezări și îndeosebi a aceleia de la Spinoasa, unde s-au efectuat săpături mai mari, a permis să se contureze unele din trăsăturile caracteristice ale culturii materiale din etapa protodridu, care face trecerea către cultura străromânească de tip Dridu propriu-zis. Cu acest prilej, un accent deosebit s-a pus pe analiza ceramicii, deosebindu-se următoarele specii : lucrată cu mîna din pastă grosieră, mai puțin frecventă; lucrată la roata înceată și decorată cu benzi de linii orizontale sau învălurite adîncit, foarte răspîndită; lucrată la roată, cenușie-negricioasă și cu dungi lustruite, în cantitate mică 595.

Rezultatele observațiilor făcute asupra acestor categorii ceramice corespund cu constatările potrivit cărora în etapa protodridu, în care se face trecerea către ceramica mai evoluată a sec. X, predomină vasele lucrate la roata primitivă, în timp ce acelea lucrate cu mîna sînt mai rare <sup>598</sup>. De asemenea, prin prezența chiar în număr mai redus a ceramicii lucrate cu mîna din pastă grosieră, se atestă teza relativ la menținerea caracterului mai vechi al culturii slave, recte al ceramicii, în această etapă <sup>597</sup>.

În legătură cu această din urmă problemă, s-a încercat să se deosebească, atît la Spinoasa, cît și la Dănești, categoria de ceramică slavă de aceea străromânească lucrată la roata înceată, de influență Dridu, aceasta din urmă prezentind unele parțicularități locale față de

<sup>&</sup>lt;sup>591</sup> Pentru această sincronizare vezi M. D. Matei, op. cit., în SLA, X, 1962, 1, p. 172, nota 13.

<sup>592</sup> Anton Niţu, Emilia Zaharia şi Dan Teodor, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 533, fig. 3/2.

<sup>593</sup> M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 52 şi urm.

both 16 feb. 16 feb. 17 feb. 18 f

VIII, 1962, p. 36 și urm. pentru Spinoasa și M. Petrescu-Dîmbovița și Em. Zaharia, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 47 și urm. pentru Dănești.

<sup>&</sup>lt;sup>596</sup> Nota 569 de mai sus.

<sup>597</sup> I. Nestor, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 60 și urm. După autor, această persistență a caracteristicii culturii slave arhaice poate fi admisă cel puțin pînă la mijlocul sec. X. e.n.

aceea a culturii Dridu propriu-zise din sec. X—XI. La fel, s-a încercat și încadrarea culturală și cronologică a resturilor ceramice cenușii-negricioase cu dungi lustruite 598.

Aceste rezultate ale săpăturilor arheologice din așezările etapei protodridu de la Spinoasa și Dănești se completează cu acelea obținute în urma recunoașterilor efectuate în ultima vreme în Moldova.

Astfel, cu prilejul acestor cercetări au fost identificate 78 de puncte cu resturi de locuire

din etapa protodridu în următoarele 68 de localități:

a. Bazinul Bahluiului: Bălţaţi (Cantonul C.F.R. 38), Chipereşti (Confluenţa Jijia-Bahlui), Curbeşti (La Iaz), Ciurea (Zane, Movila lui Ştefan Vodă), Cîrjoaia (La Bivolărie), Cogeasca Veche (La Fîntîna Lungului), Criveşti (La Hîrtop), Cucuteni-Băiceni (În Sălişte), Cuza Vodă (Valea Şipoţelului), Dorobanţu (Sud de Iezătură), Erbiceni (Dealul Cimitirului), Dancu (Iazu lui Chiriţă), Hlincea (Poala vestică a Dealului Cetăţuia), Holboca (Movila cea Mare), Iaşi (Valea Cacainei, Bariera Cîrlig), Miroslava (La Bulgării), Păuşeşti (La Bulgărie), Popeşti (În Sărături), Rediu Aldei (La Hîrtop), Spinoasa (Poala Catargului, Podul de Fier), Şorogari (Grădina lui Gheorghe Lupu), Tăuteşti (1 km NE de sat), Valea Ursului (La nord de sat), Vînători (Dealul Rufeni).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bobulești (La Lutărie), Dorohoi (Poala vestică a Dealului Beldiman), Ghireni (La Izvor), Lătăi-Cîmpenii (La Dodolea), Mitoc (La Izvor), Popricanii de

Jos (Rîpa din Cot).

c. Podișul Sucevei: Conțești (Dealul Ruja), Doljești (Albîia), Oboroceni (La Nucăria

din Grochilă), Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea sudică a satului).

d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (Cetățuia Mogoșești, La NV de sat), Banca (La Chira), Băneasa (Vatra satului), Bereasa (La Răvnic), Bîrlad (Prodana, Podul de Fier), Bozieni (Vatra satului), Dănești (La Islaz, La Meri, Zlătărești I), Osoi (Terasa Prutului), Podu-Pietriș (Marginea vestică a satului), Poiana cu Cetate (La Cetate, Poiana de la Pădurărie), Sofronești (La Pîrîu).

e. Depresiunea Huşi-Elan-Horincea: M. Kogălniceanu (Între Ghermănești și M. Kogălniceanu), Aldești (La Căușani), Blăgești (Crețana I, Crețana II, Brezina I, Podișul Vrăbiești), Bozia (Dealul Nucului, Sub Cetățuie), Comănești (Deasupra Izvoarelor), Cristești (Vatra satului), Dodești (Peste Rîpă), Epureni (Moașca I, Moașca II, La Iaz), Giurcani (Pîrîul Jigălia, Argeaua), Lățești (Dealul Ciubucăreasa), Murgeni (La G.A.S.), Raiu-Vădeni (Gura Hulubătului I), Sărățeni (Vatra satului), Şuletea (La Şipote), Țuțcani (Vatra satului).

f. Subcarpați: Oituz (Piciorul Humăriei), Rîpile-Gura Văii (La Coșuri).

Deci, din această listă de răspîndire a descoperirilor din etapa protodridu rezultă că 27 provin din Bazinul Bahluiului, 23 din Depresiunea Elan-Horincea, 16 din Podișul Moldovei

Centrale, 6 din Cîmpia Jijiei Superioare, 4 din Podișul Sucevei și 2 din Subcarpați.

În comparație cu descoperirile din vremea culturii Hlincea, se constată frecvența lor mai mare, în etapa protodridu, în jumătatea de sud a Moldovei. Din acest punct de vedere este semnificativ faptul că în Depresiunea Elan-Horincea numărul descoperirilor a crescut de la 3, cîte erau cunoscute în faza a doua a culturii Hlincea, la 23 în etapa protodridu. Pe de altă parte, asemenea descoperiri, spre deosebire de acelea din etapa anterioară, nu au fost semnalate în Cîmpia Jijiei Superioare. În schimb, s-au întîlnit, ca și în faza a doua a culturii Hlincea, unele resturi de locuire din etapa protodridu în Subcarpați pe valea Trotușului, prin care se face legătura între Moldova și sud-estul Transilvaniei. Deocamdată, pe baza recunoașterilor efectuate se constată două concentrări de așezări din etapa protodridu, dintre care una în zona depresionară a Bahluiului, în jurul Iașilor, în care se continuă locuirea din fazele anterioare, și o alta mai puternică, semnalată pentru prima dată în Depresiunea Elan-Horincea. Între

chéologiques au problème des proto-roumains. La civilisation de Dridu, în Dacia, II, 1958, p. 375 și urm. Pentru periodizarea acestei specii ceramice vezi și Maria Comșa, Cu privire la evoluția culturii balcano-dunărene în sec. IX-X, în SCIV, XIV, 1963, 1, p. 108 și urm.

<sup>593</sup> Dan G. Teodor și Em. Zaharia, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 38; Maria Comșa, op. cit., SCIV, X, 1959, 1; p. 73. Autoarea admite sec. IX—X pentru pătrunderea ceramicii de tip Saltovo-Maiațk și a altor elemente suddunărene la nord de Dunăre; 1. Nestor, Contributions ar-

aceste două centre cu resturi de locuire mai intensă se interpune o zonă de dispersiune a acestei locuiri din Podișul Moldovei Centrale.

Din felul cum se repartizează pe hartă aceste descoperiri, rezultă o răspîndire destul de largă a lor, din nordul și pînă în sudul Moldovei, exceptînd regiunea dintre Siret și Carpați,

precum și Cîmpia Siretului, ambele mai puțin cercetate.

În general, ele sînt asociate cu resturi ceramice tipice ale culturii Hlincea (Cuza Vodă, Dancu, Păușești, Popești, Perieni, Bobuleștii din Vale, Bereasa, Dănești, Poiana cu Cetate, Chiperești I, Miroslava, Bozia, Dodești, Giurcani), găsindu-se împreună în cuprinsul așezărilor de tip siliște, din regiunea de silvostepă sau de luncă. În cazurile în care au fost semnalate resturi ceramice aparținînd numai aspectului protodridu (Cîrjoaia, Holboca, Iași, Tăutești, Dorohoi, Ghireni, Lătăi-Cîmpenii, M. Kogălniceanu, Golăești, Horodiștea, Mitoc, Ștefănești, Banca, Aldești, Blăgești, Epureni), nu este exclus ca prin intensificarea cercetărilor să se identifice ulterior și altele din vremea culturii Hlincea. Deocamdată, această încercare de separare a resturilor ceramice de tip protodridu de restul ceramicii aparținînd culturii Hlincea și punerea lor pe seama elementului băștinaș prezintă un interes deosebit pentru problema originii poporului și a limbii române, în ceea ce privește etapa conviețuirii autohtonilor cu slavii.

Din acest punct de vedere, nu pare să fie lipsit de semnificație istorică nici faptul că în această vreme, corespunzătoare sec. VIII—X, ceramica lucrată la roată și cu decor de linii orizontale sau în valuri adîncite este utilizată relativ frecvent în comparație cu specia de aspect slav. S-ar putea ca în fenomenul acesta de generalizare progresivă a ceramicii lucrate la roată de caracter autohton și de dispariție treptată a speciei ceramice de tip slav, lucrate cu mîna, să se reflecte o latură a procesului asimilării culturii materiale a slavilor de către autohtoni. În lumina acestor considerații de ordin arheologic și istoric vor trebui revalorificate rezultatele principalelor săpături arheologice din așezările sec. VIII—X din Moldova, în primul rînd de la

Hlincea-Iași.

Acest proces complex al asimilării culturii materiale slave de către localnici este și mai evident pentru secolele IX—X, corespunzătoare celui de-al treilea nivel de locuire de la Drumul Național-Suceava 599.

Toate locurile cu descoperirile din etapa protodridu, ca și majoritatea celorlalte din fazele anterioare, ale etapelor Șipot-Suceava și Hlincea, se află în zona silvostepei, ocupind cu predilecție aceleași poziții joase, în special terasele inferioare și de luncă și mai rar pantele de la poalele dealurilor sau marginile podișurilor joase în cuprinsul unor terenuri bune pentru agricultură și creșterea vitelor din preajma locurilor băltite și a pădurilor. Așezările respective, pe baza celor constatate la Spinoasa și Dănești, sînt de asemenea de tipul dispersat, fiind constituite din grupuri mici de semibordeie sau de locuințe de suprafață. Deci, din punct de vedere al așezărilor din faza tîrzie a etapei Hlincea se constată, în genere, aceleași caracteristici ca și în fazele anterioare ale etapei Hlincea.

În afară de aceste silişti neîntărite, este foarte posibil să mai fi existat în Moldova în etapa protodridu și unele așezări întărite, de tipul horodiștilor, după cum ne-o sugerează descoperirile de asemenea așezări de la Fundul Herței (La Redută), Baranca (Cetățuia Alba-Hudești) și eventual Poiana cu Cetate (La Cetate). Săpăturile efectuate în 1967 — 1969 la Fundul Herței au confirmat existența aici, la punctul "Redută", a unei asemenea horodiști. De asemenea, în apropiere, pe Nistrul superior și în R.S.S. Moldovenească au fost semnalate și cercetate mai multe așezări de acest tip 600. Avîndu-se în vedere semnificația istorică a acestor așezări pentru începuturile feudalismului, se impune ca ele să fie nu numai depistate în mod sigur pe teritoriul Moldovei, dar și cercetate prin săpături metodice.

În ceea ce privește cultura materială din această vreme, cel mai important element, descoperit cu prilejul recunoașterilor, este tot ceramica, care, pe baza caracteristicilor ei, poate fi

clasificată în următoarele categorii:

<sup>500</sup> Mircea D. Matei, op. cit., SLA, X. 1962, 1, p. 170. p. 86 și urm.; G. B. Fedorov, Городище Екимауцы 600 D. A. Тітоştіис, Славянские поселения ІХ—Х вв. în KS., L, 1953, p. 104 și urm. на территории Северной Буковины, în KS., 53, 1954,

- a. Specia lucrată cu mîna, din pastă grosieră cu șamotă în compoziție, reprezentată prin fragmente din borcane și tipsii, dintre care unele decorate cu alveole pe margine.
- b. Specia lucrată la roata înceată, din pastă mai consistentă de culoare cenușie în interior și cărămizie la exterior, cu șamotă și uneori cu foarte puține microprundișuri în compoziție, reprezentată îndeosebi prin fragmente de borcane cu pereții mai subțiri și neteziți în sens vertical la exterior și decorați cu benzi de linii orizontale sau în valuri adîncite, atît pe umerii proeminenți cît și pe corp. Aceleiași categorii îi aparține și o tipsie, din pastă mai bine frămîntată și conținînd nisip.
- c. Specia lucrată la roata înceată sau cu turație mai mare, din pastă densă și mai omogenă, de culoare cenușie-închis la interior și brun-cărămizie la exterior, conținînd nisip și mai puține pietricele sau scoici pisate, reprezentată prin fragmente de borcane cu pereții subțiri sau mai groși, avînd marginea înaltă și răsfrîntă, buza teșită oblic sau rotunjită și umerii proeminenți. Vasele de acest tip sînt netezite la exterior și decorate cu dungi de linii orizontale ori în valuri adîncite, iar uneori și cu scurte impresiuni ovale pe umăr sau chiar cu alveole pe buză.

Prima dintre aceste specii ceramice, care prin caractristicile de tehnică a pastei, formă și decor reprezintă continuarea tradiției arhaice a ceramicii de tip slav, este rară. Într-un număr redus de fragmente ceramice ea se întîlnește în așezările de la Spinoasa (Poala Catargului), Dănești (La Islaz) și Bîrlad (Prodana) cercetate prin săpături, precum și în așezările de la Chiperești I (Confluența Jijia-Bahlui) și din alte locuri identificate prin recunoașteri, fără a se avea însă, pentru acestea din urmă, toată siguranța că aparțin numai etapei protodridu.

În schimb, cea de-a doua specie ceramică, deși asemănătoare în genere cu prima în ceea ce privește compoziția pastei și totuși deosebită de aceasta prin tehnica superioară a lucrului la roată, prin formele mai evoluate ale vaselor și prin caracteristicile decorului, este mult mai

frecventă.

În fine, cea de-a treia specie ceramică prin particularitățile ei constituie specia de tip protodridu, care precede imediat pe aceea a culturii Dridu propriu-zise. Foarte caracteristic pentru această specie ceramică de tip protodridu este pasta argilo-nisipoasă, în care micro-

prundisurile sînt rare.

In această etapă, în ceea ce privește ceramica locală, se poate admite că se generalizează folosirea pastei argilo-nisipoase în locul aceleia zgrunțuroase, cu o cantitate mai mare sau mai mică de microprundișuri, din etapele anterioare Sipot-Suceava și Hlincea. O mențiune aparte merită un fragment dintr-o margine de borcan de la Holboca (Movila cea Mare), care cu toate că păstrează forma și grosimea pereților vaselor slave de acest tip din cultura Hlincea, totuși, în ceea ce privește pasta, se deosebește prin adaos de nisip și în special de microprundișuri, datorită cărora pereții vasului sînt mai compacți în comparație cu aceia ai borcanelor cu șamotă din această fază a culturii Hlincea. De asemenea, și prezența decorului constînd din alveole imprimate pe buza borcanelor din pastă compactă, ca la Botoșani (La Siliște), constituie o dovadă a persistenței anumitor elemente de decor de certă origine locală. Întrucît această din urmă categorie ceramică, prin unele din particularitățile ei de lucru, pastă și decor, precede pe aceea a culturii străromânești de tip Dridu, ea a fost desemnată deocamdată cu denumirea de protodridu 601. În prezent, din lipsă de cercetări speciale, este dificil să se lămurească în ce măsură și cum această categorie ceramică de tip protodridu continuă tradiția ceramicii locale de aspect zgrunțuros sau nisipos lucrată la roată din etapa Sipot-Suceva. De asemenea, rămîne deschisă problema influențelor din spațiul dunărean exercitate asupra acestei specii ceramice. Deocamdată se constată că cele mai apropiate analogii pentru această specie ceramică provin din aşezările din sec. VII—VIII de la Bezid și Sălașuri din centrul podișului ardelean 602, precum și din necropolele de la Izvorul din Muntenia 603. Nu ar fi exclus ca această asemănare

602 Cf. Székely Zoltán, Contribuție la cultura slavă

in sec. VII-VIII in sud-estul Transilvaniei, in SCIV, XIII, 1963, 1, p. 47 și urm.

<sup>601</sup> Atît identificarea cît și denumirea acestei specii ceramice se datorează lui I. Nestor, care a examinat materialul respectiv din Moldova, la Institutul de arheologie al Academiei.

<sup>603</sup> Bucur Mitrea, Unele probleme în legătură cu necropola prefeudală de la Izvorul (r. Giurgiu), în SCIV, 18, 1967, 3, p. 475.

a ceramicii lucrate la roată din Moldova și sud-estul Transilvaniei din această vreme să fie în legătură, cel puțin în parte, cu o tradiție culturală Sîntana de Mureș-Cerniahov, care a fost deja semnalată la ceramica așezării de la Bezid 604. Este vorba în primul rînd de specia ceramică compactă lucrată la roată din pastă zgrunțuroasă sau nisipoasă, pusă pe seama elementului băștinaș.

Aceste constatări în legătură cu preliminarele culturii Dridu pe teritoriul Moldovei vin în sprijinul tezei autohtonismului acestei culturi în regiunea carpato-dunăreană 605. În felul acesta, prin rezultatele recunoașterilor recente din Moldova, s-au adus unele contribuții la cunoașterea fondului cultural autohton din perioada coabitării cu slavii, cînd datorită dezvoltării forțelor de producție s-a accentuat procesul destrămării relațiilor gentilice ale societății locale, trecîndu-se în cele din urmă, către secolul al X-lea, la începuturile orînduirii feudale.

## FEUDALISMUL (sec. X—XVIII)

Din informațiile documentare rezultă că în vremea orînduirii feudale au existat numeroase așezări rurale pe teritoriul Moldovei 606. Din nefericire, în trecut, nici una dintre aceste așezări nu a fost cercetată prin săpături arheologice. Asemenea cercetări au început abia în anii regimului democrat popular, o dată cu avîntul luat în țara noastră de către arheologia feudală, îndeosebi în urma săpăturilor de mare amploare de la Suceava, adevăratul șantier-școală al arheologiei feudale românești. Importanța rezultatelor acestor cercetări pentru lămurirea stadiului de dezvoltare social-economică și culturală a populației românești din acest teritoriu, ca și din restul țării, a fost subliniată în repetate rînduri, în ultima vreme, de către istoricii noștri 607.

Trebuie să recunoaștem însă, că cu toate succesele înregistrate în ultima vreme de arheologia medievală românească, problema așezărilor rurale, atît de pe teritoriul Moldovei, cît și din restul țării, a preocupat mai puțin pe arheologi, care și-au concentrat eforturile îndeosebi asupra orașelor medievale, a curților domnești și a unor monumente istorice. Avîndu-se însă în vedere importanța problemei satului, îndeosebi din perioada feudalismului timpuriu, pentru studiul originii poporului și a limbii române 608, și după aceea, din perioada feudalismului dezvoltat tîrziu, în vederea localizării și a determinării intensității de locuire din diversele etape ale acestei perioade, s-au identificat prin recunoașteri numeroase asemenea așezări pe teritoriul Moldovei.

În cele ce urmează, după prezentarea stadiului cercetărilor cu privire la satul medieval din Moldova în perioadele feudalismului timpuriu, dezvoltat și în parte și tîrziu, se va arăta în ce constă contribuția recunoașterilor arheologice la lămurirea unora dintre problemele pri-

vitoare la acest tip de așezări din Moldova.

## Etapa feudalismului timpuriu

Așezările rurale din această vreme de pe teritoriul Moldovei pot fi încadrate din punct de vedere cultural și cronologic în următoarele cinci etape, determinate pe baza săpăturilor arheologice din ultima vreme de la Hlincea și din alte locuri din acest teritoriu:

a. Dridu (secolele X-XI)

604 Székely Zoltán, op. cit., în SCIV, XIII, 1963, 1, p. 53.
605 Pentru această problemă vezi I. Nestor, Arheologia perioadei de trecere la feudalism pe teritoriul R.P.R., în Studii, XV, 1962, 6, p. 1436 și urm.; idem, Les données archéologiques et le problème de la formation du peuple roumain, în Revue roumaine d'histoire, 3, 1964, p. 414 și urm.

606 Mihai Costăchecu, Documente moldovenești înainte de Ștefan cel Mare, I, Iași, 1931; Laetiția Lăzărescu Numărul localităților vechi din jud. Iași constatate documentar între anii 1400 și 1504, în Studii, I, 1948, p. 20 și urm.

607 Istoria României, II, 1960, p. 18 şi urm., capitol redactat de Şt. Pascu şi Şt. Ştefănescu, Feudalismul timpuriu, în Studii, XV, 1962, 6, p. 1447 şi urm.
608 J. Nestor, op. cit., p. 383 şi urm.

- b. Răducăneni (secolele XI-XII).
- c. Secolul XII.
- d. Secolele XII-XIII.
- e. Secolele XIII—XIV.

Pornindu-se de la datele descoperirilor de la Hlincea, s-a deosebit de către M. Comșa faza Hlincea II, datată inițial în secolele XI—XII<sup>609</sup> și apoi în secolele X—XII<sup>610</sup>. Conținutul acestei faze a fost ulterior mai bine precizat prin cercetările efectuate la Răducăneni-Iași și Prodana-Bîrlad, care au permis observații stratigrafice mai clare.

În afară de aceasta, prin cercetările de la Hlincea și Lunca-Dorohoi, s-au procurat alte

date cu privire la așezările rurale din secolele XII—XIII și XIII—XIV.

Pentru înțelegerea dezvoltării social-economice și culturale a societății românești în aceste etape ale feudalismului timpuriu pe teritoriul Moldovei va trebui să se ia în considerație și alte cercetări cu privire la satul medieval din această perioadă, atît de pe teritoriul țării noastre, cît și din țările vecine 611.

Cultura Dridu. Din punct de vedere arheologic, feudalismul timpuriu de pe teritoriul Moldovei, ca și din regiunea carpato-dunăreană, începe cu cultura Dridu, bine cunoscută în ultima vreme, îndeosebi în urma săpăturilor de la Dridu din Cîmpia Munteniei efectuate de I. Nestor și Eugenia Zaharia <sup>612</sup>. În ceea ce privește denumirea de Dridu, dată acestei culturi de către I. Nestor, s-au formulat unele obiecții de către M. Comșa, care a propus numele de cultura balcano-dunăreană.

Pe baza cercetărilor efectuate la Dridu, ca și la Ileana Podari <sup>613</sup> și Bucov în Muntenia <sup>614</sup>, Şendreni <sup>615</sup>, Hlincea <sup>616</sup> și Spinoasa <sup>617</sup> în Moldova, Kalfa în centrul R.S. S. Moldovenești <sup>618</sup> și Bila lîngă Cernăuți, în R. S. S. Ucraineană <sup>619</sup>, precum și în cuprinsul unor așezări dintre Dunăre și Balcani, s-au obținut o serie de date relativ atît la răspîndirea, originea, apartenența etnică, cronologia și evoluția culturii Dridu, cît și în ceea ce privește caracteristicile așezărilor, locuințelor, culturii materiale, ocupațiilor și ritului funerar al purtătorilor acestei culturi. Astfel, în legătură cu răspîndirea culturii Dridu, s-a constatat că ea se întîlnește la nord de Dunărea Inferioară, pe teritoriile Munteniei, Moldovei, Olteniei și Transilvaniei, precum și mai departe spre est pînă la SE de Tiraspol, pe malul stîng al Nistrului, și spre nord, pînă la Bila, pe cursul superior al Prutului, care este, de altfel, și punctul cel mai nordic pînă unde au fost semnalate pînă în prezent resturile acestei culturi <sup>620</sup>. Cele mai apropiate analogii provin

609 M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratori, op. cit., în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 329 şi în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 692.

610 Maria Comşa, op. cit., în SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. 270. 611 Очерки по истории русской деревни X—XIII 68., sub direcția acad. В. А. Rîbakov, în Труды Государственного исторического музея, vol. 32, Moscova, 1956. În acest volum A. V. Uspenskaia și M. V. Fchner se ocupă îndeosebi de așezările din Rusia Veche (cf. și Al. Andronic, recenzia la acest volum în SCIV, X, 1959, 1, p. 206 și urm.

612 Pentru rezultatele acestor săpături de mare amploare efectuate în anii 1956—1959, vezi I. Nestor, Contributions archéologiques au problème des proto-roumains. La civilisation de Dridu, în Dacia, N. S., II, 1958, p. 371 și urm.; I. Nestor și Eugenia Zaharia, Sondajele de la Dridu, în Materiale, V, 1959, p. 547 și urm.; idem, Săpăturile de la Dridu, în Materiale, VI, 1959, p. 593 și urm.; idem, în Materiale, VII, 1961, p. 561 și Materiale, VIII, 1962, p. 661 și urm.; vezi și monografia scrisă de Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuție la arheologia și istoria perioadei de formare a poporului român, București, Edit. Academiei, 1967.

<sup>613</sup> Vlad Zirra, Cercetări feudale timpurii la Ileana-Podari, în Materiale, V, 1959, p. 501 și urm, 614 M. Chişvaşi-Comşa, Săpăturile de la Bucov, în Materiale, V, 1959, p. 495 și urm.; idem, în Materiale, VI, 1959, p. 567 și urm.; și în Materiale, VII, 1961, p. 541 și urm.; Maria Comşa, Contribuții la cunoașterea culturii străromâne în lumina săpăturilor de la Bucov, în SCIV, X, 1, 1959, p. 81 și urm.

615 N. Gostar, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 507; D. Gh. Tecdor, Descoperirile arheologice de la Şendreni-Galafi, în Danubius, I, 1967, p. 129 și urm.

618 M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, *Şantierul Hlincea-Iași*, în *SCIV*, IV, 1953, 1-2, p. 313 și urm.; idem, în *SCIV*, V, 1954, 1-2, p. 240 și urm. și în *SCIV*, VI, 1955, 3-4, p. 692 și urm.

617 Anton Niţu și Dan Teodoru, op. cit., în Materiale, V, 1959, p. 491; Anton Niţu, Emilia Zaharia și Dan Teodoru, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 536; Dan G. Teodor și Em. Zaharia, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 38.

618 Maria Comșa, Die bulgarische Herrschaft nördlich der Donau während des IX und X Jh. im Lichte der archäologischen Forschungen, în Dacia, IV, 1960, N. S., p. 407.
619 Materialul ceramic de tip Dridu de la Bila se află

la Muzeul de istorie din Cernăuți.

ese Pentru această răspîndire a culturii Dridu vezi și M. Comșa, op. cit., în Dacia, N. S. IV, 1960, p. 406 și urm.

de la sud de Dunăre, din Dobrogea pînă la Balcani 621. Elemente izolate ale acestei culturi au mai fost semnalate în SE Slovaciei 622 și după unii chiar la sud de Balcani 623.

Deci, arealul acestei culturi este destul de întins la nord de Dunărea Inferioară, nu numai pe teritoriul României, ci și în unele părți din R. S. S. Moldovenească și din sud-vestul R. S. S. Ucrainene, în care era răspîndită cultura slavilor răsăriteni din epoca statului kievean 624.

Întrucît cele mai multe așezări ale acestei culturi au fost semnalate în Muntenia, s-a presupus că ar fi fost aici în vremea culturii Dridu o populatie numeroasă, dezvoltată din

punct de vedere economic și politic 625.

O problemă mult disputată în ultima vreme este aceea relativ la originea culturii Dridu, în legătură cu care s-au formulat două teze contradictorii. Potrivit primei dintre aceste teze, susținute de I. Nestor, cultura Dridu s-a dezvoltat pe o bază locală, nord-dunăreană, documentată prin descoperirile arheologice din sec. V-VIII, apartinînd complexelor Bratei-Morești-Ipotești-Cîndești (faza tîrzie) și Bezid-Sălașuri 626. După a doua teză, sustinută la început de M. Comsa, la geneza acestei culturi au participat elementele protobulgare si sud-slave si bizantine, la care adaugă ulterior și altele de tradiție locală (romano-bizantină) 627.

Această poziție deosebită față de problema originii culturii Dridu se datorește, printre altele, si interpretării diferite date ceramicii cenușii cu decor lustruit din cultura Dridu. Din acest punct de vedere, în timp ce după I. Nestor ea poate fi pusă în legătură cu ceramica cenusie din sec. IV e.n. din regiunea carpato-dunăreană 628, după M. Comșa această origine locală a ceramicii cenușii nu poate fi admisă, întrucît, pe lîngă faptul că lipsește o asemenea specie ceramică în sec. V și VI e.n., sînt și deosebiri esentiale de tehnică și formă între aceste două categorii ceramice 629. În ultimul timp, însă, M. Comsa înclină si ea să admită că la originea acestei specii ceramice trebuie avut în vedere fondul local, romano-bizantin 630. Din discutiile purtate cu privire la originea acestei specii ceramice din cultura Dridu, se poate considera partial rezolvată această dificilă problemă.

In legătură cu aceasta, nu trebuie să se piardă din vedere faptul că specia ceramică cenusie cu decor lustruit, indiferent de originea ei locală sau străină, se întîlnește într-un procent redus în complexele de locuire ale culturii Dridu. În schimb, caracteristică pentru această cultură este specia ceramică din pastă nisipoasă, lucrată la roata cu turație repede sau mai înceată. Or, această categorie ceramică, pe baza descoperirilor recente de resturi de vase de tip protodridu din sec. VIII-X e.n. din estul Transilvaniei și din Moldova, precum și a altora mai vechi din sec. V-VIII, din grupele Bratei-Morești și Ipotești-Cîndești, poate fi considerată ca fiind de origine locală, nord-dunăreană. În legătură cu aceasta, deosebit de semnificative

sînt recentele semnalări ale ceramicii de tip protodridu din Moldova. În strînsă legătură cu problema originii culturii Dridu este si aceea a apartenenței etnice a purtătorilor ei. Pentru lămurirea acestei probleme, deosebit de importantă pentru studiul etnogenezei poporului român, trebuie avută în vedere, după cum pe drept cuvînt s-a arătat pentru regiunile cu populație amestecată, nu numai ceramica, ci și restul inventarului, tipul de locuintă și ritul funerar 631. În felul acesta, aplicîndu-se metoda diagnosticului diferențial, s-a încercat să se identifice elementele etnice care au participat la geneza culturii Dridu 632.

balcano-dunărene (Dridu) în sec. IX-XI, raport prezentat

625 I. Nestor, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 59; idem, op. cit., în Studii, XV, 1962, 6, p. 1437.

626 Îbidem, p. 1436,

629 M. Comsa, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 397, nota 13.

630 Nota 623 de mai sus.

631 M. Chişvaşi-Comşa, op. cit., în SCIV, VIII, 1957, 1 - 4, p. 288; M. Comsa, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960,

632 În privința acestei metode vezi I. Nestor, op. cit., în Dacia, N. S., II, 1958, p. 371 și urm. și Eugenia Zaharia, op. cit., p. 165; Dan Gh. Teodor, Contribuții la cunoașterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, în SCIV, 19, 1968, 2, p. 275.

<sup>621</sup> M. Comsa, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960. p. 397; I. Nestor, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 59: Gh. Ștefan și colaboratori Dinogeția I, București, 1967, passim.

<sup>622</sup> M. Comsa, op. cit., in Dacia, N. S., IV, 1960, p. 407, unde se mentionează localitatea Streda nad Bodnogom. 623 M. Comsa, Problema genezei și evoluției culturii

la Seminarul româno-bulgar din 1962, Bucureşti. 624 M. Comşa, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 408, după care limita dintre cultura balcano-dunăreană și cultura slavă răsăriteană din epoca statului kievean corespunde cu granița spre NE și E a primului stat bulgar.

<sup>627</sup> Nota 618 de mai sus.

<sup>&</sup>lt;sup>628</sup> I. Nestor, Contributions archéologiques au problème des protoroumains. La civilisation de Dridu. Note préliminaire, în Dacia, N. S., II, 1958, p. 381 și urm.

Din acest punct de vedere, în ceea ce privește regiunile nord-dunărene, s-a dovedit caracterul predominant străromânesc al acestei culturi <sup>633</sup>, precum și legăturile ei cu fondul cultural al bulgarilor și bizantinilor <sup>634</sup>. Mai mult încă, în aria de răspîndire a culturii străromânești din acest spațiu, s-a încercat să se deosebească cultura Dridu din Dobrogea și Cîmpia Română de descoperirile de la Bucov, din regiunea deluroasă a Munteniei <sup>635</sup>. Același lucru poate fi valabil și pentru alte regiuni ale țării, cum ar fi de exemplu Moldova, în care se constată unele particularități ale culturii Dridu sau în Transilvania, unde evoluția acestei culturi, în urma pătrunderii maghiarilor, a fost diferită, "fără ca fondul etnic să se deosebească de cel de dincoace de munți" <sup>636</sup>.

Aceste deosebiri în evoluția culturii materiale străromânești de pe teritoriul țării noastre sînt în funcție de condițiile istorice diferite din perioada în care a avut loc procesul asimilării elementelor slave la nord de Dunăre.

O altă problemă disputată este aceea a cronologiei și fazelor de evoluție ale culturii Dridu propriu-zise. În legătură cu cronologia acestei culturi s-a discutat dacă începuturile ei se pot data în sec. IX, așa cum s-a presupus pe baza unor considerații istorice și arheologice relativ la ipoteza stăpînirii protobulgarilor la nord de Dunăre <sup>637</sup>, sau numai din a doua jumătate a sec. X <sup>638</sup>, cum rezultă din asocierea resturilor de locuire ale culturii Dridu cu monedele bizantine.

Relativ la această problemă, pe baza săpăturilor arheologice la Dridu rezultă că cultura Dridu, deplin constituită, datează din a doua jumătate a sec. X și din sec. XI, nefiind exclusă posibilitatea ca începuturile ei să se coboare pînă în prima jumătate a sec. X, după cum par s-o indice unele descoperiri de așezări și cimitire de incinerație din Muntenia și Dobrogea 639. Mai mult încă, descoperirile recente de la Bezid și Sălașuri din SE Transilvaniei și în ultima vreme și din Muntenia, precum și dintr-o serie de localități din Moldova, acestea din urmă cercetate prin recunoașteri și săpături, atestă o etapă și mai veche în evoluția acestei culturi, din secolele VIII—X, denumită, după cum s-a arătat mai sus, protodridu și a cărei încadrare culturală și cronologică urmează să fie mai bine precizată prin cercetările viitoare. Cu acest prilej se va stabili și cronologia etapelor de evoluție ale culturii Dridu din Moldova, precum și sincronizarea lor cu descoperirile corespunzătoare din spațiul carpato-balcanic 640.

În ceea ce privește așezările culturii Dridu, pe baza cercetărilor efectuate în Muntenia s-a constatat că toate sînt de tip deschis și că ocupă locurile joase de pe cursul apelor sau de pe marginea lacurilor, neputîndu-se preciza dacă erau protejate în spate de păduri, precum și legătura cu așezările întărite de tipul horodiștilor. Cele mai interesante observații în acest sens au fost prilejuite de așezarea cea mai intens cercetată de la Dridu 641.

Locuințele din cuprinsul acestor așezări, de tipul semibordeielor, cu un cuptor simplu de lut sau de piatră într-un colț, sau al colibelor de suprafață, erau grupate cîte 5—6 la un loc, la distanțe mari între ele, și însoțite în mod obișnuit de un cuptor de pîine <sup>642</sup>. Semibordeiele din faza I au de obicei vetre deschise, spre deosebire de cele din faza a II-a, prevăzute într-unul din colțuri cu cuptor <sup>643</sup>.

633 I. Nestor, op. cit., în Dacia, N. S., II, 1958, p. 382; M. Comșa, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 397 și urm. și Eug. Zaharia, Săpăturile de la Dridu, p. 106.

684 M. Comșa, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 413, și urm.; vezi și I. Nestor, op. cit., în Studii, XV, 1962, 6, p. 1437, care consideră că din punct de vedere al culturii materiale "nu se poate face o despărțire tranșantă, și cu atît mai puțin construi un contrast între poporul român și cel sud-slav al bulgarilor, ale căror destine au fost strîns legate chiar în spațiul balcanic".

635 M. Comsa, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 93; idem, op. cit., în SCIV, XI, 1960, p. 159 și urm.

<sup>636</sup> I. Nestor, op. cit., în Studii, XV, 1962, 6, p. 1 437.
<sup>637</sup> M. Chişvaşi-Comşa, op. cit., în SCIV, VIII, 1957,
1-4, p. 275 şi urm.; Maria Comşa, op. cit., în SCIV, X,
1959, 1, p. 82; idem, op. cit., în SCIV, XI, 1960, 1.

p. 164; idem, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 397; idem, Cu privire la evoluția culturii balcano-dunărene în sec. IX-XI, în SCIV, XIV, 1963, 1, p. 119.

sec. IX-XI, în SCIV, XIV, 1963, 1, p. 119.

\*\*\*B I. Nestor, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 61; idem, op. cit., în Dacia, N. S., II, 1958, p. 372 și 376; A. Grecu, op. cit., în SCIM, I, 1950, 1, p. 231 și urm.

\*\*B I. Nestor, op. cit., în Studii, XV, 1962, 6, p. 1436 și urm.

640 În legătură cu problema fazelor prealabile ale culturii Dridu vezi I. Nestor, op. cit., în Studii, XV, 6, p. 1436; M. Comșa, op. cit., p. 107 și urm.; Dan Gh. Tecdor, op. cit., p. 272 și urm.

641 Eugenia Zaharia, op. cit., p. 151 și urm.

642 Ibidem, p. 75.

643 Ibidem.

Dintre elementele de cultură materială din cuprinsul acestor locuințe, cea mai împortantă este ceramica, care, după cum s-a arătat mai sus, a provocat numeroase discuții în legătură

cu originea speciei cenușii și cu decor din linii lustruite 644.

Indiferent însă de această problemă, care nu este încă rezolvată, importantă pentru cultura Dridu deplin constituită este marea cantitate a ceramicii locale, din pastă cu nisip, reprezentată îndeosebi prin borcane lucrate la roata cu turație rapidă sau mai înceată și decorate cu benzi de linii învălurite aplicate peste benzile de linii strînse orizontale și nu între ele, ca în etapa anterioară, a culturii din etapa protodridu 645.

O asemenea specie ceramică a fost identificată recent și pe teritoriul Moldovei, îndeosebi în urma săpăturilor arheologice de la Şendreni, Dănești și de la Spinoasa 646.

Prin descoperirile din cuprinsul așezărilor culturii Dridu din Muntenia s-a ajuns la concluzia că agricultura a fost ocupația de bază a purtătorilor acestei culturi în Cîmpia Dunării 647. În schimb, în zona de contact dintre dealuri și cîmpie sînt dovezi, cum este cazul la Bucov, că au fost mai dezvoltate creșterea vitelor și meșteșugurile decît agricultura 648.

În fine, s-a luat în discuție și ritul funerar al purtătorilor culturii Dridu, fără însă ca să se ajungă la un consens general. Astfel, în timp ce după M. Comșa nu s-a descoperit încă nici un cimitir care să poată fi atribuit în mod sigur populației străromânești 649, după I. Nestor caracteristic pentru cultura Dridu ar fi ritualul înhumației 650. Din acest punct de vedere mormintele de înhumație din necropolele de la Sultana pe Mostiște, puse pe seama protoromânilor de către I. Nestor 651, sînt considerate de M. Comșa ca aparținînd unei populații protobulgare, ca și altele de la Istria și "Capul Viilor", Blandiana, Sebeș și din alte descoperiri, caracterizate, după autoare, printr-un amestec de elemente culturale sud-slave și romanice, vehiculate la nord de Dunăre de către protobulgari 652.

Pe baza acestor date, privitoare la cultura Dridu, cu tot caracterul contradictoriu al interpretării unora dintre ele, se poate sesiza astăzi, pe cale arheologică, ceea ce s-a numit de către I. Nestor ,,începutul procesului prin care simbioza slavo-protoromână se transformă

în ultima etapă a etnogenezei românești" 653.

Din cercetările făcute pînă în prezent cu privire la această problemă rezultă că în acest proces de geneză a culturii străromânești la nord de Dunăre, pe lîngă factorii locali au avut un rol și influențele din sec. IX—X, bizantine, din aceeași vreme, atestate prin diverse descoperiri de obiecte și monede 654. Aceste influențe par să fi avut un rol mai activ în zona pontodunăreană și să fi fost mai puțin intense în restul teritoriului, unde de altfel și cultura Dridu propriu-zisă, în formele ei caracteristice, este mai slab atestată.

În ceea ce privește teritoriul Moldovei, s-a încercat să se deosebească, fără dovezi suficiente, pentru sec. X e.n., două culturi, despărțite prin granițe nu prea rigide, dintre care una

slavă răsăriteană în nord și o alta balcano-dunăreană în sud și centru 655.

De asemenea, s-a susținut, necunoscîndu-se la data respectivă evoluția locală a culturii Dridu, că în condițiile istorice din perioada dată, paralel cu extinderea purtătorilor culturii

644 În legătură cu aceste discuții, pe lîngă literatura citată mai sus, vezi și B. Mitrea, Santierul arheologic Satu-Nou, necropola feudală timpurie nr. 1, în Materiale, VII, 1961, p. 556, care avînd în vedere atît asemănările cît și deosebirile în ceramică și în ritul funerar de la nordul și sudul Dunării, consideră prematură ipoteza după care ceramica zisă de tip Saltovo-Maiațk ar documenta pe protobulgari la nord de Dunăre. Din aceste motive, după autor ar fi vorba mai curînd de o influență protobulgară la nord de Dunăre.

646 Pentru caracteristicile acestei specii ceramice vezi I. Nestor, op. cit., în Dacia, N. S., II, 1958, p. 381; Maria Comşa, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 84.

646 Pentru ceramica de la Dănești vezi M. Petrescu-Dîmbovița și Em. Zaharia, op. cit., în Materiale, VIII, 1962, p. 54 și urm.

- 847 I. Nestor, op. cit., în Dacia, N. S., II, 1958, p. 375.
   848 Maria Comşa, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 81
   şi urm.; idem, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 395
   si urm.
  - Maria Comșa, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 75.
     I. Nestor, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 62,

ota 1.

651 Ibidem.

4. Comşa, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 412.
 I. Nestor, op. cit., în SCIV, X, 1959, 1, p. 62.

654 În ceea ce privește descoperirile monetare vezi Irimia Dimian, op. cit., în SCN, I, 1957, p. 198 și urm.; Maria Comșa, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 418.

655 Maria Chişvaşi-Comşa, op. cit., în SCIV, IX, 1958, 1, p. 82; idem, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 407 şi urm., în care autoarea a renunțat la această teză.

Dridu, o parte a populației slave din Moldova a fost asimilată, iar o alta, sub presiunea pecenegilor, s-a retras spre nord, pe Prut și Nistrul superior, intrînd în componența statului de Halici 656.

Din datele acestea cu privire la cultura Dridu rezultă în mod limpede complexitatea problemelor acestei culturi. Pentru a se obține o bază cît mai sigură de discuție, de la care să se pornească pentru lămurirea problemelor legate atît de procesul de formare, cît și de semnificația istorică și etnică a acestei culturi, se impune intensificarea cercetărilor arheologice la nord de Dunăre. În acest scop, vor trebui alese pentru cercetări cele mai reprezentative așezări identificate prin recunoașteri.

Deocamdată, cele mai multe așezări ale culturii Dridu, identificate prin recunoașteri,

provin de pe teritoriul Moldovei.

În cele ce urmează vom menționa toate aceste descoperiri de așezări, căutînd să scoatem în evidență importanța și semnificația lor pentru problema culturii Dridu de pe teritoriul Moldovei.

Astfel, pînă în prezent, cultura Dridu pe teritoriul Moldovei a fost identificată în 26 de

puncte din următoarele 24 de localități:

a. Bazinul Bahluiului: Chiperești (Confluența Jijia-Bahlui II), Holm (Panta nordestică a dealului Holm), Miroslava (La Bulgării), Mogoșești (Dealul Bățului), Șorogari (Grădina lui Gh. Lupu), Valea Ursului (La nord de sat), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni).

b. Podișul Moldovei Centrale: Bîrlad (Podul de Fier, Prodana).

c. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Aldești (Cojocari II), Blăgești (Crețana I), Bozia (Sub Cetățuie), Epureni (Dealul Horgei, Moașca I), Giurcani (Pîrîul Jigăliei), Igești (Marginea sud-vestică a satului), Lățești (Dealul Ciubucăreasa), Mînzătești (Marginea nord-vestică a satului), Murgeni (G.A.S.), Raiu-Vădenii (Gura Hulubățului), Sărățeni (Vatra satului), Stuhuleț (Dealul Bozasca), Țuțcani (Vatra satului).

d. Subcarpați: Malu (La Cetățuie).

e. Cîmpia Siretului: Galați (Valea lui Tuluc), Șendreni (Terasa Siretului).

La aceste descoperiri se mai pot adăuga acelea de la Bălțați (La Podeț) în Bazinul Bahluiului și de la Slobozia Hănești (Dealul Mălăiște) în Cîmpia Jijiei Superioare, caracterizate printr-o ceramică influențată de aceea a culturii Dridu.

În fine, s-ar putea ca tot culturii Dridu să-i mai aparțină și alte puncte din următoarele localități, în care s-au găsit resturi ceramice atribuite cu mai puțină siguranță acestei culturi:

a. Bazinul Bahluiului: Chiperești (Confluența Jijia-Bahlui I), Holboca (Peste Baltă), Rediu Aldei (La Hîrtop).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Ghireni (La Hîrtop).

- c. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Cristești (Vatra satului), Murgeni (Băbăneața).
- d. Subcarpați: Florești (Marginea nordică a satului), Oituz (În Humărie).

Deci, în total, pînă în prezent, pe teritoriul Moldovei s-au semnalat prin recunoașteri 36 de puncte de descoperire cu resturi de locuire ale culturii Dridu, dintre care 26 sînt sigure și 10 îndoielnice. Dacă la aceste 26 se mai adaugă încă cele 3 puncte în care s-au efectuat săpături (Spinoasa, Dănești și Șendreni), rezultă că pînă în prezent pe teritoriul Moldovei se cunosc 29 de descoperiri sigure ale culturii Dridu.

Cele mai multe locuri de descoperire ale acestei culturi, identificate prin recunoașteri, provin din jumătatea de sud a Moldovei, ca și în faza imediat anterioară a etapei protodridu. Astfel, din cele 26 de puncte cu descoperiri sigure ale culturii Dridu din Moldova, 18 sînt în jumătatea de sud a Moldovei, după cum urmează: 2 din Podișul Moldovei Centrale, 14 din Depresiunea Elan-Horincea, 1 din Cîmpia Siretului și 1 din Subcarpați. Deci, cele mai multe din descoperirile aparținînd culturii Dridu se concentrează în Depresiunea Elan-Horincea. Cultura Dridu a fost identificată în mod sigur și în regiunea subcarpatică, din mijlocul

 <sup>658</sup> Maria Chişvaşi-Comşa, op. cit., în SCIV, IX, 1958, 2, p. 402 şi urm.
 1, p. 82; G. B. Fedorov, op. cit., în SCIV, X, 1959,

Moldovei, la Malu, în preajma trecătorii Oituz, precum și mai puțin sigur, în aceeași regiune, la Oituz.

În ceea ce privește jumătatea de nord a Moldovei, cultura Dridu a fost semnalată în Bazinul Bahluiului, în opt puncte cu descoperiri sigure, și în Cîmpia Jijiei Superioare în alte două puncte, dintre care unul sigur cu resturi ceramice de influență Dridu și altul îndoielnic. Deci, ca și în etapele anterioare, cu resturi de locuire slavă și autohtonă de caracter protodridu, cultura Dridu a fost răspîndită cu predilecție în Bazinul Bahluiului. De asemenea, pentru Cîmpia Jijiei Superioare, în care sînt încă puține descoperiri ale culturii de aspect protodridu, se constată descoperiri destul de rare aparținînd culturii Dridu.

Din acest punct de vedere este o mare deosebire față de cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, cînd a existat o intensă locuire în stepele Jijiei și Bălților de pe Prutul Mijlociu. S-ar putea ca foarte slaba împopulare a acestei regiuni stepice, din perioada sec. VI—XI e.n., după locuirea intensă din sec. IV e.n., să fie în legătură pe de o parte cu părăsirea aproape totală a regiunii respective în urma evenimentelor istorice provocate de invazia hunilor, iar pe de alta cu predilecția, din vremea coabitării autohtonilor cu slavii, pentru stabilirea așezărilor în zona de silvostepă a Moldovei și R. S. S. Moldovenești, care oferea condiții mai bune de viețuire și securitate populațiilor sedentare de agricultori și crescători de vite.

Prezența acestor resturi de locuire ale culturii Dridu în jumătatea de nord a Moldovei, uneori în forme clasice ca în Cîmpia dunăreană, cum este cazul cu descoperirile de la Spinoasa, Șorogari și din alte locuri, face posibilă presupunerea că această cultură a fost răspîndită pe tot teritoriul Moldovei, cu toate că pînă în prezent sînt puține dovezi în Cîmpia Jijiei Superioare și lipsesc cu totul în Podișul Sucevei. Această presupunere este întărită și prin faptul că resturi ale culturii Dridu au fost semnalate, după cum s-a arătat mai sus, și dincolo de teritoriul Moldovei, în părțile sud-vestice ale R. S. S. Ucrainene, spre nord pînă la Bila, lîngă Cernăuți și spre E pînă la SE de Tiraspol 657.

În ceea ce privește teritoriul Moldovei, ca și în etapa protodridu așezările culturii Dridu se concentrează în Depresiunea Elan-Horincea și Bazinul Bahluiului și sînt cu totul rare în

Podisul Moldovei Centrale.

Deocamdată se constată că în afară de zonele de silvostepă, așezările culturii Dridu, spre deosebire de acelea ale etapei protodridu, au fost identificate și în regiunea de stepă propriuzisă din sudul Moldovei (Galați și Șendreni), care din punct de vedere geografic reprezintă o continuare a Cîmpiei Române, unde, după cum se știe, a existat o intensă locuire în vremea culturii Dridu. În schimb, probabil din motivele mai sus arătate, Cîmpia Jijiei Superioare a fost aproape total evitată.

În afară de aceasta, în regiunea de silvostepă a Moldovei, pe lîngă coincidența de intensitate de locuire din etapa protodridu și cultura Dridu din regiunile amintite, s-a mai constatat în destul de numeroase cazuri o asociere, în cuprinsul acelorași așezări, a resturilor de locuire aparținînd culturilor Hlincea și Dridu. Astfel, în așezările din localitățile Șorogari (Grădina lui Gh. Lupu), Valea Ursului (La nord de sat) și Vlădiceni (Schitul Vlădiceni) în Bazinul Bahluiului și Țuțcani (Vatra satului) din Depresiunea Elan-Horincea, s-au găsit asociate resturi de locuire ale acestor două culturi.

În comparație cu acestea, mult mai numeroase sînt cazurile în care resturile culturii Dridu din regiunea de silvostepă a Moldovei sînt însoțite, pe aceleași locuri, de altele din etapa protodridu. Astfel, în prezent se cunosc 11 descoperiri de acest fel, care provin din următoarele localități:

- a. Bazinul Bahluiului: Miroslava (La Bulgării).
- b. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (Cetățuia Mogoșești), Bîrlad (Podul de Fier, Prodana).
- c. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bozia (Sub Cetățuie), Epureni (Moașca I), Giurcani (Pîrîul Jigălia), Lățești (Dealul Ciubucăreasa), Murgeni (G.A.S.), Raiu-Vădenii (Gura Hulubățului), Sărățeni (Vatra satului).

<sup>657</sup> M. Comșa, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960, p.406 și urm.

La acestea se mai pot adăuga următoarele patru descoperiri, în care cultura Dridu nu este atestată în mod sigur: Chiperești (confluența Jijia-Bahlui I) și Rediu Aldei (La Hîrtop) în Bazinul Bahluiului, Cristești (Vatra satului) în Depresiunea Elan-Horincea și Oituz (În Humărie) în Subcarpați.

Semnalarea acestor descoperiri în cuprinsul acelorași așezări prezintă, sub rezerva verificărilor viitoare, o deosebită importanță, atît pentru problema continuității de locuire din sec. VIII—XI a elementelor autohtone, cît și pentru înțelegerea transformărilor complexe de ordin social-economic și cultural, în condițiile istorice din această vreme de tranziție de la etapa protodridu la aceea în care s-a încheiat procesul de cristalizare al culturii străromânești de tip Dridu (sec. X—XI), prin asimilarea slavilor de către autohtoni, a căror cultură în această vreme a primit un nou impuls din partea civilizației bizantine, prin prezența din nou la Dunăre a Bizanțului în sec. X, în urma înfrîngerii țaratului protobulgar 658.

O altă problemă care se desprinde din studiul așezărilor culturii Dridu, identificate prin recunoașteri în Moldova, este aceea relativ la tipul de așezare din vremea acestei culturi. În legătură cu această problemă, s-a constatat că așezările culturii Dridu sînt nefortificate, seliști deschise, ca și majoritatea așezărilor din vremea culturii Hlincea. De asemenea, ca și acestea din urmă, ele sînt situate de obicei pe terasele inferioare ale rîurilor, pe pantele joase de la poala dealurilor, pe podișurile și în hîrtoapele scunde și numai în mod cu totul excepțional pe terasele medii. Astfel, din cele 34 de descoperiri de resturi de locuire ale culturii Dridu, în care se includ și 8 mai puțin sigure, 21 provin de pe terasele inferioare, 8 de pe poala dealurilor, 3 de pe podișurile scunde și 2 din hîrtoape. În ceea ce privește acestea două din urmă, de la Malu-Onești și Flocești, ele se află în regiunile muntoase de pe valea Trotușului.

Majoritatea așezărilor culturii Dridu, în genere ca și acelea ale etapei Hlincea I, sînt situate de obicei tot în terenurile fertile, din preajma apelor și pădurilor, care ofereau locuitorilor condiții prielnice pentru practicarea agriculturii și a creșterii vitelor.

Pornindu-se de la aceste constatări nu este exclus ca și în Cîmpia Dunării, cu tot caracterul ei actual stepic, să fi existat și unele păduri în preajma așezărilor culturii Dridu, mai ales în luncile din lungul apelor.

De asemenea, din felul cum sînt repartizate teritorial așezările culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, s-ar putea presupune, pînă la proba contrarie, o oarecare diferențiere a lor din punctul de vedere al ocupațiilor de bază, în sensul că în timp ce în regiunile fertile din zonele depresionare ale Elanului și Bahluiului ar fi predominat agricultura, în ținuturile submuntoase ale Carpaților Răsăriteni din centrul Moldovei să se fi dezvoltat mai mult păstoritul. În sprijinul acestei ipoteze, relativ la deosebirile așezărilor culturii Dridu din Moldova, din punct de vedere al ocupațiilor predominante, s-ar putea invoca și cele constatate în Muntenia, unde, cu deosebire în urma săpăturilor de la Dridu și Bucov, au fost descoperite gropi de bucate de un tip foarte evoluat, necunoscut în lumea slavă 659.

În ceea ce privește întinderea acestor așezări, din datele obținute pînă în prezent în urma cercetărilor din Moldova este prematur să se facă unele precizări, chiar în cazul în care în cuprinsul acelorași așezări sînt asociate resturile de locuire din culturile Dridu și Hlincea. În legătură cu această problemă, pe baza celor constatate în urma săpăturilor de la Dridu s-ar putea cel mult presupune că satele respective erau de tip împrăștiat, cu grupuri de locuințe, de obicei semibordeie, distanțate mai mult sau mai puțin între ele. Deci, din acest punct de vedere, tipul de așezare caracteristic culturii Dridu apare ca o continuare a aceluia din etapele protodridu și Hlincea.

În ceea ce privește resturile de cultură materială descoperite prin recunoașteri în cuprinsul acestor așezări, în afară de un frumos împungător din corn de cerb, de la Şorogari, nu s-au

<sup>658</sup> În legătură cu această problemă vezi I. Nestor, Contribuții arheologice în legătură cu problema formării poporului român. Raport în manuscris la Comisia pentru

studiul formării poporului și a limbii române.

659 Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu, p. 7 și

găsit decît fragmente ceramice, care după caracteristicile de tehnică a pastei, de formă și

decor, pot fi clasificate în următoarele categorii principale:

a. Specia lucrată la roata cu turație rapidă, din pastă compactă de culoare cenușie sau neagră în miez și cărămiziu-cafenie sau rozie la exterior, conținînd mult nisip, o cantitate mai mare sau mai mică de microprundișuri, bcabe de calcită și uneori scoici pisate în compoziția ei. Această specie ceramică este reprezentată mai bine prin fragmente de oale cu gîtul mai mult sau mai puțin scund, marginea dreaptă sau ușor răsfrîntă și cu buza îngroșată rotunjit la exterior sau teșită oblic, precum și cu umerii proeminenți și ridicați. Vasele de acest tip, cu pereții subțiri sau mai groși, sînt decorate pe două treimi din înălțimea lor cu benzi de linii orizontale sau în val adîncit, ultimele suprapunîndu-se de obicei peste primele, ca și unele fascicule de dungi verticale adîncite. La aceeași roată cu turație rapidă a fost lucrată și specia înrudită din pastă de caolin dobrogean, atestată prin unele fragmente ceramice de la Holm (Dealul Holm), provenind din oale decorate la fel cu acelea din prima categorie.

b. Specia lucrată la roată mai înceată, dintr-o pastă argilo-nisipoasă mai puțin omogenă, de culoare neagră-cenușie în interior și brun-roșcată la exterior, ilustrată prin fragmente de

oale asemănătoare cu acelea din categoriile anterioare.

c. Specia lucrată la roata cu turație rapidă din pastă neagră-cenușie, bine arsă, lustruită, reprezentată prin cîteva fragmente de vase cu buza îngroșată rotunjit și cu corpul sferic, decorate cu motive de dungi lustruite. Vasele din această categorie au fost semnalate în așezările culturii Dridu cercetate prin săpături la Șendreni, Spinoasa, Hlincea și Dănești, precum și în altele descoperite prin recunoașterile de la Miroslava (La Bulgării), Țuțcani (Vatra satului) și Raiu-Vădenii (Gura Hulubățului).

Prima dintre aceste categorii ceramice, lucrată la roata cu turație rapidă, din pastă cenușie sau neagră în interior, prin particularitățile ei poate fi considerată în Moldova, cel puțin în parte, ca o continuare a speciei locale de tip protodridu, mai mult sau mai puțin influențată în evoluția ei de ceramica înrudită a culturii Dridu, cu care uneori se aseamănă pînă la identitate, nu numai în sudul Moldovei, ci chiar și în nordul acestei provincii. În legătură cu această specie ceramică sînt și cele cîteva fragmente de vase din caolin, cu cele mai multe analogii în Dobrogea.

La rîndul ei, cea de-a doua categorie ceramică, înrudită cu prima, lucrată însă la roata cu turație mai înceată, continuă probabil, în parte, tradiția ceramicii slave. Din acest punct de vedere, s-ar putea presupune că aspectul într-o oarecare măsură deosebit al ceramicii culturii Dridu din anumite teritorii ale Moldovei, care din acest motiv pare mai curînd influențat de către ceramica Dridu propriu-zisă, să fie în legătură, printre altele, cu menținerea aici mai

multă vreme a ceramicii slave.

În fine, ultima categorie ceramică, aceea cenușie cu lustru, în Moldova, ca și în restul teritoriului nord-dunărean, prin prezența ei în complexele culturii Dridu poate fi considerată ca aparținînd populației străromânești 660.

Aceste cîteva constatări în legătură cu prezența resturilor de locuire din așezările din vremea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, identificate prin recunoașterile recente din această provincie, urmează să fie verificate prin săpăturile metodice din principalele locuri de descoperire.

Etapa Răducăneni. A doua etapă importantă din dezvoltarea culturii materiale feudale timpurii de pe teritoriul Moldovei, asupra căreia sîntem mai puțin informați, este aceea identificată prin săpăturile din așezările de la Hlincea 661 și îndeosebi de la Răducăneni (jud. Iași) 662.

eee Ibidem, p. 79 și urm. pentru discuții privind originea acestei specii ceramice. În legătură cu această problemă vezi și M. Comșa, op. cit., în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 413, care susține că această specie ceramică, răspîndită la nord de Dunăre o dată cu extinderea statului bulgar, în sec. IX—X, nu aparține în mod exclusiv protobulgarilor, ca în sec. VIII, ci și slavilor meridionali și populației

străromânești, cu care au venit în contact protobulgarii.

661 M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, *Şantierul Hlincea-Iași*, în *SCIV*, IV, 1953, 1-2, p. 314 și urm.; în *SCIV*, V, 1954, 1-2, p. 239 și urm.; în *SCIV*, VI, 1955,

3-4, p. 692 și urm.

662 Dan G. Teodoru, Săpăturile arheologice de la Răducăneni, în Materiale, VIII, 1962, p. 723 și urm.

Întrucît caracteristicile culturii materiale din această etapă au fost mai bine precizate la Răducăneni, datorită condițiilor stratigrafice mai clare, pare justificată denumirea de Răducăneni dată etapei respective. Mai mult încă, întrucît pe baza datelor obținute la Răducăneni s-a conturat destul de exact aspectul culturii materiale din etapa Răducăneni, este astăzi posibil să se identifice resturile acestui aspect și în cuprinsul așezării de la Hlincea.

În urma săpăturilor din asezarea de la Răducăneni, de pe malul drept al pîrîului Hămeiosul, s-au adus unele precizări cu privire atît la tipul de așezare și de locuință, cît și la unele din caracteristicile culturii materiale și ale ocupațiilor locuitorilor acestei așezări. Astfel, în ceea ce priveste caracteristicile asezării s-a constatat că se continuă tipul de siliste deschisă, situată în locuri joase în preajma apelor curgătoare, precum și locuințele în formă de semibordeie rectangulare, prevăzute cu cuptoare de piatră într-unul din colturi 663. Considerații cu privire la dispozitia acestor locuinte în planul așezării încă nu se pot face, întrucît prin săpăturile limitate din 1959 de la Răducăneni s-au descoperit numai două asemenea locuințe.

De asemenea, prezintă interes și constatările privind caracteristicile culturii materiale descoperite în asezarea de la Răducăneni. În legătură cu această problemă, de o atentie deosebită s-a bucurat ceramica. Aceasta a fost mai bine studiată, deosebindu-se trei categorii de vase: borcane, căldări și castroane, lucrate la roată dintr-o pastă de culoare brună, ros-portocalie sau brun-cenușie, cu multă scoică pisată și uneori cu nisip în compoziție 664. În timp ce borcanele, prin forme și decor, au analogii în Dobrogea, Cîmpia Munteniei și Transilvania, reprezentînd tipuri evoluate din vasele culturii de tip Dridu, castroanele și îndeosebi căldările sînt puse pe seama populațiilor nomade din sec. XI-XII, cărora se presupune că li se datorează încetarea așezării feudale timpurii de la Răducăneni 665.

Dintre acestea din urmă, căldările de lut, mulate după forme de metal, după cum o dovedesc în mod clar exemplarele descoperite la Răducăneni, sau de metal în asociere cu cele de lut de la Dinogetia, au fost discutate mai mult 666. Vasele acestea de lut de formă tronconică, cilindrică sau sferică, prevăzute la interior cu două proeminențe marginale lățite și perforate pentru suspendat, au fost răspîndite în sec. X-XIII pe un teritoriu vast, din nordul Caucazului și pînă în Ungaria și Iugoslavia, unele dintre ele, foarte puține la număr, menținîndu-se în Ungaria chiar și în sec. XIV 667. În ceea ce privește teritoriul țării noastre, s-au descoperit destul de multe vase de acest tip în Dobrogea, Moldova, Transilvania și Banat 668, nelipsind nici din Muntenia. Dintre acestea, în Moldova au fost semnalate circa 30 de descoperiri în văile Bahluiului și Jijiei Inferioare, Bîrladului, Prutului Mijlociu, precum și în colinele Tutovei 669. În legătură cu aceste descoperiri, o mențiune specială o merită aceea de la Răducăneni, unde numai într-un singur semibordei au fost date la iveală 30 de asemenea vase, dintre care unele gravate cu reprezentări schematice de cai, servind probabil și pentru anumite ritualuri magice legate de cresterea cailor, ocupația de bază a pecenegilor și cumanilor 670.

Din punct de vedere cronologic, se admite că durata acestei forme de vas, care în genere a fost în uz timp de trei secole, a variat de la o regiune la alta, ea apărînd mai devreme în Dobrogea, către sfîrșitul sec. X, și menținîndu-se mai mult în Transilvania și Banat, unde se întîlneşte pînă în sec. XIII 671. În schimb, pe teritoriul Moldovei această formă de vas se datează, deocamdată, pe baza săpăturilor de la Hlincea și Răducăneni, în sec. XI-XII, fiind

 <sup>663</sup> Ibidem, p. 725 şi urm.
 664 Ibidem, p. 726 şi urm.

<sup>666</sup> M. Chisvași-Comșa, op. cit., în SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. 267 si urm.

<sup>666</sup> Petre Diaconu, Cu privire la problema căldărilor de lut în epoca feudală timpurie (sec. X-XIII), în SCIV, VII, 1956, 3-4, p. 421 și urm.; M. Chișvași-Comșa, op. cit., in SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. 288; Dan G. Teodor, Cîteva observații în legătură cu căldările de lut descoperite la Răducăneni, în SČIV, XIV, 1963, 1, p. 197 și urm.

<sup>667</sup> Petre Diaconu, op. cit., în SCIV, VII, 1956, 3-4, p. 424 și 436.

<sup>668</sup> Ibidem, p. 424.

<sup>669</sup> Dan G. Teodor, op. cit., in SCIV, XIV, 1963, 1, p. 202 (după informații de la N. Zaharia).

<sup>670</sup> Petre Diaconu, op. cit., in SCIV, VII, 1956, 3-4, p. 424 și 434 și Dan G. Teodor, op. cit., în SCIV, XIV, 1963, 1, p. 200, care studiază în mod special aceste reprezentări animaliere, încercînd să explice originea și semnifi-

<sup>671</sup> Petre Diaconu, op. cit., in SCIV, VII, 1956, 3-4, p. 425 și urm.

înlocuită apoi cu căldările de metal, după cum o atestă descoperirile de asemenea vase de la Hurghișca din sec. XIII și de la Corlăteni de la sfîrșitul sec. XIV <sup>672</sup>. Pornindu-se de la această datare a căldărilor de lut din Moldova, s-a considerat recent că tipul acesta de vas ar putea fi pus aici mai curînd pe seama cumanilor din etapa sedentarizării lor în urma contactului cu populația româno-slavă <sup>673</sup>. Pentru elucidarea acestei probleme este necesar să se lămurească, prin cercetările viitoare, dacă prezența pecenegilor aici se reduce la perioada sec. X—XI sau eventual se prelungește și dincolo de anul 1064, cînd se consideră, în general, că au fost înlocuiți de către uzi <sup>674</sup>.

În ceea ce privește restul inventarului descoperit în așezarea de la Răducăneni, din el mai fac parte cîteva unelte întregi și fragmentare de fier, corn, lut ars și ardezie, un vîrf de săgeată de fier și o brățară de bronz din fire torsionate, precum și o cantitate de resturi menajere, constînd din oase de mamifere și păsări, de pește, precum și din cochilii de melci sau valve de moluște.

Toate aceste descoperiri de la Răducăneni, completate în parte și cu acelea de la Hlincea, constituie dovezi concludente cu privire la ocupațiile de bază ale locuitorilor din așezarea de la Răducăneni, agricultura și creșterea vitelor, alături de care mai practicau vînatul, pescuitul si culesul. Mestesugurile, îndeosebi acelea legate de metalurgia fierului și a ceramicii, sînt încă

slab dezvoltate, separîndu-se treptat de agricultură.

În condițiile istorice de la est de Carpați, procesul de feudalizare al societății omenești, favorizat și prin legăturile economice, politice și culturale cu Bizanțul 675 și Kievul, cunoaște cel puțin acum, în centrul și sudul Moldovei, o rămînere în urmă datorită valului de migrațiuni pecenege și cumane. Din punct de vedere etnic, pe baza legăturilor cu grupul Dridu, atît în ceea ce privește tipul de așezare și de locuință, cît și unele forme ale ceramicii și ocupațiile de bază, cultura materială de tip Răducăneni nu poate fi atribuită decît unei populații autohtone, în contact cu valul migratoriu pecenego-cuman. În ce măsură exista o legătură între populația veche românească din această vreme din Moldova și aceeași populație contemporană din Transilvania, care după lingviști ar fi pătruns în sec. XI—XII dinspre Transilvania în Moldova, rămîne să se dovedească această teză și din punct de vedere arheologic 676.

Acestea sînt principalele rezultate la care s-a ajuns în Moldova, prin săpăturile de la Hlincea și Răducăneni, cu privire la etapa Răducăneni. Cu tot caracterul deocamdată încă restrîns al acestor cercetări, ele totuși contribuie la cunoașterea unora din caracteristicile cul-

turii materiale vechi românești din sec. XI-XII.

În ceca ce privește răspîndirea și caracteristicile așezărilor din Moldova din epoca respectivă, sîntem ceva mai bine informați, datorită recunoașterilor arheologice efectuate în ultima vreme în această regiune.

Astfel, prin acest gen de cercetări, s-au identificat resturi de cultură materială din etapa Răducăneni în 45 de puncte din următoarele 37 de localități de pe teritoriul Moldovei:

a. Bazinul Bahluiului: Belcești (La Sărături), Bîrlești (La Rîpă), Chiperești (Confluența Jijia-Bahlui II), Ciurbești (La Răchiți), Ciurea (Dealul Cetățuia, Mamelonul din fața stației C.F.R., Lunca Ciurei), Cogeasca Veche (La Moară), Cuza Vodă (Valea Șipoțelului), Dancu (Iazu lui Chiriță), Hlincea (Panta vestică a dealului Cetățuia, Marginea nord-vestică a satului), Iași (Bariera Cîrlig, Cartierul Nicolina), Miroslava (La Bulgării), Podu Iloaie (Dealul Henciu), Tăutești (1 km NE de sat), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni).

672 Dan G. Teodor, op. cit., în SCIV, XIV, 1963, 1, 202.

673 Ibidem. După Petre Diaconu (op. cit., în SCIV, VII, 1956, 3-4, p. 431) atribuirea acestor căldări de lut din Moldova pecenegilor este ipotetică, întrucît izvoarele literare relative la prezența lor aici sînt puține și confuze.

674 Cf. Istoria României, II, 1962, p. 68, capitol redactat de Şt. Pascu, unde se admite că dominația lor politică pe teritoriul țării noastre s-a menținut pînă la sfîrșitul

sec. XI; P. Diaconu, Les Petchenègues du Bas-Danube au X<sup>e</sup> siècle, în Dacia, N. S., XI, 1967, 269-270.

675 Corina Nicolescu, Aspecte ale relațiilor culturale cu Bizanțul de Jos în sec. X-XIV, în SMIM, V, 1962, p. 52.

676 În legătură cu această problemă cf. Maria Chișvași-Comșa, op. cit., SCIV, IX, 1958, 1, p. 84 și Eugenia Zaharia, Dridu..., p. 165. b. Cîmpia Jijiei Superioare: Golăești (Marginea sud-estică a satului), Hudum (Hudumu Vechi, Iazul Hudumului), Lătăi (La Iezătura Veche), Rediu Mitropoliei (În Islaz), Slobozia-Hănesti (Dealul Hodoroaia).

c. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (La Şipoțel), Bereasa (La Siliște), Borosești (Cujba), Chircești (La Dumbravă), Dănești (La Islaz, Iazul Buragăi, La Meri, Şipotu lui Mantu), Lunca Potantului (Vetra satului)

Rateșului (Vatra satului), Răducăneni (Rîpa Hămeiosului), Scînteia (Vatra satului).

d. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Albița (Podu Vechi), Ghermanești (Valea Lupului), Igești (Grădina G.A.S.), Lupești (Piscu lui Isac), Mălușteni (Leaua I), Pojorăni (Dealul Bumbăta), Rîșești (Vatra satului), Sipeni (Vatra satului).

e. Subcarpați: Pietroasa (Dealul bisericii).

Tot acestei etape îi mai aparțin probabil și alte 6 descoperiri din următoarele localități de pe teritoriul Moldovei :

a. Bazinul Bahluiului: Banu (La Lutărie).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Leorda (Vatra satului), Popricanii de Jos (Coasta Popricanilor).

c. Podișul Sucevei: Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea sudică a satului).

d. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Ghermanești (Barahoi I), Murgeni (G.A.S.).

Deci, în afară de Răducăneni, pe teritoriul Moldovei se cunosc astăzi 51 de puncte de descoperire cu resturi de locuire din etapa Răducăneni (sec. XI-XII), dintre care 45 sînt

sigure și 6 îndoielnice ca apartenență culturală și cronologică.

Majoritatea acestor locuri de descoperire semnalate prin asemenea cercetări provin din zona de silvostepă din centrul și sudul Moldovei, ca și în etapele anterioare protodridu și Dridu. Astfel, din cele 45 de locuri cu descoperiri sigure din etapa Răducăneni, numai 3 sînt din nordul Moldovei (Hudum și Lătăi-Cîmpenii în silvostepă și Slobozia Hănești în stepă), iar restul de 42 sînt situate în silvostepă după cum urmează: 18 în Bazinul Bahluiului, 3 în Cîmpia Jijiei Superioare, 11 în Podișul Moldovei Centrale, 9 în depresiunea Huși-Elan-Horincea și 1 în Subcarpați. Deci, majoritatea acestor descoperiri se concentrează în două sectoare silvostepice, dintre care unul în Centrul Moldovei, cuprinzînd zona depresionară a Bahluiului și a Jijiei Inferioare, precum și partea de NE a Podișului Moldovei Centrale, și un altul în sudul Moldovei, localizat în Depresiunea Huși-Elan-Horincea.

Aceste constatări, în ceea ce privește ariile de răspîndire ale așezărilor din etapa Răducăneni, sînt valabile și pentru descoperirile mai puțin sigure ale acestei etape. Și în acest caz, din cele 6 descoperiri localizate în silvostepă, numai una se situează în nordul Moldovei

(Leorda), restul de 5 întîlnindu-se în centrul și sudul Moldovei.

În legătură cu răspîndirea așezărilor din etapa Răducăneni, este semnificativ și faptul că în Cîmpia Jijiei Superioare sînt încă destul de rare așezările din această vreme, de altfel ca și în etapele anterioare ale culturilor Dridu și Hlincea. La rîndul lor, puținele așezări din această regiune, datînd din etapele Dridu și Răducăneni, se situează tot în silvostepă, la contactul acesteia cu Podișul Sucevii și numai în mod cu totul excepțional în stepa propriu-zisă, cum este cazul cu descoperirea de la Slobozia-Hănești. Această constatare cu privire la slaba locuire din sec. X—XII în Cîmpia stepică a Jijiei Superioare nu poate fi pusă pe seama hazardului descoperirilor, întrucît regiunea respectivă este destul de bine cercetată prin recunoașterile arheologice. Din acest punct de vedere, rămîne încă deschisă problema cauzelor depopulării acestei regiuni stepice în a doua jumătate a mileniului I și la începutul celui de al II-lea mileniu, discutate în parte și în capitolul anterior relativ la etapa Dridu, precum și ale reimpopulării ei în perioada feudalismului dezvoltat. În ceea ce privește lipsa așezărilor din etapa Răducăneni în Cîmpia din sud-estul Moldovei, mai puțin cercetată prin recunoașteri, se datorează probabil, în parte, caracterului ei de zonă de trecere pentru popoarele în migrație.

Ceea ce interesează aici în mod deosebit este suprapunerea ariilor de răspîndire a așezărilor feudale timpurii din zona silvostepică a Moldovei în etapele Dridu și Răducăneni. În legătură cu această problemă, așa cum s-a arătat mai înainte, așezările din această etapă a evoluției feudalismului timpuriu se concentrează în centrul și sudul Moldovei, fiind cu totul rare în

nordul acestei provincii. Din acest punct de vedere se constată o menținere a intensității de locuire în zona silvostepică din centrul și sudul Moldovei în sec. X—XII, corespunzătoare etapelor Dridu și Răducăneni. În schimb, slaba locuire în zona silvostepică și stepică din nordul Moldovei în sec. XI—XII, de altfel ca și în etapa anterioară Dridu, face, sub rezerva cercetărilor viitoare, puțin probabilă, din punct de vedere arheologic, ipoteza împopulării acestei regiuni în sec. XI—XII dinspre Transilvania 677.

O deosebită importanță pentru problema continuității de locuire din perioada prefeudală pînă în cea feudală timpurie inclusiv în zona silvostepică din centrul și sudul Moldovei o prezintă descoperirea așezărilor de la Chiperești I și II, Miroslava (La Bulgării) și Vlădiceni (Schitul Vlădiceni) din Bazinul Bahluiului, precum și de la Murgeni (G.A.S.) și Țuțcani (Vatra satului) din Depresiunea Elan-Horincea, în care resturile de locuire din etapa Răducăneni se găsesc în asociere cu altele din etapele anterioare ale culturilor Dridu și Hlincea. Deci, în cazurile respective, este atestată în mod sigur continuitatea de locuire în cuprinsul acelorași așezări, fără să se poată preciza, deocamdată, din lipsă de săpături arheologice, intensitatea de locuire din aceste diferite etape. În afară de acestea, nu ar fi exclus ca și în alte cazuri în care au fost semnalate resturi de locuire de tip Hlincea și protodridu sau numai de tip protodridu, alături de altele din etapa Răducăneni, ca de exemplu la Dancu (Iazu lui Chiriță), Hlincea-Iași, Tăutești (1 km NE de sat) în Bazinul Bahluiului sau Dănești (La Meri) în Podișul Moldovei Centrale, să fie identificate prin cercetările viitoare și urme sigure din vremea culturii Dridu.

Tipul de așezare din etapa Răducăneni este nefortificat, ca și în etapa anterioară a culturii Dridu. De asemenea, așezările de acest tip, în formă de siliște, se pare nu prea întinse, în genere ca și acelea ale culturii Dridu, spre deosebire de așezările culturii Hlincea, sînt situate în locuri de asemenea joase în cuprinsul luncilor și pe terasele inferioare și într-un număr mai restrîns pe promontoriile de la poala dealurilor. Deci, și din acest punct de vedere, se constată o continuitate a aceluiași tip de așezare.

La fel, din poziția geografică a acestor așezări identificate pînă în prezent în preajma terenurilor fertile, a pădurilor și apelor, se poate deduce că ocupațiile de bază ale locuitorilor din etapa Răducăneni au fost aceleași ca și în etapele anterioare ale culturilor Dridu și Hlincea, agricultura și creșterea vitelor, alături de care se mai practica vînatul, pescuitul și culesul. Din cele descoperite în cuprinsul așezărilor din etapa Răducăneni, se mai poate deduce că locuitorii se mai îndeletniceau și cu unele meșteșuguri, fără să se poată preciza, din lipsă de cercetări suficiente, cît de avansat era procesul separării acestora de agricultură. În legătură cu această problemă, nu se cunoaște încă cît de dezvoltat era meșteșugul prelucrării fierului, despre care în genere se presupune că s-a diferențiat primul de agricultură <sup>678</sup>.

Cele cîteva unelte de fier descoperite la Hlincea și Răducăneni neanalizate încă din punct de vedere al constituției lor chimice, sînt încă neconcludente. În schimb, sîntem mai bine informați asupra meșteșugului ceramicii, ilustrat prin resturi de vase caracteristice, lucrate la roată înceată, din pastă poroasă sau mai consistentă, cu scoică pisată, nisip și uneori microprundișuri în compoziție. Din aceste două categorii de pastă, cu treceri gradate de la una la alta, sînt lucrate principalele forme de vase din etapa Răducăneni: borcanele și căldările, identificate prin cercetările de suprafață din Moldova.

Borcanele, cu pereții mai subțiri sau mai groși, din pastă neagră-cenușie în interior și roșie-cărămizie sau cenușie la exterior, se caracterizează prin marginile mai mult sau mai puțin răsfrînte în afară, prin buza subțiată sau teșită oblic ori îngroșată și umeri proeminenți, ca și prin decorul care constă din benzi de dungi adîncite orizontal sau învălurit, impresiuni în formă de alveole, benzi din decor aplicat prin ștanțare și funduri ștampilate.

<sup>677</sup> Această ipoteză, susținută îndeosebi de lingviști, este însușită teoretic și de Maria Comșa în *SCIV*, IX, 1958, 1, p. 84.

<sup>678</sup> Cele trei cuptoare pentru reducerea minereurilor de fier, de la Bîrlad, menționate în Istoria României,

II, 1962, p. 60, ca datînd din sec. X sau XII, sînt mai noi, din sec. XII—XIII, după cum s-a arătat de către cei care le-au descoperit; pentru aceasta vezi Dan Teodor, V. Palade și Eug. Popușoi, Săpăturile arheologice de la Prodana-Bîrlad (manuscris).

La rîndul lor, cazanele de lut ars, lucrate după modelele de metal, cum s-a arătat mai sus, din aceleași categorii de pastă, de culoare neagră-cenușie la interior și cărămizie pe ambele fețe, se caracterizează atît prin marginea lățită la exterior și fațetată spre interior, cît și prin decorul de caneluri sau de benzi învălurite, suprapuse uneori peste cele orizontale. Dintre fragmentele ceramice aparținînd acestor forme de vas, se remarcă în mod deosebit unul dintr-o margine neîngroșată, șănțuită la interior și îndoită față de partea superioară arcuită a vasului, descoperit la Chircești (La Dumbravă), care se pare să fie unic pînă în prezent în aria de răspîndire a cazanelor de lut ars de pe teritoriul țării noastre.

Prima din aceste forme de vas, aceea de borcan, prin unele particularități de tehnică a pastei, forme și decor, se apropie de formele corespunzătoare de borcane din etapa anterioară a culturii Dridu. Astfel, în ceea ce privește tehnica pastei, specia mai compactă, cu nisip și microprundișuri în compoziția argilei, are analogii directe cu ceramica din pastă mai consistentă a culturii Dridu. Formele borcanelor, care au umerii proeminenți și buzele îngroșate rotunjit și răsfrînte spre exterior, se întîlnesc în ambele etape. Dridu și Răducăneni, ca și decorul constituit din benzi de striuri învălurite, suprapuse uneori peste altele de dungi orizontale, din crestături scurte oblice și din motive imprimate cu rotita dintată. Pe lîngă aceste asemănări, prin care se atestă continuitatea unor elemente caracteristice ale borcanelor din etapele Dridu și Răducăneni, sînt însă și unele particularități prin care se deosebește în mod pregnant ceramica acestor două etape. Astfel, foarte caracteristică pentru ceramica etapei Răducăneni este prezenta în pastă a unei mari cantităti de scoică pisată. La rîndul lor marginile răsfrînte ale borcanelor din etapa Răducăneni, cu buza frecvent subțiată și sănțuită la interior, sînt mai evoluate în comparație cu acelea ale borcanelor culturii Dridu. În ceea ce privește decorul, în ceramica etapei Răducăneni lipsește ornamentul din fascicule de scurte dungi verticale, atît de caracteristic pentru ceramica culturii Dridu. În fine, nu putem încheia această scurtă și incompletă trecere în revistă a asemănărilor și deosebirilor produselor ceramice din etapele Dridu și Răducăneni, fără a menționa lipsa speciei negre-cenușii cu lustru în etapa Răducăneni, precum și prezența în număr relativ mare a resturilor de căldări de lut din această etapă.

Dacă pentru moment sînt dificultăți în explicarea lipsei în etapa Răducăneni a speciei ceramice negre-cenușii, atît de caracteristică pentru etapa anterioară a culturii Dridu, nu același lucru se poate spune despre problema prezenței căldărilor de lut din etapa Răducăneni, care a fost mai bine studiată, după cum s-a arătat mai sus. Forma aceasta de vas, de origine străină, pecenegă și eventual și cumană, a fost semnalată, în afară de Hlincea și Răducăneni, în mai multe locuri de descoperire din sec. XI—XII în Moldova, dintre care pot fi enumerate:

- a. Bazinul Bahluiului: Belcești (La Sărături), Bîrlești (La Rîpă), Chiperești II (confluența Jijia-Bahlui), Golăești (Marginea sud-estică a satului), Iași (Bariera Cîrlig), Miroslava (La Bulgării).
  - b. Cîmpia Jijiei Superioare: Hudum (Iazul Hudumului).
  - c. Podișul Moldovei Centrale: Dănești (La Islaz), Lunca Rateșului (Vatra satului).
  - d. Depresiunea Elan-Horincea: Mălușteni (Leaua I), Sipeni (Vatra satului).

Din cartarea acestor descoperiri rezultă că vasul în formă de căldare are în Moldova, în genere, aproape aceeași răspîndire ca și descoperirile de ceramică de tip Răducăneni. Așa se explică și frecvența mai mare a acestei forme de vas în regiunea silvostepică din centrul și sudul Moldovei, precum și lipsa ei în zona stepică din nordul-estul și sud-estul acestei provincii. Deci și pe această cale se poate deduce că vasele de lut în formă de căldare sînt caracteristice populațiilor sedentare și nu nomade. Indiferent dacă au fost folosite de băștinași sau de pecenegii ori cumanii deveniți sedentari, ele au fost imitate după modelele de metal ale nomazilor, după cum ne indică îndeosebi decorul unora dintre căldările de lut din așezarea de la Răducăneni.

Deci, în concluzie, din analiza descoperirilor cunoscute pînă în prezent, aparținînd etapei Răducăneni, rezultă pe de o parte, îndeosebi pentru centrul și sudul Moldovei, continuitatea de viețuire și a unor forme de cultură materială din etapa anterioară a culturii Dridu, iar pe de alta, prezența unor elemente noi, introduse prin contactul cu pecenegii și eventual

cumanii. În ceea ce privește legăturile cu populația românească din Transilvania, din lipsă de cercetări, lipsesc dovezile concludente pentru această perioadă.

Secolul al XII-lea. A treia etapă din dezvoltarea culturii materiale feudale timpurii din Moldova a fost determinată îndeosebi pe baza săpăturilor din sectorul nordic al așezării de la Hlincea-Iasi 679. Cele mai multe si caracteristice resturi arheologice din această etapă provin dintr-o colibă de la baza solului brun din suprafața A, precum și din alte diferite locuri din suprafetele A și B ale acestui sector. În ceea ce privește coliba respectivă, nu s-a putut preciza nimic în legătură cu forma și dimensiunile ei, întrucît resturile păstrate, constituite din pietre sparte colturoase, bucăti de lipitură din lut amestecat cu nisip și paie, cărbune, cenușă, oase de animale și îndeosebi ceramică, sînt mai mult sau mai puțin risipite, iar în interiorul locuinței nu a fost identificată nici o urmă de par. În afară de aceste resturi de locuire, în cuprinsul colibei mai erau și fragmente ceramice feudale timpurii, dintr-o vreme mai mult sau mai putin apropiată, care din cauza condițiilor stratigrafice dificile nu au putut fi separate cu toată certitudinea. Ulterior, prin săpăturile de la Răducăneni și Prodana II, reuşindu-se să se cunoască caracteristicile ceramicii din sec. XI-XII și XII-XIII s-a putut separa mai bine ceramica sec. XII, care, prin particularitățile de pastă, formă și decor, este în parte deosebită de ceramica din sec. XIII—XIV de la Hlincea. Astfel, vasele din această etapă, lucrate la roata bună, dintr-o pastă omogenă și compactă, cu nisip și uneori microprundisuri și scoică în compoziție, se caracterizează prin margini cu buza subțiată și mai mult sau mai putin răsfrîntă în afară, prin prezenta cîteodată a unui prag pe umărul proeminent, ca si prin fundurile stampilate.

La rîndul ei, această ceramică se deosebește de specia ceramică contemporană de la Dinogetia. În ceea ce privește asemănările menționate cu ceramica de la Morești, Ciugud, Moldovenești și din alte locuri din Transilvania rămîne să se lămurească mai bine prin cercetările viitoare <sup>880</sup>. Deocamdată, specia aceasta ceramică a fost identificată prin săpături numai la Hlincea-Iași. De asemenea, a mai fost semnalată prin recunoașterile arheologice în următoarele localități din bazinul Bahluiului: Hîrlău (Valea Nicolinei), Iași (Cartierul Frumoasa), Mogoșești (Dealul Bățului), Tăutești (Vatra Apăreștilor).

Deci, pînă în prezent se cunosc încă trei așezări cu resturi de locuire din această vreme în Moldova. Ca și în etapele anterioare, așezările din sec. XII sînt situate în zona silvostepică a Moldovei. Cu toate că numărul lor este încă redus, totuși pare semnificativ faptul că toate aceste așezări sînt localizate în nordul Moldovei, între Coasta Iașilor și a Ibăneștilor, în regiunea cu foarte puține resturi de locuire din sec. X—XI și XI—XII, care abundă în schimb în centrul și sudul Moldovei. Din nefericire, în stadiul actual al cercetărilor nu se cunoaște încă ceea ce corespunde arheologic secolului al XII-lea în centrul și sudul Moldovei sau, cu alte cuvinte, nu putem preciza ceea ce urmează aici după etapa Răducăneni, precedînd imediat etapa Prodana II.

Tipul de așezare este același ca și în etapele anterioare ale feudalismului timpuriu de pe teritoriul Moldovei. La fel și resturile ceramice din cuprinsul acestor așezări se aseamănă cu acelea corespunzătoare din așezarea de la Hlincea.

Secolele XII-XIII. Etapa următoare, corespunzătoare sec. XII—XIII, a fost determinată pe baza săpăturilor de la Hlincea și Bîrlad-Prodana. La Hlincea, în același sector A, s-a dezvelit o altă locuință de suprafață, care zăcea la baza solului iluvionat. Deci, din punct de vedere stratigrafic aici se poate deosebi o etapă mai nouă de o alta mai veche. De asemenea, tot pe cale stratigrafică s-a precizat stratul Prodana II, care, pe baza unui cercel filigranat de argint și a altor elemente de inventar, se datează în sec. XII—XIII 681. Și aici, ca și la Răducăneni, pentru sec. XI—XII s-a conturat mai precis, datorită condițiilor stratigrafice

SCIV, V, 1954, 1-2, p. 241.

681 Dan G. Teodor, V. Palade și Eug. Popușoi, Săpăturile arheologice de la Prodana-Bîrlad (manuscris).

<sup>679</sup> M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratori, Şantierul Hlincea-Iaşi, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 313 şi urm. şi în SCIV, V, 1954, 1-2, p. 242.
680 Ibidem, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 316 şi urm.;

mai favorabile, conținutul cultural al etapei corespunzătoare sec. XII—XIII, semnalată pentru prima dată în urma săpăturilor de la Hlincea-Iași.

Tipul de așezare este același, atît la Hlincea-Iași cît și la Prodana, fiind situat în ambele cazuri pe terasele de luncă și ocupînd o suprafață mai mare sau mai mică, în funcție de terenul respectiv. În ceea ce privește tipul de locuință, deocamdată la Hlincea-Iași s-au semnalat resturi de locuințe de suprafață, iar la Prodana două semibordeie cu vetre deschise, dintre care unul a servit ca atelier pentru reducerea minereurilor de fier, în cuprinsul lui găsindu-se trei cuptoare pentru asemenea operație 682.

Caracteristicile ceramicii din etapa respectivă au fost mai bine lămurite prin săpăturile de la Prodana. Cu acest prilej s-au deosebit două specii de vase, lucrate la roata înceată, dintre care una mai veche, de tradiție locală, derivată cu multă siguranță din ceramica de tip Dridu și în parte eventual cu legături și în ceramica secolului al XII-lea, și o alta de origine sudică, cu analogii în ceramica din Cîmpia dunăreană și Dobrogea, care se întîlnește acum pentru prima dată în așezările feudale timpurii din Moldova. Prima din aceste specii, caracterizată printr-o pastă compactă nisipoasă, de culoare cenușie, este reprezentată prin borcane cu una sau două torți, castroane tronconice și capace, iar a doua, dintr-o pastă bună de culoare gălbuie sau roșie, cu lustru la exterior, prin amfore și urcioare cu gura trilobată 688. Aceste categorii de vase au fost identificate și la Hlincea, atrăgînd atenția, îndeosebi specia ceramicii cărămizii și cu lustru, încă din primul moment.

Pornindu-se de la aceste caracteristici ale ceramicii sec. XII—XIII, s-a încercat să se încadreze, din punct de vedere cultural și cronologic, și alte descoperiri de ceramică corespunzătoare, semnalată prin recunoașterile recente din Moldova.

În total, prin aceste cercetări s-au identificat resturi de asemenea ceramică, în afară de așezările de la Hlincea și Prodana, în alte 24 de puncte din următoarele 21 de localități din Moldova:

a. Bazinul Bahluiului: Chiperești (Confluența Jijia-Bahlui II), Ciurea (Dealul Cetățuia, Rîpa și fîntîna de pe podiș), Corjoaia (Pe pîrîu-vatra satului), Miroslava (La Bulgării), Hlincea (Marginea nord-vestică a satului), Tăutești (Vatra Apăreștilor).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Hudum (Iazul Hudumului), Larga-Jijia (Ghiolu la Bulhac), Popricanii de Jos (Rîpa din Cot), Ștefănești (Grindul de la Pichet), Trifești (Dealul Curții).

c. Podișul Sucevei: Ibanești (Dealul Crucii), Lunca (Cotul Hapăilor).

d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (Cetățuia Mogoșești, Ruginosu I, Ruginosu II), Băneasa (Vatra satului), Bîrlad (Prodana), Dănești (La Islaz), Gîrbovăț (La Gîrlă), Perieni (Valea Roșcanilor), Răducăneni (Rîpa Hămeiosului), Rășcani (La Rîpă).

S-ar putea ca aceluiași aspect să-i aparțină și următoarele descoperiri sigure din sec-XII—XIII: Bălțați (La Podeț) și Mogoșești (Dealul Bățului) în Bazinul Bahluiului, Brătulești (Pîrîul Stîrcea) în Podișul Sucevei și Giurcani (Pîrîul Jigălia) în Depresiunea Elan-Horincea.

În afară de acestea, s-au mai identificat resturi ceramice datate mai puțin sigur în sec. XII—XIII sau eventual XIII în 12 puncte din următoarele 10 localități:

a. Bazinul Bahluiului: Iași (Cartierul Frumoasa), Spinoasa (Movila de la nordul haltei C.F.R.), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Stîncești (La Ciocan).

- c. Podișul Sucevei: Porcești-Moldoveni (În Siliște, Pîrîul Bahnei).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Bîrlad (Podul Negru, Cetatea de Pămînt), Satu Nou-Pocreaca (La SE de sat), Tanacu (Piscul Ulucilor).

662 Pentru Hlincea vezi rapoartele de săpături în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 313 și urm.; în SCIV, V, 1954, 1-2, p. 242; în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 692 (resturile acestea de locuire sînt datate aici în sec. XIII—XIV), iar pentru Prodana Dan G. Teodor, și Eug. Popușoi,

op. cit. (manuscris).

882 Dan G. Teodor, Le haut féodalisme sur le territoire de la Moldavie à la lumière des données archéolo-

toire de la Moldavie à la lumière des données arc giques, în Dacia, N. S., IX, 1965, p. 330-331. e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bozia (Sub Cetățuie), Igești (Marginea sud-vestică

a satului).

În fine, la acestea din urmă se mai pot adăuga, fără certitudine, încă 39 de descoperiri de ceramică feudală timpurie, cu datare incertă (sec. XI—XIII) din următoarele 36 de localități din Moldova:

a. Bazinul Bahluiului: Banu (Dealul Crucii), Bălțați (Cantonul C.F.R. nr. 38), Belcești (La Budăie, Dealul Rușilor), Bîrlești (La Pepinieră), Chiperești (Confluența Jijia-Bahlui III), Ciurbești (La Iaz), Ciurea (Baba-Nicula), Cogeasca Veche (Poarta Hăsnășenilor), Erbiceni (Dealul Cimitirului), Holboca (Cimitirul animalelor), Iași (Crucea lui Ferentz), Păușești (În fața Cantonului silvic).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bobulești (La Lutărie), Botoșani (Bariera Agafton), Cătămărești (Podul spre Brăiasca, La Tintirim), Rîsca (Terasa Prutului), Trifesti (Marginea estică

a satului), Țigănași (Dealul din Mijloc).

c. *Podișul Sucevei*: Alba (La Cetățuie), Darabani (Coada Iazului Bălășescu), Heleștieni (Dealul Cotoc), Porcești-Moldovenii (Dealul Gabăra), Hîrtoapele (La Moara popii), Bogota (Dealul Colacului).

d. Podișul Moldovei Centrale: Banca (La Imaș), Băneasa (Fîntînile Roșiei), Bereasa (La Șipot), Buhăești (Dealul Buhăești), Dănești (Zlătărești I), Ivești (La Grădinărie, G.A.S.),

Podu-Pietriș (Marginea vestică a satului).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Doniceasa (Piscicola Doniceasa), Duda (La Iaz), Lupești (Marginea sud-estică a satului), Mălușteni (Recea), Şuletea (Brăițenii de Jos).

Pentru problemele privind răspîndirea și caracteristicile așezărilor din sec. XII—XIII se iau în considerație numai descoperirile mai mult sau mai puțin sigure din sec. XII—XIII și nu și acelea nesigure, datate în sec. XI—XIII.

Astfel, în ceea ce privește răspîndirea așezărilor din sec. XII—XIII, identificate prin recunoașteri, s-a constatat, ca și pentru etapele anterioare ale feudalismului timpuriu, aceeași masare de descoperiri în centrul și sudul Moldovei și o frecvență mai redusă a lor în nordul acestei provincii. Asezările din această vreme sînt situate în aceeasi regiune silvostepică, ocupînd de obicei poziții joase pe terasele inferioare și în cuprinsul luncilor. De asemenea, ele continuă să lipsească în cîmpiile cu caracter stepic din nord-estul și sudul Moldovei. În general, se constată aceleași grupări de așezări, ca și în etapele anterioare ale feudalismului timpuriu, în bazinul inferior al Bahluiului, în preajma confluenței acestuia cu Iijia, și în Depresiunea Elan-Horincea la contactul cu Podisul Moldovei Centrale, precum si într-o mai mică măsură în rama estică a Podisului Sucevei, la contactul cu Cîmpia Jijiei Superioare. S-ar putea ca aceste trei grupări ale așezărilor din sec. XII—XIII să rezulte și din cercetarea mai intensă efectuată în regiunile respective. Totuși, pare semnificativă și pentru această etapă a feudalismului timpuriu lipsa asezărilor din cuprinsul Cîmpiei stepice din NE Moldovei, care a fost intens cercetată în ultima vreme, atît prin săpături cît și prin recunoașteri arheologice. În schimb, lipsa pînă în prezent a unor descoperiri din această vreme, în regiunea dintre Carpați și Siret, în care se include și așa-numitul Cîmp al lui Dragos, din depresiunea Cracău-Roznov și culoarul de la Piatra Neamț 664, se explică cu multă probabilitate atît prin condițiile mai grele de locuire datorită pădurilor masive, cît și caracterului mai limitat al recunoașterilor arheologice din această regiune.

Resturile ceramice din această vreme în cuprinsul unor așezări se găsesc asociate cu altele din etapele Hlincea, Dridu, Răducăneni și din sec. XII, ceea ce poate constitui indicii de continuitate de locuire. Asemenea cazuri se întîlnesc în număr mai mare în zona de contact dintre Coasta Iașilor și depresiunea de pe cursul inferior al Bahluiului.

Tipică din acest punct de vedere este așezarea de la Hlincea-Iași, unde s-a putut urmări într-o oarecare măsură topografia resturilor de locuire din sec. VII—XII. Aceeași situație a fost semnalată și în așezările de la Ciurea (Dealul Cetățuia). De asemenea, în așezările de

<sup>684</sup> C. Mătasă, Cîmpul lui Dragoș. Toponimie veche și actuală din județul Neamf, București, 1943.

la Chiperești (Confluența Jijiei cu Bahluiul), Miroslava (La Bulgării), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni) din bazinul Bahluiului și Giurcani (Pîrîul Jigălia) din Depresiunea Elan-Horincea s-au găsit alături de acestea și altele aparținînd culturii Dridu.

Deci, pentru 9 din cele 10 așezări menționate sînt dovezi relativ la continuitatea de locuire, cu unele întreruperi din sec. VIII pînă în sec. XIII.

În ceea ce privește cultura materială din etapa respectivă, resturile ceramice identificate prin recunoașteri aparțin la speciile cenușie, cu aspect nisipos, mai mult sau mai puțin compactă și rozie sau cărămizie, compactă și cu lustru, cu analogii mai mult sau mai puțin apropiate în ceramica așezărilor de la Hlincea și Prodana.

Specia cenușie, prin caracteristicile ei, pare să fie o continuare a ceramicii cenușii din etapele anterioare ale feudalismului timpuriu, fără ca să se poată preciza în prezent, din lipsă de cercetări speciale, ce a preluat din particularitătile ceramicii de tip Dridu, Răducăneni și eventual din sec. XII. Din acest motiv este încă dificil să se lămurească exact în ce a constat în ceramică tradiția fondului local și eventual influențele străine exercitate asupra acestui fond, în urma raporturilor cu Rusia kieveană și statul din Halici, cît și a legăturilor cu Transilvania si Ungaria. Tot atît de necercetată este pentru această etapă si problema legăturilor cu cîmpia dunăreană și Dobrogea, de unde s-a extins prin schimburi ceramica roșie cu lustru de origine sudică în aria de răspîndire a culturii materiale din sec. XII—XIII. Numai după lămurirea acestor probleme se va putea preciza dacă cultura materială din aceasță vreme din Moldova nu prezintă și anumite variante regionale, corespunzătoare teritoriilor sudice locuite de brodnici și mai tîrziu bîrladnici 685, sau acelor regiuni în care au fost mai active atît influența ungurilor, cumanilor, Rusiei kievene și Haliciului, cît și aceea sudică, din zona dunăreană și din Dobrogea. Tot cu prilejul acestor cercetări se vor lămuri mai bine și particularitățile stadiului de dezvoltare social-economică și culturală a populației locale, despre care, în genere, se afirmă că datorită condițiilor externe din acest spațiu a cunoscut un oarecare avînt, frînat mai apoi prin marea invazie mongolică a tătarilor.

Secolele XIII—XIV. Ultima etapă din evoluția așezărilor rurale din feudalismul timpuriu de pe teritoriul Moldovei este mai bine cunoscută pînă în prezent prin săpăturile arheologice din așezările de la Hlincea-Iași și Lunca-Dorohoi. Din punct de vedere cronologic, etapa aceasta poate fi datată în a doua jumătate a sec. XIII și prima jumătate a sec. XIV, întrucît, prin caracteristicile culturii materiale, urmează imediat după aceea din sec. XII—XIII și precede etapa următoare, corespunzătoare începutului feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV).

În stadiul actual al cercetărilor din așezarea medievală de la Hlincea-Iași, se pare că resturile de locuire din sec. XIII—XIV sînt mai frecvente în șesul mlăștinos al Nicolinei din sectoarele central și nordic, precum și pe treapta formată de terasa inferioară din imediata vecinătate, pe dreapta Nicolinei în sectorul central al acestei așezări rurale. Într-o măsură mai redusă, sub formă de răspîndiri, ele se întîlnesc și pe prelungirile pantei de vest a Dealului Cetățuia din sectorul nordic. În genere, aceste resturi de locuire, constînd din urme de colibe (lipituri, pietre colțuroase și ceramică), mai multe gropi de vetre simple, arsură, porțiuni de resturi de vatră cu lipitură și un cuptor mic de redus minereul de fier, zac într-o depunere subțire de culoare cenușie 686. Dintre acestea se remarcă în mod deosebit cuptorașul de redus minereul de fier, atît prin construcția lui simplă, cît și prin faptul că în interiorul lui, pe lîngă bucățile de zgură, care erau masate și la exterior lîngă gură, s-a găsit un fragment dintr-un tub de lut ars, provenind de la foalele prin care se activa arderea din interiorul cuptorului cu un curent de aer rece 687.

686 M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, Santierul

Hlincea-Iasi, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 313 și urm.; idem, în SCIV, V, 1954, 1-2, p. 240 și urm.; idem, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 694.

<sup>687</sup> Pentru acest cuptor vezi M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratori, op. cit., în SCIV, V, 1954, 1-2, p. 694 şi urm. şi fig. 5. Secţiunea longitudinală prin cuptor este reprodusă şi în Istoria României, II, 1962, p. 61, fig. 27.

<sup>685</sup> În legătură cu problema brodnicilor vezi Istoria României, II, 1962, p. 114 (Șt. Pascu); K. Horedt, Contribuții la istoria Transilvaniei sec. IV-XIII, Cluj, 1958, p. 151 (inclusiv harta de răspîndire a brodnicilor, fig. 31, p. 151); C. Cihodaru, op. cit., în SCȘIași, XIV, 1963, 2, p. 224 și urm.

În ceea ce privește ceramica din sec. XIII—XIV, descoperită în așezarea eponimă, s-au deosebit următoarele specii lucrate la roata bună:

a. cenușie, compactă, de aspect zgrunțuros, cu nisip și cu microprundișuri în compoziția

pastei;

b. cenușie în interior și brună sau cărămizie la exterior, mai puțin compactă și netedă pe fețele externe, cu nisip și puține microprundișuri în pastă;

c. roșie-cărămizie, compactă, cu lustru la exterior și cu nisip în pastă.

Forma de vas cea mai frecvent întîlnită este aceea de borcan, cu marginea răsfrîntă și cu buza subțiată sau îngroșată și prevăzută cu un început de șănțuire la interior. Vasele de acest tip sînt decorate uneori cu motive din linii simple sau chiar cu benzi în val, suprapuse cîteodată peste benzi de linii orizontale ca și în ceramica culturii Dridu.

În genere, ceramica acestei etape, prin caracteristicile ei de tehnică, forme și decor, are pe de o parte legături cu speciile ceramice ale etapelor anterioare ale feudalismului timpuriu, iar pe de alta reprezintă o perfecționare a unora din aceste specii, care se vor continua apoi, în forme mai evoluate, în ceramica rurală și orășenească din perioada feudalismului dezvoltat. Din acest punct de vedere este caracteristică specia cenușie de aspect zgrunțuros.

În așezarea de la Hlincea-Iași, în afară de ceramică s-au mai găsit și alte obiecte de fier și lut ars, care însă, din cauza dificultăților de ordin stratigrafic, nu pot fi atribuite în toate cazurile cu siguranță în mod exclusiv sec. XIII—XIV. Această constatare este valabilă nu numai pentru descoperirile de asemenea obiecte din sectorul nordic al așezării, unde locuirea a fost mai intensă în perioada feudalismului timpuriu, ci și în aceea din sectorul central, unde peste resturile de locuire din această vreme s-au suprapus altele din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV și XV—XVI).

O ceramică asemănătoare cu aceea din sec. XIII—XIV de la Hlincea-Iași a mai fost semnalată prin săpături la Baia 688, Suceava (Platoul cimitirului actual și cimitirul vechi din spatele Mitropoliei) 689, Piatra Neamț (Curtea Domnească) 690 și Lunca Dorohoi.691.

În ceea ce privește sec. XIII—XIV, alte date relativ la armele și uneltele din această vreme au rezultat din săpăturile de pe înălțimea Bîtca-Doamnei de la Piatra Neamț 692, precum și din descoperirile întîmplătoare de arme de pe valea pîrîului Hurghişca (com. Moldovița, jud. Suceava) și de pe locul Tătarca de la Coșna-Floreni (jud. Suceava) 693.

În fine, de o atenție deosebită s-au bucurat în ultima vreme și descoperirile de tezaure de obiecte de podoabă, precum și cele monetare din această etapă, care au fost studiate în legătură cu condițiile istorice din vremea respectivă. Din acest punct de vedere un deosebit interes îl prezintă tezaurul de obiecte de podoabă și de monede tătărești de la Oțeleni din ultimii ani ai sec. XIII 694, precum și descoperirile monetare tătărești din sec. XIII de la Pîrteștii de Jos 695 și Hlincea 696, și din sec. XIV de la Bosia 697 și Oancea 698. Atît aceste descoperiri, cît și celelalte de arme mai sus menționate, de la Bîtca-Doamnei, Hurghișca și Coșna-Floreni, au fost puse pe seama invaziei tătarilor, încercîndu-se să se documenteze, cu

688 Dan Gh. Teodor și Em. Zaharia, Contribuții arheologice la istoria tîrgului Baia (manuscris), în care se prezintă rezultatele cercetărilor din 1958, ocazionate de săpături întîmplătoare din acel an, pe locul fostei episcopii catolice.

689 Săpături efectuate de Dan Gh. Teodor în 1962.

Material inedit.

care se completează raportul preliminar întocmit de C. Mătasă, Şantierul arheologic Piatra Neamț, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 837; Anton Niţu, Ioana Zamoșteanu și Mihai Zamoșteanu, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 365 și urm.

691 D. Gh. Teodor, Eug. Neamtu și V. Spinei, Cercetări arheologice la Lunca-Dorohoi în AM, VI, 1969, p. 187-212.

\*\*2 C. Scorpan, L'ensemble arhéologique de Bîtca Doamnei, în Dacia, N. S., 1965, p. 441 și urm.

descoperiri arheologice din județul Suceava, în Studii și

materiale, I, 1969, Suceava, p. 43-65.

feudal timpuriu descoperit la Oțeleni, în AM, II-III, 1964, p. 343 și urm.; Octavian Iliescu, Monede din tezaurul descoperit la Oțeleni, în AM, II-III, 1964, p. 363 și urm.

obs Octavian Iliescu, Monede tătărăști din secolele XIII – XIV găsite pe teritoriul Republicii Populare Române, notă preliminară în SCN, III, 1960, p. 263.

696 Ibidem.

<sup>697</sup> Ibidem.

<sup>606</sup> Ibidem,

ajutorul unora din ele, precum și a datelor toponimice, drumurile tătărești din nordul Modovei 699. Mai mult încă, în ceea ce privește monedele tătărești, s-au scos în evidență și rolul lor în economia Moldovei în a doua jumătate a sec. XIII, în perioada de înflorire economică și politică a statului Hoardei de Aur 700. În afară de moneda tătărească este foarte probabil să se fi răspîndit în regiunea de la est de Carpați, mai puternic influențată de tătari, și alte produse, care urmează să fie identificate prin cercetările viitoare.

Tot cu acest prilej va trebui să se lămurească și pe cale arheologică stadiul de dezvoltare social-economică și culturală a societății locale din vremea invaziei tătarilor, pentru

a se înțelege mai bine rolul lor în procesul de feudalizare a Moldovei.

Acestea sînt cîteva din problemele principale relativ la descoperirile arheologice din etapa sec. XIII—XIV de pe teritoriul Moldovei. În afară de acestea, s-a pus și s-a discutat și problema începuturilor vieții orășenești din Moldova, în etapa respectivă 701, problemă deosebit de importantă, care însă nu poate fi prezentată aici, întrucît depășește cadrul lucrării de față.

În ceea ce privește așezările rurale din această vreme, pe lîngă descoperirile de la Hlincea-Iași, au mai fost identificate, prin recunoașteri, încă 26 de puncte cu resturi ceramice din a doua jumătate a sec. XIII și eventual începutul sec. XIV în următoarele 25 localități din

Moldova:

a. Bazinul Bahluiului: Chiperești (Confluența Jijia-Bahlui II), Cotnari (Țiglele lui Baltă), Cuza Vodă (Valea Șipoțelului), Hlincea (Marginea nord-vestică a satului), Hîrlău (Vatra tîrgului), Scopoșeni (Peste Baltă), Șorogari (Poligonul de tragere), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Brăești (Vatra satului), Dorohoi (Poala vestică a dealului

Beldiman), Răuseni (La Odaie), Trifești (La Curte).

c. Podișul Sucevei: Baia (Episcopia catolică), Dealu Zvorîștea (La Cimitir?), Fălticeni (După Heidiș), Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea sudică a satului), Lunca (Cotul Hapăilor), Rotopănești (La Rîpi).

d. Podișul Moldovei Centrale: Băleni (Sipotu lui Enache), Curteni (La Odaie).

e. Subcarpați: Bolotești (Vatra satului), Brășăuți (La Șanț), Doina-Girov (Pe teritoriul comunei), Piatra Neamț (Dărmănești).

La acestea s-ar mai putea adăuga eventual descoperirile de la Hărmăneștii Vechi (La Ruină) din Podișul Sucevei și Bălanu (La Podul Balanului) din Subcarpați.

Din această listă de răspîndire a așezărilor din a doua jumătate a sec. XIII și începutul sec. XIV, identificate prin recunoașteri, rezultă că se cunosc puține așezări din această vreme pe teritoriul Moldovei. Ele se întîlnesc atît între Siret și Prut, cît și într-o măsură mai redusă și la vest de Siret, pînă în regiunea subcarpatică din centrul Moldovei, după cum o dovedesc cele cîteva descoperiri de așezări din această vreme. În ceea ce privește Cîmpia stepică a Jijiei Superioare, se constată aceeași lipsă de așezări ca și în etapele anterioare ale perioadei feudale timpurii, exceptînd sectorul sudic, la contactul cu bazinul Bahluiului. Deci, se constată aceeași preferință pentru fixarea așezărilor în regiunile silvostepice. De asemenea, tipul de așezare deschisă este același. Numai la Cuza Vodă (Valea Șipoțelului), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni) și Lunca (Cotul Hapăilor) resturile de locuire din această etapă au fost găsite în asociere, în cuprinsul acelorași așezări, cu altele din perioadele anterioare ale feudalismului timpuriu. Din acest punct de vedere este o deosebire față de celelalte etape ale acestei perioade, pentru care erau mai multe dovezi de continuitate de locuire în cuprinsul acelorași așezări. Această constatare relativ la întreruperea locuirii în cele mai multe așezări la sfîrșitul etapei anterioare (mijlocul sec. XIII) rămîne să fie verificată prin cercetări viitoare.

700 Nota 695 de mai sus, p. 140.

archéologiques à l'histoire de la ville Jassy, în Dacia, N. S., IX, 1965, p. 463 și urm.; Al. Andronic și Eug. Neamțu, Cercetări arheologice pe teritoriul orașului Iași în anii 1956–1960, în AM, II—III, 1964, p. 409 și urm.; Al. Andronic, Eug. Neamțu și M. Dinu, Săpăturile arheologice de la Curtea domnească din Iași, în AM, V, 1967, p. 169 și urm.

<sup>699</sup> Al. Vasilescu, op. cit.; Dan G. Teodor, Tezaurul feudal timpuriu de obiecte de podoabă descoperit la Voinești Iași, în AM, I, 1961, p. 245 și urm.

<sup>701</sup> M. D. Matei, Unele probleme în legătură cu începuturile vieții orășenești la Suceava, în SCIV, XI, 1960, 1, p. 111 și urm.; Al. Andronic, Contributions de recherches

Cu acest prilej, se vor completa, prin date arheologice, informațiile scrise relativ la istoria acestei regiuni în perioada marii invazii a tătarilor. De asemenea, se va lămuri și problema legăturilor dintre populația locală și aceea din Transilvania în perioada respectivă.

Relativ la această din urmă problemă, studiul ceramicii, alături de acela al altor elemente de cultură materială, ar putea aduce unele contribuții. Deocamdată, resturile de cultură materială din a doua jumătate a sec. XIII și începutul sec. XIV, identificate prin recunoașteri, sînt puțin numeroase, fiind constituite aproape exclusiv din fragmente de vase, care prezintă, în genere, aceleași caracteristici cu acelea ale speciilor ceramice contemporane din așezarea de la Hlincea.

În comparație cu acestea, sînt mai numeroase resturile de locuire din sec. XIV, în special din prima jumătate a acestui secol, identificate prin recunoașteri în 32 de puncte din următoarele 27 de localităti din Moldova:

a. Bazinul Bahluiului: Holboca (Peste Baltă, Movila cea Mare, La Moară), Iasi (Ceairu

lui Peretz, Cartierul Păcureț), Șorogari (Panta vestică a dealului Șorogari).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Botoșani (Cartierul Popăuți, La Siliște), Cîrpiți (Dealul Stînca), Cotu-Morii (Gostat la pod), Corlăteni (Vatra satului), Dorohoi (Panta vestică a Dealului Beldiman), Guranda (La Răchiți), Horodiștea (În Bîtcă), Hudum (Iazul Hudumului), Orășeni-Deal (Marginea nordică a satului), Perieni (Vatra satului la Vasile Terenteac), Pristești (La Temelii), Răuseni (La Odaie), Stîncești (La Ciocan), Ștefănești (Grindul de la Pichet), Trifești (Dealul Curții).

c. Podișul Sucevei: Al. I. Cuza (Pe Holm), Baia (Biserica Albă, Episcopia catolică), Darabani (Panta dinspre nord-vestul iazului Bălășescu), Fălticeni (În Siliște), Ibănești (În

Siliște), Preutești (Dealul Siliștii), Roman (Lutăria de la Episcopie).

d. Podișul Moldovei Centrale: Epureni (La Iaz).

e. Depresiunea Huși - Elan - Horincea: Cristești (Marginea nordică a satului).

Din lista de răspîndire a acestor descoperiri de așezări rezultă o împopulare mai intensă a Moldovei cu începere din prima jumătate a sec. XIV, în condițiile social-economice și politice care au premers formarea statului feudal de sine stătător al Moldovei, după distrugerea dominației Hoardei de Aur la vest de Nistru, în urma coaliției ungaro-polono-lituaniene din anul 1362 702.

Aproape toate aceste descoperiri de așezări se localizează în jumătatea de nord a Moldovei, ca și în fazele anterioare ale feudalismului timpuriu, una singură (Epureni) fiind situată în jumătatea sudică a acestei regiuni. În afară de aceasta, se constată unele slabe concentrări de așezări îndeosebi în regiunea localităților Baia, Suceava, Botoșani și Iași, de-a

lungul principalelor căi de comunicație.

Majoritatea așezărilor din această fază, ca și acelea din etapele anterioare ale feudalismului timpuriu, se află tot în regiunea de silvostepă. În comparație cu acestea mult mai
puțin răspîndite sînt așezările din Cîmpia stepică propriu-zisă din nord-estul Moldovei,unde
ocupă cu predilecție culoarele apelor sau terenurile din apropierea masivului împădurit CopălăuCozancea. Ele se întîlnesc și pe terasele din culoarul Prutului, care ofereau condiții prielnice
de circulație și de existență. Din acest punct de vedere pare să fi fost mai puțin favorizată
locuirea din jumătatea sudică a Moldovei dintre Siret și Prut, regiune mai mult împădurită
și lipsită de drumuri comerciale transversale. La fel, între Siret și Subcarpați, cu toate drumurile de legătură cu Transilvania, pe văile Moldovei, Bistriței, Trotușului și Oituzului, datorită
împăduririlor masive numărul așezărilor rurale din această vreme este foarte redus. Deocamdată, din lipsă de cercetări speciale, este prematur să se precizeze în ce măsură această slabă
împopulare a jumătății de sud a Moldovei după etapa Răducăneni și pînă la începutul
feudalismului dezvoltat inclusiv este în legătură cu perturbările provocate de invazia tătară
sau eventual cu alte evenimente istorice.

<sup>702</sup> C. D. Smirnov, Из истории Старого Орхея, în СССР, 4 (70), Chişinău, 1960, p. 77 și urm. Vezi și Известия Молдавского филиала Академии Наук С. Cihodaru, op. cit., în SCŞIaşi, XIV, 1963, 2.

Relativ la această problemă credem că nu trebuie pierdut din vedere faptul că invazia tătarilor, pornită din nordul Moldovei, s-a desfășurat cu precădere între Siret și Carpații răsăriteni, iar întoarcerea lor către est a avut loc prin jumătatea de sud a Moldovei <sup>703</sup>, adică tocmai prin regiunile în care se constată foarte puține resturi de locuire atît din vremea acestor invazii, cît și după aceea, pînă în prima jumătate a sec. XIV inclusiv. De asemenea, pare semnificativă și constatarea că singurele așezări cu o continuitate de locuire din feudalismul timpuriu și chiar din etapa anterioară prefeudală și pînă la începutul feudalismului dezvoltat inclusiv au fost identificate pînă în prezent numai în jumătatea nordică a Moldovei. Astfel, în afară de așezarea de la Hlincea-Iași, unde asemenea resturi de locuire au fost mai bine precizate prin săpături arheologice, s-a mai semnalat prin recunoașteri încă o așezare cu resturi de locuire din sec. XII—XIV la Vlădiceni (Schitul Vlădiceni) și o alta din sec. XIII—XIV la Lunca (Cotul Hapăilor).

Tipul de așezare deschisă din etapa de început a feudalismului dezvoltat se caracterizează prin aceeași poziție joasă, pe terasele inferioare și de luncă, pe podișurile joase și hîrtoapele de la poala dealurilor, ca și în fazele anterioare ale feudalismului timpuriu și peri-

oadei prefeudale.

În ceea ce privește întinderea acestor așezări, precum și caracteristicile locuințelor din cuprinsul lor, din lipsă de cercetări speciale, exceptînd cele de la Hlincea, deocamdată puțin

concludente, nu se pot face generalizări.

La fel și în ceea ce privește caracteristicile culturii materiale din așezările rurale ale fazei respective. În legătură cu această problemă, singurul element de inventar, din așezările identificate prin recunoașteri, este ceramica, reprezentată îndeosebi prin fragmente de oale și borcane lucrate la roata de picior, din pastă nisipoasă de culoare cenușie-negricioasă sau brun-roșcată, sau de calitate mai puțin bună, cu granule de calcită, microprundișuri și scoică pisată în compoziție. Dintre aceste forme de vase, oalele și borcanele au deseori marginile evazate, iar buza îngroșată și prevăzută cu o șănțuire internă mai mult sau mai puțin accentuată. Unele dintre vase sînt prevăzute cu torți din bandă lată, șănțuită longitudinal și au fundurile plate și mai mult sau mai puțin profilate.

Decorul acestor vase constă de obicei din benzi de dungi adîncite orizontal sau învălurit,

caneluri înguste și crestături pe buză.

În genere, ceramica din această etapă, produsă de olarii din mediul rural, este mai evoluată în comparație cu speciile corespunzătoare din perioada feudalismului timpuriu.

## Feudalismul dezvoltat

Ultima etapă din evoluția așezărilor rurale care prezintă interes din punct de vedere arheologic este aceea a feudalismului dezvoltat, datată între mijlocul sec. al XIV-lea și a doua jumătate a sec. al XVIII-lea. Pe baza cercetărilor arheologice efectuate în așezările medievale din această vreme se pot aduce contribuții valoroase relativ la cunoașterea caracteristicilor așezărilor din diferitele faze ale feudalismului dezvoltat, precum și a legăturilor lor cu centrele urbane mai mult sau mai puțin apropiate. În ceea ce privește caracteristicile lor, pe lîngă o serie de probleme privind frecvența, structura, mărimea, numărul de locuințe, ocupațiile locuitorilor și trăsăturile culturii materiale, se mai pot preciza și altele, deosebit de importante, în legătură cu creșterea forțelor de producție de la o fază la alta, în stadiul separării meșteșugarilor de agricultori, ca și cu dezvoltarea producției de mărfuri. De asemenea, pe cale arheologică, se poate urmări și influența culturii orășenești asupra satelor, sesizîndu-se efectele meșteșugurilor orășenești în lumea rurală, îndeosebi în satele din imediata apropiere a orașelor. În legătură cu această din urmă problemă, în anumite cazuri este posibil să se deducă, cu ajutorul acestor cercetări, procesul de constituire a orașelor, așa cum s-a încercat recent,

<sup>703</sup> Istoria României, II, 1962, p. 119, fig. 45 (harta marii invazii tătare în Europa).

într-o oarecare măsură, pentru orașele Iași <sup>704</sup> și București <sup>705</sup>. Tot cu ajutorul cercetărilor arheologice se pot procura și unele dovezi privind relațiile dintre conducerea feudală, biserica locală și populația sătească <sup>706</sup>. În fine, cercetarea arheologică ajută la identificarea de sate, atestate documentar deseori mai tîrziu.

Acestea sînt cîteva din problemele cu privire la satul medieval, la a căror rezolvare pot aduce contribuții prețioase și datele cercetărilor arheologice. Importanța acestor cercetări pentru cunoașterea satului medieval de pe teritoriul țării noastre a fost subliniată în repetate rînduri în ultima vreme și îndeosebi, cu prilejul primei sesiuni științifice de arheologie medievală din mai-iunie 1963 de la Iași și Suceava 707.

Cu toată această importanță pe care o prezintă cercetarea arheologică a satului medieval românesc, pînă în prezent s-au făcut puține investigații speciale în acest domeniu, accentul punîndu-se mai mult pe cercetarea centrelor urbane (Baia 708, Siret 709, Suceava 710, Iași 711 și Huși 712), a cetăților de piatră (Suceava 718, Șcheia 714, Cetatea Neamțului 715, Roman-Gî-

704 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., SCŞIaşi, VII, 1956, 2, p. 1 şi urm.; Al. Andronic, op. cit., in AM, I, 1961, p. 271 şi urm.; idem, op. cit., Dacia, N. S., IX, 1965, p. 463 şi urm.

708 P. I. Panait, Observații arheologice pe șantierele de construcții din Capitală, în Cercetări arheologice în București, p. 139 și urm.; idem, Contribuții la cunoașterea satului în sec. XV pe teritoriul de azi al orașului București, în Cercetări arheologice în București.

706 Gh. Cantacuzino, Unele probleme istorice privind asexarile medievale muntene în lumina cercetărilor arheologice de la Cernica, în SCIV, XIV, 1963, 2, p. 384.

707 N. Constantinescu, op. cit., în Dacia, N. S., VIII, 1964, p. 265 și urm., în care se prezintă în mod sintetic, pentru prima dată, stadiul cercetărilor arheologice cu privire la satul medieval românesc, menționîndu-se în același timp problemele de metodologie și de perspectivă ale acestor cercetări.

708 Dan G. Teodor și Em. Zaharia, Date noi arheologice privitoare la istoricul tirgului Baia (manuscris). Cu începere din 1967 săpături efectuate sub conducerea lui D. Gh. Teodor de la Institutul de istorie și arheologie din Iași, în colaborare cu muzeul din Fălticeni. Rezultatele inedite.

700 Stela Cheptea, Săpăturile arheologice de la Siret din 1963 (manuscris). Cu începere din 1968 săpături efectuate de Institutul de arheologie din București, Rezultate inedite.

710 I. Nestor și colaboratori, Santierul Suceava, în Materiale, IV, 1957, p. 252 și urm.; idem, Şantierul arheologic Suceava, în Materiale, V, 1959, p. 607 (sector oraș, capitol redactat de Șt. Olteanu); T. Martinovici și Șt. Olteanu, Şantierul Suceava, Materiale, VI, 1959, p. 687 și urm.; V. Vătășianu și colaboratori, Şantierul arheologic Suceava, Materiale, VII, 1961, p. 609 și urm. ( sector oraș, raport semnat de M. Matei și M. Nicorescu); M. Matei și colaboratori, Santierul arheologic Suceava. Sectorul oraș. Materiale, VIII, 1962, p. 746 și urm.; T. Martinovici, Contribuții la cunoașterea ceramicii din a doua jumătate a secolului al XV-lea de pe teritoriul Sucevei, în Materiale, IV. 1959, p. 361 si urm.; Gh. Diaconu, Considerații asupra ceramicii descoperite la Cetatea Șcheia-Suceava, în Materiale, VI, 1959, p. 925 și urm.; idem, Contribuții la cunoașterea culturii medievale de la Suceava în veacurile XV-XVI, Materiale, VI, 1959, p. 913 și urm.; idem, Contribuții la cunoașterea vechiului tîrg al Sucevei în vremea marilor asedii otomane și polone din secolul al XV-lea, în SMIM, I. 1956, p. 268 si urm.; M. D. Matei, Contribuții arheologice la istoria orașului Suceava, București, 1963; idem, Die graue Keramik von Suceava und einige archäologische

Probleme des 14. und 15. Jh. in der Moldau, în Dacia, NS, VI, 1962, p. 357 și urm.; El. Busuioc, Ceramica orășenească din Moldova la sfirșitul secolului XIV, comunicare în manuscris ținută la Sesiunea științifică de arheologie medievală Iași-Suceava, 1963; idem, Ceramica locală de uz casnic, din secolul al XIV-lea de la Suceava (partea a II-a), în SCIV, XV, 1964, 2, p. 205 și urm.; M. D. Matei, Unele probleme în legătură cu începuturile vieții orășenești la Suceava, în SCIV, XI, 1960, 1, p. 107 și urm.; idem, Zur Ausdehndung der Stadt Suceava, îm XIV-XVI. Jh., în Dacia, N. S., V, 1961, p. 521 și urm.; Nicorescu Mărioara, Noi descoperiri de ceramică ornamentală din secolele XV-XVI la Suceava, în AM, IV, 1966, p. 317 și urm.

711 Al. Andronic, op. cit., în AM, I, 1961, p. 272 și urm.; Al. Andronic și Eug. Neamțu, op. cit., în AM, II—III, 1964, p. 414 și urm.; Al. Andronic, Eug. Neamțu și Stela Cheptea, Cercetări arheologice în orașul Iași în anii 1961—1967 (în manuscris).

<sup>712</sup> Al. Andronic, E. Neamțu și Gh. Melinte, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice de la Huși, în Revista Muzeelor, II, 1965, număr special, p. 456.

718 K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii, București, 1913; I. Nestor și colaboratori, Şantierul Suceava, în SCIV, III, 1952, p. 423 și urm.; idem, Şantierul Suceava, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 335 și urm.; B. Mitrea și colaboratori, op. cit., în SCIV, V, 1954, 1-2, p. 257 și urm.; idem, Şantierul arheologic Suceava-Cetatea Neamțului, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 735 și urm.; I. Nestor și colaboratori, op. cit., în Materiale, IV, 1957, p. 239 și urm.; idem, op. cit., în Materiale, V, 1959, p. 593 și urm.; Trifu Martinovici și Șt. Olteanu, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 679 și urm.; V. Vătășianu și colaboratori, op. cit., în Materiale, VIII, 1961, p. 617 și urm.; Al. Andronic și Gh. Arion, Şantierul Suceava. Cetatea de Scaun, în Materiale, VIII, 1962, p. 747 și urm.

714 Gh. Diaconu și N. Constantinescu, Cetatea Șcheia. Monografie arheologică, București, 1960.

teranlagen in seiner Umgebung, în Jahrbuch der Bukowiner Landesmuseums, VII, 1899, p. 12 (și extras, 1899, p. 9); I. Minea, N. Grigoraș și ing. Gh. Cojoc, Din trecutul Cetății Neamțului. În legătură cu campania noastră de săpături din vara anului 1939, în CI, XVII, 1943, p. 141 și urm.; D. Constantinescu, Campania de săpături din anul 1940 de la Cetatea Neamțului, în ACMI, 1943, București, 1946, p. 115 și urm.; idem, Asupra săpăturilor din anul 1942 de la Cetatea Neamțului, în aceeași publicație, p. 136

dinți <sup>716</sup>) și de pămînt (Roman <sup>717</sup>, Bîrlad <sup>718</sup> și Crăciuna <sup>719</sup>), a curților domnești (Suceava <sup>720</sup>, Iași <sup>721</sup>, Vaslui <sup>722</sup>, Piatra Neamț <sup>723</sup>, Huși <sup>724</sup>) și boierești (Palatul Cnejilor-Ceahlău <sup>725</sup>) și a unor monumente istorice de caracter religios (Putna <sup>726</sup>, Neamțu <sup>727</sup>, Galata <sup>728</sup>, Dragomirna <sup>729</sup>, Voroneț <sup>730</sup>, Sucevița <sup>731</sup>, Slatina <sup>732</sup>, Buhalnița <sup>733</sup>, Hangu <sup>734</sup>, Ceahlău-Schit <sup>735</sup>).

În afară de acestea, s-au bucurat de o oarecare atenție unele aspecte privind dezvoltarea meșteșugurilor feudale 736 și a uneltelor de producție 737, precum și tezaurele de obiecte medie-

vale de proveniență locală și străină 738, sau monetare 739.

și urm.; B. Mitrea și colaboratori, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 797 și urm.; N. Constantinescu, Date noi în legătură cu Cetatea Neamțului, în SCIV, XI, 1960, 1, p. 81 și urm.; idem, Din nou problema Cetății Neamțului,

în SCIV, XIV, 1963, 1, p. 217 și urm.

rie Lucian Chițescu, Principalele rezultate istorice ale cercetărilor arheologice din cetatea medievală de la Gîdinți (r. Roman), în SCIV, XVII, 1966, p. 405 și urm.; idem, Cetatea nouă de la Roman în lumina cercetărilor arheologice, în Revista Muzeelor, II, 1965, număr special, p. 454; M. D. Matei și L. Chițescu, Problèmes historiques concernant la forteresse du temps des Mușat et l'établissement urbain de Roman, în Dacia, N.S., X, 1966, p. 291 și urm.; idem, Nouvelles données du problème de l'apparition des fortifications des villes moldaves au Moyen Age, în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 231 și urm.

717 Ibidem.

718 Mircea D. Matei, Săpăturile de salvare din Cetatea de pămînt de la Bîrlad, în Materiale, VII, 1961, p. 647 și urm.; idem, Date noi în legătură cu Cetatea de pămînt de la Bîrlad, în SCIV, X, 1959, p. 117 și urm.

719 C. Cihodaru, Note despre cetatea Crăciuna, în SCŞ-Iaşi, XIV, 1963, 1, p. 99 și urm.; L. Chițescu, Cu privire la localizarea cetății Crăciuna, în SCIV, 18, 1967, 2, p. 351 și urm.; idem, Noi considerații arheologico-istorice în legătură cu cetatea Crăciuna, în SCIV, 19, 1968, 1, p. 81 și urm.

720 K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii, București, 1913, p. 15 și urm.; I. Nestor și colaboratori, op. cit., în SCIV, III, 1952, p. 431; B. Mitrea și colaboratori, op. cit., în SCIV, V. 1954, 1-2, p. 290 și urm.; ibidem, în SCIV,

VI, 1955, p. 768 și urm.

721 N. Žaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., în SCŞIaşi, VII, 1956, 1—2, p. 21 şi urm.; Al.Andronic şi Eug. Neamţu, op. cit., în AM, II—III, 1964, p. 414 şi urm.; idem, Curtea domnească din Iaşi în lumina recentelor descoperiri arheologice, în Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, p. 247 şi urm.; Al. Andronic, Eug. Neamţu şi M. Dinu, Săpăturile arheologice de la Curtea Domnească din Iaşi, în AM, V, 1967, p. 169 şi urm.; Al. Andronic, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Curtea Domnească din Iaşi, în Revista Muzeelor, IV, 1967, 6, p. 552 şi urm.

722 Al. Andronic, Eug. Neamţu şi Fl. Banu, Săpăturile de salvare de la Vaslui, în Materiale, VIII, 1962, p. 95 şi urm.; Al. Andronic, I. Ioniţă şi Fl. Banu, Şant'erul arheologic de la Vaslui, în Materiale, VIII, 1962, p. 797 şi urm.

723 C. Mătasă, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 819 şi urm.

724 Vezi nota 712.

726 Gh. Diaconu, Şantierul arheologic Bicaz. Ceahlău-Palatul Cnejilor, în Materiale, VI, 1959, p. 78 și urm.; idem, în Monografia Bicaz, vol. I (manuscris).

726 I. Nestor și colaboratori, op. cit., Materiale, IV, 1957, p. 265 și urm.; idem, Santierul arheologic Suceava, în Materiale, V, 1959, p. 611 (capitolul Mănăstirea Putna, redactat de N. Constantinescu).

727 Radu Heitel, Cercetări arheologice efectuate la Mănăstirea Neamf, în Mitropolia Moldovei și Sucevei, XXXVIII, 1962, 5-6, p. 327 și urm.

728 Săpături efectuate de Dir. Mon. Ist. în 1962 (Eug. Neamțu) și în 1963-1964 (Vlad Zirra și Gh. Cantacuzino).

Rezultate inedite.

720 Săpături efectuate de Dir. Mon. Ist. în 1963 (Vlad Zirra). Vezi și arhitect Ioana Grigorescu și Neculai Diaconu, Prezentarea unor elemente noi apărute cu ocazia restaurărilor de la Dragomirna, Sucedița, Tazlău și Voroneț, în Sesiunea științifică a Dir. Mon. Ist., ianuarie 1963, p. 71 și urm.

780 Săpături efectuate de Dir. Mon. Ist. în 1963 (Radu Heitel şi P. Diaconu). Vezi comunicarea din nota 729.

731 Săpături efectuate de Dir. Mon. Ist. în 1963 (N. N. Puşcaşu, M. Gr. Ionescu şi P. Diaconu), rezultate inedite. Vezi comunicarea din nota 729.

732 Săpături efectuate de Dir. Mon. Ist. în 1963 (Vl.

Zirra și Corina Nicolescu). Rezultate inedite.

<sup>783</sup> Adrian C. Florescu și Marilena Florescu, Buhalnița, în Materiale, VI, 1959, p. 72 și urm.; idem, în Monografia Bicaz, vol. I (manuscris).

734 Emilia Zaharia şi Nec. Zaharia, Biserica de la Hangu (manuscris); idem, în Monografia Bicaz, vol. I (ma-

nuscris).

735 Emilia Zaharia și Nec. Zaharia, Ceahlău-Schit, în

Materiale, VI, 1959, p. 70 și urm.

736 Trifu Martinovici, Mestesugul metalurgiei pe teritoriul Cetății de Scaun de la Suceava, SCIV, XII, 1961, 2, p. 315 și urm.; Șt. Olteanu, Mestesugurile din Moldova în secolul al XVII-lea, în SMIM, III, 1959, p. 101 și urm.; Corina Nicolescu, Ceramica smălțuită din secolele X—XV în lumina ultimelor cercetări arheologice, în SCIA, VI, 1959, 2, p. 102; idem, La ceramique roumaine émaillée de Moyen-Âge, à la lumière des dernières recherches, în Byzantinoslavica, XXI, 1960, 2, p. 260 și urm.; Mircea D. Matei și Șt. Olteanu, Noi date cu privire la dezvoltarea meșteșugurilor în Suceava feudală, în SCIV, XII, 1961, 1, p. 121 și urm.; Mărioara Nicorescu, Date noi privitoare la cartierul meșteșugarilor din Suceava, în SCIV, XIII, 1962, 1, p. 81 și urm.

737 Ștefan Olteanu, op. cit., SMIM, III, 1959, p. 101 și urm., în care autorul prezintă și uneltele de producție pentru fiecare meșteșug în parte, figurîndu-le în planșele 1-VII; Vasile Neamţu, Contribuţii la problema uneltelor de arat din Moldova în perioada feudală, în AM, IV,

1966, p. 293 și urm.

738 C. Moisil, Monede și podoabe de la sfîrșitul veacului al XV-lea (Tezaurul din Țifești, jud. Putna), în BSNR, XIII, 1916, 27; N. Constantinescu și Gh. Untaru, Podoabe fiudale descoperite la Olteni (r. Focșani), în SCIV, X, 1959, 2, p. 499 și urm.; Eugenia Neamțu, Obiecte de podoabă din tezaurul medieval de la Cotul Morii, Popricani (Iași), în AM, I, 1961, p. 283 și urm.

739 Al. Andronic și N. Grigoraș, Tezaurul de monede moldovenești descoperit la Corlăteni, în SCS Iași, VIII, 1,

În ceea ce privește satul medieval din perioada feudalismului dezvoltat, s-au efectuat unele cercetări în Muntenia, Oltenia, Moldova și Transilvania, dintre care mai importante sînt acelea de la Zimnicea, Vădastra, Străulești, Coconi, Hlincea, Hangu-Grozăvești și Cernica 740. Dintre acestea ne interesează aici în mod deosebit pentru Moldova acelea de la Hlincea-Iași, unde locuirea a continuat, aproape fără întrerupere, din sec. VII—VIII pînă în sec. XVIII. În afară de aceste cercetări, pe teritoriul Moldovei s-au mai efectuat unele săpături în siliștile de la Dănești 741, Băiceni 742, Ionășeni 743, Corlăteni 744, Șcheia 745, Lunca-Dorohoi 746, precum și în necropolele sătești de la Traian 747, Dărmănești - Piatra Neamț 749, Izvoare-Neamț 749, Poienești 750, Trifești 751 și Hlincea-Iași 752. Cele mai importante rezultate s-au obținut însă tot la Hlincea-Iași, unde, datorită cercetărilor speciale, de o întindere ceva mai mare, s-a încercat să se delimiteze zonele de locuire din diferitele etape ale feudalismului dezvoltat, în continuarea acelora din perioadele prefeudală și a feudalismului timpuriu, precum și necropola așezării din sec. XV.

Pe lîngă aceste cercetări, prin recunoașterile recente din Moldova s-au identificat numeroase sate medievale din sec. XIV—XVIII, completîndu-se în mod simțitor harta arheologică

a asezărilor din perioada feudalismului dezvoltat din această regiune.

În cele ce urmează se prezintă listele de sate medievale din această vreme din Moldova, identificate prin recunoașteri, precum și concluziile care se desprind din analiza răspîndirii, frecvenței și a caracteristicilor lor în principalele faze ale feudalismului dezvoltat, corespunzătoare fazelor din periodizarea acestei etape a feudalismului de pe teritoriul țării noastre 753.

Faza de început (sec. XIV—XV). Caracteristicile satelor medievale din această etapă a feudalismului dezvoltat de pe teritoriul Moldovei, corespunzătoare unei creșteri a forțelor de producție și accentuării diviziunii sociale a muncii<sup>754</sup>, sînt puțin cunoscute. La Hlincea-Iași s-au făcut unele descoperiri în sectorul central al așezării, în lunca propriu-zisă și mai ales pe terenul alunecat sub formă de terase dinspre sud, precum și în necropola din imediata apropiere, în care s-au descoperit 15 morminte din prima jumătate a sec. XV. Cercetările din așezarea medievală din această vreme de la Hlincea-Iași sînt însă prea puține pentru ca pe baza lor să se poată preciza, măcar în linii generale, caracteristicile așezărilor și ale locuin-

1957, p. 222 şi urm.; Oct. Iliescu şi M. Dinu, Tezaurul monetar din secolul al XV-lea de la Cîrpiți (r. Iași), în SCŞIași, VIII, 2, 1957, p. 342 și urm.; Grigore Foit, Un tezaur monetar din secolele XV—XVII, descoperit la Suceaua, în SCN, 1960, p. 511 și urm.; Eugenia Neamțu, Tezaurul de monede anepigrafe de aramă de la Alexandru cel Bun descoperit la Iași, în AM, II—III, 1964, p. 495 și urm.; O. Iliescu și Gr. Foit, Un tezaur de monede moldovenești din prima jumătate a secolului al XV-lea, descoperit la Suceava, în AM, V, 1967, p. 145 și urm.

740 I. Nestor și colaboratori, Raport sumar asupra campaniei de săpături arheologice de la Zimnicea, în SCIV, I, 1950, I, p. 100 și urm.; Corneliu Mateescu, Săpături de salvare și cercetări arheologice la Vădastra și imprejurimi, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 449 și urm.; P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureștii Noi 1960 (sectorul Măicănești), în Cercetări arheologice în București, 1963, p. 126 și urm.; N. Constantinescu, Observații asupra satului fortificat din Țara Românească în secolele XIV – XV, in SCIV, XIII, 1962, I, p. 59 și urm.; M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, Şantierul Hlincea-Iași, SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 331; idem, Santierul arheologic Hlincea-Iasi, SCIV, V, 1954, 1-2, p. 242 și urm.; N. Constantinescu, Şantierul arheologic Bicaz, Materiale, VI, 1959, p. 72 și urm. (pentru siliștea Hangu-Grozăvești); Gh. Cantacuzino, op. cit., SCIV, XIV, 1963, 2, p. 361 și urm.

<sup>741</sup> M. Petrescu-Dîmbovița și Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dănești, în Materiale, VIII, 1962, p. 56 și urm.

742 Săpături efectuate în 1963 (I. Ioniță), Rezultate inedite.

743 M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, Şantierul arheologic Trușești, în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 177.

744 D. Tudor, R. Vulpe și colaboratori, Şantierul Corlăteni, în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 422.

746 Săpături efectuate în 1959—1960 (M. Nicorescu). Material inedit în col. Muzeului din Suceava.

746 Vezi nota 691.

<sup>747</sup> H. Dumitrescu, Santierul arheologic Traian, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 471 și urm.; H. Dumitrescu și VI. Dumitrescu, Săpăturile de la Traian-Dealul Fîntînilor, în Materiale, VI, 1959, p. 175.

<sup>748</sup> A. Niţu, I. Zamoşteanu şi M. Zamoşteanu, op. cil. în Materiale, VI, 1959, p. 370; C. Mătasă şi I. Zamoşteanu, Săpăturile de la Piatra-Neami, în Materiale, VII, 1961, 244.

749 R. Vulpe, Izvoare, p. 50 și urm.

750 I. Ioniță, Săpăturile de salvare de la Poienești (în manuscris).

761 Idem, Săpăturile de salvare de la Trifești, în Materiale, VIII, 1962, p. 736 și urm.

752 M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, op. cit.,

SCIV, V, 1954, 1-2, p. 245.

<sup>763</sup> Pentru aceste etape ale feudalismului dezvoltat vezi Şt. Pascu, *Periodizarea orinduirii feudale*, 1962, p. 15 şi urm.

754 Ibidem.

țelor din etapa respectivă, așa cum s-a încercat recent prin săpăturile de la Străulești, de lîngă București<sup>755</sup>. În schimb, datorită recunoașterilor arheologice sîntem ceva mai bine informați asupra zonelor de răspîndire ale satului medieval din Moldova din această etapă a feudalismului dezvoltat. Astfel, prin aceste cercetări au fost identificate 135 de puncte cu resturi de locuire din a doua jumătate a sec. XIV și prima jumătate a sec. XV în următoarele 95 de localităti din Moldova:

a. Bazinul Bahluiului: Aroneanu (Vatra satului), Bălţaţi (Confluenţa Bahlueţ-Pîrîul Gugii), Belceşti (Dealul Nucului, La Coşere, La Sărături), Bîrleşti (La Moară), Brătuleni (La Rîpă), Buhalniţa (Cetăţuia), Chipereşti (Confluenţa Jijia-Bahlui II şi III), Ciurbeşti (La Răchiţi, Dealul Bîrca II, La Prisacă), Ciurea (Podişul spre Ciurbeşti, Dealul Cetăţuia, Movila lui Ştefan Vodă), Cîrjoaia (Vatra satului), Cotnari (Vatra satului, La Via Veche, Podu lui Ştefan Vodă, Şesul Ţiglăului), Doroşcani (Fîntîna Cazacului, Dealul Viei), Erbiceni (Vatra satului-Curtea Veche), Ezăreni (La NV de fermă), Hîrlău (Valea Nicolinei), Hlincea (Poala vestică a Dealului Cetăţuia, Marginea nord-vestică a satului), Hodora (Dealul Morii), Holboca (Peste Baltă, Cantonul 283), Holm (Panta nord-estică a dealului Holm, Panta sudică a dealului Holm), Horleşti (Dealul Bursucului), Horodiştea (Vatra satului), Iaşi (Cartierul Frumoasa, Str. Horia, Ceairu lui Peretz, Valea Cacainei, Curtea Domnească), Miroslava (La Bulgării), Munteni (Cartierul Bădărău), Polieni (La Odaie), Podu Iloaie (Movila de la drumul Totoeştilor), Proselnici (Siliştea Nedeieni), Scopoșeni (Peste Baltă), Sîrca (La Lutărie), Șorogari (Poligonul de tragere, Panta vestică a dealului Șorogari), Tăutești (Hîrtopu Lingurarului), Vînători (Dealul Rufeni), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Albești (La Urzicărie, La Pod), Bobulești (La Lutărie, Marginea nord-vestică a satului, La Curte), Botoșani (Cartierul Popăuți, La Siliște), Cătămărești (În Luncă), Dorohoi (Depoul C.F.R.), Drislea (În Siliște), Epureni-Popricani (Dealul Cazacului), Ghireni (La Hîrtop, Dealul Livezii), Guranda (La Răchiți), Horodiștea (În Bîtcă), Hudum (Iazul Hudumului), Iacobeni-Dîngeni (La Săliște), Ionășeni (La Țintirim), Larga (Ghiolu la Bulhac, Podișul Misești), Lătăi (La Dodolea), Liveni (La Bîtci), Mășcăteni (La Iaz), M. Kogălniceanu (Sub Coastă), Orășeni-Deal (În Săliște), Perieni (Podișu la Vasile Terenteac), Pleșani (Cracalia, La Iaz), Prăjeni (Nilipești), Pristești (La Temelii), Rediu Mitropoliei (În Islaz), Slobozia Hănești (Dealul Mălăiște, Dealul Horodoaia), Stîncești (La Ciocan, Marginea nord-estică a satului, Vatra satului, După Grădini), Ștefănești (Rîpa de la Burci, Horodiuca), Todireni (Lutăria de la școală), Trifești (Dealul Curții, La Iezătură), Țigănași

(Dealul din Mijloc, Valea Odăii), Ungureni-Cloșca (Imașul Ciuleienilor).

c. Podișul Sucevei: Baia (Biserica Albă, Épiscopia Catolică), Buciumeni (Rîpa Sîngereilor), Darabani (Panta nord-vestică a iazului Bălășescu), Fălticeni (După Heidiș, Rîpa Buciumenilor), Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea sudică a satului), Ibănești (În Siliște), Ionășeni (La Temelii), Lisaura (Cîmpu Lisaurei, Vatra satului), Lunca (Cotul Hapăilor), Nimerceni (La Siliște), Porcești-Moldovenii (Dealul Gabăra, Biserica Veche), Preuțești (Dealul Siliștei), Roman (Str. Jora), Rotopănești (La Rîpi), Șcheia (Marginea sudică a satului, La Siliște), Strunga (Marcaj 156), Tișăuți (La Pichet), Valea Glodului (La Pruni), Vlădeni (La Siliște).

d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (Mogoșoaia), Bereasa (La Siliște), Dănești (Vatra satului, La Islaz, Zlătărești I), Negrești (C.A.P.), Rășcani (La Rîpă), Zăpodeni (La Țintirim).

e. Depresiunea Huşi-Elan-Horincea: Lupești (La Țarină), Sărățeni (Podul Sărățenilor), Tutcani (La Grădină).

f. Subcarpați: Hîrtop (La Cînipărie), Piatra Neamț (Dărmănești), Șerbești (La Rateș). Din cartarea acestor puncte de descoperire cu resturi de locuire din a doua jumătate a sec. XIV și prima jumătate a sec. XV din Moldova rezultă o creștere simțitoare a numărului

766 Margareta Constantiniu, Săpăturile de la Bucureștii Noi 1960. Sectorul Străulești-Lunca, în Cercetări arheologice în București, 1963, p. 97 și urm.; Margareta Constantiniu, P. I. Panait, Ioana Cristache-Panait, Şantierul arheologic Băneasa-Străulești, în Cercetări arheologice în

București, II, 1965, p. 75 și urm.; P. I. Panait, Contribuții la cunoașterea satului în sec. XV pe teritoriul de azi al orașului București, comunicare prezentată la Sesiunea științifică de arheologie medievală, Iași-Suceava, 1963.

lor în comparație cu acelea din perioada anterioară (sec. XIII—XIV). Deci, din acest punct de vedere se constată o împopulare mai accentuată a Moldovei în faza de început a feudalismului dezvoltat, în urma condițiilor social-economice și politice din etapa respectivă.

Cele mai multe descoperiri de așezări din această vreme se localizează de asemenea în jumătatea de nord a Moldovei, ca și în fazele anterioare ale feudalismului timpuriu. Astfel, din acest teritoriu provin 117 descoperiri, dintre care 52 în Bazinul Bahluiului, 45 în Cîmpia Jijiei Superioare și 24 în Podișul Sucevei. În schimb, din jumătatea de sud a Moldovei se cunosc deocamdată numai 14 descoperiri din această vreme, dintre care 8 din Podișul Moldovei Centrale, 3 din Depresiunea Huși-Elan-Horincea și 3 din Regiunea subcarpatică.

În aria de răspîndire a descoperirilor de așezări din jumătatea nordică a Moldovei se constată grupări de așezări rurale în regiunea localităților Baia, Suceava, Botoșani și Iași, de-a lungul drumurilor comerciale din această epocă. Cercetările fiind încă la început în această direcție, deocamdată este dificil să se precizeze legăturile dintre aceste așezări rurale și centrele urbane respective. Ceva mai bine cercetată din acest punct de vedere este gruparea de așezări rurale din jurul Iașilor, încercîndu-se să se lămurească, pe cale arheologică, legătura dintre Tîrgul Iașilor și centura de sate din jurul lui, constituită din următoarele siliști, identificate pînă în prezent prin recunoașteri: Aroneanu, Hlincea, Miroslava, Munteni, Șorogari și Vlădiceni 758.

Cele mai multe așezări din această etapă a feudalismului dezvoltat se întîlnesc în aceeași regiune de silvostepă, ca și în fazele anterioare ale feudalismului timpuriu, fiind mai puțin numeroase în sectorul stepic al Cîmpiei Jijiei Superioare, unde se găsesc de obicei înșiruite în lungul văilor și în jurul masivului împădurit Copălău-Cozancea. În schimb, datorită probabil cercetărilor mai puțin intense, precum și altor cauze de ordin fizico-geografic, economic și eventual de altă natură, numărul acestor așezări este mult mai redus în jumătatea sudică a Moldovei, ca de altfel și în etapa anterioară, a sec. XIII—XIV. În legătură cu această problemă, prezintă interes și constatarea potrivit căreia, pe baza datelor arheologice de care dispunem pînă în prezent, continuitatea de locuire, în cuprinsul acelorași așezări, din sec. XIII—XIV și XIV—XV este atestată numai în jumătatea nordică a Moldovei, în următoarele puncte de descoperire:

- a. Bazinul Bahluiului: Holboca (Peste Baltă), Iași (Ceairu lui Peretz), Lunca (Cotul Hapăilor), Scopoșeni (Peste Baltă), Șorogari (Panta vestică a dealului Șorogari), Vînători (Dealul Rufeni), Vlădiceni (Schitul Vlădiceni).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Botoșani (Cartierul Popăuți, La Siliște), Guranda (La Răchiți), Hudum (Iazul Hudumului), Perieni (Vatra satului la Vasile Terenteac), Pristești (La Temelii), Stîncești (La Ciocan).
- c. Podișul Sucevei: Fălticeni (După Heidiș), Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea sudică a satului), Ibănești (În Siliște), Ionășeni (La Țintirim), Lunca (Cotul Hapăilor), Nimerceni (În Siliște), Rotopănești (La Rîpi), Valea Glodului (La Pruni).

Numai în două din aceste puncte de descoperire, la Lunca (Cotul Hapăilor) și Vlădiceni (Schitul Vlădiceni), sînt dovezi de locuire aproape continuă din etapa coabitării cu slavii și pînă la începutul perioadei feudalismului dezvoltat inclusiv. În rest, sînt așezări din prima jumătate a sec. XIV și pînă în prima jumătate a sec. XV inclusiv. Numărul destul de mare al punctelor cu resturi de locuire de la sfîrșitul feudalismului timpuriu și începutul feudalismului dezvoltat din jumătatea nordică a Moldovei constituie o dovadă a continuării împopulării acestei regiuni la începutul feudalismului dezvoltat, în perioada care a urmat după constituirea statului medieval de sine stătător al Moldovei și pînă la centralizarea lui.

Atît în această regiune, cît și în cea sudică, se continuă tipul de așezare deschisă, cu poziție joasă și, se pare, de o întindere nu prea mare. Astfel, din cele 135 de așezări, 94 se găsesc situate pe terasele inferioare și de luncă, 15 în hîrtoapele deschise de pe marginile podi-

<sup>&</sup>lt;sup>766</sup> N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, cit., AM, I, 1961, p. 272. op. cit., SCŞIaşi, VII, 1956, 2, p. 12; Al. Andronic, op.

șurilor și 16 pe podișuri scunde, iar restul de zece se află pe terase medii și alte forme variate de teren.

În ceea ce privește resturile de cultură materială, provenite din asezările rurale identificate prin recunoașteri în Moldova, se remarcă ceramica, care prezintă unele legături cu specia ceramicii orășenesti de uz casnic din aceeasi vreme din Moldova, de o tehnică mai evoluată și cu unele influențe străine, din spațiul ponto-dunărean sau polono-baltic 757. În afară de aceasta, unele dintre aceste produse au pătruns în așezările rurale, cum o dovedesc resturile ceramice de factură orășenească de la Bîrlești (La Moară), Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea sudică a satului), Hlincea (Poala vestică a dealului Cetățuia), Guranda (La Răchiți), Perieni (Vatra satului la Vasile Terenteac), Proselnici (Silistea Nedeieni), Slobozia Hănesti (Dealul Mălăiste) s.a., caracterizate printr-o pastă fină, densă și uniform arsă, de culoare cărămizie sau cenușie, precum și altele decorate cu motive stanțate, de la Orășeni-Deal (În Siliște), Miroslava (La Bulgării), Lunca (Cotul Hapăilor) și Hlincea-Iași. În genere, decorul acesta din benzi înguste de linii verticale sau de crenguțe cu brad, cu analogii apropiate în Europa centrală, este des întîlnit pe ceramica din această vreme din centrele urbane din jumătatea nordică a Moldovei, fiind mai puțin frecvent pe ceramica medievală din așezările rurale din această regiune 758.

În fine, prin caracteristicile ei, ceramica sătească, îndeosebi specia nisipoasă cenușie din sec. XIV—XV, este mai evoluată din punctul de vedere al tehnicii pastei si mai variată ca forme si decor, în comparație cu ceramica rurală din etapele anterioare ale feudalismului timpuriu de pe teritoriul Moldovei. În stadiul actual al cercetărilor cu privire la această categorie ceramică este însă dificil să se stabilească mai amănunțit în ce constă tradiția mai veche a ceramicii din perioada feudală timpurie, precum și maniera în care se manifestă influența ceramicii orășenești asupra ceramicii rurale contemporane. Influența orășenească în mediul rural este atestată și prin piesele de diademe din argint aurit descoperite în necropola rurală din prima jumătate a sec. XV de la Hlincea-Iași 789, precum și prin inelele de argint lucrate în tehnica filigranului, din așezarea contemporană din apropiere 760. Prin prezența la Hlincea a acestor piese de podoabă de import sau eventual produse de meșterii locali din mediul orășenesc se atestă diferențierile sociale dintr-o așezare și o necropolă sătească din această vreme, în preajma orașului Iași, dovedite ca atare documentar și arheologic în prima jumătate a sec. XV 761.

Faza mijlocie (sec. XV-XVII). Tot atît de puțin cercetate prin săpături metodice sînt și așezările sătești din Moldova din etapa mijlocie a feudalismului dezvoltat, care s-a desfășurat în condițiile luptei pentru centralizarea statului (a doua jumătate a sec. XV) și ale instaurării dominației otomane (a doua jumătate a sec. XVI). În stadiul actual al cercetărilor, sînt ceva mai bine cunoscute asezările sătesti din Moldova din a doua jumătate a sec. XV și de la începutul sec. XVI, datorită mai ales săpăturilor de la Hlincea-Iași, prin care s-au dezvelit în întregime două bordeie cu o suprafață de circa 14 m², prevăzute în interior cu vetre, precum și cu banchete cruțate de la săpatul acestor locuințe 762. Alte bordeie de acest tip au mai fost identificate și cu prilejul sondajelor de la Dănești 763, Băiceni 764, Scheia-Suceava 765 și în alte locuri de pe teritoriul Moldovei.

Atît tipul de locuință, cu amenajări interioare, cît și inventarul lor, constituit dintr-o ceramică de bună calitate, în mare parte de culoare roșie, și din mai multe unelte de fier, sînt în legătură directă cu progresul economic general din etapa respectivă, în urma intensifi-

<sup>757</sup> Cf. Elena Busuioc, op. cit., comunicare prezentată la Sesiunea științifică de arheologie medievală, Iași-Suceava 1963.

<sup>758</sup> Ibidem.

<sup>759</sup> M. Petrescu-Dimbovița și colaboratori, op. cit.,

SCIV, V, 1954, 1-2, p. 244, 760 Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>761</sup> Cf. Al. Andronic, op. cit., AM, I, 1961, p. 278. 762 M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, op. cit., SCIV, V, 1954, 1-2, p. 245.

<sup>763</sup> M. Petrescu-Dîmbovița și Em. Zaharia, op. cit., Materiale, VIII, 1962, p. 56 şi urm.

<sup>764</sup> Vezi nota 742. 765 Vezi nota 745.

cării culturii cerealiere, în condițiile perfecționării uneltelor agricole <sup>766</sup>. Din acest punct de vedere schimbările calitative în producția ceramică din sec. XV—XVI se încadrează în ansamblul de transformări economice din vremea lui Ștefan cel Mare <sup>767</sup>. De asemenea, datorită pătrunderii economiei bănești la sate, ca urmare a transformării produselor agricole în marfă, a sporit numărul și varietatea produselor artizanale orășenești la sate, a căror activitate economică s-a restrîns, din acest motiv, tot mai mult la ocupațiile agricole <sup>768</sup>.

Producția meșteșugărească din mediul rural în a doua jumătate a sec. XVI și în primele decenii ale sec. XVII, în condițiile dominației otomane și ale regimului nobiliar, este și mai puțin cunoscută pe baza cercetărilor arheologice. Din acest motiv nu sînt încă bine precizate

trăsăturile caracteristice ale ceramicii rurale din vremea respectivă.

În ultima vreme, informațiile cu privire la așezările rurale din această etapă a feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVII) au sporit într-o oarecare măsură atît prin săpăturile efectuate în siliștile de la Hlincea-Iași <sup>769</sup> și Grozăvești-Neamț <sup>770</sup>, cît și prin recunoașterile recente de pe teritoriul Moldovei. Astfel, cu prilejul acestor recunoașteri au fost identificate 144 de puncte de descoperire cu resturi de locuire din a doua jumătate a sec. XV și prima jumătate a sec. XVI în următoarele 109 localități din Moldova.

a. Bazinul Bahluiului: Bălţaţi (La Podeţ), Bîrleşti (Pe loturile Totoeştilor), Chipereşti (Confluenţa Jijia-Bahlui I şi III), Ciurbeşti (La Răchiţi, Dealul Bîrca II, La Prisacă), Ciurea (Dealul Cetăţuia, Rîpa şi fîntîna de pe podiş), Cîrjoaia (La Bivolărie), Cîrlig (Dealul lui Popa Ioan), Cotnari (Vatra satului, Ţiglele lui Baltă, Şesul Ţiglăului, Podul de lemn), Dumeşti (Valea Osînzenei), Hîrlău (Curtea Domnească), Holm (Panta nord-estică a dealului Holm), Horleşti (Dealul Bursucului, Vatra satului), Hăsnășeni (Rîpa Bărboșilor), Hlincea (Şesul Nicolinei), Iași (Str. Elena Doamna, Cartierul Teatrul "V. Alecsandri", Curtea Domnească, Cartierul Păcureţ, Str. C. Negri, Str. Horia, Cartierul Abator), Leţcani (Iazul Bulgăriei), Munteni (Cartierul Bădărău), Păușești (În faţa Cantonului Silvic), Podu Iloaie (Dealul Țintei), Popești (În Sărături), Popricanii de Sus (Coasta Ciriteilor Mari), Proselnici (Siliştea Nedeieni), Războeni (La sud-estul Dealului Buznei — G.A.S., Cantonul nr. 28), Scobinți (Dealu lui Vodă), Scobîlţeni (Dealul Juganului), Scopoșeni (La Coșere, Peste Baltă), Sîrca (Sud de Valea Oilor), Spinoasa (Dealul Catarg), Șorogari (Poligonul de tragere), Tăutești (Vatra Apăreștilor, Un km NE de sat), Tg. Frumos (Săliştea Schitului), Uricani (Dealul Cimitirului), Vînători (Dealul Frasinului, Dealul Rufeni).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Albești (Cotu Nagîț, Dealul Mierești), Bobulești (La Curte, Marginea nord-vestică a satului), Botoșani (Cartierul Popăuți), Brăești (La Movilă), Cătămărești (La Țintirim), Cîrniceni (Școala Veche), Cotu Morii (La Şanţuri), Dorohoi (Vatra tîrgului), Dracșani (Iazul Suliței), Glăvăneștii Vechi (La Bulgărie), Guranda (La Răchiți), Hilișeu-Cloșca (Galați), Hlipiceni-Slobozia (Moara Veche), Hudum (Iazul Hudumului), Iacobeni-Vlădeni (Movila de sub deal), Ichimenii Mari (La Iaz), Liveni (Valea Ciocoiului), Mășcăteni (La Iaz), Orășeni-Deal (În Săliște, Marginea nordică a satului), Perieni (Terasa de la biserică), Pogorăști (Ceargău), Prăjeni (Valea Alimîndrei), Răuseni (La Odaie), Rediu (La Movilă), Slobozia Hănești (Dealul Mălăiște), Stîncești (Bobeica, Vatra satului la Sandovici, Pîrîul Ioanei), Ștefănești (Rîpa de la Burci, Grindul de la Pichet, Dealul Boboc), Trifești (Marginea estică a

satului), Tigănești (Valea Odăii).

c. Podișul Sucevei: Baia (Biserica Albă, Episcopia catolică), Butea (La podul Siretului), Buciumeni (Rîpa Sîngereilor), Darabani (La Lutărie), Dragomirești (În Siliște), Gîdinți (Cetatea Smirodava), Hapăi-Alunișul (La podul Siretului), Hăbășești (La Siliște), Homiceni (În Siliște), Ibănești (În Siliște), Ionășeni (La Temelii), Lunca (Cotul Hapăilor), Miclăușeni (300 m

<sup>767</sup> Pentru această problemă vezi Trifu Martinovici, op. cit., Materiale, IV, 1957, p. 368.

768 Istoria României, II, p. 449 (B. Cîmpina-Şt. Şte-

fănescu); Trifu Martinovici, op. cit., în Materiale, IV, 1957, p. 369.

769 M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, op. cit.,

SCIV, V, 1954, 1-2, p. 242 şi urm.

770 N. Constantinescu, în Monografia Bicaz, vol. I

770 N. Constantinescu, în *Monografia Bicaz*, vol. I (manuscris).

<sup>766</sup> Cf. Trifu Martinovici, op. cit., în Materiale, IV, 1957, p. 368; P. I. Panait, comunicarea de la Sesiunea stiințifică de arheologie medievală de la Iași-Suceava, 1963.

vest de palat), Nimerceni (La Siliște), Porcești-Moldovenii (În Săliște), Preutești (Țarna Mare), Rotopănești (La Rîpi, La Siliște), Strunga (Pîrîul Bogdănești), Șcheia (Marginea sudică a satului, Vatra satului, La Siliște), Tisăuți (La Magda), Vlădeni (La Siliște), Volovăț (La Siliște).

d. Podișul Moldovei Centrale: Bereasa (La Răvnic, La Şipot, Gîsca), Bîrlad (Cetatea de pămînt, Cinematograful Victoria), Buhăești (Dealul Buhăești), Butucăria (Childești), Dădești (Dealul Blăjerilor), Dănești (Vatra satului, Zlătărești I), Ivănești (La N de sat), Lichitișeni (La Moara de apă), Negrești (Terasa Sacovățului, Coasta Sacovățului), Podu Pietriș (La NE de sat spre Mireni, Grădina de la drumul Iveștilor), Rateșu Cuzii (Gostat), Scînteia (Vatra satului), Șcheia (Muncelu), Țibănești (Terasa Sacovățului).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Berești (Bîzanul), Epureni (Florenta), Igești (Grădina G.A.S.), Mălușteni (Cetățuia), Pojorăni (Dealul Bumbăta), Şuletea (Brăițenii de Jos).

f. Subcarpați: Brășăuți (La Şant), Negrești (Vatra satului), Piatra Neamt (Liceul Petru

Rares), Văleni-Piatra (La NE de sat).

Din această listă a punctelor de descoperire cu resturi de locuire din sec. XV—XVI, rezultă că s-a identificat, pe cale arheologică, un număr de așezări aproape egal cu acela din sec. XIV—XV. De asemenea, probabil datorită caracterului inegal al recunoașterilor, cele mai multe dintre aceste descoperiri se află în jumătatea nordică a Moldovei. Astfel, din totalul de 144 de descoperiri, 114 provin din 85 de localități din nordul Moldovei, după cum urmează: 51 în Bazinul Bahluiului, 36 în Cîmpia Jijiei Superioare și 27 în Podișul Sucevei. În schimb, din jumătatea sudică a Moldovei se cunosc deocamdată numai 30 de asemenea descoperiri în 24 de localități, dintre care 20 în Podișul Moldovei Centrale, 6 în Depresiunea Huși-Elan-Horincea și 4 în Subcarpați. Totuși, în comparație cu descoperirile de așezări rurale ale etapei anterioare din această regiune, se constată o creștere a numărului lor în Podișul Moldovei Centrale, urmînd ca prin cercetările viitoare, mai intense, să se identifice alte așezări din această vreme, atît aici cît și în celelalte subunități geografice din sudul Moldovei.

Din răspîndirea așezărilor rurale din sec. XV—XVI, rezultă o mai mare dispersiune a lor în comparație cu acelea din secolul anterior. În mod obișnuit ele se înșiruie în lungul văilor secundare, unde se aflau în mai multă siguranță. Astfel, ele sînt frecvente în bazinele Bahluiului, Jijiei, Prutului Mijlociu, Bîrladului și, în parte, a Siretului, Moldovei și Bistriței, unde s-au efectuat mai puține cercetări. Ele se întîlnesc și în regiunea silvostepică și în stepa propriuzisă din NE Moldovei, pătrunzînd de asemenea și la limitele zonei păduroase, în teritorii nelocuite anterior, menționate în documente ca situate "în pustie" 771.

Locuirea din această etapă, ca și din aceaa anterioară, a sec. XIV—XV, continuă uneori în cuprinsul acelorași așezări. Cele mai multe resturi de locuire din sec. XIV—XV și XV—XVI provin de asemenea din jumătatea nordică a Moldovei. Astfel, au fost identificate pînă în prezent 32 de așezări cu asemenea dovezi de locuire continuă din a doua jumătate a sec. XIV și pînă în prima jumătate a sec. XVI; dintre acestea 15 sînt din Bazinul Bahluiului, 7 din Valea Jijiei, 2 din Culoarul Prutului și 8 din Podișul Sucevei. În schimb, numai două, situate în Podișul Moldovei Centrale, provin din jumătatea sudică a Moldovei. Deci, cu tot numărul relativ mare al așezărilor din Podișul Moldovei Centrale, din această vreme sînt deocamdată foarte puține cazuri de continuitate de locuire în sec. XIV—XV și XV—XVI în cuprinsul acelorași așezări. Această constatare, cu tot caracterul ei relativ, datorită cercetărilor efectuate pînă în prezent în această subunitate geografică, poate constitui un indiciu cu privire la o eventuală roire a populației din această regiune în sec. XV—XVI 772.

În majoritatea cazurilor, așezările rurale din această vreme din Moldova se găsesc situate pe terasele și interfluviile rîurilor și mai puțin în cuprinsul hîrtoapelor din marginile podișu-

<sup>771</sup> Pentru diferite înțelesuri ale cuvîntului "pustie" din documente vezi H. H. Stahl, Contribuție la studiul satului devălmaș românesc, vol. I, 1958, p. 106 și urm. Vezi și Const. C. Giurescu, Întîlnirea lui Guillebert de Lannoy

cu Alexandru cel Bun, în RIR, 1934, vol. IV, p. 287772 Pentru problema roirii populației în așezările medievale din țara noastră vezi H. H. Stahl, op. cu., vol. I,
p. 199 și urm.

rilor. Numai cîteva dintre aceste așezări ocupă poziții mai înalte pe podișuri și terase medii, în preajma izvoarelor cu apă abundentă. Astfel, din numărul total al acestor așezări, 102 sînt situate pe terasele inferioare, 13 în hîrtoape, 17 pe podișuri, 2 pe terase medii, iar 10 sînt

deocamdată incerte în ceea ce privește poziția geografică pe care o ocupă.

Din cultura materială a epocii respective, identificată cu prilejul recunoasterilor, se remarcă în mod deosebit ceramica, care, prin caracteristicile ei de tehnică, forme și decor reprezintă un vădit progres față de speciile ceramice din etapa anterioară 778. Astfel, din punct de vedere al tehnicii pastei, pe lîngă categoria nisipoasă cenușie și cenușie-negricioasă se întîlnește frecvent specia roșie sau brun-roșcată cu nisip, de bună calitate, din care sînt lucrate vasele cu pereții subțiri. În schimb, mai rare sînt vasele din caolin, acoperite cu smalturi verzui sau brune. Majoritatea fragmentelor ceramice provin din oale cu marginile evazate și mai puțin îngroșate față de acelea de același tip din sec. XIV-XV, și prevăzute cu o săntuire pe fața internă a buzei. În comparație cu acestea, mai puțin numeroase sînt fragmentele de străchini, cești, talere, capace și alte forme de vase. Decorul acestora constă din benzi de dungi adîncite orizontal, motive stanțate aplicate pe umeri și uneori din impresiuni rotunde și unghiulare dispuse circular sau în serii orizontale, precum si din smalturi verzui sau brune. Nefiind studiată încă această categorie ceramică în mediul rural din perioada respectivă, este dificil să se precizeze în ce măsură ea are tangențe, cum pare probabil, cu unele produse ceramice orășenești din aceeași vreme. Se constată doar uneori o ceramică fină de factură orășenească în cuprinsul unor așezări rurale, ca de exemplu la Miclăușeni (La vest de palat) și Păușești (In fața Cantonului Silvic). La aceste produse ceramice de factură orășenească, se mai pot adăuga resturile de cahle din pastă brun-gălbuie, nesmălțuite și cu motive geometrice sau cu reprezentări de figuri omenesti de la Cotnari (Vatra satului), nesmălțuite și cu decor în solzi de la Popricanii de Sus (Coasta Ciriteilor Mari) sau cu smalt verde de la Ionășeni (La Temelii), precum și din alte locuri. Este de așteptat ca, prin cercetările viitoare, numărul produselor ceramice orășenești să sporească, în primul rînd în așezările rurale din vecinătatea centrelor urbane medievale de pe teritoriul Moldovei.

Din aceeași fază a feudalismului dezvoltat mai fac parte încă 131 de puncte de descoperire cu resturi de locuire din a doua jumătate a sec. XVI și prima jumătate a sec. XVII din

următoarele 98 de localități din Moldova:

a. Bazinul Bahluiului: Aroneanu (Vatra satului), Bădeni (Movila Grădiștei), Bălţaţi (La Podeţ), Belceşti (La Coșere, La Sărături), Bîrleşti (La Moară, La Rîpă, Curtea Boerească), Bogonos (Dealul din Mijloc), Brătuleni (La Rîpă), Buhalniţa (Cetăţuia), Cercu (La Țintirim), Chipereşti (Confluenţa Jijia-Bahlui II şi III), Cîrjoaia (La Bivolărie), Cogeasca Veche (La Lutărie), Cotnari (Vatra satului, Podu lui Ștefan Vodă), Cristeşti (În Braniște), Crivești (Curtea Buhușoaei, La Cetate), Dorobanţu (Poala dealului Șorogari la iezătură), Doroșcani (Vatra satului nou), Dumbrava (Marginea sud-vestică a satului), Dumești (Între lanurile Cogenilor, Valea Osînzenei), Galata (Podiș—La Giușcă), Găureana-Gura Văii (Dealul Găureana), Hlincea (Poala vestică a Dealului Cetăţuia, Marginea nord-vestică a satului), Horleşti (Boţeştii cu Viișoara), Iași (Curtea Domnească, Cartierul Teatrul "V. Alecsandri" — str. Elena Doamna, str. Horia, Str. C. Negri, Hala, Dealul Plevnei, Cartierul Nicolina), Leţcani (La Holm, Movila din şes), Munteni (Cartierul Bădărău), Proselnici (Săliştea Nedeieni, Dealul Belcea), Rediu Aldei (Holmul cel Mare), Scobinţi (Dealul Basarab), Scopoșeni (Dealul Cheșcului, La Coșere), Scobîlţeni (Dealul Budăi), Sîrca (La Lutărie, Sud de Valea Oilor), Tg. Frumos (Săliștea Schitului).

b. Cîmpia Jijiei Superioare: Bobuleștii de Sus (Valea Corogea), Cătămărești (La Țintirim), Cotu Morii (La Șanț), Dersca (În Săliște), Dorohoi (Depoul C.F.R.), Drislea (În Siliște), Durnești (Pe Holm), Epureni-Popricani (Dealul Cazacului), Ghireni (Vatra satului, Dealu Livezii), Hănești (Vatra satului), Iacobeni-Vlădeni (Pe Grind), Lătăi-Cîm-

la Suceava, în SCIV, 17, 2, 1966, p. 299 și urm.; idem, SCIV, 18, 3, 1967, p. 492 și urm,

<sup>773</sup> Trifu Martinovici, op. cit., Materiale, IV, 1957, p. 369 și urm.; Elena Busuioc, Ceramica de uz comun—nesmalfuită—din prima jumătate a secolului al XV-lea

penii (La Iezătura veche), Mitoc (Pîrîu lui Istrate), Nichiteni (Pîrîul Calului), Orășeni-Deal (Marginea nordică a satului), Plugari (În Cot), Popeni (Coasta Popenilor), Popricanii de Jos (În Țarină, Rîpa din Cot), Prăjeni (Nilipești, Vatra satului), Pristești (La Temelii), Răuseni (La Odaie), Ripicenii Noi (La Izvor), Slobozia Hănești (Dealul Mălăiște), Stîncești (Vatra satului), Ștefănești (Rîpa de la Burci, Horodiuca, La Brăhărie, Ominteanca), Todireni (Lutăria de la Școală), Trifești (Dealul Curții), Țigănași (Movila Stînii), Vlădeni (La Iaz).

- c. Podișul Sucevei: Al. I. Cuza (Pe Holm), Baia (Biserica Albă), Bogata (Dealul Colacului), Darabani (Iazul Bălășescu-Cotul Țigănimii), Fălticeni (Vatra tîrgului, În Siliște, Coasta Spătăreștilor), Mihăești (Săliștea Borghinești), Mircești (La Bulboacă), Movileni (La Movili), Porcești-Moldovenii (Dealul Bolocan), Roman (Str. Jora), Rotopănești (La Siliște), Văleni (Dealului Dănilă).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (Cetățuia Mogoșești), Banca (La Canton), Bîrlad (Podul Negru), Butucăria (Childești), Cîrlești (Deasupra Cîrleștilor), Curteni (La Odaie, Construcția C.A.P.), Dănești (La Cimitir, Iazul Buragăi, La Meri, Zlătărești I), Ivănești (La N de sat), Șcheia (Muncelu), Tanacu (Chiscu Ulucilor), Vaslui (Biserica Sf. Ioan).
- e. Depresiunea Huşi-Elan-Horincea: Bursuci (La Pod), Ghermănești (Barahoi II, Dealul Bisericii), Jigălia (La Luncă), Lupești (Piscu lui Isac), Mălușteni (Leaua I), Mînzătești (Dealul Chiliana), Murgeni (Vatra Tîrgului), Rînceni (Vatra satului), Sărățenii de Sus (Via Mihordea), Șipote (La Rîpă), Tămășeni (La Cimitir).
  - f. Subcarpați: Brășăuți (În Luncă), Cut (La Stîncă).

Numărul acestor descoperiri este foarte apropiat de acela al descoperirilor din etapele anterioare ale feudalismului dezvoltat de pe teritoriul Moldovei. De asemenea, probabil tot datorită cercetărilor mai intense din jumătatea nordică a Moldovei, majoritatea punctelor de descoperire cu resturi de locuire din această vreme se află în această regiune. Astfel, din cele 131 de puncte cu asemenea descoperiri, 102 sînt în jumătatea nordică a Moldovei, dintre care 52 în Bazinul Bahluiului, 35 în Cîmpia Jijiei Superioare și 15 în Podișul Sucevei. Față de acestea, numai 29 provin din jumătatea sudică a Moldovei, dintre care 15 sînt din Podișul Moldovei Centrale, 12 din Depresiunea Huși-Elan-Horincea și 2 din Subcarpați. În general, numărul punctelor cu resturi de locuire din această vreme din subunitățile geografice mai sus menționate nu variază mult față de acela al descoperirilor corespunzătoare din sec. XIV—XV și XV—XVI din aceleași teritorii.

Punctele de descoperire din sec. XVI—XVII, cu o răspîndire încă incomplet documentată din punct de vedere arheologic, se întîlnesc, ca si acelea din etapa anterioară a sec. XV— XVI, în regiunile de silvostepă și de stepă, precum și în depresiunile submuntoase. La fel, cele mai multe cazuri de continuitate de locuire în cuprinsul acelorași așezări, din sec. XV--XVI și XVI-XVII, se constată tot în jumătatea de nord a Moldovei, unde pînă în prezent s-au identificat 22 de asezări cu resturi de locuire din aceste două etape, dintre care 11 în Bazinul Bahluiului, 9 în Cîmpia Jijiei Superioare și 2 în Podișul Sucevei. Dacă la acestea se mai adaugă încă 11 descoperiri, dintre care 9 în Bazinul Bahluiului și 2 în Cîmpia Jijiei Superioare, cu resturi de locuire din sec. XV și XVI-XVII, numărul total al acestor descoperiri din jumătatea nordică a Moldovei este de 33. În schimb, din jumătatea sudică a Moldovei se cunosc doar 4 asemenea cazuri de continuitate de locuire de la sec. XV—XVI la sec. XVI—XVII, în Podișul Moldovei Centrale. De altfel, aceeași situatie a fost constatată pentru Podisul Moldovei Centrale si în ceea ce priveste continuitatea de locuire de la sec. XIV—XV la sec. XV—XVI. Acest fapt constatat arheologic, cu tot caracterul lui de probabilitate datorit hazardului descoperirilor, se impune să fie verificat prin cercetările arheologice viitoare și completat pe cale documentară.

Din punctul de vedere al poziției geografice, cele mai multe așezări se află situate tot pe terasele inferioare și de luncă și în hîrtoape joase și mult mai puțin pe podișuri și pe terasele medii. Astfel, din cele 131 de puncte cu resturi de locuire din această vreme, 89 se găsesc pe

terasele inferioare și de luncă, 15 în cuprinsul hîrtoapelor și numai 20 pe marginile podișurilor puțin înalte, una pe terasa medie, iar alte 6 sînt încă neprecizate din acest punct de vedere.

Relativ la ceramica din așezările rurale din această etapă a feudalismului dezvoltat sîntem mai puțin informați, fiind dificil din acest motiv să se precizeze caracteristicile îndeosebi pentru cea de-a doua jumătate a sec. XVI. În schimb, este cunoscută ceva mai bine ceramica din sec. XVII. În lucrarea de față, avîndu-se în vedere unele particularități ale ceramicii din sec. XVI—XVII, prin care ea se deosebește de aceea din etapa anterioară, a sec. XV — XVI, precum și din cea următoare, a sec. XVII—XVIII, s-a încercat, pe baza acestui element de inventar, să se identifice locurile cu asemenea resturi din sec. XVI—XVII.

Această ceramică este reprezentată atît prin vase din pastă fin-nisipoasă de culoare cenușie, neagră-cenușie și roșcată, cît și prin altele din pastă fină de culoare gălbuie sau albă (caolin). Resturile acestea provin din oale, ulcele, străchini, castroane și talere. Decorul lor constă din linii adîncite învălurit, șiruri orizontale de împunsături mai mult sau mai puțin regulate, caneluri orizontale, motive ștampilate, sgrafitate sau pictate cu culori de humă brun-roșcată, precum și prin smalțuri sticloase de culoare brună, portocalie sau verde.

Alături de această categorie ceramică de factură rurală, care este cea mai frecventă, se mai întîlnesc și unele resturi sporadice de ceramică orășenească sau de import. Dintre fragmentele ceramice de factură orășenească se remarcă îndeosebi acelea de la Aroneanu (Vatra satului), Bîrlești (La Moară), Răuseni (La Odaie) și Ștefănești (Rîpa de la Burci) și din alte localități, din care provin fragmente de acest fel lucrate îngrijit din pastă albă și decorate cu smalțuri și cu motive pictate cu humă brun-gălbuie sau roșcată. La acestea se mai adaugă mai multe resturi de cahle nesmălțuite sau smălțuite, cu motive florale, geometrice și în formă de solzi, precum și unele plăci decorative de perete, descoperite la Hăbășești (La Siliște), Trifești (Dealul Curții) și încă în alte cîteva așezări rurale medievale de pe teritoriul Moldovei.

În ceea ce privește ceramica de import din silistile medievale din această etapă, se distinge în mod deosebit aceea otomană de la Răuseni (La Odaie), cu analogii în olăria de tip Iznik (Niceea), descoperită în cuprinsul curților domnești de la Hîrlău, Suceava și Iași 774. Tot din import provine și un fragment dintr-o cană de la Țigănași (Movila Stînei), din pastă albă și decorată cu motive florale.

Faza tîrzie a feudalismului dezvoltat (sec. XVIII). Așezările sătești din Moldova din a doua jumătate a sec. XVIII și prima jumătate a sec. XVIII, din vremea întăririi exploatării feudale și a ascuțirii contradicțiilor sociale, în condițiile regimului turco-fanariot <sup>775</sup>, au fost tot atît de puțin cercetate ca și acelea din etapele anterioare ale feudalismului dezvoltat. În afară de unele descoperiri, prilejuite de săpăturile efectuate la Hlincea-Iași și în alte cîteva locuri, nu s-a săpat în mod special în Moldova nici o siliște din această vreme. În schimb, se cunosc ceva mai bine caracteristicile satului medieval muntean din sec. XVII—XVIII pe baza cercetărilor arheologice de la Cernica de lîngă București, efectuate atît în siliștea de lîngă Iezăr, identificată cu satul Mărăcineni din documente, cît și în necropola contemporană din jurul bisericii Iezărul <sup>776</sup>. Prin cercetările de la Cernica s-au adus unele contribuții deosebit de valoroase relativ la problema structurii social-economice a satului feudal muntean din această vreme <sup>777</sup>.

În Moldova, prin recunoașterile recente, s-a reușit să se identifice resturi de locuire din această etapă tîrzie a feudalismului dezvoltat în 224 de puncte din următoarele 135 de localități:

otomană descoperită la Iași, în SCIV, 19, 1968, 1, p. 159-

775 Pentru caracteristicile acestei perioade vezi Şt. Pascu. op. cit.

776 Gh. Cantacuzino, op. cit., SCIV, XIV, 1963, 2, p. 366 şi urm.

777 Ibidem.

<sup>774</sup> Pentru această categorie ceramică de import vezi Corina Nicolescu, Raporturile ceramicii smălțuite din Moldova cu ceramica din nord-estul Mării Negre. Comunicare în manuscris prezentată la Sesiunea științifică de arheologie medievală Iași-Suceava, 1963; idem, Ceramica otomană de Iznik din secolele XVI—XVII găsită în Moldova, în AM, V, 1967, p. 169 și urm.; Al. Andronic, Ceramica

- a. Bazinul Bahluiului: Banu (Vatra satului, Dealul Crucii), Bădeni (Rîpa Strîmbului), Belcesti (Dealul Rusilor la Imas, Vatra satului), Bogonos (Platoul de la SE de sat), Capu Rediului (La Gunoiste), Ciurbești (Dealul Ciurbeștilor spre Cornești, La Prisacă). Ciurea (Movila lui Stefan Vodă, Dealul Cetătuia, La Chihan, Poiana din marginea pădurii, Mamelonul din fata statiei C.F.R., Podisul de la canton, Baba Nicula, Piciorul Grani, Zane), Cogeasca Veche (La Moară), Cornești (Boaghea, Vatra satului), Cotnari (Tiglele lui Baltă, Sesul Tiglăului, La Via Veche, Dealul Cătălina), Dancu (Iazu lui Chirită, Marginea estică a satului), Dorobanțu (Poala Dealului Șorogari la Iezătură, La Lutărie), Dumești (Valea Osînzenei), Erbiceni (Vatra satului la Curtea Veche, Dealul Cimitirului), Galata (Valea lui Ștefan Vodă, Valea Seacă, Podiș via Giușcă), Găureana-Gura Văii (La Pîrîu), Găureni-Vîlcelele (Vatra satului), Hîrlău (Curtea Domnească, Valea Nicolinei, La Cărămidărie), Hlincea (Şesul Nicolinei, Marginea nord-vestică a satului), Holboca (Peste Baltă, Cantonul nr. 283), Holm (Panta sudică a dealului Holm), Horlești (Dealul Bursucului, Vatra satului), Horodiștea (Vatra satului), Iași (Curtea Domnească, Cartierul Teatrul "V. Alecsandri" — Elena Doamna, Ceairu lui Peretz, Crucea lui Ferentz, Tîrgușorul Nicolina, Cartierul Păcureț, Dealul Plevnei, Bariera Cîrlig, Cartierul Frumoasa, Dealul Cimitirului, Valea Cacainei, Cetățuia, Str. Aurel Vlaicu, Cartierul Abator, La Nicolau, Cartierul Ciurchi, Str. Ciurchi nr. 51 si 134), Letcani (Vatra satului, La Scoală), Miroslava (La Bulgării), Mogosesti (Dealul Bătului, Sub pisc), Munteni (Valea Mută), Păușești (La Bulgărie, În fața cantonului silvic, Pe Pîrîu), Pîrcovaci (Vatra satului, La Sîngeap), Prigorenii Mici (La Gimitir), Popricanii de Sus (Coasta Ciriteilor Mari, Coasta Delenilor), Rediu-Tătar (Dealul Breazu — La Salcîmi, Via Teodorescu), Scobîlțeni (În dosul cimitirului, Dealul Juganului), Sîrca (La Lutărie, La Movilă), Slobozia Deleni (Vatra satului), Sprînceana (La via Bîrleştilor), Şorogari (Poligonul de tragere, Vatra satului, Panta vestică a dealului Șorogari, Imașul tîrgului), Tăutești (Vatra Apăreștilor), Tomești (Vatra satului-Opinca, Între vii), Totoești (La Ödaie), Uricani (Dealul Cimitirului), Valea Lupului (Fabrica Chimică), Vînători (Dealul Rufeni).
- b. Cîmpia Iijiei Superioare: Andrieseni (La Odaie), Albesti (Cotul Nagît, La Urzicărie), Băiceni (În Siliste la Rai), Bodeasa (Fundul Bodesei), Bobuleștii de Sus (Dealul Botcilor, Valea Corogea), Botoșani (La Siliște, Cartierul Popăuți), Brăești (La Movilă, Vatra satului), Călărași (Pîrîul Fortuna), Cătămărești (În Luncă, La salcîmii lui Cramă, La Tintirim), Cișmea (Botoșanca), Cîrpiți (Dealul Stînca), Cobîla (Gîrla la Stejari), Corlăteni (Vatra satului), Cotușca (Hîrtopul Bodronului), Dorohoi (Vatra tîrgului), Dracșani (Iazul Sulița), Epureni-Popricani (Dealul Orzăriei), Epureni-Ungureni (Vatra satului), Gropnița (Marginea sud-estică a satului), Guranda (La Răchiți), Hănești (La Hîrtop, La Iezătură), Iacobeni-Dîngeni (La Săliște), Ionășeni (La Țintirim), Larga-Jijia (Movila Bașceauș, Moara Potîngenilor), Lătăi-Cîmpenii (Interfluviul Miletin-Pîrîu Leahu, La Dodolea, Dealul Picioroganului), Leorda (Vatra satului), M. Kogălniceanu (Sub Coastă), Miorcani (Dealul Cotului), Movileni (Vatra satului), Orășeni-Deal (În Săliște), Perieni (Terasa de la biserică, Vatra satului la Vasile Terenteac, Hîrtopul din pădure), Pleșani (Cracalia, La Iaz), Plopenii Mici (Terasa Jijiei), Pogorăști (La Șosea, La Hultur, La Movila), Popricanii de Jos (Coasta Popricanilor, Sub Muchea dealului), Prăjeni (Vatra satului, Valea Alimîndrei), Rediu (După gară), Rediu-Mitropoliei (În Islaz), Slobozia-Hănești (Dealul Mălăiște), Stîncești (Bobeica, Vatra satului, După grădini, La Patrascu, Marginea nord-estică a satului, Dealul Mălăești, Pîrîul Ioanei), Ștefănești (Rîpa de la Burci, Grindul de la Pichet), Trifești (Terasa Trifești-Bălteni), Tigănași (Valea Odăii).
- c. Podișul Sucevei: Alba-Hudești (La Cetățuie), Bîra (La sud de sat), Bogata (Dealul Colacului), Butea (La podul Siretului), Darabani (Coada Iazului Bălășescu), Dealu-Zvorîștea (Pîrîu Leahul, La cimitir), Fărcășeni (La Soci), Hăbășești (La Siliște), Ibănești (La Curte), Lespezi (Un km sud de tîrg), Miclăușeni (300 m vest de Palat), Oboroceni (Reduta la Silitri, La Salcîmi), Porcești (În Siliște, Dealul Bolocan), Topile (La Topile), Tisăuți (La Magda), Volovăț (La Siliște, Vadul Rădăuților).

d. Podișul Moldovei Centrale: Arsura (Mogoșoaia, Ruginosu I), Bîrlad (Cinematografu I Victoria, Podu Negru), Bîrnova (Poiana Schitului), Boțoaia (Dumbrăvița, Pe pîrîu la Stuhărie), Buhăești (Dealul Buhăești), Dănești (Vatra satului, La Islaz, Șipotu lui Mantu, Zlătărești II), Gîrbești (Cetățuia), Laza (C.A.P.), Moșna (Dealul Stroia), Poiana cu Cetate (Biserica Veche), Răducăneni (Rîpa Hămeiosului), Rășcani (La Rîpă), Scînteia (Vatra satului), Şurănești (Vatra satului), Tufeștii de Jos (La Hîrtop), Valea Satului (Dealul Huțupenilor), Zăpodeni (La Țintirim).

e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bîrlălești (La Arie), Blăgești (Crețana I), Epureni (La Iaz), Găgești (Valea Șesului), Ghermănești (Pe Dop), Mălușteni (În Răzoare), M.

Kogălniceanu (Dealul cimitirului), 23 August (Dealul Mihoani).

f. Subcarpați: Borlești (Gălbeaza), Comănești (Podu lui Mitache), Dușești (La Săliște), Ghilăești (Nedeia).

g. Cîmpia Siretului: Olteni (Vatra satului), Țifești (La Grigorești).

Din această listă de răspîndire a punctelor cu resturi de locuire din sec. XVII—XVIII, identificate prin recunoașteri arheologice, rezultă că pînă în prezent se cunosc mai bine, ca și în etapele anterioare, așezările din jumătatea nordică a Moldovei, datorită cercetărilor mai intense efectuate în această regiune. Astfel, din cele 224 de descoperiri, 187 provin din următoarele subunități din nordul acestei provincii: 100 din Bazinul Bahluiului, 67 din Cîmpia Jijiei Superioare și 20 din Podișul Sucevei. În jumătatea de sud a Moldovei se cunosc numai 37 de descoperiri în următoarele subunități: 23 în Podișul Moldovei Centrale, 8 în Depresiunea Huși-Elan-Horincea, 4 în Subcarpați și 2 în Cîmpia Siretului.

Din punct de vedere al formelor de teren pe care sînt situate aceste așezări, se constată că majoritatea se află de asemenea pe terasele inferioare și de luncă, puține dintre ele ocupînd

poziții ceva mai înalte, pe margini de podișuri joase și în cuprinsul hîrtoapelor.

Totuși, față de etapele anterioare ale feudalismului dezvoltat, numărul așezărilor, procentual, este dublat și uneori chiar aproape triplat, cum este cazul în Cîmpia Jijiei Superioare. Se observă de asemenea o tendință de amplasare a așezărilor în cadrul reliefurilor ceva mai înalte, pe cîmpurile cu aspect de podiș, pe pante și în hîrtoapele din rama podișurilor.

Pe lîngă așezările acestea s-au mai semnalat alte 121 de puncte cu resturi de locuire din feudalismul tîrziu (a doua jumătate a sec. XVIII); dintre acestea 40 sînt situate în Bazinul Bahluiului, 36 în Cîmpia Jijiei Superioare, 13 în Podișul Sucevei, 13 în Podișul Moldovei Centrale, 13 în Depresiunea Huși-Elan-Horincea și 6 în Subcarpați.

Întrucît aceste descoperiri, menționate în text, nu prezintă un interes deosebit din punct de vedere arheologic, nu au fost luate în considerație în mod special, prezentîndu-se doar lista lor.

- a. Bazinul Bahluiului: Bălțați (La Podeț), Belcești (În Sărături), Brătuleni (Dealul Holm), Ciurea (Lunca Ciurei, Tinoasa), Cîrjoaia (Vatra satului), Bucium (Gostat "Petrărie"), Cotnari (Vatra satului), Crivești (Interfluviul Criva-Haina, Valea Cireșului), Cuza Vodă (Vatra satului, Valea Șipoțelului), Dorobanțu (Coada Iazului), Doroșcani (Dealul Viei), Galata (Crucea armenească), Găureana (Dealul Găureana), Hlincea (Poala vestică a dealului Cetățuia), Hodora (Săliștea Mircea), Iași (Cartierul Frumoasa, Ceairu lui Peretz, Str. George Enescu, Tîrgușorul Nicolina, Cartierul Moara de Vînt, Cartierul Abator), Lețcani (Valea Ilenii, Marginea sud-estică a satului, Iazul Bulgăriei, La Lutărie), Miroslava (La Bulgării), Mogoșești (Piscul Bordeiului, Dealul Șanta), Munteni (Cartierul Bădărău), Podu Iloaie (Terasa Bahluiului), Polieni (La Odaie), Rediu-Tătar (Dealul Bursucăriei, Valea Ursulea), Scobîlțeni (Dealul Budăi, În dosul cimitirului), Spinoasa (Conul de dejecție de la nordul stației C.F.R., La Podul de Fier).
- b. Cîmpia Jijiei Superioare: Albești (La Pod), Bălteni (Marginea sud-estică a satului, Dealul Unchetea), Bobulești (La Curte), Borșa (Movila din jos de sat), Botoșani (În seliște-La Ruși), Brăești (Vatra satului), Cotu Morii (Grindul de la pod), Eșanca (Vatra satului), Ghireni (Iazul de Jos), Golăești (Rîpa spînzuratului), Hudum (Hudumul Vechi), Iacobeni-

Vlădeni (Terenul Gostat — la E de sat), Larga-Jijia (Podișul Misești), Lătăi-Cîmpenii (Vatra satului-La Han, La vest de sat, La Standoală), Liveni (Valea Ciocoiului), Lupăria (La școală), M. Kogălniceanu (La Hatie), Mihălășeni (În Siliște), Mitoc (La Pisc, Între Vii), Orășeni-Deal (Marginea nordică a satului), Popricanii de Jos (La Lutărie II), Răuseni (Marginea nordică a satului), Rediu-Mitropoliei (În Islaz), Ripiceni (La Odăi), Slobozia-Hănești (Dealul Hodoroaia, Marginea sudică a satului, Hîrtopul Țînțărenilor), Stînca (Marginea sudică a satului), Stîncești (Vatra satului, Marginea nord-estică a satului, Coasta Rediului), Șipote (Dîmbul de la Șesul Poștei).

- c. Podișul Sucevei: Darabani (Iazul Bălășescu la Cotul Țigănimii), Doljești (Gostat), Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea sudică a satului), Gîdinți (Dealul Tunica-La Preventoriu), Hapăi-Alunișul (La podul Siretului), Heleștieni (Dealul Cotoc), Obîrșia (La sud-vest de sat), Oboroceni (La Cetățuie), Sagna (La Vie), Satu Nou (La est de sat), Secueni (La Budăiele Sîrbilor), Șcheia (La Izvoare), Valea Seacă (Dealul Movilei).
- d. Podișul Moldovei Centrale: Banca (La Conac), Bereasa (La Șipot, Gîsca, La Siliște), Bîrlad (În Trestiana, Valea Seacă), Curteni (La Odaie), Lunca Rateșului (Vatra satului), Podu Pietriș (Grădina de la drumul Iveștilor, Terasa dintre Pietriș-Ciocani), Strîmba-Cetățuia (Cetățuia), Țibănești (Terasa Sacovățului), Vaslui (Biserica Sf. Ioan).
- e. Depresiunea Huși-Elan-Horincea: Bursuci (Valea Cărămizii), Epureni (Fîntîna Şol) denilor), Ghermănești (Sud-vest de sat, Valea Lupului, Barahoi I), Giurcani (Argeaua,-Lupești (Pe Țarină), M. Kogălniceanu (La drumul Drînceni-Rîpi), Mînzătești (La est de sat), Rîșești (Vatra satului), Ruginești (La Gospodărie), Sărățeni (Vatra satului), Valea Lupului (Lotul școlar).

f. Subcarpați: Borlești (La Horga), Conțești (La crucile drumului), Hîrtop (La Cîni-

părie), Șerbești (La Rates), Unguri (Pietroasele), Vlădiceni (La Izvor).

Dintre resturile de cultură materială din această perioadă, descoperite cu prilejul recunoașterilor, se remarcă în primul rînd fragmentele de oale, căni, castroane, străchini, talere, tigăi, ulcioare, capace si alte forme de vase de factură rurală sau urbană, lucrate din pastă cenusie, cenuşie-negricioasă, negricioasă, galben-roșcată, brun-gălbuie sau albă, mai mult sau mai putin nisipoasă, și decorate cu dungi adîncite orizontal sau învălurit, caneluri înguste orizontale, benzi de scurte linii incizate vertical, șiruri orizontale de impresiuni aplicate cu albe, sau gălbui, precum si prin dungi smalţuri verzi, de humă albă. brun-roscată sau brună. Spre deosebire însă de perioadele anterioare, produsele orășenești sau de import sînt mai frecvente în mediul rural. În afară de fragmentele ceramice, cu ocazia cercetărilor s-au găsit și resturi de cahle cu decor geometric sau floral, adeseori cu smalturi verzi sau albe la Letcani (Marginea sud-estică a satului), Iași (Crucea lui Ferentz), Cotnari (Sesul Tiglăului), Ciurea (Piciorul Grani), Ionășeni (La Tintirim), Cătămărești (La Tintirim); plăci decorative cu decor în relief și smalturi verzi, galbene sau albastre, la Prigorenii Mici (La Cimitir), Ionășeni (La Țintirim); conducte pentru apă, la Golăești (Rîpa Spînzuratului), Totoești (La Odaie); sfeșnice de lut la Țigănași (Valea Odăii), Aroneanu (Vatra satului) și Iași (Crucea lui Ferentz), diferite fragmente din vase de sticlă, precum și lulele de lut de tip otoman, întregi și fragmentare, la Miclăușeni (300 m vest de palat), Îbănești (La Curte), Ciurea (Movila lui Ștefan Vodă), Iași (Crucea lui Ferentz), Galata (Valea lui Ștefan Vodă) și în numeroase alte locuri. Prezenta în mediul rural a acestor obiecte de factură orășenească și de import este importantă pentru înțelegerea unor aspecte ale structurii social-economice a satului medieval din Moldova în această fază tîrzie a feudalismului dezvoltat.

# ÎNCHEIERE

În lucrarea de față s-au inclus 1299 de puncte cu resturi de locuire din așezări sătești, identificate în 542 de localități din Moldova cu prilejul recunoașterilor recente, accentuîndu-se asupra contribuțiilor aduse de aceste cercetări la problema satului din istoria veche și medie a

Moldovei. În acest scop, s-a avut în vedere stadiul de cercetare a problemelor privind așezările fiecăreia din perioadele acestui lung interval de timp, precum și datele publicate sau inedite ale cercetărilor de suprafață din Moldova, efectuate mai de multă vreme sau mai recent, atît de către colaboratorii muzeelor, cît și de unii cercetători locali.

În cele ce urmează prezentăm concluziile care se desprind în legătură cu așezările sătești din Moldova, din paleolitic și pînă la sfîrșitul feudalismului dezvoltat (prima jumătate a sec. XVIII), pe baza studiului arheologic al descoperirilor din așezările de acest fel, mai sus menționate.

Numărul așezărilor paleolitice de terasă a sporit mult în NE și centrul Moldovei (179 de descoperiri în 121 localități), neidentificîndu-se pînă în prezent nici o grotă cu urme de locuire paleolitică. În genere, în această epocă se constată o urcare treptată a așezărilor, de pe terasele joase pe reliefuri ceva mai înalte, determinată probabil atît de factorii fizico-climatici, cît și de condițiile istorice. Astfel, cele cîteva așezări din paleoliticul inferior (clactonian și levalloisian) sînt situate pe terasele joase de la confluențele rîurilor din preajma Prutului. Aceleași terase joase au fost ocupate și de către așezările din vremea paleoliticului mijlociu (musterian), dintre care unele s-au extins și pe terasele medii sau pe margini de podiș. În schimb, majoritatea așezărilor din paleoliticul superior, aparținînd îndeosebi aurignacianului mijlociu și tîrziu (gravettian), se dispersează pe promontoriile teraselor mai înalte și ale podișurilor, pătrunzînd spre vest pînă în regiunile depresionare ale Carpaților.

Puţinele așezări mezolitice (5 descoperiri sigure și 1 îndoielnică în 6 localități) din tardenoisian ocupă atît formele joase de teren, în șesul Bahluiului și culoarul Prutului, cît și unele înălțimi dominante din cîmpia nord-estică a Moldovei.

Numeroasele așezări din neolitic (456 de descoperiri sigure și 131 îndoielnice), răspîndite pe aproape întreg teritoriul Moldovei, sînt situate pe forme de teren mai joase sau mai înalte, altitudinea lor variind nu numai de la o perioadă la alta, ci uneori chiar și în fazele aceleiași culturi. Astfel, în protoneolitic (6 descoperiri îndoielnice, în 5 localități) ele se află de obicei pe marginile înalte ale podișurilor. În schimb, în neoliticul timpuriu, majoritatea așezărilor aparținind culturilor Criș (77 de descoperiri în 55 de localități) și ceramicii liniare (24 descoperiri în 21 de localități) se găsesc și în locuri joase, pe grinduri și pe terasele de luncă, numai unele dintre ele fiind amplasate pe cîmpuri ceva mai înalte, în podisuri, ca si în zone colinare. De obicei ele se concentrează în cîmpiile depresionare în preajma silvostepei și sînt mai rare în depresiunile subcarpatice. Extinderea acestor așezări pe suprafețe mari este în legătură cu felul nomad de cultivare a plantelor, determinat de caracterul primitiv al uneltelor. La fel și în faza precucuteni (34 de descoperiri în 31 de localități) din neoliticul dezvoltat, majoritatea așezărilor ocupă poziții joase, fiind situate pe terase inferioare sau pe grinduri și martori de eroziune din cuprinsul luncilor. În comparatie cu acestea, foarte putine au o poziție înaltă, ocupînd terasele medii sau promontoriile din marginile podișurilor. Întrucît așezările din faza Izvoare I, se întîlnesc numai în locuri joase, iar cîteva din faza Izvoare I, se amplasează și pe terenuri mai înalte, se poate presupune, pînă la proba contrarie, o extindere parțială în înăltime a asezărilor din această din urmă fază. De abia în faza Cucuteni A (146 de descoperiri în 114 localități) se generalizează folosirea pentru așezări a locurilor mai înalte de pe promontoriile teraselor și de pe marginile podișurilor, precum și de pe holmurile atît din regiunea de silvostepă cît și din cîmpia cu caracter stepic din NE Moldovei, grupîndu-se de obicei în jurul sesurilor și a cîmpiilor cu caracter depresionar. Numai în extrem de puține cazuri așezările din această fază a culturii Cucuteni au poziție joasă, cînd sînt situate pe grindurile din cuprinsul sesurilor largi. Rar pe acelasi loc au fost constatate resturi de asezare din fazele precucuteni și Cucuteni A, întrucît majoritatea așezărilor din faza precucuteni sînt situate pe locuri joase, iar cele mai multe așezări din faza Cucuteni A ocupă poziții înalte.

Spre deosebire de așezările de înălțime din faza Cucuteni A, majoritatea acelora din faza Cucuteni A-B (23 de descoperiri în 21 de localități) au o poziție joasă, coborînd către terasele inferioare și de luncă, doar cîteva dintre ele fiind situate și pe terase mai înalte sau pe marginile

hîrtopite ale podișurilor. În continuare, faza Cucuteni B este ilustrată prin foarte multe descoperiri de așezări (127 de descoperiri sigure în 88 de localități), la care se mai adaugă alte 132 de descoperiri mai puțin sigure, care, ca și în faza Cucuteni A, sînt răspîndite atît pe locuri joase, cît și pe altele mai înalte, din jurul șesurilor largi. Aceste așezări, localizate în regiuni cu caracter mai mult stepic, spre deosebire de acelea din faza Cucuteni A, sînt mai frecvente în bazinul Bahluiului și în Cîmpia Jijiei Superioare.

Aceeași concentrare de așezări în cîmpia nord-estică a Moldovei se constată și în vremea culturii Horodiștea-Foltești (75 de descoperiri în 63 de localități) și a mormintelor cu ocru din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului, fiind probabil în legătură cu condițiile mai prielnice din această regiune pentru dezvoltarea creșterii vitelor, precum și a cultivării plantelor. Astfel, așezările în formă de sălașe ale culturii Horodiștea-Foltești din această regiune, precum și din podișurile Sucevei și al Moldovei Centrale ocupă cu predilecție marginile platformelor și ale teraselor înalte și mult mai rar unele suprafețe proeminente ale teraselor inferioare, exceptînd culoarul Prutului, pentru care sînt caracteristice așezările cu poziție joasă.

În bronzul timpuriu (5 descoperiri în 5 localități) și mijlociu (22 de descoperiri în 20 de localități) așezările continuă să se mențină pe reliefuri înalte, terase sau margini de podiș, ca și în perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului, în timp ce în bronzul tîrziu ele ocupă cu predilecție terasele inferioare. Așezările din bronzul timpuriu (cultura Foltești II-Schneckenberg) și tîrziu (culturile Costișa și Noua) au formă de sălașe, recte cenușare în bronzul tîrziu, ocupația de bază a locuitorilor fiind creșterea vitelor, spre deosebire de acelea din bronzul mijlociu (îndeosebi din cultura Monteoru), care sînt așezări întinse, uneori cu aspect de cetățui, populația respectivă îndeletnicindu-se în aceeași măsură cu creșterea vitelor și cultivarea plantelor. În ceea ce privește așezările grupului Noua, care sînt foarte numeroase (193 de descoperiri sigure în 148 de localități și 66 îndoielnice în 58 de localități), cele mai multe sînt situate în cîmpia stepică din NE Moldovei, datorită condițiilor prielnice de dezvoltare a creșterii vitelor. Rareori aceste așezări sînt situate pe terasele mai înalte sau pe marginile podișurilor.

Tipul de așezare în formă de sălaș cu poziție joasă, pe terasele inferioare din preajma șesurilor largi, de la sfîrșitul epocii bronzului continuă să predomine și în Hallstatt-ul timpuriu (40 de descoperiri în 34 de localități), ocupația de bază fiind tot creșterea vitelor. Cele mai multe așezări din această etapă au fost identificate în zona cu caracter stepic din Bazinul Bahluiului și Cîmpia Jijiei Superioare, ca și majoritatea așezărilor grupului Noua, fiind mai rare în restul Moldovei. Aceste caracteristici ale așezărilor hallstattiene timpurii, ca și ocupația de bază a locuitorilor, creșterea vitelor, și frecvența unor elemente de cultură materială de tip Noua în cuprinsul acestor așezări ale Hallstatt-ului timpuriu constituie dovezi evidente de legăturile etnico-culturale dintre purtătorii acestor culturi hallstattiene timpurii și aceia ai grupului Noua. La fel, în Hallstatt-ul mijlociu, vreme din care s-au identificat pînă în prezent foarte puține așezări (5 descoperiri în 5 localități), locuirea nu s-a limitat numai la terasele inferioare, ci s-a extins și pe cele mai înalte, ca și pe promontoriile podișurilor, în stadiul actual al cercetărilor fiind greu de precizat raportul numeric dintre aceste două tipuri de așezări.

În schimb, pentru perioada următoare, a Hallstatt-ului tîrziu, mai bine documentată prin recunoașterile arheologice (65 de descoperiri sigure în 54 de localități și 175 de descoperiri îndoielnice în 153 de localități), sînt dovezi evidente că pentru așezări sînt preferate locurile mai înalte din Cîmpia nord-estică a Moldovei, Podișul Sucevei și Depresiunea Elan-Horincea, în timp ce în culoarele Prutului și Siretului, ca și în Podișul Moldovei Centrale, majoritatea așezărilor ocupă poziții ĵoase, în lunci și pe terasele inferioare.

În genere așezările neîntărite din această vreme par să nu aibă întinderi mari, spre deosebire de acelea întărite cu valuri și șanțuri din sec. V—III î.e.n. de pe înălțimi, identificate pînă în prezent la Cotnari, Horodiștea, Stîncești și în alte locuri din jumătatea nordică a Moldovei. Aceste din urmă așezări, amplasate în zona de contact a podișurilor Sucevei și Moldovei Centrale cu cîmpia depresionară din nord-estul Moldovei și orientate către E, reprezintă locuri de apărare și de refugiu în cazul atacurilor dinafară sau dinăuntru, nefiind deloc exclusă posibilitatea ca ridicarea lor să fie în legătură și cu presiunea dinspre est, exercitată direct sau indirect de către sciți. În același timp ele pot fi considerate și ca centre ale unor uniuni tribale, ilustrînd, prin descoperirile făcute, stadiul mai înaintat de dezvoltare social-economică a societății traco-getice, în cadrul căreia se accentuaseră diferențierile sociale.

S-au identificat numeroase resturi de locuire din La Tène-ul II (72 descoperiri sigure în 52 localități și 28 descoperiri îndoielnice în 28 localități) și III (55 descoperiri sigure în 43 localități și 32 descoperiri îndoielnice în 30 de localități), care sînt răspîndite pe aproape tot teritoriul Moldovei.

Așezările din La Tène-ul II provin în cea mai mare parte din Bazinul Bahluiului (Coasta Iașilor), Podișul Moldovei Centrale, Depresiunea Elan-Horincea și regiunea subcarpatică și numai în număr cu totul redus din Podișul Sucevei și Culoarul Prutului. Se remarcă lipsa, pînă în prezent, a acestor așezări în Cîmpia Jijiei Superioare și în Cîmpia Bahluiului pînă în preajma Coastei Iașilor. În schimb, se constată două grupări mai mari de așezări din această vreme în jurul Iașilor, dintre care una în mica despresiune a Nicolinei, la Ciurea, și o a doua în sectorul Iași-Holboca-Tomești-Vlădiceni și Chiperești, precum și asocierea în unele locuri dintre așezările hallstattiene tîrzii și acelea din La Tène-ul II.

În Podișul Moldovei Centrale și Depresiunea Elan-Horincea numărul așezărilor cu poziție joasă este aproape egal cu acela al așezărilor de înălțime, în timp ce în Bazinul Bahluiului și Culoarul Prutului predomină așezările cu poziție joasă de pe terasele inferioare și de luncă,

iar în Subcarpați așezările înalte.

În La Tène-ul II, spre deosebire de Hallstatt-ul tîrziu, lipsesc așezările întărite de înălțime, ceea ce indică o eventuală slăbire a puterii populației autohtone, prin supunerea ei de către bastarni, a căror stăpînire în Moldova încetează în sec. I î.e.n., în urma evenimentelor istorice din această vreme de la Dunărea de Ios.

În cuprinsul așezărilor cercetate s-au găsit resturi ceramice de tip Lunca Ciurei, lucrate cu mîna, de tradiție hallstattiană, precum și altele lucrate de asemenea cu mîna, de tip bastarnic. Acestea din urmă sînt de culoare neagră cu lustru, sau cenușie, au analogii în spațiul dintre Carpați-Marea Baltică și Nipru și sînt asociate uneori cu resturi de amfore grecești. Majoritatea fragmentelor ceramice de tip bastarnic provin din așezări joase și mai rar înalte,

situate în Podișul Moldovei Centrale și Coasta Iașilor.

Pentru faza următoare, a La Tène-ului III, se constată o oarecare intensitate de locuire în Coasta Iașilor, în Depresiunea Elan-Horincea la contactul cu Podișul, ca și în regiunea subcarpatică, și o mai slabă frecvență a așezărilor în Cîmpia Jijiei Superioare, Podișul Sucevei, Culoarul și Cîmpia inferioară a Siretului. Multe dintre așezările din această vreme situate în Coasta Iașilor și în Podișul Moldovei Centrale continuă pe aceleași locuri, joase sau mai înalte, în proporții aproape egale, pe acelea din La Tène-ul II și chiar din Hallstatt-ul tîrziu. În regiunea subcarpatică însă, unde se cunosc puține așezări din La Tène-ul II, se întîlnește acum o importantă concentrare de așezări, dintre care unele de caracter oppidan, cum este cazul pe Bîtca Doamnei de la Piatra Neamț, așezare care prezintă o deosebită importanță pentru cunoașterea stadiului avansat de dezvoltare social-economică, politică și culturală a triburilor geto-dacice de la E de Carpați. Tipul acesta de așezare întărită din La Tène-ul III, deosebit prin caracteristicile lui de acela hallstattian tîrziu întîlnit în nord-estul Moldovei, apare imediat după încetarea stăpînirii bastarnice în Moldova, în condițiile istorice determinate de pătrunderea romană la Dunărea de Jos.

În ceea ce privește resturile de cultură materială din La Tène-ul III, se remarcă ceramica cenușie lucrată la roată, care se răspîndește acum pentru prima dată în nordul Moldovei, exceptînd cîmpia din nord-estul acestei regiuni, unde nu a fost încă identificată.

Din vremea corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.) datează numeroase puncte de descoperire cu resturi de locuire (51 descoperiri sigure în 46 de localități și 35 descoperiri îndoielnice în 32 localități), răspîndite în aproape întreaga Moldovă, exceptînd teritoriul roman din sud cu centrul la Barboși.

Grupări mai mari de asemenea așezări, corespunzătoare probabil unor uniuni tribale, au fost constatate în cîmpia din nordul Moldovei și în Podișul Sucevei, pentru care sînt puține

dovezi în La Tène-ul tîrziu, în Podișul Moldovei Centrale, de unde provin multe tezaure monetare romane din a doua jumătate a sec. II e.n. și de la începutul sec. III e.n., precum și în regiunea subcarpatică, în care continuă pe acelea din La Tène-ul tîrziu. Prin descoperirea unui mare număr de așezări dacice din sec. II—III și III e.n. în nordul și centrul Moldovei, pe de o parte se confirmă, pentru sec. II e.n., ipoteza bazată pe datele descoperirilor monetare romane relativ la prezența aici a triburilor geto-dacice, recte a costobocilor, iar pe de alta, pentru sec. III e.n., se completează informația de ordin arheologic privitoare la carpii din această regiune. De asemenea, prin neidentificarea descoperirilor geto-dacice din această vreme în sudul Moldovei, ceea ce corespunde și cu lipsa descoperirilor monetare romane din acest teritoriu, exceptînd zona din jurul Galaților, se confirmă ipoteza privind prezența aici a populației sarmate roxolane, care nu folosea moneda romană pentru schimburile de produse

Majoritatea așezărilor din vremea corespunzătoare provinciei Dacia, ca și acelea din sec. IV e.n., au poziții joase, ocupînd terasele inferioare în preajma cîmpurilor prielnice pentru agricultură și creșterea vitelor. De asemenea, necropolele sarmate și carpice, contemporane cu aceste așezări, sînt situate și ele pe reliefuri joase. Această poziție joasă a așezărilor carpice, precum și a necropolelor carpice și sarmate din vremea corespunzătoare provinciei Dacia, a fost determinată probabil de legăturile economice și politice dintre triburile carpice sedentare și semințiile sarmate în trecere. Prin aceste legături se explică și influențele culturale reciproce dintre carpi și sarmați, documentate îndeosebi prin descoperirile din necropole carpice sau sarmate.

Prin recunoașterile recente s-au procurat noi dovezi potrivit cărora cultura locală carpică, deosebită în primul rînd prin caracteristicile ceramicii cenușii lucrate la roată, a venit în contact prin legături economice și culturale atît cu produsele sarmate, cît și cu cele de tip roman, ultimele ilustrate îndeosebi prin resturile de amfore romane, mai numeroase în jumătatea sudică decît în cea nordică a Moldovei. Atît prin aceste dovezi, cît și prin altele de ordin arheologic și numismatic, se atestă că influența romană nu s-a limitat numai la teritoriul roman din sudul Moldovei, ci s-a extins și mai spre nord, între Carpați și Prut.

Inceputurile perioadei de trecere la feudalism, corespunzătoare culturii Sîntana-Cerniahov (sec. IVe.n.), sînt foarte bine ilustrate pe teritoriul Moldovei printr-un număr de 419 așezări, identificate prin recunoașterile recente. Aceste așezări sînt răspîndite aproape pretutindeni pe teritoriul Moldovei, atît în zona silvostepică, cît și în cîmpiile cu caracter stepic. Cele mai multe dintre ele se găsesc în cîmpia nord-estică a Moldovei, în podișurile Sucevei și Moldovei Centrale, în culoarul Prutului, ca și în Depresiunea Huși-Elan-Horincea, regiuni mai mult sau mai puțin locuite și în perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II – III e.n.). În schimb, aceste așezări sînt mai puțin numeroase în regiunea subcarpatică din centrul Moldovei, intens locuită în sec. II—III e.n. și în La Tène-ul tîrziu, precum și în Cîmpia Siretului Inferior, datorită probabil cercetărilor mai restrînse. În genere, majoritatea asezărilor din vremea acestei culturi se masează între Siret și Prut, fiind în legătură directă cu descoperirile corespunzătoare de așezări dintre Prut și Nistru. Prezența în număr mare a așezărilor culturii Sîntana-Cerniahov între Siret și Prut poate constitui un indiciu cu privire la slăbirea puterii carpilor către sfîrșitul sec. III e.n. în urma extinderii aici a supremației militare și politice a goților. Pe de altă parte numărul redus al acestor așezări în regiunea subcarpatică s-ar putea să fie în legătură cu menținerea în continuare a puterii carpilor în acest important centru de locuire geto-dacică. Deseori sînt folosite pentru așezările sec. IV e.n. din Moldova aceleași puncte locuite și în perioada corespunzătoare provinciei Dacia, îndeosebi în cîmpia nord-estică a Moldovei, de unde provin cele mai multe descoperiri cu resturi de locuire din sec. II—III și IV e.n. Tipul de așezare din sec. IV e.n., ca și acela din perioada anterioară, a sec. II—III e.n., se caracterizează prin poziția joasă din lungul teraselor inferioare și de luncă, din cîmpia nordestică a Moldovei, din Podișul Moldovei Centrale, din Depresiunea Huși-Elan-Horincea, ca și din Cîmpia Siretului. Numai unele așezări din cîmpia nord-estică a Moldovei, din Podișul Moldove Centrale, precum și cele mai multe din Podișul Sucevei, au o poziție mai înaltă, pe margin: de podișuri și foarte rar pe terase medii. Majoritatea așezărilor, ca și necropolele contemporane cu ele, caracterizate printr-un amestec cultural și etnic, ocupă de asemenea reliefuri joase, fiind amplasate pe pantele teraselor din fața sau din spatele așezărilor. Poziția joasă a celor mai multe așezări și a necropolelor din Moldova aparținînd culturii Sîntana-Cerniahov se explică prin condițiile mediului natural, prielnic pentru ocupațiile de bază ale purtătorilor acestei culturi, precum și prin alte cauze mai complexe, de ordin economic și politic, în legătură cu dominația goților din această vreme. În ceea ce privește creșterea numerică și teritorială a acestor așezări, trebuie avut în vedere atît agricultura extensivă, determinată de gradul de perfecționare a uneltelor agricole și de caracterul obștii sătești, cît și de sporirea numerică a familiilor din această fază a obștii sătești, către care se presupune că s-a trecut în această etapă a democrației militare, în teritoriile neocupate de romani. Resturile de cultură materială, identificate cu prilejul recunoașterilor în așezările și necropolele culturii Sîntana-Cerniahov, se caracterizează atît prin elementele de tradiție locală, cît și prin altele de factură gotică, sarmatică și romană. Deocamdată este dificil să se precizeze varianta locală din Moldova a culturii Sîntana-Cerniahov căreia îi aparțin aceste descoperiri.

Spre deosebire de etapa culturii Sîntana-Cerniahov, aceea care urmează, a sec. V—VI e.n., corespunzătoare invaziei hunilor și gepizilor, este mult mai puțin cunoscută. În afară de descoperirile de morminte de la Concești, N. Bălcescu, Valea Lupului și Botoșani și de asezările de la Botoșani și Botoșana, cercetate mai mult sau mai puțin prin sondaje și săpături arheologice, se mai cunosc cîteva așezări identificate prin recunoașteri, a căror datare în sec. V sau V-VI e.n., în mod exclusiv pe baza ceramicii, este provizorie, urmînd să fie verificată prin cercetările viitoare. Majoritatea acestor așezări ocupă terasele inferioare din jumătatea nordică a Moldovei, fiind amplasate pe locurile asezărilor mai vechi, din sec. IV e.n. Aceste așezări se întîlnesc însă în număr redus în jumătatea sudică a Moldovei și lipsesc deocamdată cu totul în cîmpia joasă a Siretului, care, prin caracterul ei de culoar de trecere, prezintă nesiguranță pentru o locuire mai îndelungată. Continuitatea de locuire în cuprinsul acelorași așezări în sec. IV și V sau V-VI, atestată și prin forme de cultură materială derivate din acelea ale culturii Sîntana-Cerniahov, face probabilă ipoteza relativ la persistența, pe aceleași locuri, a populatiei autohtone, în condițiile înfrîngerii și emigrării gotilor, în urma tulburărilor produse de invazia hunilor. Din punct de vedere cronologic, pe baza descoperirilor arheologice, Îndeosebi ceramice, se pot deosebi două etape în evoluția culturii materiale din această vreme. Prima dintre acestea, de la sfîrșitul sec. IV și începutul sec. V e.n., corespunzătoare invaziei hunilor, se caracterizează atît prin elemente locale (ceramică cenușie de aspect cimentos, lucrată la roată), derivate din cultura Sîntana-Cerniahov, identificate recent și care urmează să fie mai bine precizate, cît și prin altele străine, de origine răsăriteană, răspîndite în Moldova prin huni sau ostrogoti (fibule de bronz cu capul triunghiular si piciorul rombic, cercei de bronz, mărgele din pastă de sticlă ș.a.). Cea de-a doua etapă, datată în a doua jumătate a sec. V și prima jumătate a sec. VI, corespunzătoare stăpînirii gepizilor pe teritoriul unei părți a Daciei, se caracterizează printr-o frecvență mai mare a ceramicii grosiere lucrate cu mîna, care, prin particularitătile ei, se deosebeste de categoriile ceramice lucrate cu mîna din vremea culturilor Cerniahov (sec. IV e.n.) și Şipot-Suceava (sec. VI-VII e.n.). În ceea ce privește specia ceramică cenușie fină sau cu aspect de ciment, lucrată la roată, identificată În cuprinsul unor așezări din această vreme, cu toate că sînt încă dificultăți de încadrare culturală și cronologică, nu ar fi exclus să aparțină populației locale dintr-o perioadă imediat anterioară pătrunderii slavilor pe teritoriul Moldovei.

Perioada sec. VI—X, în care s-a desăvîrșit procesul formării poporului și a limbii române, în urma conviețuirii îndelungate a populației daco-române cu slavii și a asimilării treptate a acestora din urmă de către localnici, este mult mai bine cunoscută în Moldova, atît prin sondaje și săpături arheologice, cît și prin numeroase recunoașteri. Prin aceste cercetări s-au obținut date prețioase relativ la caracteristicile așezărilor și ale culturii materiale din princi-

palele etape ale acestei perioade.

Prima etapă, corespunzătoare pătrunderii slavilor în sec. VI, atestată istoric, este mai mult postulată decît dovedită arheologic. Astfel, resturile de locuire identificate pînă în prezent prin recunoașteri, pe locul de descoperire a fibulei digitate de la Iași (Crucea lui Ferentz), nu datează de la mijlocul sec. VI e.n., cînd se plasează în timp fibula respectivă, ci cel mai curînd din etapa imediat următoare (sec. VI—VII). De asemenea, descoperirile de ceramică lucrată la roată, din pastă zgrunțuroasă cu nisip, de la Rediu-Tatar, cu analogii în grupul Ciurel-Ipotești-Cîndești, nefăcîndu-se săpături pe locul respectiv, nu sînt încă suficiente pentru lămurirea problemei genezei lor.

Mai bine cunoscută este etapa Sipot-Suceava, de la sfîrșitul sec. VI și din prima jumătate a sec. VII. Acesteia îi apartin 15 descoperiri din cîmpia nord-estică a Moldovei. Podisul Sucevei si Depresiunea Elan-Horincea, toate fiind situate pe locuri joase, în cuprinsul teraselor inferioare și de luncă, avînd în față șesuri mocirloase, iar în spate dealuri împădurite. Majoritatea acestor așezări, ca și cele corespunzătoare dintre Prut și Nistru, se situează în zona silvostepică la contactul dintre cîmpiile depresionare sau lunci și podisuri sau dealurile împădurite. spre deosebire de Muntenia, unde cele mai multe așezări ale populației autohtone, influențate de slavi, se găsesc în lungul luncilor din Cîmpia Română. Resturile de locuire slavă din aceste asezări din zona de silvostepă a Moldovei se explică prin legăturile cu slavii de la est de Prut, stabilite probabil prin vadurile principale ale acestui rîu și "porțile" de la Tg. Frumos și Bucecea, după cum rezultă din gruparea pe hartă a asezărilor din această vreme în jurul orașelor Iași și Suceava. Așezările din această vreme, constituite din șiruri mai mult sau mai putin regulate de semibordeie cu vetre de piatră într-unul din colturi, sînt de tip adunat, corespunzător marilor familii patriarhale. Din punct de vedere al culturii materiale în cuprinsul lor, alături de ceramica grosieră lucrată cu mîna, din pastă cu samotă, de aspect slav, s-a identificat o alta lucrată la roată înceată, din pastă cu nisip și microprundișuri, care poate fi pusă pe seama populației autohtone.

Etapa următoare, cunoscută sub denumirea de cultura Hlincea și datată între sec. VII—VIII, este mult mai bine cunoscută, prin numeroasele descoperiri de așezări din Moldova.

Faza timpurie a acestei culturi (Dorobanțu), caracterizată printr-o folosire frecventă a ceramicii lucrate cu mîna, este deocamdată slab atestată. În schimb, din faza mijlocie a acestei culturi datează numeroase așezări de tipul seliștilor din Bazinul Bahluiului, Podișul Moldovei Centrale și Cîmpia Jijiei Superioare, care se concentrează aproximativ în aceleași zone ca și acelea din etapa anterioară Șipot-Suceava, în lungul căilor de pătrundere a slavilor, dinspre Prut. În multe cazuri aceste așezări s-au stabilit pe locurile altora mai vechi, din sec. IV și chiar V—VI e.n. din zona de silvostepă. Spre deosebire însă de așezările din sec. IV e.n., acelea din cultura Hlincea sînt mai puțin numeroase, datorită cultivării mai îndelungate a acelorași terenuri, ca urmare a perfecționării uneltelor agricole. Aceste așezări, situate cu predilecție pe locuri joase, în mijlocul terenurilor fertile din preajma bălților și pădurilor, ocupă suprafețe mai mari ca în etapa anterioară, aparținînd tipului de așezare împrăștiată, cu grupuri mici de cîteva locuințe, corespunzătoare unor familii patriarhale din perioada de tranziție la obștea teritorială.

În ceea ce privește cultura materială din epoca respectivă, pe lîngă ceramica lucrată cu mîna, de aspect arhaic, de tip slav, înrudită cu specia mai veche din faza Şipot-Suceava, s-a putut identifica și o alta, lucrată la roata înceată, care prin particularitățile de pastă, forme și decor poate fi pusă pe seama elementului băștinaș. Pînă în prezent această specie ceramică, cu analogii mai apropiate la Bezid și Sălașuri (sec. VII—VIII e.n.) din sud-estul Transilvaniei, a fost identificată în mai multe așezări din faza mijlocie a culturii Hlincea din Moldova, din nordul și pînă în sudul acestei provincii, exceptînd deocamdată regiunea dintre Siret și Carpați și Cîmpia Siretului. Este foarte probabil ca fenomenul de generalizare a acestei specii ceramice lucrate la roată, de caracter autohton, și în același timp de dispariție treptată a ceramicii de tip slav, lucrate cu mîna, să corespundă procesului asimilării culturii materiale a slavilor de către autohtoni. Procesul acesta este și mai evident în etapa următoare, protodridu, din sec. VIII—X, în care se face trecerea către cultura străromânească de tip Dridu.

Această etapă determinată pe baza săpăturilor de la Dănești și Spinoasa este atestată printr-un număr relativ mare de descoperiri de așezări (40 de descoperiri sigure în 32 de localități și 7 descoperiri îndoielnice în 6 localități), dintre care numai cîteva pot fi socotite de tipul horodiștilor (Fundu Herței, Baranca-Alba Hudești și eventual Poiana cu Cetate). Așezările acestea, răspîndite pe terenuri joase, în silvostepa din Bazinul Bahluiului, Podișul Moldovei Centrale, Depresiunea Elan-Horincea și Subcarpați, se grupează în zonele depresionare, unde se constată o frecvență mai mare a așezărilor din această etapă. Ele aparțin tipului de așezare împrăștiată, prezentînd caracteristici asemănătoare cu acelea ale așezărilor din etapa anterioară.

Din punct de vedere al culturii materiale, acum este mai frecventă ceramica slavă lucrată la roata înceată și influențată de ceramica locală, precum și ceramica de caracter protodridu, care, prin caracteristicile ei de pastă, formă și decor, continuă specia corespunzătoare din cultura Hlincea și precede imediat pe aceea a culturii Dridu, fiind răspîndită, deocamdată, mai larg în nordul Moldovei. Aceste constatări, în legătură cu preliminariile culturii Dridu în Moldova, care vin în sprijinul tezei autohtonismului acestei culturi în regiunea carpato-dunăreană, urmează să fie verificate și completate prin cercetările viitoare.

În evoluția perioadei feudale timpurii din Moldova s-au deosebit, prin cercetările recente, următoarele cinci etape : Dridu (sec. X—XI), Răducăneni (sec. XI—XII), sec. XII—XIII și sec. XIII—XIV.

Etapa Dridu (sec. X-XI), denumită astfel după cultura Dridu, este atestată printr-un număr relativ mare de așezări deschise de tip împrăștiat (27 de descoperiri sigure și 8 îndoielnice), dintre care majoritatea provin din zona de silvostepă din Depresiunea Elan-Horincea și valea Bahluiului, fiind caracterizate prin poziția lor joasă din preajma terenurilor fertile, de lîngă ape și păduri. Ele nu lipsesc însă din Cîmpia Jijiei Superioare, Subcarpați și nici din stepa propriu-zisă din sudul Moldovei. În silvostepă ele se găsesc deseori pe locurile asezărilor mai vechi din fazele mijlocie si tîrzie ale culturii Hlincea. Asocierea, în unele cazuri, pe aceleasi locuri, a resturilor de locuire de caracter protodridu cu altele de tip Dridu este foarte semnificativă pentru problema genezei variantei culturii Dridu la nord de Dunăre, cît și a continuității de locuire a elementului autohton din această regiune în sec. VIII-XI. În legătură cu aceste probleme, un interes deosebit îl prezintă ceramica lucrată la roata cu turație rapidă, care continuă specia locală de tip protodridu, mai mult sau mai puțin influențată în evoluția ei de cultura Dridu. Alături de aceasta se deosebeste ceramica lucrată la roata mai înceată. din pastă argilo-nisipoasă, care continuă în parte tradiția ceramicii slave, influențată doar de ceramica culturii Dridu. În fine, specia ceramică cenusie cu decor de linii lustruite, prin prezența ei în complexele culturii Dridu, poate fi considerată ca aparținînd populației străromânesti.

Etapa Răducăneni (sec. XI—XII) este atestată printr-un număr relativ mare de așezări (45 de descoperiri sigure și 6 îndoielnice), în cea mai mare parte fiind localizate în silvostepa din centrul și sudul Moldovei, lipsind aproape cu totul în Cîmpia Jijiei Superioare, ca și în culturile anterioare Dridu și Hlincea. În genere, slaba locuire în sec. XI—XII din silvostepă și stepa din nordul Moldovei, de altfel ca și în sec. X—XI, face puțin probabilă ipoteza privind împopularea acestei regiuni în etapele respective dinspre Transilvania. În schimb, suprapunerea ariilor de răspîndire a așezărilor feudale timpurii din silvostepa din centrul și sudul Moldovei, în vremea culturii Dridu și a etapei Răducăneni (sec. XI—XII), poate fi invocată în sprijinul tezei continuității de locuire din aceste regiuni în fazele respective ale feudalismului timpuriu.

Tipul de așezare, prin caracteristicile sale, continuă pe acela din etapa anterioară. La fel și în ceea ce privește ocupațiile de bază ale locuitorilor, neputîndu-se preciza cît de avansat era procesul separării meșteșugurilor de agricultură. Aceeași continuitate este atestată și prin cîteva elemente caracteristice ale pastei, formelor și decorului unor vase de argilă, alături de care se întîlnesc, acum, pentru prima dată, formele de cazane lucrate după modelele de metal și introduse la populația autohtonă româno-slavă prin contactul cu valul migratoriu peceneg sau eventual cuman, în momentul sedentarizării acestor nomazi.

Etapa sec. XII este ilustrată numai prin cinci descoperiri din așezări din zona silvostepică din nordul Moldovei, a căror ceramică prezintă analogii în descoperirile din R.S.S. Moldovenească și R.S.S. Ucraineană. Atît pe baza ceramicii, cît și a altor elemente de inventar caracteristice, ca de exemplu fusaiole de ardezie roșie de tip Ovțuci și unele piese de podoabă de argint, din așezarea de la Hlincea și tezaurul de la Voinești, se poate deduce influența culturii statului kievian în perioada expansiunii lui spre vest.

Etapa sec. XII—XIII este ilustrată printr-un număr mai mare de puncte cu resturi de locuire (24 descoperiri sigure și 12 îndoielnice), care se masează de asemenea în silvostepa din centrul și sudul Moldovei, fiind situate de obicei pe terasele inferioare și de luncă. În unele din aceste puncte, îndeosebi din zona de contact dintre Coasta Iașilor și depresiunea de pe cursul inferior al Bahluiului, sînt dovezi de continuitate de locuire, cu unele întreruperi, din sec. VIII pînă în sec. XIII inclusiv.

În ceea ce privește ceramica descoperită în aceste puncte, se remarcă specia cenușie de tradiție locală și cu influențe străine neprecizate, precum și aceea roșie cu lustru de origine

sudică.

Etapa sec. XIII—XIV este reprezentată prin mai multe descoperiri de așezări (26 puncte de descoperire), majoritatea aflîndu-se în silvostepa din jumătatea de nord a Moldovei. Asemenea așezări sînt mai rare la vest de Siret, pînă la Subcarpați, și lipsesc în Cîmpia Jijiei Superioare, exceptînd sectorul sudic, la contactul cu bazinul Bahluiului. În comparație cu acestea, mai numeroase sînt punctele cu resturi de locuire din prima jumătate a sec. XIV (32 descoperiri), corespunzătoare etapei care a premers formarea statului de sine stătător al Moldovei. Împopularea mai slabă în sec. XIII—XIV a regiunii dintre Siret și Carpați, precum și a sudului Moldovei, s-ar putea să fie în legătură cu marea invazie tătară.

Ceramica cenușie din această etapă se perfecționează, continuînd în forme mai evoluate specia corespunzătoare din faze!e anterioare ale feudalismului timpuriu.

În faza de început (a doua jumătate a sec. XIV și prima jumătate a sec. XV), atestată prin foarte multe puncte cu resturi de locuire (135 de descoperiri), se constată o împopulare mai accentuată a Moldovei, în urma condițiilor social-economice și politice din etapa respectivă. Majoritatea așezărilor din această vreme ocupă poziții joase în silvostepa din jumătatea de nord a Moldovei, uneori pe locurile așezărilor din etapa anterioară, concentrîndu-se în regiunea localităților Baia, Suceava, Botoșani și Iași.

Pe lîngă specia ceramică de uz casnic, mai evoluată față de aceea corespunzătoare din etapa anterioară, se mai întîlnește în unele așezări și o categorie ceramică de factură orășenească cu decor ștanțat.

Faza mijlocie a feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVII) este documentată printr-un număr mare de așezări (275 de descoperiri, dintre care 144 din sec. XV—XVI și 131 din sec. XVI—XVII). Majoritatea așezărilor din această vreme, identificate prin recunoașteri, se află tot în jumătatea nordică a Moldovei. Ele ocupă de obicei terenurile joase și mai puțin pe cele înalte, întîlnindu-se atît în silvostepă, cît și în stepă, ca și în depresiunile submuntoase, fiind amplasate uneori pe locurile așezărilor mai vechi din etapa anterioară sau în altele noi, menționate în documente ca locuri "pustii".

Din punctul de vedere al culturii materiale, pe lîngă ceramica rurală, de culoare cenușie sau brun-roșcată, din sec. XV—XVI, cu unele tangențe față de produsele ceramice orășenești, se află și o altă specie, fină, de factură orășenească, precum și unele resturi de cahle. La fel și în sec. XVI—XVII, ceramica rurală, mai puțin bine precizată, este asociată uneori în cuprinsul unor așezări cu resturi sporadice de ceramică orășenească sau otomană de import, cu analogii la Iznik (Niceea), precum și cu unele fragmente de cahle sau de plăci decorative.

Faza tîrzie a feudalismului dezvoltat este mai bine cunoscută prin numeroase descoperiri de așezări (224 de puncte), în cea mai mare parte provenind din aceeași jumătate de nord a Moldovei. Aceste așezări ocupă de obicei terasele inferioare și de luncă și mai puțin marginile podișurilor joase, ca și hîrtoapele.

Cultura materială din această perioadă este ilustrată atît prin resturi ceramice de caracter rural, cît și prin altele de factură orășenească sau de import, mai frecvente acum în comparație cu produsele similare din celelalte etape ale feudalismului dezvoltat.

Alături de acestea din urmă se mai întîlnesc resturi de cahle, plăci decorative, conducte de apă, sfeșnice de lut, vase de sticlă și lulele de lut, produse orășenești sau de import, care prezintă un real interes pentru înțelegerea unor aspecte ale structurii social-economice a satului medieval din această fază tîrzie a feudalismului dezvoltat.

Pe lîngă acestea, s-au mai identificat alte 121 puncte cu resturi de locuire din a doua jumătate a sec. XVIII.

# II. Corpus-ul descoperirilor de așezări din Moldova

#### BAZINUL BAHLUIULUI

#### 1. Aroneanu (jud. Iași)

a) La Ripă. Pe marginea rîpoasă a platoului situat la NV de sat s-au cules mai multe fragmente ceramice corodate, cu slabe urme de pictură caracteristică culturii din faza Cucuteni B, precum și cîteva lame fragmentare, din silex vînăt și negricios 1.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

b) Vatra satului. În jurul mănăstirii lui Aron Volă și în grădinile învecinate, în raza unor mamelonări ale solului, s-au adunat resturi de vase din sec. XVII (pl. I/1,4-7,10).

Numeroasele bucăți de cahle subțiri din pastă nisipoasă de culoare gălbuie sau roșcată și de cele mai multe ori nesmălțuite cu gardinile scunde, iar fețele decorate cu motive florale sau în solzi (pl. I/2-3,8,9,11). Acest tip de cahle este în general întîlnit în așezările din sec. XVII atît în cuprinsul Iașilor cît și în nordul Moldovei. Un număr foarte mic dintre aceste fragmente, diferind prin grosimea mai mare a plăcilor și prin smalțul verde închis, ar putea aparține unei perioade imediat anterioare sec. XVII.

Atît fragmentele ceramice lucrate într-o tehnică îngrijită și decorate în mod deosebit, cît și prezența cahlelor în număr mare, scot în evidență legăturile strînse ale acestei așezări rurale cu orașul medieval Iași.

Singurul obiect metalic găsit pe acest loc este o verigă de fier (pl. 1/12).

Cercetare N. Zaharia, 1960.

### 2. Banu (Cîcărăzeni), com. Dumești (jud. Iași)<sup>2</sup>

- a) Dealul Crucii (D. Rușilor). Pe un promontoriu tabular situat în marginea sud-estică a Dealului Crucii, la jumătatea distanței dintre satul Banu și Iazul Cucuteni, aproape de cărarea care duce din stația C.F.R. Cucuteni spre Cogeasca Veche, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), din La Tène-ul III (pl. I/13, 18), probabil din sec. III e.n. (pl. I/14-16), probabil din etapa Șipot-Suceava (sec. VI-VII), din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII, pl. I/17), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).
- <sup>1</sup> Alte fragmente ceramice din faza Cucuteni B au fost descoperite în 1950 de către Al. Obreja, la circa 100 m S de plantația de salcîmi, situată la 1,5 km SE de sat. Pentru cercetarea monumentului vezi Alex. Lapedatu, Mănăstirea lui Aron Vodă din țarina Iașilor, în BCMI, 1909, p. 5 și urm.
- <sup>2</sup> În punctele menționate în textul de față, s-au mai identificat și alte resturi de tip Horodiștea-Foltești pe panta

estică a Dealului Crucii, la 2,5 km SE de sat (N. Zaharia, Cercetările de suprafață efectuate în Moldova în cursul anului 1954, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 37 b). În ceea ce privește locuirea din epoca migrațiilor, semnalată pe panta estică a Dealului Crucii, este mai probabil că aparține perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. III e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 37 b.

b) Vatra satului. În vatra satului, pe piscul dealului din dreptul bisericii, s-au găsit fragmente ceramice corodate aparținînd unei faze neprecizate a neoliticului timpuriu.

Alte fragmente ceramice din sec. XVII-XVIII s-au descoperit în sectorul dinspre marginea sud-estică a satului (pl. 1/19-22).

Cercetare N. Zaharia, 1954-1956, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 37 d(pentru perioada feudală).

c) La Lutărie. Pe panta nord-estică a Dealului Crucii, în dreptul hîrtopului situat la 1 km SE de sat, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice neolitice din faza Cucuteni A, precum și altele din perioada feudală timpurie (sec. XI-XIII).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 37 c.

#### 3. Bădeni, com. Scobinți (jud. Iași)

a) Movila Grădiștei. La 3 km nord-est de sat, în jurul movilei denumite Grădiște, situată pe marginea podișului, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (precucuteni de tip Izvoare, pl. I/24-27), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII, pl. I/28) 3. Două fragmente de topoare plate din marnă silicioasă, reutilizate mai tîrziu drept unelte de tăiere (pl. I/23), au fost descoperite pe același loc împreună cu o mărgică mare de calcedonia (pl. I/29).

Cercetare N. Zaharia, 1953-1954, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 290, XIII, 1; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 17.

b) Dealul Vișinului 4. La 500-600 m sud-vest de Movila Grădiștei, pe pantele hîrtopite ale Văii Rusului, s-au descoperit două stațiuni paleolitice documentate prin așchii și lame de silex alb patinat, care după tehnica de desprindere lamelară aparțin paleoliticului superior.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 290, XIII, 3; AM, I, 1961, p. 28, 24 b.

c) Ripa Strimbului <sup>5</sup>. La circa 6 km nord de Bădeni, pe muchia rîpoasă a Podișului Gurguieți (Dealul Grădiștea), în dreptul Iazului Strimbu, s-a descoperit o întinsă stațiune neolitică din faza Cucuteni A, din care s-au cules resturi ceramice corodate, o așchie de topor plat din marnă silicioasă, precum și o figurină antropomorfă fragmentară, prevăzută cu suport plat (pl. CLVI/1).

La circa 200 m nord de această așezare, în lungul și la poalele aceluiași deal, pînă aproape de malurile Iazului Strîmbu, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 290, XIII, 4.

### 4. Bălțați (jud. Iași)

a) Cantonul C.F.R. nr. 38. Pe terasa inferioară din stînga Bahluețului, în dreptul cantonului C.F.R. nr. 38, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Criș), din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A și B, pl. II/1-2,4), din Hallstatt, de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. II/3,5-10), din etapele Şipot-Suceava și protodridu, precum și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII, pl. II/11).

Semnalare I. Şandru, 1950. Cercetare N. Zaharia, 1955.

- b) La Podet. Pe terasa inferioară a Bahluețului, la sud de sat și de podețul C.F.R., spre rîpa situată la estul liniei ferate, s-a descoperit o întinsă așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu
- <sup>3</sup> Pe lîngă aceste resturi de locuire, pe locul respectiv s-au mai găsit și altele din paleolitic și din vremea culturii ceramicii liniare (ibidem, p. 900, 17). Pentru ceramica liniară vezi și Eug. Comșa, Betrachtungen über die Linearbandkeramik auf dem Gebiet der Rumänischen Volksrepublik und der angrezenden Gebiete, în Dacia, N.S., III, 1959, p. 44.
- 4 În acest punct la primele cercetări s-au descoperit resturi de unelte de silex din paleoliticul superior, N. Zaha-

ria, Descoperiri paleolitice în Moldova efectuale între anii 1952—1957, în AM, I, 1961, p. 28, 24 b. Eronat s-a afirmat despre prezența în acel punct și a elementelor neolitice (op. cit., în SCIV, VI, 1955, 1—2, p. 290, XIII, 3), care se află în punctul Rîpa Strîmbului.

5 În prelungirea acestei așezări este și aceea publicată anterior sub denumirea Dealul Telina (op. cit., în SCIV,

VI, 1955, 1-2, p. 290, XIII, 2).

(cultura Criș, pl. II/13), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. II/12, 14), Hallstattului (pl. II/15), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. II/16-20; III/1-11; IV/2-3). Pe partea interioară, uneori neagră, a unora dintre aceste fragmente, se observă urmele unei roți cu turații neregulate, probabil de la — și după — sfîrșitul sec. IV e.n. (pl. III/9). Resturile de amfore sînt lucrate din pastă densă de culoare roșcată, uneori decorate cu benzi orizontale adîncite în trepte (pl. III/8-10; IV/1).

Perioada prefeudală este reprezentată prin cîteva resturi de vase din etapa protodridu (pl. IV/4).

În continuare, perioadei feudale timpurii îi aparțin resturi ceramice din sec. XII-XIII (pl. IV/5-6).

Din perioada feudalismului dezvoltat sînt fragmente de vase din sec. XV—XVI şi XVII (pl. IV/7-9), iar din feudalismul tîrziu resturi de oale din sec. XVIII.

Ccrcetare N. Zaharia, 1955.

c) Sud-est de sat. Pe terasa inferioară din stînga Bahluețului, la sud-est de sat, s-a descoperit o siliște, din care s-au adunat cîteva fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Majoritatea acestor fragmente au suprafața acoperită cu firnis cenușiu-negricios sau cu slip negru și provin din vase din pastă fin-nisipoasă și zgrunțuroasă (pl. IV/10-13,15-16; V/1; CLVI/2).

Un fragment de dolium din pastă nisipoasă brun-roșcată, cu margine lățită convexă și trasă mult spre interior, datat în sec. IV e.n. (pl. IV/14).

Pe același loc s-a găsit și o cute de gresie (pl. IV/17).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

d) Confluența Bahlui-Pîrîul Gugii. Pe suprafața conului de dejecție situat pe terasa inferioară a Bahluiului, la confluența acestuia cu Pîrîul Gugii, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A și B, pl. V/3), de la sfîrșitul epocii bronzului și eventual din Hallstatt, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. V/2), din cultura Hlincea (pl. V/4) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV).

Cercetare N. Zaharia, 1955 și Boambă Leon, 1959.

e) Livada Gospodăriei de stat. De pe arătura făcută cu tractorul în livada Gospodăriei de stat, situată pe terasa inferioară a Baluețului, s-au adunat cîteva unelte și lame fragmentare din silex, aparținînd paleoliticului superior (pl. V/5) și probabil și neoliticului (pl. V/6-8), precum și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. V/9, și B), din Hallstatt-ul timpuriu (?) (pl. V/10-14) și de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia și Boambă Leon, 1955.

4

### 5. Belcești (jud. Iași) 6

a) La Budăie. La cira 2 km sud-est de sat, între viile de pe panta vestică a dealului Hucu, în apropierea Budăielor, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (culturile Criș și a ceramicii liniare) și dezvoltat (fazele Cucuteni A și B), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudală timpurie (sec. XI-XIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XII, 2,

- b) Dealul Hucului. La 5 km sud-est de sat, pe suprafața interfluviului determinat de confluența Bahluiului cu Pîriul Hucu, s-au descoperit cîteva așchii lamelare de silex patinat din paleoliticul superior, precum și fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (din fazele precucuteni, pl. V/15 și Cucuteni B, pl. V/16), sfirșitul epocii
- 6 Ceramica pictată descoperită pe teritoriul acestei comune, cunoscută anterior și prin sondajele lui Gr.Buţureanu și N. Beldiceanu,este menționată în AI, VII, 1896, p. 11I (materialul arheologic adunat de Gr. Buţureanu); în Arh. st. Buc., Min. Instr. Publ. Dir. II, Dos. 38/1897, fil. 46, se relatează săpături făcute de Gr. Buţureanu și N. Beldiceanu în 1895, iar la p. 15 se referă la unele obiecte neolitice de la Belcești ajunse în colecția Buţureanu; C. Moisil, Privire asupra antichităților preistorice ale României. Stațiunile preistorice din Moldova și Dobrogea, în BCMI, III, 14, 1911, fasc. 12, p. 172; idem, Produsele

industriei preistorice, în BCMI, IV, 1911, fasc. 13. În AI, XXV, XV se menționează prezentarea de către Gr. Buțureanu la expoziția din 1906 a unor obiecte de la Belcești, vezi Raport MNA, 1915(1916), 12. Asupra aceleiași stațiuni se referă I. Andrieșescu și VI. Dumitrescu, în ED, IV, 1930, p. 260, fig. 1. Vezi și BSRG, LIX (1940), p. 354, nota 1. În bibliografie sînt menționate mai multe movile, printre care și Movila lui Andrei situată la cst de sat, movilă care a fost săpată în 1892 de către Gr. Buțureanu și N. Beldiceanu (AI, VI, 1895, p. 54 și urm.) și Movila Dornei (Cest., V, p. 359 și urm., în manuscris).

bronzului (cultura Noua, pl. V/17-18; CLVI/3-6), Hallstatt-ului timpuriu (pl. V/19), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. V/20).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 18 a; AM, I, 1961, p. 28, 26.

c) La Fintîna Mocanului. La nord-vest de sat, pe Dealul Bosie, în locul denumit La Fîntîna Mocanului s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. VI/1-2) și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XII, 6.

d) La Coșere. La 1 km vest de sat, pe locul denumit La Coșere, în dreptul unei iezături vechi, s-au descoperit mai multe cenușare deosebit de mari și bine păstrate, din jurul cărora s-au adunat fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. VI/3-8; CLVI/7,10-14; CLVII/2) dintre care cîteva vădesc o tradiție mai veche legată de faza Costișa-Belopotok (pl. CLVI/8-9), din Hallstatt-ul timpuriu (pl. CLVI/15), din La Tène-ul III (pl. CLVII/1,3) dintre care unele vopsite în alb, și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. CLVII/4, și sec. XVII).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 18 b.

c) Dealul Rușilor — La Imaș. În marginea estică a satului, pe panta dealului Hucu, în locul denumit La Imaș, ca și în grădinile din marginea sudică a satului, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Criș), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. VI/9—19,21—23; CLVII/5—6) și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI—XIII) și dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 27.

f) Dealul Scarchilor. Pe marginea unui segment din terasa inferioară a Bahluiului, denumit Dealul Scarchilor, situat la circa 3-4 km sud-est de sat, lîngă Șesul Boroiului, s-a descoperit o așezare din care s-au cules mai multe fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. VII/1-7,9, și B, pl. VII/8); și sfîrșitului epocii bronzului (culturile Costișa-Belopotok, pl. VII/10, și Noua, pl. VII/11).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XII, 4.

g) La Sărături. La circa 0,5 km vest de Dealul Scarchilor, pe locul denumit La Sărături în Valea Morii, pe suprafața unui podiș delimitat de pante abrupte și mocirloase, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. VII/12), din La Tène-ul III sau eventual sec. II—III e.n. (pl. VII/13—14), din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI—XII, pl. VII/15—17,22) și dezvoltat (sec. XV și XVI—XVII, pl. VII/18—21), ca și din perioada feudalismului tirziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XII, 5.

h) Pe Huc. În viile de pe muchia nordică a Dealului Hucu, situat în marginea sudică a satului, pînă la terasamentul drumului de fier care taie poala acestui deal, s-a descoperit o așezare cu foarte multe resturi ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. VII/23). Suprafața dealului este acoperită cu masări de lipituri arse, rezultate din pereții locuințelor.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XII, 2,

i) Vatra satului. În jurul școlii elementare, săpăturile șanțurilor șoselei au pus în evidență un sol negru-cenușos în care sînt incluse fragmente ceramice dintr-o fază neolitică neprecizată și din faza Cucuteni B. Alte cîteva fragmente aparțin culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Pe lîngă așezările precizate de noi, cercetările vechi mai prevăd un punct de descoperire la Movila lui Andrei a cărei localizare nu s-a putut preciza.

Cercetare N. Zaharia, 1953.

### 6. Birleşti, com. Erbiceni (jud. Iași)

a) La Pepinieră. Pe terasa joasă din stînga Bahluiului, la poala Dealului Țintei, în cuprinsul unei pepiniere situate la circa 1 km sud de sat, prin lucrările de desfundare a terenului s-a descoperit o așezare din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza precucuteni, pl. VIII/1-7 și de tip Cucuteni C (pl. VIII/8-9), perioadei de tranziție de la neolitic la începutul epocii bronzului (cultura Horodiștea-Foltești, pl.

Punct prezentat anterior ca aparținînd satului Ruşi (N. Zaharia, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 27); ulterior satul a fost înglobat cartier al comunei Belecsti.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> C. Moisil, op. cit., în BCMI, ianuarie-martie, 1909, p. 116-117; idem, op. cit., în BCMI, III, 1910, 4, fasc. 12, p. 172.

VIII/10), sfîrșitului epocii bronzului sau eventual Hallstatt-ului (pl. VIII/11), începutului epocii migrațiilor (pl. VIII/12) și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII).

Pe același loc s-a descoperit și partea inferioară a unei greutăți de argilă, de formă prismatică (pl. VIII/14). Cercetare N. Zaharia. 1955.

b) La Moară. În lutăria din punctul denumit La Moară, situat pe terasa inferioară a Bahluiului la circa 1/2 km est de sat, s-au descoperit așchii de cremene neagră din paleoliticul mijlociu și fragmente de oase de mamifere, printre care și de mamut. Din ravinările de la suprafața terasei, s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A, A-B și B, pl. VIII/15-16, 20, 24), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, sec. IV e.n., pl. CLVII/7-9) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. VIII/23 și sec. XVI-XVII, pl. VIII/22).

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 30, 29.

c) La Rîpă. În rîpa din vatra satului, situată la vest de biserică, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului sau eventual de la începutul Hallstatt-ului (pl. IX/1), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, sec. IV e.n., pl. IX/2-4), precum și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XII, pl. IX/5) și dezvoltat (sec. XVII, pl. IX/6).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

d) La Curtea boierească. Pe terasa inferioară a Bahluiului, între localitățile Bîrlești și Erbiceni, pe suprafața ușor înclinată spre șes, la poala Dealului Zăvîrca, pe locul denumit la Curtea Boierească, s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (un toporaș în formă de calapod din marnă calcaroasă, pl. CLVII/10) și dezvoltat (faza Cucuteni B; pl. IX/9), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. IX/10), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. IX/8, 11, 13; CLVII/11-12, 14; CLVIII/1-18), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII, pl. CLVII/13).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1955.

c) Pe Loturile Totoeștilor. Pe terasa inferioară a Bahluiului, aproape de movila situată în marginea sudică a satului, șanțurile șoselei au secționat două gropi de bordeie dintr-o perioadă neprecizată, păturile de depuneri fiind deranjate. Din țărîna săpăturii s-au cules cîteva fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (fază neprecizată, pl. IX/15) și dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, sec. IV c.n., pl. IX/17-21,23-24; CLVII/15 și CLIX/1). Aceeași stațiune se întinde și la sud de sat, pe dreapta soselei Podu Iloaie-Iași, loc pe care s-au descoperit fragmente ceramice cucuteniene din faza A-B (pl. X/1), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e. n., pl. X/2-3), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

### 7. Bogonos, com. Letcani (jud. Iași) 9

a) Vatra satului. În primăvara anului 1954, secționîndu-se o movilă situată în perimetrul de construcție a noii școli generale, s-a descoperit o amforă fragmentară, datînd din sec. III e.n. Fragmentele adunate sînt lucrate dintr-o pastă nisipoasă de culoare roșcată, iar pe suprafața lor internă se află o pojghiță neagră, formată probabil prin descompunerea materiilor organice din interiorul amforei (pl. X/5-7).

Alte vase similare au rămas in situ în peretele unui șanț.

Cercetare A. Niţu şi N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 19 a.

b) Platoul de la SE de sat. De pe platoul din marginea sud-estică a satului, pe poala vestică a dealului Coroiu, ca și din apropierea școlii generale, s-au cules fragmente ceramice care aparțin sfîrșitului epocii bronzului sau eventual începutului Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. X/4), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

În apropierea acestui punct, în 1944 s-a dezvelit un mormînt din complexul înmormîntărilor tumulare cu ocru, iar în 1949 s-a efectuat un sondaj.

Cercetare A. Niţu şi N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 19 b.

<sup>9</sup> Într-una din movilele de pe teritoriul satului s-a descoperit întîmplător un mormînt din grupa înmormîntărilor cu ocru (M. Petrescu-Dîmbovița, Raport asupra săpăturilor

arheológice din județele Covurlui și Tutova, în SCIV, I, 1950, 2, p. 110 și urm.).

c) Dealul din Mijloc. La circa 2,5 km nord de sat, pe un promontoriu cuprins între Pîrîul Siliştei şi o gîrlă seacă, loc denumit Dealul din Mijloc, la nord de Dealul Horincea, s-a descoperit o așezare din care s-au cules numeroase fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Criș, pl. X/10,12) şi dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. X/13; XI/1-11).

În cuprinsul unor pete de arsură s-au găsit numeroase sfere de lut ars, de întrebuințare neprecizată (pl. CLXXXIII/5-6). Diametrul acestor piese variază între 0,06 și 0,10 m și dintre ele circa 20 s-au găsit masate într-un singur loc. Un percutor și numeroase fragmente lamelare de silex vinețiu, uneori cu patină albă sau albăstrie, descoperite pe același loc aparțin de asemenea neoliticului.

Alte fragmente de vase aparțin sfîrșitului epocii bronzului sau eventual Hallstatt-ului timpuriu (pl. X./8-9' 11, 15-16; XII/1), ca și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII, pl. X/14).

Cercetare M. Petrescu-Dîmbovița, SCIV, I, 1950, 2, p. 114 și N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 290, XVII.

#### 8. Brătuleni, com. Miroslava (jud. Iași)

a) Dealul Holm (D. Brătuleni) 10. La 1,5 km nord-vest de sat, sub poala nordică a Dealului Brătuleni, către șesul Bahluiului s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. XII/2), de la sfîrșitul epocii bronzului sau eventual de la începutul Hallstatt-ului, precum și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Pe suprafața cercetată s-au descoperit foarte multe oase de animale și îndeosebi de cabaline.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 38 a.

b) La Rîpă 11. La circa 1 km nord de sat, într-o ravină deschisă sub poala Dealului Brătuleni, în dreptul unor canale vechi săpate în șesul Bahluiului, s-au cules fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (pl. XII/6-11) însoțite de resturi de amfore din pastă roșie și gălbuie, altele din etapa Șipot-Suceava cu resturi de vase din pastă grosieră cu pietricele și cioburi pisate (pl. XII/3-4), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. XII/5), ca și din sec. XVII.

Pe același loc s-a descoperit și un fragment de fusaiolă plată (pl. XII/12).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 288, VI.

c) Şesul Bahluiului. Într-o ravinare deschisă în șesul Bahluiului, la est de sat, în dreptul unei gîrle care înaintează spre Dealul Uricanilor, în argilele loessoide, la 2,5 m sub nivelul solului actual s-au descoperit două așchii mari și atipice de silex slab patinat, probabil din paleoliticul final și mai multe oase de animale, dintre care unele calcinate, masate în jurul unei vetre de foc, cu pietre și urme de arsură.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

### 9. Budăi (Frîncești), oraș Podu Iloaie (jud. Iași)

a) La NV de sat. Pe terasa joasă din stînga Bahluețului, la nord-vest de sat și la 0,5 km distanță de cantonul C.F.R. situat la vest de Valea la Budăi, s-au cules mai multe fragmente ceramice aparținînd probabil sec. II—III (pl. XII/16, 20-21,25-26; CLIX/3,6) și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, sec. IV e.n.: pl. XII/13-15,17-19, 22-24, 27; CLIX/2,4-5; XIII/1).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

b) Marginea sudică a satului. În sectorul sudic al satului s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor de tip Sîntana de Mureș-Cerniahov (sec. IV e.n.). Toate fragmentele sînt mărunțite și provin din vase lucrate din pastă fină și zgrunțuroasă.

Cu ocazia construcției temeliilor casei învățătorului Const. Grigoraș s-au descoperit două morminte de înhumație cu schelete în poziție alungită.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 20, b.

Prin cercetările anterioare în acest punct s-au descoperit şi resturi ceramice din sec. IV e.n. (N. Zaharia, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 38 b), probabil împrăştieri dintr-o aşezare învecinată.

11 Unele resturi ceramice cucuteniene și din faza Horodiștea-Foltești de la Rîpa dinspre șesul Bahluiului (*p. cit.*, în *SCIV*, VI, 1955, 3-4, p. 903, 38 b.) par a aparține aceleiași așezări. c) Rîpa din marginea vestică a satului. Pe pantele rîpii din marginea satului, în dreptul viaductului care traversează linia ferată, s-au descoperit fragmente ceramice hallstatt-iene atipice și corodate.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 20 a.

#### 10. Buhalniţa, com. Cepleniţa (jud. Iași)

Cetățuia. Pe o mică platformă situată în marginea sudică a satului, la circa 200 m nord de Pîrîul Buhalnița și la o înălțime relativă de 20-25 m, s-a descoperit o cetățuie întărită cu val și șanț, care, în sectoarele mai bine păstrate, ating adîncimi și înălțimi de 3 m. Forma acestei cetățui este ovală, cu diametrul mic de 128 m orientat V-E; nu se poate preciza lungimea diametrului mare, perpendicular pe direcția pîrîului, deoarece în acest sector pantele sînt rîpoase și lipsesc indiciile că ar fi existat vreo întăritură. Cetățuia fiind situată pe proprietățile locuitorilor, aceștia au nivelat terenul distrugînd fortificațiile pe o lungime de 116 m, scoțînd din inima valului o cantitate apreciabilă de piatră de construcție. Actualmente valul și șanțul se mai păstrează pe 160 m lungime.

În curțile locuitorilor din marginea sudică a satului, către Pîrîul Buhalnița, cu ocazia diverselor săpături, s-au descoperit schelete în poziția întinsă, cu brațele pe lîngă corp și, după relatările acestora, și urme de incinerație.

În cuprinsul Cetățuiei s-a descoperit un gratoar cu partea activă convexă, din silex patinat, aparținînd paleoliticului superior, precum și mai multe resturi de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A; pl. XIII/2-5; CLIX/7-8).

Numeroase sînt fragmentele de vase din Hallstatt-ul tîrziu sau eventual din La Tène-ul II de tip Poiana (pl. XIII/6-8,10,12; XIV/2; CLIX/9-11).

Secolului III e.n. îi aparțin: o toartă zoomorfă cu urme de vopsea roșie, provenind de la un vas sarmatic 18 și alte citeva fragmente de vase din pastă fină (pl. XIII/9,11; XIV/1).

Din perioada prefeudală (cultura Hlincea) este o margine alveolată de borcan.

Perioada feudalismului dezvoltat e reprezentată prin mai multe fragmente de vase din sec. XV și XVII și probabil și un toporaș miniatură, lucrat din fier (pl. XIII/13).

În cuprinsul aceleiași cetățui s-a mai descoperit o aplică de bronz cu decor incizat (pl. XIV/14), un fragment de topor-ciocan din rocă dură cenușie, prevăzut cu gaură de înmănunchere, precum și lipituri de pereți și vetre, pietre și oase de animale.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

### 11. Buţulue, com. Românești (jud. Iași)

a) În Țarnă. Pe panta ușor înclinată spre sud a înșeuării cîmpului din marginea estică a satului, pe o distanță de circa 300 m, s-au cules numeroase fragmente ceramice, oase crestate și ceafa unui topor-ciocan de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. XIV/4-13) și de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cernia-bov (pl. XV/1-4,6,8,10,14-15,20; XVI/2-4,6-8,10) și urne din pastă cenușie sau gălbuie.

Foarte multe din resturile ceramice descoperite în această așezare prezintă unele particularități de tehnică și formă prin care se datează la sfirșitul sec. IV și în sec. V e.n. (pl. XV/5,12-13,16-19, 21; XVI/5, 17-18).

Resturile de amfore sînt din pastă gălbuie cretoasă, roșcată sau cenușie (pl. XV/7,9,11; XVI/1,12).

Pe același loc s-a descoperit și un mic brăzdar de plug, lucrat din fier (pl. XV/22) cu oarecare analogii la Bratei în Transilvania <sup>18</sup>, precum și o gresie de ascuțit de formă prismatică, prevăzută cu șănțuiri lungi pe două din fețele opuse.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

b) În Cățălu. Pe suprafața interfluviului cuprins între două iazuri, la 1 km sud-vest de sat, în dreptul satului Românești, loc denumit În Cățălu, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (faza Noua cu elemente de tradiție Costișa-Belopotok (pl. XVI/15), secolului III e.n. (tip Poienești, uneori cu urme de

le, I, 1953, p. 374, fig. 241.

<sup>12</sup> Pentru prima mențiune a torților de acest fel, vezi C. Cihodariu, Contribuțiuni pentru fixarea unei hărți preistorice a Daciei (stațiuni preistorice din județul Vaslui), în AArh, 1931-1932, 7-8, p. 51 și R. Vulpe, în Materia-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pentru analogii vezi Eugenia Zaharia, Sondajele de la Bratei din 1959, în Materiale, VIII, 1962, p. 627, fig. 7/3.

culoare roșie, pl. XVI/11,13-14; CLX/5,10), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. XVI/9, 16, 19; CLX/1 - 4,7-9), precum și de la sfîrșitul aceluiași secol, din care este o toartă din pastă fină nisipoasă cenusie. prevăzută cu semne incizate intentionat (pl. CLX/6).

Cu ocazia cercetărilor de suprafață executate ulterior, în cuprinsul acestei așezări s-a descoperit un pandantiv de bronz reprezentind masca unei fețe omenești (pl. XVI/27) 14. Acest pandantiv, cu inelul de suspensie rupt din vechime, este lucrat masiv prin turnarea metalului într-un tipar și se apropie de tipurile descoperite în Ungaria și în R.S.S. Ucraineană.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

#### 12. Bucium—Iaşi (jud. Iaşi) 15

a) Dealul Socola. Pe Dealul Socola, în dreptul proprietății locuitorului Const. Mitrofan, în apropierea drumului care duce spre Schitul Tărîtă, s-a descoperit o asezare din care s-au cules fragmente ceramice cu urme de pictură caracteristică culturii Cucuteni din faza A (pl. XIV/3) și altele aparținînd probabil La Tène-ului II de tip Lunca Ciurei. Numeroase lipituri provin din peretii calcinați ai locuințelor.

Semnalare I. Gugiuman, 1952. Cercetare N. Zaharia, 1954.

b) Gostat "Petrărie". În taluzul santului de pe stînga soselei Iasi-Vaslui, în dreptul Gospodăriei agricole de stat. secția Petrărie, într-o depunere de sol cenușos, s-au descoperit cîteva fragmente de vase mari hallstattiene, precum și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

#### 13. Capu Rediului, com. Rediu (jud. Iasi)<sup>16</sup>

La Gunoiste. Pe un monticul situat pe panta vestică a Dealului Breazu, la 1 km sud-est de sat, s-au descoperit așchii lamelare de silex patinat din paleoliticul superior, precum și fragmente ceramice care aparțin neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. XVI/21, 26), sec. III sau IV e.n. și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 2, a.

### 14. Cercu, com. Bîrnova (jud. Iași)

La Tintirim 17. La vest de sat, în preajma unor case izolate, ca și la sud-est de cimitirul satului Zane, s-au cules fragmente ceramice, dintre care unele din La Tène-ul II, lucrate cu mîna din pastă grosieră gălbuie sau roscată, precum și cîteva fragmente de amfore grecești, analoge celor descoperite la Lunca Ciurei, în asociere cu fragmente ceramice d c tip bastarnic (pl. XVI/20, 22), precum și cu altele din sec. III e.n., din urne de tip Poenești din pastă galben-rozie, acoperite cu o culoare roșie (pl. XVI/23, 25), și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII, pl. XVI/24).

Această stațiune este situată la 1/2 km est de punctul în care s-a efectuat sondajul de la Lunca Ciurei. Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 39.

14 Această piesă prezintă unele analogii pe un lacăt descoperit în Ungaria și considerat ca provincial-roman (Párducz M., A szarmatkor emlorkei Magyarészágon, II, în ArhHung., XXVIII, p. 67 și pl. LIII/13 a, b).

15 De pe teritoriul acestei comune provine și o sabie de la sfîrșitul epocii bronzului (I. Andrieșescu, Nouvelles contributions sur l'âge du bronze en Roumanie, în Dacia, II, 1925 și M. Petrescu-Dîmbovița, Contribuții la problema sfîrșitului epocii bronzului și începutului epocii fierului în Moldova, în SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 463 și fig. 12). Tot în cuprinsul acestei comune se localizează și o altă descoperire mai veche (N. N. Morosan, Un topor neolitic de dimensiuni particulare, în Bulgtinul Muzeului național de istorie naturală ..., fasc. 7, 1936, p. 76 și urm.) 16 În jurul satului s-au mai menționat și alte descoperiri aparținînd comunei Rediu-Tatar (N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovița și Em. Zaharia, Cercetări arheologice în orașul Iași și împrejurimi, în SCŞIași, VII, 1956, 2, p. 34, 45-48; N. Zaharia, op. cit., în AM, I, 1961, p. 31, 35), puncte neincluse în textul acestei lucrări.

17 La limita nordică a acestei așezări s-au descoperit și resturi de cultură materială din neoliticul timpuriu (cultura Cris) și din secolul IV c.n. (N. Zaharia, Recunoasteri arheologice executate de colectivul Muzeului de Antichități din Iași, în anul 1953 în cuprinsul Moldovei, în SCIV,

VI, 1955, 1-2, p. 287 si urm.

### 15. Chiperești, com. Tuțora (jud. Iași)

a) Confluența Jijia-Bahlui I. Pe o mică suprafață dreptunghiulară de la poala nord-estică a Dealului Doamnei izolată din podul terasci inferioare a Jijiei, aproape de confluența acesteia cu Bahluiul, în stînga șoselei Iași-Tuțora, pe proprietatea locuitorului Petrache Miron s-a descoperit o stațiune din care s-au adunat numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. XVII/1), Hallstatt-ului (pl. XVII/2,4; CLIX/12-13,15), La Tène-ului II de tip Lunca Ciurei (pl. XVII/3) cu elemente bastarnice, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), perioadei prefeudale (etapa protodridu, pl. CLIX/14,16-19,20-23; CLXI/1-7), precum și altele care prezintă analogii cu ceramica din cultura Dridu (sec. X-XI).

Pe același loc, în cuprinsul unui bordei distrus prin arătură adîncă, s-au descoperit mai multe bucăți din gardinile unor vetre.

Cercetare N. Zaharia si Em. Zaharia, 1956.

b) Confluența Jijia-Bahlui II. Pe suprafața circulară a unui martor de eroziune, desprins din terasa inferioară de pe dreapta Jijiei, la nord de confluența acesteia cu Bahluiul, la poala nordică a Dealului Doamnei, pe proprietatea locuitorului Mihai Lungu, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada feudalismului timpuriu (sec. X-XI, pl. XVII/5-8; CLXI/10-19; sec. XI-XII și, în parte, probabil și din sec. XII-XIII: fragmente de borcane, pl. XVII/9,13-14,16,20-21; CLXI/20-23,25) și resturi de cazane caracteristice (pl. XVII/10-12,15,25; CLXI/24, 28), precum și resturi de vase din sec. XIII-XIV (pl. XVII/23).

Din perioada feudalismului dezvoltat sînt cîteva resturi de vase analoge celor de la Suceava, Piatra Neamț și alte localități cunoscute în sec. XV (pl. XVII/19,22,24; CLXI/31, 34-35), sec. XV-XVI și sec. XVI-XVII (pl. XVII/17-18,26-32; CLX/11-16; CLXI/26, 32-33).

În cuprinsul acestei stațiuni s-a descoperit un fragment dintr-un obiect de fier a cărui utilizare este neprecizată (pl. XVII/33) și foarte multe oase, printre care și colți de mistreți.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1956.

c) Confluența Jijia-Bahlui III. Sub panta din dreapta șoselei Iași-Țuțora, în dreptul unei rîpi care taie terasa inferioară a Jijiei, la 300 m sud-est de ogorul locuitorului Trîncă, între două ravine care coboară din Dealul Doamnei, s-au descoperit mai multe fragmente ceramice din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI—XIII, pl.XVII/36), cu elemente analoge cu cele descoperite la Hlincea precum și cu cele rezultate din săpăturile de la Sîncrăieni din Transilvania 18, și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. XVII/34—35, 37—40; CLXI/29—30, și sec. XVI și XVII).

Este de amintit că cele trei stațiuni descoperite la Chiperești reprezintă trei etape distincte de locuire în succesiune normală; distanțele dintre cele trei puncte în care sînt documentate aceste centre de locuire nu depășesc 300-500 m. Acest fapt evidențiază o locuire neîntreruptă între secolele IX-XV și chiar mai tîrziu.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1956.

### 16. Ciurbești, com. Miroslava (jud. Iași)

a) La Răchiți (Valea Bobocului). La circa 2 km sud-vest de sat, pe panta ușor înclinată a Dealului Ciurbeștilor, în punctul denumit La Răchiți, și mai ales în jurul budăielor, s-au cules cîteva fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (fază neprecizată, dar caracterizată, prin existența în pastă a unor păioase), La Tène-ului III (pl. CLXIII/1), perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XII) și dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CLXIII/2).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXIV/1.

b) Dealul Ciurbeștilor — spre Cornești. Pe panta sud-vestică a Dealului Ciurbeștilor, către Cornești, în apropierea izvoarelor, s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Pe același loc s-a descoperit o margine de cahlă și o bucată de minereu de fier, cu suprafața zgurificată. Cercetare N. Zaharia, 1953.

c) Dealul Bîrca (Bîrsanul) I. La circa 2 km sud-vest de sat, pe suprafața plată a Dealului Bîrsanul, numit în mod curent Dealul Bîrca, s-a descoperit o stațiune foarte bogată în resturi arheologice. Aceasta este situată pe marginea

18 Const. Preda, Săpăturile arheologice de la Sîncrăieni, în Materiale, VI, 1959, p. 846, fig. 20/3, și p. 848, fig. 22.

podișului și e cuprinsă între două ravinări care, prin pantele rîpcase de pe cele trei laturi, îi imprimă înfățișarea unei cetățui, dominînd șesurile adiacente.

Fragmentele ceramice descoperite în cuprinsul acestei așezări aparțin îndeosebi La Tène-ului II (?) și La Tène-ului III (cu forme de vase de tip Poiana și Calu aparținînd tipului getic și resturi de amfore de import, pl. XVIII/1-17; CLXII/1-15,17; XIX/1-12,14-33, 35).

În același complex s-au descoperit și cîteva fragmente ceramice cu datare nesigură, putînd aparține La Tèneului III dar eventual și perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.; pl. X1X/13,34; CLXII/16,18).

Pe același loc s-au găsit cîteva bucăți de pietre de rîșniță de formă conică, lucrate din tufuri vulcanice, o mărgică mare de lut, precum și numeroase fragmente de lipituri de perete. În urma unor cercetări repetate în cuprinsul acestei așezări s-au descoperit cîteva mărgele de sticlă albastră cu decor ocelar, o cățuie dacică, precum și resturi de urne și de oase umane calcinate.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXIV, 6.

d) Dealul Bîrca II. La circa 300-400 m E de așezarea din punctul denumit Bîrca I, pe suprafața podișului în ușoară pantă, ca și deasupra marginilor rîpoase ale dealului, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A cu pictură în maniera benzii înguste, pl. XX/1-2 și din faza Cucuteni B), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. XX/3-5), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV și XV-XVI).

Cercetare N. Zaharia, 1953-1956, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXIV, 7.

e) La Iaz. În dreptul unor ușoare mamelonări ale Șesului Bîrca, spre limita nordică a vetrei fostului iaz, și la circa 500 m sud de sat, în săpătura unui șanț de drenaj, s-au descoperit foarte multe fragmente ceramice mărunțite și corodate. Unele dintre acestea provin din vase lucrate dintr-o pastă grosieră cu pleavă și aparțin neoliticului timpuriu (cultura Criș și a ceramicii liniare) 10.

În aceeași țărînă aruncată din săpătura șanțului s-au descoperit și cîteva resturi de vase aparținînd perioadei prefeudale (etapa protodridu, pl. XX/9) și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII, pl. XX/10).

Dintre cele cîteva unelte de silex, găsite pe același loc, se remarcă două gratoare pe vîrf de lamă lată și o lamă fragmentară (pl. XX/6-8), probabil neolitice.

Cercetare N. Zaharia, 1953-1955, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXIV, 2.

f) La Prisacă <sup>20</sup>. La circa 2 km sud-vest de sat, pe Dealul Recea, în locul denumit la Prisacă, situat lîngă un izvor, s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și probabil și dintr-o fază imediat următoare, precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV și XV-XVI, pl. XX, 12-19, 24-26).

Cercetare N. Zaharia, 1953-1955, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXIV, 3.

## 17. Ciurea (jud. Iași)

a) Podișul spre Ciurbești <sup>21</sup>. La vest de stația C.F.R. Ciurea, în marginea podișului dinspre Ciurbești (Dealu lui Vodă), de pe suprafața ogoarelor s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. XX/20,22-23, 27-33).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

b) b) Dealul Cetățuia 22. Pe poala vestică a dealului Cetățuia în fața Fabricii de parchete, deasupra mamelonărilor din preajma Șesului Sturzoaei s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice din perioada pre-

19 Aceste descoperiri sînt menționate și de Eug. Comșa, Betrachtungen über die Linearbandkeramik auf dem Gebiet der Rumänischen Volksrepublik und der angrenzenden gebiete, în Dacia, N.S., III, 1959, p. 43.

<sup>20</sup> Aceluiași punct îi aparțin și alte două descoperiri publicate anterior ca puncte aparte (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXIV, 4-5) sub denumirile de Dealul din Fața

Prisăcii și Fundul Văii de la Prisacă.

<sup>21</sup> Pe același podiș se localizează și așezările care anterior au fost atribuite satelor Lunca Ciurei (N. Zaharia,

op. cit., în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXXIII, 1; idem, în AM, I, 1961, p. 33, 48) și Dumbrava cu Baba Nicula (idem, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, 45 b, c, d).

<sup>22</sup> Pe panta sud-vestică a Dealului Ĉetățuia, denumită și Dealul Lunca, în fața stației C.F.R. Ciurea se cunoaște un punct în care s-au descoperit resturi de vase de la începutul epocii migrațiilor (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, 49 a); acesta pare să fie o continuare a așezării pe care o prezentăm în textul acestui corpus.

feudală (cultura Hlincea pl. XX/34, 39), a feudalismului timpuriu (sec. XI-XII și XIII, pl. XX/35-38, 40-41; XXI/I) și a feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, XV-XVI și XVII-XVIII, pl. XXI/2,4).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

c) Movila lui Ștefan Vodă. Pe terasa inferioară a Pîrîului Nicolina, în dreptul vechii iezături din fața satului Hlincea, de pe ogoarele din jurul Movilei lui Ștefan Vodă s-au adunat fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului (pl. XXI/3), secolului III (?) cu resturi de amfore galben-rozii, secolului IV e.n. (pl. XXI/5-6), perioadei prefeudale (etapa protodridu, sec. VIII-IX, pl. XXI/7-8) și perioadei feudalismului dezvoltat (scc. XV, pl. XXI/9-11 și sec. XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia și Em. Zaharia, 1951, SCȘIași, VII, 1956, fasc. 2, p. 39-40, 76.

d) La Chihan. Pe panta nord-estică a Dealului lui Vodă, pe promontoriul denumit La Chihan, la 1 km S de stația C.F.R., în marginea cartierului Lunca Ciurei, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.; pl. CLXIII/3,8) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Semnalare I. Gugiuman, 1951. Cercetare N. Zaharia, 1954.

e) Poiana din marginea pădurii. În marginea drumului care traversează poiana situată la SE de sat, s-au găsit cîteva fragmente ceramice din pastă gălbuie, albă și cenușie, aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1955, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 40.

f) Mamelonul din jața stației C.F.R. Pe o mamelonare circulară situată pe panta sudică a Dealului Cetățuia, în fața stației C.F.R. Ciurea, s-au cules cîteva fragmente ceramice aparținînd perioadei feudale timpurii (sec. XI-XII, pl. XXI/14) si feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953.

g) Podișul de la Canton. Pe podișul Ciurea, la 1,5 km nord-vest de stația C.F.R., între canton și cariera de nisip din apropiere, s-au descoperit cîteva fragmente de vase aparținînd probabil La Tène-ului III, analoge celor din așezarea dacică de pe dealul Bîrca-Ciurbești, situată la o distanță de 2,5 km, și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII - XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

h) Baba Nicula <sup>23</sup>. La circa 1 km NV de stația C.F.R. Ciurea și la 1 km N de satul Dumbrava, în lungul malurilor rîpoase ale Pîriului Roșa, care trece pe lîngă cele cîteva case ale satului Baba Nicula, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș), Hallstatt-ului timpuriu (pl. XXI/17, 26), La Tène-ului II de tip Lunca Ciurei cu resturi de vase bastarnice și amfore stampilate grecești, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n. (?), pl. XXI/12,15-16; 18-19; CLXIII/4), perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII, pl. XXI/20; CLXIII/5-6) și feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII, pl. XXI/13).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, 45, b.

i) Tinoasa. Pe o mică frintură din terasa de 5-6 m dominînd malurile rîpoase ale Pîrîului Nicolina, în dreptul șoselei Tinoasa, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Criș, pl. XXI/21-24 și a ceramicii liniare de tip cu "capete de note muzicale", pl. XXII/1), din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), din La Tène-ul II de tip Lunca Ciurei (pl. XXI/25; XXII/2-7), în asociere cu o categorie de resturi ceramice din specia bastarnică (pl. XXII/8,13), din La Tène-ul III (pl. XXII/9-12) și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII, pl. XXII/14-16).

Este de notat că acest punct se află la 1 km distanță de Lunca Ciurei, pe malul opus al Pîrîului Nicolina, dincolo de Sesul Sturzoaei.

Cercetare N. Zaharia, 1951-1954, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXXIII, 1.

j) Zane <sup>24</sup>. În jurul cimitirului din sud-estul localității Zane, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A și B), Hallstatt-ului timpuriu (pl. XXII/17-18), La Tène-ului II cu fragmente de vase mari de factură hallstattiană și bastarnice, în asociere cu resturi de amfore grecești din pastă rozie cretoasă, analoge celor din așezarea de la Lunca Ciurei (pl. XXII/19-20), La Tène-ului III

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Probabil tot pe acest loc, în 1874, cu ocazia amenajării șoselei județene, s-a descoperit un obiect de aur, neprecizat ca formă și epocă, din care trei fragmente au fost trimise la MNA (Dos., MNA, 1874, f. 12; Arh. st. Buc., Min. Instr. Publ., dos. 2587/1874, f. 11-13).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Așezare localizată anterior pe teritoriul micului nucleu de sat Zane (N. Zaharia, *op. cit.*, în *SCIV*, VI, 1955, 3-4, p. 905, 59).

(?) (pl. XXII/28), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. XXII/21-25,29), perioadei prefeudale (etapa protodridu pl. XXII/26), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Din cuprinsul așezării provin și numeroase lipituri de perete cu urme de nuiele.

Cercetare N. Zaharia și Em. Zaharia, 1951, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 59; SCȘIași, VII, 2, 1956, p. 45. Asezare semnalată ulterior și în Dacia, NS, III, p. 43.

k) Rîpa și Fîntîna de pe Podiș. La circa 1/2 km SV de stația C.F.R., în lungul rîpii din preajma unei fîntîni, s-au cules fragmente ceramice din neolitic (fază neprecizată a culturii Cucuteni), de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. XXII/27,30), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. XXIII/1,20), din perioada feudalismului timpuriu (sec. XII—XIII, pl. XXIII/18; CLXIII/7) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI, pl. XXIII/3—17, 19, 22).

Pe același loc s-au descoperit lipituri de pereți, resturi de vetre și pietre arse.

Cercetare N. Zaharia, 1951, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, 45, c.

1) Picioru Grani. În lutăria de la poala Dealului Ciurei, situată în punctul denumit Picioru Grani, s-a descoperit o silişte cu resturi ceramice probabil din sec. IV e.n. și din sec. XVII—XVIII (pl. XXIII/21).

Semnalare I. Gugiuman, 1951. Cercetare N. Zaharia, 1955, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, 45, d.

m) Lunca Ciurei. La circa 1,5 km S de stația C.F.R. Ciurea, pe locul denumit Botul Chihanului, situat pe rama nordică a Dealului lui Vodă, între Șesul Tinoasa și marginea nord-estică a satului Lunca Ciurei, în 1952, ca rezultat al cercetărilor arheologice de suprafață, s-a descoperit o întinsă așezare din care s-au cules cîteva resturi de inventar litic, probabil paleolitic, și foarte multe fragmente ceramice aparținînd La Tène-ului II de aspect hallstattian (pl. XXIII/23-25, 27-29, 31; XXIV/3-16; XXV/1-22; XXVI/2-4; CLXIII/9-11, 14), în asociere cu resturi de vase bastarnice analoge celor descoperite în necropola de la Poenești 25, ca și din alte părți ale Moldovei și ale R.S.S. Moldovenești (pl. XXV/5; XXVI/6-19, 21-25, 27, 30; CLXIII/12-13,15).

O categorie ceramică aparte o formează fragmentele de amfore asociate în același timp și cu resturi de amfore grecești, cu mănușile stampilate (pl. XXIV/17—18; CLXIII/19) <sup>26</sup>. Din cele 145 de fragmente culese de pe suprafața cercetată, 139 provin din amfore rhodiene și numai 6 aparțin altor centre de producție, necunoscute. Resturile acestor amfore sînt lucrate din pastă cretoasă, de culoare galben-rozie sau alb-gălbuie, un singur fund diferind prin pasta densă nisipoasă și prin culoarea roșie-violacee.

Ceramicii de import îi aparțin și trei fragmente de vase grecești din pastă fină, neagră cu luciu metalic.

Un aspect cu totul deosebit îl prezintă cele cîteva fragmente de vase în a căror pastă intră o mare proporție de grafit. Pereții acestora sînt groși, de culoare plumburie, și cu exteriorul decorat cu striuri verticale neregulate (pl. XXVI/1).

Printre resturile ceramice descoperite în această așezare se găsește și un fragment de obiect din argilă, de secțiune rectangulară și prevăzut cu o perforație incompletă (pl. CLXIII/17), neprecizat ca utilizare.

La Tène-ul III este reprezentat prin puține fragmente de vase lucrate la roată, din pastă cretoasă cenușie sau gălbuie (pl. XXIII/26; XXVI/26, 28-29; CLXIII/16,18), asociate cu resturi de amfore (pl. XXVI/20).

Din perioada prefeudală este un singur rest dintr-o margine de borcan cu buza alveolată, aparținînd probabil culturii Hlincea.

Perioada feudalismului timpuriu este reprezentată printr-un fragment de borcan de tip Răducăneni (sec. XI-XII, pl. XXVI/31), iar perioada feudalismului tîrziu prin fragmente de vase din sec. XVIII.

Pe același loc s-a mai descoperit și o fusaiolă plată fragmentară, lucrată dintr-un ciob roșu (pl. CLXIII/20), bucla unei catarame de fier (pl. XXVI/32), precum și fragmente dintr-un cuțit (pl. XXVI/33). Numeroase lipi-

26 Radu Vulpe, op. cit., în Materiale, I, 1953, p. 310 și urm.; idem, Le problème des bastarnes à la lumière des découvertes archéologiques en Moldavie, în Nouvelles études d'histoire, 1955, p. 103 și urm.; G. B. Fedorov, Arheologia din R. S. S. Moldovenească privind mileniul I al e.n., în SCŞIaşi, VIII, 1957, 1, p. 160; idem, Rezultatele și problemele principale ale cercetărilor arheologice din nord-vestul U.R.S.S. referitoare la primul mileniu al e.n., în SCIV, X, 1959, 2, p. 375; idem, Hacenenue Прутско-Днестровского межодурецья, în MIA, 89, 1960, p. 54; vezi și

M. A. Romanovskaia, Селищие Лукашевка, în SA, 3, 1962, p. 296.

<sup>26</sup> Așezarea și în special această categorie ceramică au fost prezentate într-o comunicare la Filiala Iași a Academiei în 1953 de către D. Tudor în colaborare cu N. Zaharia și Emilia Zaharia; în același an D. Tudor a comunicat Academiei însemnătatea acestei descoperiri (D. Tudor, Amfore elenistice descoperite în adîncul teritoriului R.P.R., în SRIR, I, 1954, p. 81–88).

turi de perete, pietre, oase și bucăți de zgură, dintre care unele metalice, sînt împrăștiate pe suprafața ogoarelor, în cuprinsul unor pete ovale, de culoare cenușie. Pe acest loc în 1954 s-a efectuat un sondaj stratigrafic 27.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXXIII, 1.

#### 18. Cîrjoaia, com. Cotpari (jud. Iași)

a) La Bivolărie. Din rîpa de pe stînga Pîrîului Cîrjoaia, aproape de debuşeul acestuia în Bahlui, lîngă Gospodăria din marginea estică a satului, loc denumit La Bivolărie, s-au cules fragmente cera mice din Hallstatt, din La Tèneul II și eventual din La Tène-ul III, uneori cu urme de pictură roșie (pl. XXVII/1-4), dintre care unele analoge cu cele descoperite pe Dealul Bîrca-Ciurbesti, din perioada prefeudală (etapa protodridu), precum si din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. XXVII/5-7, și sec. XVII).

Pe același loc s-a descoperit și un fragment din lama unui cuțit de fier (pl. XXVII/10). Cercetare N. Zaharia si Dan Teodor, 1958.

b) Pe pîriu, în vatra satului, În marginea sudică a satului, în malul înalt din stînga Pîriului Cîrioaia, s-au identificat două gropi de bordeie secționate de o rîpă. De pe fundul uneia din aceste gropi, adîncă de 1,5 m, s-au cules cîteva resturi de borcane lucrate la roată, din sec. XII-XIII (pl. XXVII/8); din dărîmăturile acelorași maluri provin si alte cîteva fragmente ceramice din pastă cenusie si cenusie-negricioasă din sec. XV (pl. XXVII/9, 11) si sec. XVIII (pl. XXVII/12).

Cercetare N. Zaharia și Dan Teodor, 1958.

#### 19. Cîrlig, com. Popricani (jud. Iași)

a) Vatra satului 26. Pe suprafața interfluviului format de Pîrîul Cîrlig cu · Pîrîul Ciric, la circa 100 m sud de biserică, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice, dintre care unele în cuprinsul unor cenuşare, iar altele în portiunea mai joasă, dinspre ses. Aceste fragmente aparțin neoliticului timpuriu (cultura Cris, pl. XXVII/13,17), sfirsitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. XXVII/14-16.18-23; CLXIII/21-23; CLXIV/1-5) si probabil La Tèneului II.

Verificare N. Zaharia, 1954, SCSIași, Sect. III, VII, 1956, fasc. 2, p. 10.

b) La N de sat. Pe pantele estice ale Dealului Cîrlig, la 1 km nord de sat, s-au cules cîteva fragmente ceramice care par să aparțină sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), precum și un fragment dintr-o lamă de silex albăstrui patinat. Aceste resturi se găsesc sub formă de împrăstieri distantate, fără a se putea preciza locul unei asezări.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

c) Dealu lui Popa Ioan. La nord-est de sat, pe o frîntură de podiș de sub muchia nordică a Dealului Cîrlig, într-o poziție dominantă, în țărîna rezultată din săpăturile unor transee vechi s-au descoperit aschii și lame de silex patinat, aparținînd paleoliticului final și fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (fază neprecizată), de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

### 20. Cogeasca Veche, com. Letcani (jud. Iași) 29

- a) La Lutărie. Pe poala sudică a Dealului Crucii, denumit și Dealul Rusilor, în lutăria de lîngă Iazul Cogeasca, s-a descoperit o așezare din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Cris) și dezvoltat (fazele Cucuteni A și B, pl. XXVIII/1-8), secolului III e.n. și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII).
- <sup>27</sup> M. Petrescu-Dîmbovița și colaboratori, Santierul arheologic Trusesti, capitolul Lunca Ciurei redactat de A. Nitu, în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 183 și urm.
- 28 Pentru cercetările de suprafață de pe acest loc vezi : C. Cihodaru, R. Vulpe, R. Petre, St. Kiss, Cercetările arheologice de la Suletea și Bîrlălești (r. Murgeni), în SCIV II, 1951, 1, p. 228; Recunoașteri arheologice în Valea Jijiei și a Bahluiului, capitol redactat de A. Nițu, în SCIV,
- III, 1952, p. 32. Pentru descoperirile de la sfîrsitul epocii bronzului de pe acest loc vezi și M. Petrescu-Dîmbovița, Contribuții la problema sfîrșitului epocii bronzului și începutului epocii fierului în Moldova, în SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 445 si fig. 3, 1-2).

<sup>29</sup> M. Petrescu-Dîmbovița (op. cit., IV, 1953, 3-4, p. 446) menționează descoperiri de la sfîrșitul epocii

bronzului la sud de sat, fără alte precizări.

În cuprinsul aceleiași lutării s-au mai găsit : un fragment dintr-o lamă de silex nepatinat, un împungător de os, un corn de bovideu, precum și un fragment din cutia craniană a unui schelet omenesc, cu aspect de vechime.

Semnalare I. Gugiuman, 1950. Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 41, b.

b) La Moară (Dealul Rușilor). La jumătate km est de sat, pe suprafața în pantă a unui hîrtop cu largă deschidere spre fostul iaz Cogeasca, loc denumit La Moară, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua), dintre care unele par să indice legături cu grupul Costișa-Belopotok anterior culturii Noua (pl. XXIX/1-2,4), din Hallstatt (pł. XXIX/3), probabil din La Tène-ul II (pl. XXIX/10; CLXIV/6), de la înce-putul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. XXIX/5-9,12,14-16,18), printre care și unele care par să aparțină unei perioade mai noi (sec. V e.n.), din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XII) și dezvoltat (sec. XVII-XVIII, pl. XXIX/17, 19-30).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 41, e.

- c) Poarta Hăsnășenilor. Pe suprafața netedă a platoului din marginea sud-vestică a satului, în stînga drumului care duce spre Hăsnășeni, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudale timpurii (sec. XI-XIII). Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 41, a.
- d) La Coșere. Pe muchia dealului situat la sud-vest de sat, în locul denumit La Coșere, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. XXIX/31) și de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. XXX/1-5).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

e) La Bedreag. La Țarina din vestul satului, în livada de lîngă pădurea Bedreag, s-au descoperit cîteva frag-i mente ceramice, dintre care unele provenind din vase de la începutul Hallstatt-ului.

Semnalare I. Gugiuman, 1951.

- f) La Podiș. Pe o suprafață dreptunghiulară cu pante rîpoase, izolată oarecum din podișul de pe Dealul Cruci (Dealul Rușilor), aproape de cărarea care duce de la Lețcani spre Cogeasca Veche, s-au cules numeroase fragmente ceramice din La Tène-ul III, analoge celor descoperite la Dealul Bîrca-Ciurbești (pl. XXIX/13; XXX/6, 11, 13, 14), și din perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. III e.n., pl. XXX/7-10, 15, 19; CLXIV/7-9).
  - O gresie prismatică este prevăzută cu cîte o şănțuire îngustă pe două din suprafețele active (pl. XXX/18) Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 41, d.
- g) La Fintina Lungului. Pe panta sud-estică a Dealului Crucii, aproape de Fintina Lungului, la circa 10 m înăltime față de șesul Bahluiului, pe suprafața unor mamelonări produse prin alunecările de pantă, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Criș, pl. XXX/16-17), de la sfîrșitul bronzului sau eventual de la finceputul Hallstatt-ului (pl. XXX/12), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din vremea culturii Hlincea (pl. XXX/20).

Numeroasele lipituri de perete descoperite în cuprinsul acestei așezări păstrează urme de nuiele subțiri. Cercetare N. Zaharia, 1953.

h) Dealul Movilenilor. Pe panta vestică a Dealului Movilenilor, nu departe de fazul Cogeasca, s-au descoperit cîteva așchii de silex; dintre acestea, una cu vernis gălbui și retușe laterale ar putea aparține paleoliticului mijlociu, iar altele cu ușoară patină albăstrie sînt din paleoliticul superior (aurignacian final).

Cercetare N. Zaharia, 1953.

### 21. Cornești, com. Miroslava (jud. Iași) 30

a) Boaghea. La nord-vest de sat, pe pantele nord-estice ale piciorului Dealului Cotomănoaei, care se detașează din Dealul Podișului către sud-est, spre valea Boaghea, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice corodate de la sfîrșitul Hallstatt-ului, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), ca și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXV, 1-2; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 42, a.

<sup>30</sup> Un alt punct cunoscut în preajma acestei localității din sec. XVII—XVIII, atribuit anterior localității Dancaș este cel din coada iazului Ezăreni, cu resturi de locuire (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, nr. 44).

b) Vatra Satului. La gura văii Boaghea, larg deschisă în marginea nord-estică a satului, prin desfundarea şanțurilor șoselei s-a scos la iveală o pătură de depuneri cenușease cuprinzînd numeroase fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII). Resturile arheologice se găsesc dispersate pînă în marginea vetrei unui fost iaz (Iazul Vetrei) din care nu au rămas decît urmele iezăturii.

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXV, 3; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 42, b/

#### 22. Costești-Tg. Frumos (jud. Iași)

a) Pietrăria din Valea Halnei <sup>31</sup>. La 1 km nord-est de Crivești, pe pantele estice ale Dealului Pietrăriei (D· Viei), în apropierea carierelor de piatră ș-au cules fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Criș), din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), de la sfirșitul epocii bronzului și eventual începutul Hallstatt-ului (pl. XXX-21-25; XXX/1), în asociere cu un fragment de cosor (Krummesser) din șist verzui și probabil, din perioada cores. punzătoare provinciei Dacia (sec. II-III, pl. XXXI/2-8).

Anterior în cuprinsul carierei de piatră de pe acest loc s-au descoperit două tezaure de monede romane imperiale de argint 32.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 43, e.

b) La Cier 33. În locul denumit Cier, situat în preajma satului, s-au descoperit numeroase lipituri și resturi de vase aparținind neoliticului dezvoltat (fază cucuteniană neprecizată).

Cercetare Corneliu Mateescu și N. Zaharia, 1954.

c) Vatra satului. Atit pe terenul din jurul Școlii generale, cît și pe pantele estice ale dealului, în lungul văii și mai ales în grădina de zarzavat a școlii, s-au cules numeroase fragmente de vase cucuteniene din fazele A și B, precura și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.). În aceeași așezare, în 1943 s-a efectuat o săpătură într-o necropolă de incinerație, dezvelindu-se un număr de morminte din sec. IV—V e.n.

Cercetare Corneliu Mateescu și N. Zaharia, 1953.

#### 23. Cotnari (jud. Iași) 34

a) Vatra satului. Pentru stabilirea vechimii așezării feudale de la Cotnari, s-au cercetat sectoarele satului din preajma bisericii lui Ștefan cel Mare, din jurul ruinelor bisericii catolice și ale curții lui Despot Vodă, precum și rîpa de la poala vestică a Dealului lui Baltă.

În preajma bisericii lui Ștefan Vodă s-au descoperit fragmente de vase și cahle, din sec. XV—XVI (pl. XXXI/9-11,13-15,17, 20; XXXII/7,10), analoge celor descoperite la Curtea Domnească-Iași și Suceava, sau în așezările de la Galata, Aroneanu, Podu Iloaie etc., și din sec. XVII—XVIII (pl. XXXI/12, 16, 18, 22-23; XXXII/1,5,8,11).

Numeroase lipituri de perete cu urme de pari și de nuiele, fragmente din conducte de apă cu interiorul uneori smălțuit, precum și bucăți de zgură metalică completează inventarul descoperit în acest punct al așezării.

<sup>81</sup> Așezarea publicată anterior ca aparținind localității Crivești (N. Zaharia, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903). Pentru cercetările mai vechi de pe teritoriul acestei localități vezi: C. Mătasă, Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 37; C. Mateescu, în RPAN, II-III, 1940, p. 63 și urm.; V. Ciurea, Muzeul Fălticenilor. Contribuții la preistoria jud. Baia, stațiunea Costești, Fălticeni, 1938.

<sup>32</sup> O parte dintr-unul din aceste tezaure s-a publicat anterior (D. Tudor, *Tezaurul de denari împeriali romani de la Muntenești*, în SCŞIaşi, III, 1954, 3-4, p. 386).

<sup>33</sup> În această așezare s-au efectuat sondaje de către V. Ciurea în 1937 și 1939 și de către C. Mătasă în 1939. Săpături sistematice au avut loc în 1943 sub conducerea Ecat. Vulpe. Toate aceste lucrări sînt menționate, op. cit., în RPAN, 1942 și 1943, p. 37-38.

34 Pentru unele descoperiri de la Cotnari vezi Th. Burada, Satul Cotnari, în gazeta Evenimentul, 11. IV.1938; Const. Moisil, Produsele industriei preistorice, în BCMI, 1911, IV, 13, p. 84; O. Tafrali, în AArh, 9-10, 1933-1934, p. 54 (un vas de bronz cu capac); B. Slătineanu, Ceramica de la Cotnari, în Revista Fundațiilor, octombrie 1938; Repertoriul monumentelor de artă din timpul lui Stefan cel Mare, Bucuresti, 1958; Corina Nicolescu, La céramique roumaine émaillée du moyen-âge à la lumière des dernières recueilles byzantines, în Byzantino-Slavica, XXXI, 1960, 2, p. 14, pl. 11. De asemenea, pentru valul de pămînt ce trece pe lîngă această localitate vezi V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane, p. 164 și P. Polonic, Acad. Rom., ms., nr. 22/1940, vol. III, caet 3, fila 12, iar pentru descoperirea de monede și bulgări ștampilați de aur, cf. Const. Moisil, BSNR, XVII, 41-42, 1922, p. 59.

În sectorul din jurul ruinelor bisericii catolice și al curții lui Despot Vodă 35, ca și în rîpile deschise pe aceeași pantă a dealului, în jurul acestor ruini s-au descoperit fragmente ceramice aparținind sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. XXXI/21; XXXII/2-3,6), Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (cultura Sintana de Mureș-Cerniahov, pl. XXXII/4) și perioadelor feudalismului timpuriu (sec. XIII-XIV, pl. XXXII/9) și dezvoltat (sec. XV-XVI și XVII-XVIII).

b) Tiglele lui Baltă. Pe dealul denumit Țiglele lui Baltă și Dealul Țiglăelor, de pe cele trei mamelonări înșiruite pe culmea sa s-au adunat așchii de menilit și silex patinat, precum și numeroase lame microlitice aparținînd probabil paleoliticului final, precum și resturi ceramice de la începutul epocii bronzului (faza Foltești-Schneckenberg, pl. XXXII/15,17) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI). Pe lîngă acestea s-au găsit și bucăți mari sau mărunțite de lipituri de perete și din vetre, uneori sub formă de plachete, împrăștiate sporadic pe suprafața dealului.

În deschiderile unor săpături de carieră, prin care s-a distrus temelia unei zidării de piatră, dintr-o vreme neprecizată, s-au putut identifica două pături de depuneri cu resturi arheologice corespunzînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A și B) și sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), depuneri separate prin lespezi plate de piatră și printr-o slabă depunere de sol negru nisipos.

Pe versantul vestic al aceluiași deal, s-au cules fragmente de vase și de cahle din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. XXXIII/2,6), analoge celor descoperite la Hîrlău, și din sec. XVII-XVIII (pl. XXXII/14). În preajma unor gropi de lut s-a descoperit un capăt de femur omenesc cu aspect de vechime.

Cercetare N. Zaharia și Em. Zaharia, 1957. Pentru resturile paleolitice vezi N. Zaharia, op. cit., AM, I, 1961, p. 32, a.

c) Şesul Ţiglăului 36. Pe poala sudică a Dealului lui Baltă, la 0,5 km SE de sat, în marginea șesului Bahluiu-lui, pe locul denumit Șesul Țiglăului, în săpăturile unor tranșee vechi din apropierea drumului care duce spre sat, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd perioadei de tranziție de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești), Hallstatt-ului (pl. XXXIII/17; XXXIII/5, 7, 12), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n. pl. XXXIII/1) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV, XV-XVI și XVII-XVIII). Se pare că acesta este punctul în care, anterior, s-au descoperit două celturi și două săgeți de bronz cu trei muchii.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1957.

d) La Podul de Lemn. În malul stîng al Bahluiului şi în apropierea podului de lemn situat la 200 m nord de stația C.F.R., la o adîncime de 0,20 m, în solul ars, amestecat cu cărămizi şi oase de animale, s-au descoperit resturi de vase din pastă portocalie din sec. XV—XVI (pl. XXXII/12—13).

La 100 m spre sud de acest punct, în același mal, și la 1,60 m adîncime, sub nivelul șesului, s-a descoperit o parte din scheletul unui animal de talie mare (probabil cerb), sub care s-au găsit fragmente de vase atipice din vremea orînduirii comunei primitive.

Cercetare N. Zaharia și I. Gugiuman, 1957.

e) La Via Veche. În partea nord-estică a satului, pe terenul Gospodăriei viticole, loc denumit La Via Veche, s-au descoperit fragmente ceramice din neolitic (fază neprecizată), din Hallstatt (pl. XXXIII/3), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV și XVII—XVIII, pl. XXXIII/4).

Cercetare Al. Andronic si Emilia Zaharia, 1957.

f) Podu lui Ștefan Vodă. În dreapta drumului ce duce spre satul Buhalnița, pe ogoarele din apropierea Podului lui Ștefan Vodă, s-au cules cîteva fragmente ceramice dintr-o fază neprecizată a comunei primitive (pl.XXXIII/8) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. XXXIII/10, și sec. XVII).

Cercetare Al. Andronic și Emilia Zaharia, 1958.

g) Dealul Cătălina <sup>37</sup>. La 1 km vest de sat, pe platoul cu margini abrupte situat pe dealul Cătălina de unde privirea domină întreaga regiune, s-a descoperit o așezare întărită, întinzîndu-se pe o suprafață de circa 4,5 hectare, Atît valul cît și șanțul sînt relativ bine păstrate, denivelările lor atingînd pe alocuri circa 3 m înălțime.

<sup>36</sup> Unele informații asupra altor vechi zidării au fost aduse de către V. N. Drăghiceanu, Antichitățile din Cotnari, în BCMI, XXVII, 1934, p. 37-38); idem, Cercetări noi la Cotnari (BCMI, XXVIII, 1935, 84, p. 77).

<sup>36</sup> Pentru aceste descoperiri cf. Const. Moisil, BCMI, IV, 1911, fasc. 13, p. 84, precum şi unele informaţii transmise de I. Nestor şi D. Berciu pentru repertoriul arheologic al Academiei.

al Academiei.

37 Este posibil ca de ne a

37 Este posibil ca de pe acest loc să provină și o statuetă de bronz a lui Apollon, descoperită în 1834 sau 1835 în fosta vie a lui Statakiu, precum și alte resturi de locuire cucuteniană, din a doua etapă a fierului și din perioada feudală timpurie, dintre care unele s-au găsit prin sondajele lui D. Butculescu, 274/D MMB și 274/B, 54-55; V. Tufescu, în BSRG, LVI, 1937, p. 184; Epoca, 3 iunie 1911; P. Polonic, Acad. Rom., ms. nr. 22/940, vol. III, caiet 2, fila 57. Vezi, de asemenea, pentru descoperirile cucuteniene de pe Dealul Zlodica, M. Herovanu, CNA, XVII, 1943, p. 183 și urm. În afară de aceste sondaje, tot pe teritoriul comunei Cotnari, s-au făcut unele cercetări mai vechi și la Ceplenița (Const. Moisil, op. cit., în BCMI, 1909, ianuarie-martie, p. 118).

În afara și în interiorul acestui loc întărit, s-au cules piese litice din paleoliticul superior și fragmente ceramice neolitice (faza Cucuteni A), masate în lungul marginii estice a podișului și mai puține în cuprinsul așezării. Aceleiași vremi i se pot atribui și cîteva podine de locuințe, descoperite în parte prin exploatarea nisipului, la adîncimi variind între 0,20 și 0,25 m.

Alte numeroase resturi de vase aparțin perioadei tîrzii a epocii halstattiene (pl. XXXIII/11,13-18,20; XXXIV/1-7).

Fragmentele ceramice de tradiție hallstattiană, descoperite în această așezare întărită, aparțin unei faze de locuire anterioare celei de la Lunca Ciurei și prin analogie cu resturile ceramice corespunzătoare din așezarea de la Butuceni (R.S.S. Moldovenească) datează probabil din sec. IV—III î.e.n. 38.

Ceramica de import este reprezentată prin fragmente de amfore mari cu corpul globular (pl. XXXIII/21). Din aceeași grupă și perioadă pare să facă parte și un fragment de vas fin de culoare neagră, avînd exteriorul acoperit cu lustru negru intens, probabil de origine grecească. La Tène-ului III îi aparțin puține fragmente de vase analoge celor descoperite la Costești și datate la sfîrșitul La Tène-ului III (pl. XXXIII/22).

La circa 300-400 m sud de această așezare, pe suprafața plată a unei trepte mai coborîte a dealului, într-o groapă din care s-a dezrădăcinat un arbore, s-au descoperit cîteva fragmente de vase din pastă poroasă, de culoare gălbuie, precum și altele din pastă fină olive, care aparțin La Tène-ului III, iar din țărîna săpăturii s-au cules cîteva fragmente de oase calcinate.

Pe ogoarele din cuprinsul așezării s-au descoperit și fragmente de vase aparținînd sec. XVII-XVIII.

În pămîntul aruncat din săpăturile carierelor de nisip și piatră s-au descoperit bucăți mari de zgură metalică, numeroase lipituri arse de pereți, precum și o mare cantitate de oase de animale.

Semnalare I. Gugiuman și N. Barbu, 1950. Cercetare N. Zaharia, 1956. Verificat de colectivul Muzeului de istorie a Moldovei, 1957. Pentru resturile paleolitice, AM, I, 1961, p. 32,38, b.

## 24. Cristești, com. Holboca (jud. Iași)

a) În Braniște. Pe întinsul șes al Braniștei, la circa 1,5 km SE de sat, în Lunca Țuțorei, pe unul din grindurile dintre Bahlui și Jijia, acoperit prin aluvionări recente (după sec. XVI), cu ocazia săpării canalului pentru conducța de alimentare a Iașilor cu apă din Prut s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), din La Tène-ul III sau eventual din perioada corespunzătoare provinciei Dacia și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII).

În țărîna rezultată din săpăturile pentru conductă s-au găsit numeroase fragmente de lipituri arse și pietre. Din informațiile lucrătorilor de pe șantier, reiese că în același loc s-au distrus și cîteva morminte cu schelete în poziție creștină. Într-unul din aceste morminte s-a descoperit o monedă de argint de la Sigismund al III-lea, din emisiunea anului 1590.

Ulterior, pe unele grinduri cuprinse între meandrele de divagare răsfirate pe mari distanțe în Șesul Vladnicului, s-au descoperit și alte trei siliști din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1956.

b) La Podul de Fier, canton 202. La circa 300-400 m sud de sat, într-o ravină care secționează terasa inferioară a interfluviului Jijia-Bahlui, s-au descoperit două vetre distruse și cîteva fragmente ceramice hallstattiene atipice, unul singur din specia brun-cărămizie avînd analogii cu cele descoperite în așezarea Cătălina-Cotnari și datate în sec. IV-III î.e.n., precum și din sec. III e.n., dintre care se remarcă o margine de urnă de tip Poenești, cu vopsea roșie pe ambele fețe.

Ulterior, la circa 400 m de acest punct, în cuprinsul unei movile plate, distruse prin arătură adîncă, s-au descoperit trei amfore romane din aceeași vreme.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

c) Dealul Zăvoiului. Pe un promontoriu al terasei inferioare din stinga Bahluiului, la 2 km E de Holboca și la 1,5 km SV de Cristești, promontoriu care poartă numele de Dealul Zăvoiului, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), din secolul III e.n., cu resturi de amfore cu vopsea roșie, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), dintre care unul cu decor stamp lat în formă de palmete.

<sup>38</sup> G. B. Fedorov, op. cit., in MIA, 89, 1960, p. 25,

Pe aceiași loc, în malurile unei rîpi deschise, între Dealul Zăvoiului (Dealul Cristești) și Dealul Covaș, încă din anul 1943, cu ocazia nivelării șoselei Iași-Ungheni, s-au distrus cîteva morminte, despre care abia după trecere de cîțiva ani s-au obținut oarecare informații.

În 1955, în aceeași rîpă, în mod întîmplător s-a descoperit un mormînt sarmatic <sup>30</sup>. În urma unei săpături de salvare s-a constatat că scheletul era orientat NNV 345°—SSE 165°, întins pe spate, cu brațele pe lîngă corp, conținînd un inventar redus, constînd dintr-un ulcior mic de argilă lucrat cu mîna, situat la dreapta craniului, o mărgică prismatică de agat de culoare cafenie, în dreptul vertebrelor cervicale, patru perle de calcit alb-vinețiu, în dreptul coastelor, la cot și falangele mîinii, alături de o perlă de sticlă verde și o fusaiolă lîngă laba mîinii drepte (pl. XXXIV/15; CLXIV/18). În lungul gangurilor rozătoarelor s-a mai descoperit o mărgică tubulară din sticlă verde, imitație bună de smarald, alta rotundă din aceeași pastă sticloasă și o perlă din carneol.

Este de remarcat că resturile unei așezări foarte bogate în materiale arheologice din acecași vreme se găsesc la circa 300 m mai spre vest, în raza satului Holboca.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953.

d) La N de Stația C.F.R. Pe terasa inferioară a Jijiei, la 200 m nord de stația C.F.R., cu ocazia unor săpături pentru nivelarea șoselei executată în 1942, s-au distrus mai multe morminte aparținînd începutului epocii migrațiilor. Sesizindu-se Muzeul de antichități din Iași, s-a putut salva în parte un singur mormint conținind un schelet orientat N-S. Din inventarul acestui mormint făcea parte, printre altele, un vas din pastă firă (pl. XXXIV/11), aparținind grupului Sintana de Mureș-Cerniahov.

Cercetare colectivul şantierului Valea Jijia 1951. Raport A. Nitu, SCIV, III, 1952. Verificare N. Zaharia, 1956.

#### 25. Criveşti, com. Strunga (jud. Iași)

a) Rîpa de la Şipot 40. În marginea nordică a satului, atît pe platoul din dreptul bisericii şi a Curților Buhuşoaei cît şi pe un pinten al dealului, care pătrunde în sat, în dreptul unui şipot cu debit mare, s-au cules foarte multe
fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu 41 (cultura Criş, pl. XXXIV/9-10, 12-13), Hallstatt-ului (pl.
XXXIV/17-18) şi începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. XXXIV/16).

Resturi de locuire din fazele mai sus menționate se observă și în depunerile de mîluri din malurile rîpei deschise de apele torențiale la circa 200 m N de Șipot, unde, în livezile și grădinile fostei curți a Buhușoaei se află biserica satului, monument din sec. XVII, cu morminte acoperite cu pietre funerare, pe care se mai păstrează inscripțiile slavone. În jurul acestui monument s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu și dezvoltat, Hallstatt-ului, La Tène-ului cu elemente de tip bastarnic (pl. XXXIV/14) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII, pl. XXXV/1,3; CLXIV/15).

În același loc s-a descoperit și o fusaiolă fragmentară (pl. XXXV/2).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

b) Pe pîriu. În marginea sud-estică a satului, în urma unui puhoi, în albia Pîrîului Criva s-a descoperit o cruce de piatră cu inscripție slavonă și decorată cu motive astrale. Locuitorii au înfipt această cruce lingă șosea, aproape de locul unde a fost găsită.

Cercetare N. Zaharia, 1954.

- c) La Cetate 43. În marginea sud-vestică a satului, pe un picior plat al podișului denumit Dealul Cetății, izolat în parte și prin eroziune, se află o mică întăritură de pămînt, înconjurată cu val și șanț. Forma acesteia este oval-alungită, cu tendința de a deveni poligonală, cu axul mare de circa 80-90 m și cu cel mic de aproximativ 40-50 m. Şanţurile sînt destul de evidente și au o întrerupere spre sud-est, unde se face legătura cu podișul.
- 39 Descoperire semnalată de către I. Donisă şi A. Saraiman de la Secția de geografie a Universității "Al. I. Cuza" din Iași.
- <sup>40</sup> Acest punct, sub denumirea de Podișul de deasupra satului Găureana, cu mențiunea în plus că cuprinde și resturi de vase din La Tène-ul II, a fost atribuit anterior teritoriului satului Găureana (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 43 a).
- <sup>41</sup> În afară de resturile ceramice de tip Criş, pe acest loc s-au mai semnalat și altele aparținînd culturii ceramicii liniare (cf. N. Zaharia, op. cit., SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903). Semnalat ulterior și de Eug. Comșa, în Dacia, N.S., III, 1959, p. 44.

42 Pentru această "cetate" vezi Odobescu, Cest., VII, 94; VI. Dumitrescu și colaboratori, Hăbășești, 1950, în

SCIV, II, 1951, p. 93.

O ravinare care a surpat o porțiune din valul și șanțul de pe latura estică a scos la iveală o săpătură de bordei de pe vatra căruia s-au cules fragmente ceramice din Hallstatt sau eventual din La Tène-ul II (pl. XXXV/4-5, 7, 10-11).

Mai multe fragmente de lipituri arse, pietre dispuse sub formă de pavaj, cărbuni, oase și cenușă indică o pătură de cultură bine individualizată.

Un tranșeu vechi, traversînd în lung suprafața delimitată prin șanțuri, a scos la iveală cîteva fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII), zăcînd într-o pătură adîncă de 0,25-0,35 m față de suprafata solului.

După elementele ceramice descoperite, se poate presupune că această cetate face parte din seria cetăților de pămint hallstattiene tirzii de pe teritoriul Moldovei.

Cercetare C. Cihodariu, 1951 și N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 43, b.

d) La Holm  $^{43}$ . În marginea sud-estică a satului, pe Holmul cuprins între pîraiele Criva și Găureana, terminat cu un mic platou, distrus în cea mai mare parte prin exploatarea nisipului și a pietrei de carieră, s-au cules două fragmente de lame microlitice din rocă menilitică, aparținînd probabil sfîrșitului paleoliticului, și foarte multe fragmente ceramice din faza Cucuteni A-B (pl. XXXVI/1-4, 6-9), pictate în stilurile  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$   $\gamma_1$  și  $\gamma_2$ , în asociere cu elemente ceramice de tip Cucuteni C (pl. CLXIV/13), precum și din Hallstatt.

Cercetare H. Dumitrescu, 1950 și N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 43, c.

e) Interfluviul Criva-Haina. La jumătate km est de sat, pe poala pantei cuprinsă în interfluviul format din piraele Criva și Haina, de pe suprafața ogoarelor s-au cules mai multe fragmente ceramice aparținind neoliticului timpuriu (cultura Criș și a ceramicii liniare), sfirșitului epocii bronzului și eventual începutului Hallstatt-ului, precum și perioadei feudale tirzii (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

f) La Hirtop-spre Budăi. În partea dreaptă a drumului care duce din Crivești spre Movileni, la vest de carierele de piatră, pe mamelonările unui hîrtop cu mai multe etaje de alunecare, ca și pe marginea podișului din stînga pîrîului Criva, s-au descoperit cîteva așchii din silex cu patină și vernis avansat, probabil din paleoliticul mijlociu, precum și mai multe fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A (?): pl. XXXV/17 și A-B, stilurile  $\alpha_1$  și  $\beta_1$ : pl. XXXVI/5; CLXIV/12). Altele aparțin fazei Cucuteni B și speciei Cucuteni C (pl. CLXIV/13).

Numeroase sînt resturile de vase din perioada de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horo-diștea-Foltești, pl. XXXV/13) și de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua).

În afară de acestea, altele aparțin sec. III (cultura Poienești, pl. XXXV/12), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. XXXV/8; CLXIV/10) și culturii Hlincea (pl. XXXV/6, 9, 18; CLXIV/14). Printre obiectele descoperite se află și o cute de gresie (pl. CLXIV/17).

Cercetare N. Zaharia, 1955. Pentru resturile paleolitice vezi AM, I, 1961, p. 32, 42.

g) Valea Cireșului. La 2 km NE de sat, pe Valea Cireșului, aproape de deschiderea acesteia în pîrîul Haîna. În săpăturile carierelor de nisip, în cuprinsul unei întinse așezări s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt-ul timpuriu, din sec. III sau IV e.n. și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Resturile arheologice mărunțite, împrăștiate pe suprafața podișului, sînt mai frecvente către pantele ripoase ale văii.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

#### 26. Cucuteni, com. Letcani (jud. Iași) 44

a) Dealul Cucuteni. Pe suprafața unei mici platforme situate pe vîrful Dealului Cucuteni, înclinată spre SE și avînd marginile rîpoase pe două laturi, s-au descoperit mai multe fragmente ceramice puternic corodate, aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A) și probabil și unei alte faze neprecizate ale aceleiași culturi, precum și resturi de figurine antropomorfe de tip Cucuteni A și B (pl. XXXV/15; CLXIV/16).

43 Din informațiile lui H. Dumitrescu, de pe acest loc, la SE de sat, în prelungirea Dealului Viilor, mai provin şi resturi de locuire din faza Cucuteni B, păstrate la MNA.

44 Din açeastă localitate provine și un tezaur conținînd

obiecte de podoabă din secolul XVII, vezi Eug. Neamțu, Tezaurul de obiecte din secolul al XVII-lea descoperit la Cucuteni-Lețcani (r. Iași), în AM, IV, 1966, p. 327 si urm.

Din jurul aceluiași sat provine și un tezaur de obiecte din argint din sec. XVII, aflat în colecția Muzeului de istorie a Moldovei.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 21, a.

- b) Terasa din sudul satului. Pe terasa joasă de la S de sat, sub poala vestică a Dealului Cucuteni, s-a descoperit o așezare cu resturi de vase de la sfîrșitul epocii bronzului și eventual începutul Hallstatt-ului (pl. XXXV/14). Semnalare I. Gugiuman 1950. Cercetare N. Zaharia, 1955.
- c) Terasa din nord-estul Dealului Cucuteni. Pe terasa inferioară, cu margini abrupte, spre fosta vatră a Iazului Cucuteni, la poala nord-estică a dealului cu același nume, s-au descoperit fragmente de vase de tip Sîntana de Mureș-Cerniahov lucrate din pastă bună și zgrunțuroasă. Se remarcă fragmente mari de dolia.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 21, b.

# 27. Cucuteni-Băiceni (jud. Iași)

a) Cetățuia 46. Din cuprinsul cunoscutei așezări de pe Dealul Cetățuia, cercetată prin săpături sistematice de către Hubert Schmidt, s-a cules un bogat material arheologic, care a fost scos la suprafață prin săpături militare efectuate în timpul ultimului război mondial. Materialul adunat constă din numeroase fragmente creamice cu pictura păstrată, aparținînd culturii Cucuteni din fazele A și B, fragmente de figurine antropomorfe (pl. XXXVIII/1) și zoomorfe, greutăți de argilă, fusaiole (pl. XXXVIII/9), topoare plate din rocă marnoasă, precum și din numeroase fragmente de lame și așchii de silex cu urme de întrebuințare.

Se remarcă în mod deosebit un fragment care provine dintr-un vas cu corpul de formă rectangulară (pl. XXXVIII/12).

În afară de resturile de vase pictate s-au descoperit și altele din specia ceramică denumită Cucuteni C (pl. XXXVIII/2-5), precum și unele care aparțin perioadei de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești (pl. XXXVIII/6-8, 10).

În 1961, cu ocazia reluării săpăturilor arheologice pe Cetățuia, de către un colectiv al Muzeului de istorie a Moldovei, s-a achiziționat un tezaur traco-getic de obiecte de aur, datînd din sec. IV î.e.n. Acesta a fost găsit de către doi locuitori pe o arătură adîncă, pe Podișul Laiu, la circa 300 m sud de Cetățuie.

Verificare N. Zaharia, 1954 și 1960.

b) Dimbul Morii 46. În locul denumit Dîmbul Morii, situat pe Coasta Nucului, în dreptul Pîriului Recea din marginea sud-estică a satului, s-au descoperit resturi de vase neolitice, aparținind culturii cucuteniene din faza A (pl. XXXVIII/13), precum și din faza A-B (stilurile  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  și  $\gamma_2$ : pl. XXXIX/1-13).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

- c) În Siliște 47. În cuprinsul grădinăriei situate în marginea estică a satului, pe terasa joasă de luncă din dreapta Pîriului Recea, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov.
- 46 Al. Odobescu, Stations préhistoriques de Cucuteni-Baitcheni, Rădășeni et autres, situées dans le Nord de la Moldavie, Congrès d'Anthr. et d'Arch. Préhist., 11 session, p. 294-297, Paris, 1889. Pentru cercetările anterioare de pe acest loc vezi : I. Nădejde, Antichitățile de la Cucuteni, in Contemporanul, IV, 1885, 15 și 17, p. 587; Gr. C. Butureanu, op. cit., în Compte-rendu du Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie préhistorique, Paris, X, 1889, p. 299 și urm.; Th. Burada, Antichitățile de la Cucuteni, în Arhiva Societății științifice și literare din Iași, XII, 1901, p. 270 și urm.; H. Schmidt, Săpăturile de la Cucuteni, în Revista pentru istorie, arheologie si filologie, vol.XI. partea a II-a, 1910, p. 381 (traducere de I. V. din Bukarester Tagblatt, nr. 280 și 281 (1910); idem, Conferința ținută la Soc. antropologică din Berlin, în Revista pentru istorie, arheologie și filologie, vol. XII, partea I, 1911, p. 145-147; idem, Cucuteni in der oberen Moldau Roumänien, Berlin-Leipzig, 1932. Pentru unele obiecte descoperite aici cu prilejul săpăturilor mai vechi și păstrate în colecțiile fostului Muzeu de Antichități din Iași, vezi
- Șt. Bujoreanu, Diombria, în AArh, XIII—XIV, 1937—1938, 13—14 și N. Berlescu, Plastica cucuteniană din vechile colecții ale Muzeului de istorie a Moldovei, în AM, II—III, 1964, p. 67 și urm. Pentru alte obiecte descoperite ulterior aici vezi M. Heroveanu, Citeva piese inedite din stațiunea neolitică de la Cucuteni, în CNA, anul XVII, nr. 127—128, 1943, p. 187 și urm. Pentru rezultatele recente vezi și notcle 148—149 din partea I a lucrării și A. C. Florescu, în AM. IV, 1966, p. 23, și urm.

46 Vezi M. Petrescu-Dîmbovița, A. C. Florescu și Dinu Marin, Săpăturile arheologice de la Cucuteni-Băiceni din 1961 (manuscris).

<sup>47</sup> Primele cercetări au fost efectuate de VI. Dumitrescu, H. Dumitrescu și M. Petrescu-Dimbovița în 1949; acestea au fost continuate apoi de colectivul șantierului Valea Jijiei (raport A. Nițu, în *SCIV*, III, 1952, p. 27). Săpăturile arheologice din acest loc dintre anii 1963–1968 au fost conduse de către I. Ioniță, descoperindu-se resturi de locuire din sec. II—III e.n. și din sec, VIII—X.

Pe același loc s-a descoperit și un fragment de borcan decorat cu o bandă de linii adîncite în val, aparținînd etapei protodridu (sec. IX).

Cercetare N. Zaharia, 1954 și 1960. În acest punct au urmat săpături efectuate de I. Ioniță între anii 1963 și 1968, descoperindu-se și resturi de cultură materială din sec. II—III e.n.

d) Dealul Gosanu. Pe promontoriul platformei Dealului Gosanu, în marginea sudică a satului Băiceni, s-au cules fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului sau eventual începutului Hallstatt-ului 48 (pl. XXXVIII/11). Cercetare N. Zaharia, 1954 și 1960.

#### 28. Cuza Vodă, com. Popricani (jud. Iași)

a) Vatra satului. Atît în vatra satului, cît și pe tăpșanul din marginea sudică a acestuia, între proprietățile locuitorilor Gheorghe Cojbuc și Milo Bărbieru, s-au descoperit fragmente aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. XL/3-4), secolului III e.n., reprezentat prin resturi ceramice cu lustru și vopsea roșie la exterior și de amfore din pastă nisipoasă roșcată (pl. XL/5, 7, 9), precum și perioadei feudalismulu tîrziu (sec. XVIII) căreia îi aparține și o verigă din sîrmă de fier (pl. XL/8).

Din informațiile locuitorilor rezultă că la 200 m vest de sat, în săpăturile pentru plantarea viei, s-au găsit uneori oale cu cenușă.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

b) Valea Şipoţelului. La 1 km nord de pădurea Cirlig, 2 km în amont pe Valea Şipoţelului (afluent al Văii Neagra), în jurul izvoarelor de la poala pantei, pe ogoarele din jurul proprietății locuitorului Iordache Caunic din Capu Dealului (com. Vînători), s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparţinînd La Tène-ului II, reprezentat prin fragmente de vase analoge celor de la Lunca Ciurei-Iași (pl. XL/10), precum și prin altele evidențiind o tradiție mai veche, hallstattiană (pl. CLXV/4), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) cu elemente de la sfîrșitul sec. IV e.n. (pl. XL/10-13, CLXV/1-11), etapei protodridu cu resturi de borcane decorate cu dungi orizontale adîncite, perioadei feudale timpurii (sec. XI-XII și sec. XIII-XIV), precum și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Pe același loc s-a descoperit și o greutate conică cu vîrful rotunjit și perforat. Cercetare N. Zaharia, 1955, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 291, XXIII.

# 29. Daneu, com. Holboca (jud. Iași)

a) Iazu lui Chiriță. La 1 km NV de sat, pe valea Pîrîului Lunga, deasupra unui promontoriu al terasei inferioare a Bahluiului, situat la sud-vestul dealului Podișu lui Chiriță, dominînd șesul și iazul cu același nume, s-a descoperit o așezare din care s-au cules numeroase fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. XL/14-18; XLI/1-2, 4, 7-8; CLXV/12-13, 15; CLXVI/1-3), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. XLI/3, 5-6), la care se asociază și unele elemente de import (pl. XLI/9-10), din perioada prefeudală (etapa protodridu) și din feudalismul timpuriu (sec. XI-XII) și dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Pe suprafața cenușarelor din această așezare s-au găsit foarte multe oase de animale și pietre, cele mai multe arse, extrem de puține fragmente de lipituri de perete, cîțiva omoplați de bovine și cabaline cu marginile cavităților de articulație crestate și un fragment de percutor sferic lucrat dintr-o rocă de mare duritate.

O așezare cu resturi de locuire din sec. XVII—XVIII este situată sub muchia terasei, la vest de Iazu lui Chiriță, în apropierea deschiderii unei ravine.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCSIași, VII, 1956, fasc. 2, p. 28, 20.

b) La Cărămidărie. În cărămidăria situată la 0,5 km vest de sat, în taluzurile unei săpături întîmplătoare, practicate pe poala sudică a dealului Şapte Oameni, spre gura văii Lunga, s-au descoperit cîteva resturi de vase lucrate cu mîna dintr-o pastă grosieră, consistentă și arsă neuniform, care par să aparțină La Tène-ului II (pl. XLI/11).

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Pentru materialul de la sfîrșitul epocii bronzului în SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 445, 2. . . . . din această așezare, vezi M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit.,

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 4, a; SCSIași, VII, 1956, fasc. 2, p. 13-14, A, 4.

c) Marginea estică a satului. Pe pantele ușor înclinate spre S ale terasei inferioare de pe partea stîngă a Bahluiului, în marginea estică a satului, s-a descoperit o așezare cu locuințe dispuse pe trei și chiar patru șiruri pe o lungime de aproape 0,5 km.

Micul sondaj efectuat aici în anul 1954 49 a scos în evidență existența unor semibordeie adîncite în escarpă și înconjurate de pături groase de cenușă. Deosebit de importantă este descoperirea într-unul din aceste semibordeie a unei podine arse, construită din argilă amestecată cu nisip, a cărei utilitate deocamdată rămîne nelămurită.

Resturile ceramice descoperite aici prin cercetările de suprafață aparțin sfîrșitului epocii bronzului și eventual Hallstatt-ului (pl. XLII/8), cărora li se mai adaugă un ac de bronz cu capul globular ajurat, precum și un fragment de cuțit arcuit, de rocă sistoasă de culoare negricioasă.

Majoritatea fragmentelor ceramice aparțin însă începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. XLI/12-27; XLII/1-4, 6-7, 9-13, 16-18, 21, 23; CLXVII/4-13, 15-18, 21-23, 25; CLXVII/2, 5-17; CLXVIII/1-7, 9-11, 14-18; CLXIX/1-21; CLXX/1-6, 8-19).

Se remarcă în mod deosebit cîteva resturi din marginile unor castroane din pastă cu rezonanță, cu lustru sticlos de culoare neagră sau brun-cenușie. Aceste fragmente provin uneori din vase cu marginea mai mult sau mai puțin îngroșată, trasă în afară și puternic cutată (pl. CLXIX/7) și nu au afinități cu ceramica de tranziție de tip La Tène din Moldova. De asemenea se evidențiază un fragment de castron cu umărul arcuit și dublu carenat (pl. CLXVII/1).

În mod deosebit atrag atenția resturile de *dolia* din pastă brun-roșcată cu marginile îngroșate și rotunjite sau convexe, prezentind adesea la exterior o culoare roșie, care sînt caracteristice perioadei de la sfîrșitul sec. IV e.n. (pl. XLII/2, 20; CLXVI/24).

Dintre fragmentele vaselor de import se remarcă o margine arcuită și repliată de străchini cu urme de vopsea brun-roșcată la exterior (pl. XLII/5), cîteva fragmente de amfore dintre care una din pastă alb-rozie, decorată cu caneluri late, prezentind urme de culoare brun-roșcată, precum și altele din pastă rozie, prevăzute cu manșon inelar (pl. CLXX/7, 20-21, 23).

Din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII) sint resturi de vase descoperite într-o movilă, pe podul terasei de la nord-estul satului (pl. CLXVI/19).

În cuprinsul așezării principale, cu prilejul cercetărilor de suprafață, s-a descoperit o fibulă de bronz de tipul "cu piciorul îndoit pe dedesubt", cîteva fusaiole plate și bitronconice (pl. XLII/19; CLXX/22, 24-27), o bulină de argilă arsă la rosu (pl. CLXVI/20) și numeroase bucăți de zgură metalică.

Cercetare N. Zaharia și Em. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 4, b; SCSIași, VII, 1956, fasc. 2, p. 13, A, 1-3.

d) Terasa spre Holboca 60. Pe pantele terasei inferioare din stinga Bahluiului, la circa 0,5 km est de Holboca pe suprafețele desfundate pentru plantarea viilor, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind probabil Hallstatt-ului (pl. XLII/27; XLIII/2-4) și începutului epocii migratiilor (sec. IV e.n.; pl. XLII/24-26; XLIII/1, 5-6).

S-ar părea că așezarea din acest punct este o continuare a celei precedente.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

## 30. Dorobanţu, com. Aroneanu (jud. Iași)

a) La Lutărie (La iezătură lingă sat). În marginea sudică a satului, pe micul interfluviu cuprins între Pîraele Ciric și Sărături, s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A și B), asociate cu resturi din specia denumită Cucuteni C (pl. XLIII/8-9), sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua I — Costișa — Belopotok, pl. XLIII/7, 10-14; XLIV/1; CLXXI/2), sfirșitului epocii bronzului sau eventual începutului Hallstatt-ului (pl. XLIII/15), La Tène-ului II cu elemente de tip bastarnic analoge celor de la Lunca Ciurei (pl. XLIII/16), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. XLIII/17-24, 26-30; XLIV/7), cu elemente care par să păstreze unele caractere de o tradiție mai veche.

În săpătura șanțului șoselei, ale cărei taluzuri externe sînt distruse de lutărie, s-a descoperit o groapă de bordei secționată transversal. Săpată în escarpă pe terenul în pantă, aceasta avea o lățime de 2,44 m și o adîncime variind

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Sondajul a fost executat în cadrul șantierului Trușești (SCIV, VI, 1955, 1-2; p. 180-188).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> S-ar putea ca așezarea din acest punct să fie o continuare a aceleia din marginea estică a satului.

între 0,50 m pe latura estică și 0,08 m pe cea vestică. În apropierea peretelui vestic, pe o lățime de 0,70 m s-au descoperit resturile unui cuptor cu boltă, distrus în parte. Sub podium-ul acestui cuptor, format dintr-un pavaj de pietre plate și lut ars, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice din pastă galben-roșcată cu aspect granulos. O margine slab evazată, provenind dintr-o oală cu pereții groși, descoperită printre aceste fragmente, pare să aparțină unei perioade anterioare fazei Hlincea I (pl. XLIV/8). Din cuprinsul cuptorului s-au scos numeroase fragmente de borcane, ca formă apropiate de tipul Praga (sec. VII), dintre care unul a fost reconstituit (pl. XLIII/31-32; XLIV/2, 5; CLXXI/1-5, 9).

Printre fragmentele ceramice din cuptor s-au descoperit și cîteva conuri mari, neperforate, lucrate din pastă roscată cu aspect de cărămizi <sup>51</sup> (pl. CLXXI/4).

O cercetare în jurul gropii acestui bordei a dus la descoperirea și a altor resturi de borcane, dintre care unele cu pereții mai groși și decorați cu benzi de linii adîncite orizontal (pl. CLXXI/5), asociate uneori cu benzi de linii învălurite, resturi de castroane cu pereții oblici și de tipsii cu marginile arcuite și alveolate, sau cu pereții drepți, marginile nealveolate și fundurile profilate (pl. XLIV/3-4, 6).

Din perioada feudalismului dezvoltat fac parte cîteva resturi de vase din sec. XVII-XVIII, și un cuțit de os cu nituri de bronz.

Două percutoare și cîteva spărturi de silex, precum și o cute (?) prismatică din rocă marnoasă (pl. XLIII/25) au fost descoperite pe același loc.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953.

b) Poala Dealului Șorogari (La Iezătură). La poala estică a Dealului Șorogari, către Pîrîul Ciric, pe suprafețele terasei inferioare tăiate de ravine, în dreptul iezăturii din marginea sud-vestică a satului, pe o suprafață de circa 4 hectare, arată cu tractorul, în cuprinsul a numeroase pete de sol cenușiu, cu lipituri de perete, pietre și multe oase de animale, s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului, La Tène-ului II de tip Lunca Ciurei cu elemente provenind din vase de tip bastarnic și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. XLFV/9, 15, 18-24; XLV/1-13, 16). Dintr-o categorie ceramică deosebită fac parte resturi de vase nisipoase, lucrate la roată din pastă brună cu granule de calcită și cu scoică pisată în compoziție, datînd din sec. IV-V sau eventual din sec. V e.n. Alte fragmente sînt din perioada prefeudală (etapa protodridu, pl. XLV/15) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVIII).

În cuprinsul aceleiași așezări s-au descoperit și greutăți de plasă conice sau în formă de piramidă, lucrate din argilă.

Cercetare N. Zaharia, 1954.

c) Panta nord-estică a Dealului Șorogari. Pe suprafața plană a terasei cu pante rîpoase, din dreptul Gospodăriei viticole, situată la poala nord-estică a Dealului Șorogari, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat, reprezentat prin specia cu decor adîncit din faza Cucuteni A (pl. XLV/14, 18) și Cucuteni B pictate în stil  $\epsilon$  (pl. XLV/17), precum și perioadei de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (cultura Horodiștea-Foltești, pl. XLV/19).

Pe același loc s-a descoperit și un topor plat, din marnă gălbuie, dintr-o fază neprecizată a neoliticului dezvoltat (pl. XLV/20).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

d) Coada Iazului. Pe suprafața ușor înclinată a micului interfluviu din coada Iazului Dorobanțu, către Valea Neagra, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu de tipul cu decor adîncit în "capete de note muzicale", neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A și B, asociate cu specia ceramică Cucuteni C, pl. XLVI/7), sfîrșitului epocii bronzului și eventual începutului Hallstatt-ului (pl. XLVI/1, 9), La Tene-ului II, în asociere cu resturi de vase de tip bastarnic (pl. XLVI/2-6, 8), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), perioadei prefeudale (cultura Hlincea) și perioadei feudale tîrzii (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953.

- e) Dealul Sărături. Pe ușoarele pante sudice și nord-estice ale Dealului Sărături, în marginea sud-estică a satului, s-au descoperit așchii solzoase microlitice din silex cenușiu, uneori patinat, care ar putea aparține unei perioade de la sfirșitul paleoliticului.
- <sup>51</sup> Aceste piese, după părerea exprimată de Gr. Tocilescu, erau folosite la sprijinirea vaselor cînd erau puse la copt în cuptoare deschise (vezi Gr. Tocilescu, *Dacia îna înte*

de romani, p. 873, nr. 21). Greutăți asemănătoare s-au descoperit în cuptoare prefeudale la Dorobanțu și la Spinoasa.

Pe panta estică a aceluiași deal la circa 1 km N de acest din urmă punct, s-au descoperit lame microlitice, un gratoar și un vîrf de săgeată cu baza ușor arcuită, din silex negru, probabil din același paleolitic superior final. Cercetare N. Zaharia. 1958.

f) Sud de Iezătură. Pe un mic promontoriu situat în dreapta văii Ciricului, pe poala estică a Dealului Șorogari, la circa 400-500 m sud de sat, în dreptul fostului iaz al satului Aroneanu, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. XLVI/13-14), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. XLVI/10-12), Hallstatt-ului timpuriu, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n. sau eventual sec. V e.n., pl., XLVI/15-17) și perioadei prefeudale (etapa protodridu).

Pe suprafața unor pete de sol cenușos sînt răspîndite cantități mari de lipituri, pietre și resturi de oase de animale. Cercetare N. Zaharia, 1953.

#### 31. Doroșeani, com. Popești (jud. Iași)

a) Dealul Viei <sup>53</sup>. La 1,5 km N de actualul sat Doroșcani, pe panta sud-estică a Dealului Viei, în vatra fostului sat Doroșcanii Vechi, s-a descoperit o așchie microlitică de silex din paleoliticul superior și fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), sfîrșitului epocii bronzului sau eventual Hallstatt-ului timpuriu, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat și tîrziu (sec. XV, pl. XLVI/20 și sec. XVIII, pl. XLVI/21-22).

Cercetare N. Zaharia, 1953.

b) Vatra Satului Nou. În vatra actualului sat Doroșcani, strămutat aici de pe Dealul Viei, s-au cules cîteva fragmente ceramice atipice, databile în sec. IV (?) e.n., printre care unele cu urme de vopsea roșie, precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII și sec. XVII—XVIII, pl. XLVI/19; CLXXI/6).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXVIII, 2,

c) Fintina Cazacului. La circa 400-500 m NE de așezarea descoperită pe Dealul Viei, pe suprafața unui promontoriu al terasei inferioare, tăiat de drumul Doroșcani-Scobilțeni, în locul denumit Fintina Cazacului, s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținind neoliticului timpuriu (cultura Criș, pl. XLVI/24-25), neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), sfirșitului epocii bronzului sau eventual Hallstatt-ului (pl. XLVI/18) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. XLVI/23).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXVIII, 1.

## 32. Dumbrava - Satu Nou, com. Ciurea (jud. Iași)

Marginea sud-estică a satului. Pe panta Dealului Dumbrăvii, în marginea sud-vestică a satului, atît din rigolele săpate de apele de șiroire, cît și din săpăturile unor tranșee, s-au cules fragmente ceramice aparținind Hallstatt-ului timpuriu, La Tène-ului III (?) reprezentat prin resturi de vase din pastă fină de culoare măslinie și din amfore nisipoase gălbui și rozii, precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII, pl. XLVI/26).

Pe același loc s-a descoperit și un pinten ajurat de fier care aparține sec. XV (pl. XLVI/27). Cercetare N. Zaharia, 1954.

#### 33. Dumesti (jud. Iasi) 53

a) Între Lanurile Cogenilor. Pe ogoarele din marginea sudică a satului, în apropierea povîrnișului de pe locul denumit Între Lanurile Cogenilor, s-au cules fragmente ceramice care aparțin neoliticului timpuriu (cultura Criș),

53 Un alt punct de descoperire asupra căruia informează I. Gugiuman în 1950, cu resturi ceramice cucuteniene (faza A), este situat pe promontoriul nordic al Dealului Dumeștilor.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Pentru prima dată această așezare a fost cercetată de colectivul șantierului Valea Jijiei (raport A. Niţu, în SCIV, III, 1952, p. 27), fiind atribuită comunei Popești. Punctul semnalat în via alăturată face parte din aceeași așezare.

sfîrşitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. XLVII/2-6; CLXXI/7, 10), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII).

Pe același loc s-a descoperit și un vîrf de săgeată din silex, cu baza arcuită (pl. XLVII/1).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, 46, a.

b) Valea Osînzenei 54. La circa 1 km est de sat, pe o suprafață plată, delimitată de cotul Pîriului Osînzana, s-au cules fragmente ceramice din Hallstatt, din sec. III sau IV e.n. și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, XVI-XVII și XVII-XVIII, pl. XLVII/8).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, 46, c.

c) Panta nord-vestică a Dealului Cogeasca. La circa 1 km E de sat, sub poala nord-vestică a Dealului Cogeasca, către Valea Osînzenei, sub depunerile iluviale secționate de o rîpă, s-au descoperit resturi dintr-o groapă de bordei. În cuprinsul acesteia, sub o pătură de cenușă, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice, printre care o margine de dolium (pl. XLVII/7) și un fragment de amforă din pastă nisipoasă de culoare roșcată, aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

## 34. Erbiceni (jud. Iași)

a) Dealul Cimitirului 56. Pe terasa inferioară a Bahluiului, la poala Dealului Cimitirului, situată în marginea nordică a satului, în jurul unei lutării, s-au descoperit cîteva obiecte de inventar din silex aparținind paleoliticului superior, precum și fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului și eventual începutul Halistatt-ului (pl. XLVIII/9-18; XLVIII/1-2; CLXXI/11), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), din perioada prefeudală (etapa protodridu, pl. XLVIII/20, 21) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

În malurile lutăriei situate pe același loc s-au semnalat două morminte, dintre care unul distrus aproape total, iar al doilea numai de la genunchi în jos. Prin dezvelirea acestuia din urmă, la adîncimea de 1,35 m s-a descoperit un schelet orientat N-S, întins pe spate și avînd brațul drept în lungul corpului, iar pe cel sting adus pe umărul drept. Lipseau oasele membrelor inferioare, de la genunchi în jos, fiind tăiate prin săpăturile din lutărie.

Obiectele de inventar descoperite în acest mormînt au fost: patru străchini lucrate la roată din pastă fină cenușie (pl. XLIX/2, 6, 8; L/20; CLXXII/4; CLXXXIII/3-4, 7), două amforete, dintre care una de formă fusoidală de un tip puțin cunoscut (pl. XLIX/9; L/16; CLXXIII/1-2), precum și două resturi de vase lucrate cu mîna din pastă poroasă (pl. XLIX/1; L/15; CLXXII/14-15) stricate din vechime. În afară de ceașca din pastă poroasă descoperită la dreapta craniului, celelalte șapte vase se aflau grupate în două șiruri pe latura stîngă a mormîntului, în dreptul membrelor inferioare. Inventarul acestui mormînt mai cuprinde și o cataramă de fier de tip Cerniahov (pl. L/9).

Prin ritul înhumării, prin orientarea scheletului pe direcția N-S, ca și prin inventarul său, acest mormînt se încadrează în grupul cultural Sîntana de Mureș-Cerniahov, datîndu-se la sfîrșitul secolului IV e.n. și prima jumătate a sec. V e.n.

Ulterior, stabilindu-se existența în acest loc a unei necropole, s-au efectuat două sondaje, dezvelindu-se 21 de morminte de la începutul epocii migrațiilor, dintre care două de incinerație.

Inventarul rezultat din aceste sondaje se compune din vase din pastă fină (pl. XLIX/2-5, 7; L/19; CLXXIII/1-3, 6-9, 12; CLXXIII/6), nisipoasă (pl. L/18; CLXXIII/5; CLXXIII/5) și poroasă (pl. CLXXIII/13-15), precum și din obiecte de podoabă (pl. L/1-11, 13-14) și de uz casnic (pl. L/12).

Stratigrafic s-a stabilit că pe acest loc au existat două perioade de locuire: prima la sfîrșitul epocii bronzului, iar a doua între sfîrșitul sec. III e.n. și sfîrșitul sec. IV e.n., prelungindu-se pînă la mijlocul sec. V e.n.

<sup>54</sup> Pe aceeași suprafață a terasei denumite Dealul Cogeasca, situată în Cotul Osînzenei, sînt menționate numeroase resturi ceramice cucuteniene din fazele A și B (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, b, d).

55 Așezarea din acest punct s-a localizat pe Dealul Cimitirului, denumit și D. Standoalei și D. Podișului. De același punct ține și descoperirea semnalată anterior sub denumirea de Rîpa, din terasa inferioară a Bahluiului (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 22). În acest punct s-a

dezvelit un mormînt de la sfîrșitul secolului IV e.n. (Em. Zaharia și N. Zaharia, Un mormînt din epoca migrațiilor la Erbiceni, în AM, I, 1961, p. 211 și urm.), iar ulterior s-au efectuat sondaje în necropolă (A. Nițu, Em. Zaharia și Dan Teodor, Sondajul din 1957 de la Spinoasa-Erbiceni, în Materiale, VI, 1959, p. 536 și urm.; D. Gh. Teodor și Em. Zaharia, Sondajele de la Spinoasa și Erbiceni, în Materiale, VIII, 1962, p. 38 și urm.). Săpătura din 1958 este menționată și în SCIV, X, 1959, 1, p. 151.

Unul dintre mormintele dezvelite, precum și cîteva fragmente de vase aparțin perioadei feudale timpuri (sec. X-XIII).

Cercetare N. Zaharia si Emilia Zaharia, 1955.

b) Lutăria din Valea Doroșca. La 1 km est de sat, în apropierea viilor de pe muchia Dealului Nucușorul, pe pantele înclinate spre Valea Doroșca, s-au descoperit fragmente ceramice mărunte și corodate, aparținînd unei faze neprecizate a culturii Cucuteni și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

c) Pe Pisc. La 4 km NNV de sat, pe Dealul Piscului, cuprins între pîraiele Lunga Veche și Lunga Nouă, pe ogorul locuitorului Lupu Constantin s-au cules fragmente ceramice neolitice (faza Cucuteni B, pl. LI/1).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

d) Vatra satului, la Curtea Veche. Pe promontoriul terasei inferioare a Bahluiului, pe care se află biserica satului și ruinele vechiului han de poștă, precum și Curtea Veche, din depunerile cenușoase ale solului care în unele locuri depășesc grosimea de 1 m, s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș), neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), Hallstatt-ului, cu resturi de vase analoge celor descoperite în așezarea întărită de pe dealul Cătălina-Cotnari (pl. LI/2-3), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.; pl. LI/4-11), dintre care unele caracteristice perioadei de îa sfirșitul sec. IV e.n.), perioadei prefeudale (cultura Hlincea), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV și sec. XVII-XVIII).

Pe același loc s-a descoperit și o bucată de tablă groasă de fier, tăiată sub forma unui vîrf de lance (pl. LI/14). Cercetare N. Zaharia, A. Niţu și Emilia Zaharia, 1956.

e) Iazul Spinoasei. Pe Valea Lunga, la 5 km N de sat, aproape de fosta vatră a Iazului Spinoasei, pe suprafața unui martor de eroziune care depășește cu 6-7 m nivelul șesului, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice de la sfirsitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. LI/12-13, 15-16).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

f) Sub Pisc — La Dumitru Babei. Pe poala sudică a dealului numit Pisc, lîngă căsuța din via lui Dumitru Babei, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice cucuteniene din faza B, cu pictură neagră sau brun închisă pe fond alb, ori aplicată direct pe fondul vasului (pl. LII/1, 3, 6).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

g) La Zecime. La 1 km nord de Dealul Cimitirului, pe valea Lunga, în locul denumit La Zecime, pe ogoarele de la poala pantei s-au descoperit resturi de vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

h) Iazul Ursului. La circa 4 km nord de sat, la est de Iazul Ursului, pe dealul denumit În Curcan s-au descoperit resturi ceramice corodate din neoliticul dezvoltat (probabil faza Cucuteni A).

Pe pantele spălate de șiroire s-au găsit fragmente lamelare de silex nepatinat, precum și numeroase bucăți de lut ars provenind din podinele locuințelor.

Pe istmul care face legătura cu podișul sînt evidente resturile unui șanț de apărare.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

l) Dealul La Buci. Pe partea stîngă a văii Lunga, de pe suprafața plată a piscului denumit La Buci, s-au cules fragmente ceramice corodate din faza Cucuteni A, cîteva fragmente lamelare de silex nepatinat, precum și un topor plat din rocă marnoasă.

Mica suprafață ocupată de această așezare, distrusă în cea mai mare parte prin eroziuni superficiale, prezintă urmele a două valuri de întărire, situate pe istmul prin care se face legătura cu platforma podișului.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

j) Dealul Sărăturilor. În stînga pîrîului Doroșca, la circa 3 km est de sat, pe platoul din marginea Dealului Sărăturilor, la poala căruia se află o vale suspendată și un izvor artezian, s-a descoperit o întinsă și bogată așezare din perioada de trecere de la sfîrșitul neoliticului la începutul epocii bronzului (cultura Horodiștea-Foltești), precum și din epoca bronzului timpuriu (faza Foltești II-Schneckenberg).

Unele dintre resturile descoperite provin din vase din pastă fină cretoasă, uneori pictate cu trăsături de culoare brun-roșcată sau negricioasă (pl. LIII/1-2, 4-10, 12-15), precum și din pastă grosieră (pl. LIII/3, 11; CLXXII/11).

Pe aceeași suprafață s-a descoperit o greutate conică din argilă cu pleavă (pl. LIII/16), mai multe așchii de silex și lame subțiri cu retușe marginale, nuclee neregulate cu urme de desprinderi neregulate, precum și lipituri arse de perete și oase de animale. Spre nord, la o distanță de circa 200-300 m, cîmpul este presărat cu mici pete de sol

galben, dispuse cu oarecare regularitate, în cuprinsul cărora pe alocuri se găsesc resturi de oase omenești, învederîn d existența unei necropole. Cu începere din 1966 s-au început săpături metodice de către M. Dinu în această așezare.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

#### 35. Ezăreni - Miroslava (jud. Iași)

a) La NV de fermă 56. Pe dreapta șoselei Balciu-Cornești, la circa 1 km nord de Ferma Ezăreni, la confluența dintre Pîrîul Ursului cu Pîrîul Ezăreni, s-au cules fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului sau eventual Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXVI, 2.

b) Dealul Cotomănoaei (Valea Ursului). Pe valea Pîrîului Ursului, în capătul nordic al Dealului Cotomănoaei, lîngă podul de lemn din fața Fermei Ezăreni, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Criș), din Hallstatt (pl. LII/11) și probabil și de la începutul epocii migrațiilor.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXVI, 1.

# 36. Făcuți-Podișul, com. Bălțați (jud. Iași)

Dealul Boghiului <sup>67</sup>. Pe suprafața plată a promontoriului cu pante rîpoase, denumit Dealul Boghiului, încercuit de trei părți de Pîrîul Valea Oilor și legat de restul podișului printr-un istm îngust, la circa 600-700 m NV de sat, s-a descoperit o așezare de înălțime, aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A). Suprafața cercetată, pe care s-a găsit un idol plat de tipul *en violon* (pl. CLXXIV/1), este presărată cu fragmente ceramice pictate tricrom; cu resturi din podine de lut ars, precum și cu pietre în cea mai mare parte arse.

În cuprinsul aceleiași așezări s-au descoperit și numeroase așchii microlitice de silex patinat, de la sfirșitul paleoliticului superior.

Verificarea acestei așezări s-a făcut în 1955 de către N. Zaharia și N. Berlescu (vezi N. Berlescu, Așezările cucuteniene de la Războeni și Prigorneii Mici, în SC\$Iași, VI, 1955, 3-4, p. 153 și urm.).

# 37. Galata-Iași (jud. Iași)68

a) Valea Seacă (Valea Fintinilor). Pe podișul de la nord-vestul mănăstirii Galata, în jurul fintinii din Valea Seacă, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind sfirșitului epocii bronzului și eventual începutului Hallstatt-ului (pl. LII/4-5, 7), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII, pl. LII/2, 10).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 898, 1, e; SCSIași, VII, 1956, fasc. 2, p. 37, 59.

b) Valea lui Ștefan Vodă. În stînga Văți lui Ștefan Vodă, la 300 m înainte de debușarea acesteia în șesul Bahluiului, s-a descoperit o siliște din care s-au cules fragmente ceramice dintr-o fază neprecizată a neoliticului dezvoltat, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII, pl. LII/9, 13-14; CLXXIV/2-4, 6-7), printre care și un fragment de lulea (pl. CLXXIV/5).

Podișul Galata. Pe marginea podișului Galata, la circa 300-400 m vest de Valea lui Ștefan Vodă, s-au descoperit trei lame aurignaciene lucrate din silex vinețiu, precum și resturi de oale și talere din sec. XVII-XVIII, cu sau fără smalt și decorate cu benzi de linii adîncite orizontal sau în val.

Din același loc provine și o lucernă romană și un fragment de taler vopsit în roșu, cu lustru la interior, obiecte donate Muzeului de istorie a Moldovei de către Arhívele statului din Iași.

<sup>56</sup> Acest punct include şi pe cel publicat anterior sub denumirea de Dealul Ezărenilor şi atribuit teritoriului satului Ciurbeşti (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, pl. XXXIV, 8).

<sup>57</sup> Această așezare, legată la început de Tg. Frumos, a fost descoperită anterior și sondată în 1935 de către O. Tafrali (AArh, 11-12, 1935-1936, p. 51 și urm.). O

mențiune asupra acestei așezări este făcută și de geograful V. Tufescu (BSRG, LIX, 1940, p. 354).

58 De aceeași localitate ține și punctul publicat anterior sub denumirea de Trei Calici (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 5, h).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCSIasi, VII, 1956, fasc. 2, p. 36, 54, 56. Pentru paleolitic vezi N. Zaharia, op. cit., AM, I, 1961, p. 33, 45.

c) Crucea Armenească. În marginea Podisului Galata, la circa 1 km nord-est de mănăstire, în jurul monumentului denumit Crucea Armenească, s-au cules cîteva fragmente ceramice care aparțin Hallstatt-ului și perioadei feudale tîrzii (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCSIași, VII, 1956, fasc. 2, p. 36, 58.

d) Podis - La Giuscă. Între viile de pe podișul Galata, la circa 1,5 km vest de mănăstire, în preajma locului denumit La Giușcă, s-a descoperit o așezare din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII și XVII-XVIII), din care s-au cules fragmente de vase din pastă albă, cenușie sau roșcată, decorate cu humă brună sau cu smalţuri divers colorate (pl. LII/8).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCSIasi, VII, 1956, fasc. 2, p. 36, 67.

#### 38. Găureana-Gura Văii, com. Strunga (jud. Iași)

a) La Lutărie. În lutăria din marginea sud-estică a satului s-a descoperit un fragment de lamă de silex cu patina albă, precum și epifiza unui os lung de mamut, probabil din paleoliticul superior. Lîngă drumul Strunga-Crivești s-au cules fragmente ceramice de aspect hallstattian (probabil din La Tène-ul II, din La Tène-ul III (pl. LII/15) și din perioada prefeudală (cultura Hlincea).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, 47, c.

- b) Dealul Găureana 88. Pe suprafața unei frînturi din platoul denumit Dealul Găureana, eu pante rîpoase, situat lingă pădurea ce se află la 2 km SV de sat, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B) și din perioada feudalismului dezvoltat.
- c) La Piriu. Pe pantele dinspre Pîriul Găureana, la nord de sat, s-au cules fragmente ceramice de aspecthallstattian tirziu și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII). Cercetare N. Zaharia, 1954.

#### 39. Găureni, com. Miroslava (jud. Iași) 60

a) Vatra Satului. Pe poala nordică a Dealului Găurenilor, situat în centrul satului și mai cu seamă în jurul școlii, pe terenul cu aspect cenușos, conținînd un mare număr de lipituri arse, s-au cules fragmente ceramice mărunțite apartinind Hallstatt-ului şi perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1955, SCSIasi, VII, 1956, fasc. 2, p. 35, 51.

b) Dealul Miroslava. La 200-300 m sud-est de sat, pe pantele vestice ripoase care inconjură promontoriul Dealului Miroslava, s-au descoperit fragmente mărunte și corodate de vase cu pereții subțiri, aparținînd perioadei de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodistea-Foltesti), lucrate din pastă negricioasă, uneori cu scoică pisată, precum și numeroase așchii și fragmente solzoase de silex slab patinat.

Cercetare N. Zaharia, 1956, SCŞIaşi, VII, 1956, fasc. 2, p. 35, 52.

### 40. Hîrlău (jud. Iasi) 61

- a) Curtea Domnească. În jurul vechilor săpături efectuate mai demult la Curtea Domnească din această localitate, s-au cules fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua) și perioadei feuda lismu-
- <sup>59</sup> Punctul publicat anterior sub numele de Podișul de sub Holmul din marginea sudică a satului (N. Zaharia, op. cit., SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, a) a fost inclus in această așezare (D. Găureana).

60 Acest punct de descoperire figurează și în harta arheologică întocmită de Gr. Tocilescu (C. Moisil, ob. cit.,

BCMI, 1909, ianuarie-martie, p. 173).

61 Dintre cercetările mai vechi din jurul acestui monument cităm săpăturile lui V.N. Drăghiceanu cu rezultate

nepublicate; din acest material Barbu Slătineanu a reprodus doar 3 placi decorative (Trei placi de ceramică românească din sec. XVI-lea, în RIR, V-VI, 1935-1936, p. 183 și 185, fig. 1 și 186, fig. 2 și nota 2). Pentru plăcile decorative de la Hîrlău vezi și capitolul Ceramica, în Repertoriul monumentelor și obiectelor de artă din timpul lui Stefan cel Mare, figurile 7-9, 58, 66. Între fragmentele ceramice descoperite la curtea lui Ștefan cel Mare se găsesc unele provenind din vase turcești din categoria ceramicii lui dezvoltat, căreia îi aparțin numeroase resturi de cahle și de plăci decorative din sec. XV—XVI (pl. LIV/1,4), precum și resturi de vase din sec. XVII—XVIII, dintre care unele din talere turcești de import (pl. LII/12; LIV/2). Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia. 1952. SCIV. VI. 1—2. 1955. p. 290. XV. 2.

b) Vatra tîrgului. Pe pantele uşor înclinate ale terasei din jurul construcției noii școli medii, în solul negru care depășește pe alocuri 1,5 m grosime și în care se pot vedea resturi masive din temelii de piatră, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua), precum și cîteva resturi de borcane din pastă nisipoasă cu scoică, aparținind perioadei feudalismului timpuriu (sec. XIII—XIV).

Cercetare N. Zaharia, 1959.

c) La Cărămidărie. Pe terasa inferioară a Bahluiului, în săpăturile cărămidăriei situate în sud-vestul tîrgului, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice care aparțin La Tène-ului II (?), secolului III e.n., probabil cu resturi de urne de tip Pojenesti (pl. LIV/13) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

În același loc s-a descoperit și un obiect de fier (pl. LIV/14) a cărui utilizare, pentru moment, este neprecizată. Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 290, XV, 1.

d) Valea Nicolinei. La circa 1 km nord de tîrg, pe un promontoriu aproape șters al terasei inferioare, precum și în albia Pîrîului Nicolina, s-au cules cîteva fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, LIV/5-6,9), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. LIV/7-8,10,15), feudalismului timpuriu (sec. XII, pl. LIV/11-12) și dezvoltat (sec. XV și XVII-XVIII, pl. LIV/3).

În preajma Pîrîului Nicolina, pe dealul Gurgueta, s-au descoperit resturi de lame de silex aparținînd probabil paleoliticului superior (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 290, XV, 3).

Cercetare N. Zaharia, 1953.

#### 41. Hlincea, com. Ciurea (jud. Iași)

a) Poala vestică a Dealului Cetățuia. Pe poala vestică a Dealului Cetățuia, prin cercetările de suprafață efectuate în 1951 s-au descoperit cîteva silexuri din paleoliticul superior final și fragmente ceramice din perioada prefeudală (cultura Hlincea și etapa protodridu, sec. VII—IX, pl. LV/14; CLXXIV/8-12), precum și din feudalismul timpuriu (sec. XI—XII, pl. LV/1,3,5; CLXXIV/13-15; CLXXV/1-6, 8-9) și sec. XII—XIII, pl. LV/2, 6, 11; CLXXV/7,10-12) și dezvoltat, căruia îi aparțin resturi de vase din sec. XIV—XV, printre care și unele din pastă neagrăcenușie cu decor stanțat de tip orășenesc (pl. LV/9,12), ca și din sec. XVII—XVIII (pl. LV/4, 7-8,10).

Din săpăturile unui șanț militar, prin care s-a distrus o groapă de bordei din sec. VII—VIII, sub Dealul Cetățu ia, s-au cules un împungător mare din corn de cerb (pl. LV/13), două cuțite de fier, bucăți de zgură metalică, un fragment de placă decorativă (?) prevăzută cu mici perforații, precum și un falus de argilă arsă.

Cercetare N. Zaharia, 1951, SCSIași, VII, 1956, fasc. 2, p. 39, C, 73.

b) Șesul Nicolinei. Pe șesul Pîriului Nicolina, în sectorul cuprins între iezătura de la Hlincea și cantonul C.F.R., s-au descoperit cîteva puncte cu resturi arheologice.

În aluviunile nisipoase din cotul pîrîului, în dreptul podului de fier, s-a descoperit un nucleu de silex, alb patinat, precum și un gratoar pe capăt de lamă, aparținînd paleoliticului superior.

În malurile rîpoase de pe dreapta pîrîului s-a precizat existența unei necropole cu morminte de înhumație din perioada feudală, iar în apropiere s-a descoperit o groapă de bordei din umplutura căreia s-au cules fragmente ceramice din sec. XV—XVI, un solidus polonez de argint, o lamă de cuțit din fier, cuie cu rozeta convexă lucrate de meșteri, fragmente de obiecte de fier, zgură metalică, o plăsea de os fragmentară, decorată cu mici cerculețe gravate (pl. LV/15; CLXXV/14) și un pieptănuș de os pentru ornamentarea ceramicii (pl. LV/16).

Pe șesul din fața cantonului C.F.R. s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sec. XVII—XVIII, dintre care se remarcă unul din pastă albă, decorat cu humă brun-roșcată asociată cu o culoare albăstruie, culoare întilnită pînă acum pe un singur alt fragment descoperit la Galata.

de Iznik (Niceea), din seco.ul XVI (Corina Nicolescu, Ceramica otomană de Iznik din secolele XVI—XVII găsită în Moldova, în AM, V, 1967, p. 287 și urm. Pentru ceramica monumentală și decorativă de fațadă, aflată în colecțiile Muzeului de artă feudală, vezi Corina Nicolescu, Începuturile ceramicii monumentale în Moldova, în Omagiu lui George Oprescu cu ocazia împlinirii a 80 de ani. Desco-

periri monetare semnalează Oct. Iliescu, Însemnări privitoare la descoperiri monetare, în SCN, I, 1957, p. 465. Pentru interpretarea istorică a curților domnești din Moldova, vezi I. D. Marin, Contribuții la studierea curților domnești din Moldova, în Studii și articole de istorie, IX, 1967, p. 25 și urm.

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 898, l, i; SC\$Iaşi, VII, 1956, fasc. 2, p. 39, C, 74 şi 75; AM, I, 1961, p. 33, 47.

c) Marginea nord-vestică a satului. Pe dîmburile aplatisate, înșiruite etajat între șesul Pîriului Nicolina și drumul de coastă care duce în sat, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada prefeudală (sec. VII-IX), precum și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XII, pl. LV/17-19).

În mod deosebit se remarcă o margine de vas mare, lucrat cu mîna din pastă cenușie, cu alveole pe buză și cu intens lustru brun-roșcat la exterior, analog unora dintre fragmentele descoperite la Prodana în valea Bîrladului și atribuite sec. XII—XIII.

Din sec. XIII—XIV sînt fragmente de borcane cu margini înalte și evazate (pl. LVI/5,7), cu corpul decorat cu striuri orizontale (pl. LVI/1—2,4) sau cu linii învălurite, în asociere cu împunsături oblice (pl. LVI/3,6).

Din perioada feudalismului dezvoltat sînt mai multe fragmente de borcane și oale din sec. XIV-XV (pl. LVI/9), din sec. XVII (pl. LVI/8) și din sec. XVIII.

În afară de resturile ceramice, în acest sector s-au mai descoperit și alte obiecte, dintre care : un cuțit de cojocărie cu mînerul torsionat (pl. CLXXV/15), o lamă fragmentară de cuțit (pl. LVI/16), un rest de furculiță (pl. LVI/20), diverse obiecte din bronz (pl. LVI/11,19), o cataramă de bronz pentru curea (pl. LVI/13), două monede de argint, zgură metalică, lulele (pl. LVI/10; CLXXV/13), o mărgică albastră și fusaiole plate din argilă etc.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1952.

d) Între vii. În viile din marginea nordică a satului s-au cules cîteva fragmente ceramice corodate și bucăți de lipituri arse dintr-o fază neprecizată a neoliticului dezvoltat, un fragment de vas prevăzut cu o proeminență plată, bilobată, aparținînd Hallstatt-ului, un fragment ceramic cu suprafața acoperită cu perforații incomplete și o lamă de cuțit (pl. LVI/12,14-15).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

c) La Cantonul Ciurea. Pe șesul Nicolinei, în apropierea celui de-al doilea canton C.F.R. și a fabricii Ciurea într-un cot al pîriului s-a descoperit o așezare din neoliticul timpuriu.

Din cuprinsul celor două gropi de bordeie, secționate de apele în revărsare, s-au cules cîteva fragmente ceramice de aspect Criș, dintre care unele cu urme de pictură roșie, precum și numeroase lipituri arse de perete. Pete de cenușă, cărbuni și oase marchează alte amplasamente de bordeie.

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, 49 b.

## 42. Hodora, com. Cotnari (jud. Iași) 62

a) Dealul Calafat <sup>68</sup>. Pe podișul numit Dealul Calafat, situat între localitățile Hodora și Belcești, loc delimitat prin pante rîpoase pe două laturi, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice de forme .și mărimi diferite aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. LVI/17-18; LVII/1-9; CLXXVI/1).

Printre resturile numeroase de podină arsă s-au găsit fragmente de silex calcinat, precum și un topor plat fragmentar, lucrat din marnă cenușie cu dungi negricioase, iar la piciorul pantei, în preajma izvoarelor, s-au descoperit resturi de amforă din pastă rozie cu nisip negricios din perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.), provenite probabil din răspîndiri întîmplătoare, dintr-o stațiune învecinată.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 290, XVIII, 3.

b) Dealul Morii. Pe panta nord-vestică a Dealului Morii (Dealul Hodora), într-o plantație tînără de salcîmi, s-a descoperit o așezare din neoliticul timpuriu, din care s-au cules cîteva fragmente ceramice corodate. Unele dintre acestea sînt lucrate dintr-o pastă neomogenă, de culoare neagră, cu fețele acoperite cu angobă cenușie și cu lustru la exterior, din neoliticul timpuriu (cultura Criș și a ceramicii liniare), iar altele aparțin neoliticului dezvoltat (fază tîrzie Cucuteni B, pl. LVIII/1).

<sup>42</sup> În legătură cu această localitate mai sînt menționate și alte două puncte de descoperire care aparțin aceleiași așezări: Vatra satului și Terasa medie a Bahluiului (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 290, XVIII, 5-6), precum și un alt punct cu resturi ceramice cucuteniene, descoperit pe Dealul Catarg = D. Hotar (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 24 a) cu o prelungire a punctului de la 24 b din aceeași

lucrare. Pentru descoperiri m netare vezi Oct. Iliescu, op. cit., în SCN, I, 1957, p. 464.

63 În jurul movilei situate pe platoul acestui deal se cunoaște o așezare cu resturi ceramice de la începutul epocii migrațiilor și din sec. XVIII (SCIV, VI, 1955,1-2, p. 290, XVIII, 4).

Un singur rest dintr-o margine de oală din pastă nisipoasă cenușie (pl. LVIII/2) aparține sec. XV. Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 290, XVIII, 2; AM, I, 1951, p. 28, 25.

c) La Movilă. Fe podișul Dealului Hodora, în apropierea celor două movile, s-au descoperit resturi de silexuri din paleoliticul mijlociu, precum și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B), din perioada de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (cultura Horodiștea-Foltești, pl. LVIII/3-4), de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua) și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Pe același loc s-a descoperit și un obiect de fier de întrebuințare neprecizată (pl. LVIII/5).

Pe șesul din apropiere, în locul denumit Săliștea Mircea <sup>64</sup>, s-au găsit resturi de vase din sec. XVIII (pl. LVIII/6). Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 290, XVIII, 1.

# 43. Hoisești, com. Dumești (jud. Iași)

Dealul Podișu. Pe Dealul Podișu situat la sud-vestul satului s-au descoperit cîteva așchii și lame microlitice din silex patinat, caracteristice paleoliticului final.

Cercetare N. Zaharia, 1954, AM, I, 1961, p. 30, 31.

## 44. Holboca (jud. Iași)

a) Peste Baltă (Pirliți). La est de sat și de vatra fostului iaz Baloș, pe panta nord-vestică a Dealului Covaș, în locul denumit Peste Baltă, ca și pe suprafața podișului dinspre Movila cea Mare, s-a descoperit o întinsă așezare cu resturi arheologice din perioada de tranziție de la sfîrșitul neoliticului la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. LVIII/7; CLXXVI/2), de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua I-Costișa-Belopotok, pl. LVIII/9-10; CLXXVI/7 și Noua, pl. LVIII/8, 12-13; LIX/1-2,4-8,13-14, 16; LX/18, 20; CLXXVI/3-6), din Hallstatt (pl. LIX/3; CLXXVI/9-10), din La Tène-ul II cu elemente bastarnice analoge celor de la Lunca Ciurei (pl. LIX/9-12, 15; LX/2) și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. LX/3-7,9-16,21-22; LXI/4; CLXXVII/8; CLXXVII/4-6, 11; CLXXVIII/1). Din aceeași vreme sint și resturi de amfore (pl. LX/17; CLXXVII/3) cu exteriorul decorat prin dungi adîncite orizontal (pl. LX/17). Tot din import provine și un rest de vas din pastă roșie, care are fundul prevăzut cu soclu inelar înalt. Alte cîteva resturi sint din vase din pastă semifină cu impurități, ori nisipoasă sau zgrunțuroasă cu aspect poros, avînd uneori în compoziție microprundișuri, și par să aparțină unei perioade de la finele sec. IV e.n. și eventual din sec. V e.n. (pl. LX/1; LXI/3; CLXXVI/8,12-14,17; CLXXVII/1-2); unele dintre acestea, după forme, tehnica de lucru si decor, pot fi atribuite unei perioade și mai tîrzii.

Din perioada feudală timpurie (cultura Dridu, sec. X-XI, ?), sînt fragmente de vase din pastă cenușie cu fețele brune și decorate cu dungi și benzi de linii învălurite (pl. LX/19.23; LXI/5-6).

Alte fragmente provin din vase aparținind perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV și XV, pl. CLXXVII/8 și sec. XVII—XVIII, pl. LVIII/11; LXI/7—8; CLXXVII/7,9—10).

Pe același loc, în jurul amplasamentului unei locuințe distruse, s-au descoperit patru fragmente de tipare pentru turnatul obiectelor de bronz, aparținînd probabil perioadei de la sfîrșitul epocii bronzului. Două dintre acestea provin din tipare pentru celturi, iar celelalte două din lame de pumnal (pl. LXI/1-2,9-10). Toate cele patru piese sint lucrate dintr-o pastă densă de consistența șamotei, pregătită din argilă brun-roșcată cu degresant fin.

În cuprinsul acestei stațiuni s-au mai găsit: zgură de bronz și fier, pietre arse, oase de animale și omoplați cu marginile articulare crestate, lipituri de pereți, un fragment dintr-o greutate de plasă de argilă, o rondelă neperforată tăiată dintr-un fragment de amforă din pastă rozie, un pinten de fier (pl. LXI/13) din perioada feudalismului dezvoltat, precum și o monedă rusească de aramă, din emisiunea anului 1757. Resturi de cenușare plate se găsesc spre est, către Movila cea Mare.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 288, II, 1; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 25, c.

<sup>64</sup> Această săliște a fost publicată ca făcînd parte din XII, 1). teritoriul localității Belcești (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289,

b) Cimitirul animalelor. Pe pantele vestice ale dealului care delimitează dinspre nord-est Iazul Baloş, pe locul în care s-a săpat cimitirul animalelor, s-a descoperit o lamă de silex patinat, cu urme de desprinderi crucișe și retușe de uzură pe latura stîngă (pl. LXI/14), aparținînd paleoliticului mediu, cîteva așchii și un percutor din silex calcinat din paleoliticul superior, precum și cîteva fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului sau eventual de la începutul Hallstatt-ului, din sec. III sau IV e.n. și numai unul din pastă fină galben-roșcată, decorat cu linii adîncite orizontal și învălurit (pl. LXI/18), dintr-o fază neprecizată a perioadei feudale timpurii (sec. XI-XIII).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1952.

c) Movila cea Mare. În jurul movilei situate la 1 km sud-est de sat, denumită Movila cea Mare, s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt, dintre care unele cu impresiuni de torques (pl. LXI/11-12,15,17,19; LXII/1), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. LXI/16) cu elemente care aparțin perioadei de la sfîrșitul sec. IV e.n., din perioada prefeudală (etapa protodridu), cu resturi de borcane din sec. VIII (pl. LX/8) și a feudalismului dezvoltat,

De pe același loc provine și o piatră rotundă perforată, de utilizare neprecizată (pl. LXI/21), iar de la poala movilei o rondelă lucrată dintr-un fragment de amforă (pl. CLXXVII/17) și o mărgică de fildeș.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 25, d.

d) Izvorul Pindarului. În lutăria din marginea vestică a satului, în preajma tumulului cercetat prin săpături arheologice în anii 1949—1950 <sup>68</sup>, lîngă Şipotul denumit Izvorul Pindarului, cu ocazia unor săpături în lutărie sătenii au scos adesea aschii de cremene și resturi de oase de elefantide.

În vara anului 1956 locuitorul Topciu Ion a secționat un fragment din defensa bine păstrată a unui mamut. Acest fapt a determinat săpături de salvare, executate imediat cu concursul Filialei din Iași a Academiei.

Cu prilejul acestor săpături s-a descoperit craniul unui mamut care, după forma defenselor și conformația măselelor, aparține speciei *Elephas trogontherii*. Craniul acesta reprezintă un rest dintr-o piesă de vînat, în mijlocul unui complex de oase fosilizate (mamut, rinocer lînos ș.a.) și de așchii de silex de tip musterian tîrziu, care urmează să se precizeze mai bine prin cercetări ulterioare.

Pe traseul șanțului conductei pentru alimentarea Iașilor cu apă de Prut, în vecinătatea aceluiași izvor, s-au descoperit citeva așchii de silex patinat din paleoliticul superior, precum și oase de mamifere cuaternare, printre care si o bucată dintr-un maxilar de rinocer linos.

În urma sesizărilor unora dintre locuitorii de pe șantier, într-unul din pereții prăbușiți ai vechilor săpături, efectuate în movila de la sud-vest de sat, la o adîncime neprecizată, s-au descoperit resturile unui mormînt de înhumație, în mare parte distrus recent, din perioada de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului.

Puţinele fragmente de oase păstrate în groapa lungă de 2,35 m și lată de 0,73 m aparțineau unui schelet întins pe spate cu brațele în lungul corpului și orientat NV—SE. În partea dreaptă a craniului se afla un mic vas tronconic (pl. CLXXVIII/6), iar la picioare, în mijlocul unei arsuri cu multă cenușă și cărbune de lemn, s-au găsit fragmentele unui alt vas de talie mică (pl. CLXXVIII/9).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

resturi din vase din sec. XIV-XV (pl. LXI/20).

e) La Moard. În marginea sudică a satului, aproape de locul unde Pîriul Bulgăriilor debușează în șesul Bahluiului, la poala terasei acestui riu, atît prin cercetările de suprafață, cît și cu ocazia săpării șanțurilor conductei pentru aprovizionarea Iașilor cu apă din Prut, s-au cules numeroase fragmente ceramice, dintre care unele din Hallstatt-ul tîrziu sau eventual din La Tène-ul II (pl. CLXXVII/16) căruia îi aparțin și două cățui fragmentare (pl. CLXXVII/13,15), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. LXII/4-9, 11-16; CLXXVII/12) cu elemente care pot fi considerate ca ulterioare sec. IV e.n. (pl. LXII/2-3,10,17), precum și din perioada prefeudală (cultura Hlincea) și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XIV).

Pe același loc s-au mai descoperit: o greutate de plasă perforată orizontal, cu virful crestat prin două adincituri crucișe (pl. CLXXVII/14), un fragment de sticlă groasă, intens irizată, precum și un virf de suliță din fier (pl. CLXXVII/18).

Resturi ceramice din sec. IV e.n., s-au găsit și mai departe, în prelungire, sub poala Dealului Covaș, la E de S.M.T. (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 25, b).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

f) Cantonul 283. La 2,5 km E de sat, pe panta sudică a Dealului La Covaș, deasupra terasei inferioare din stinga Bahluiului, în dreptul Șesului Braniștei, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice de la

<sup>65</sup> Vlad Zirra, op. cit., SCIV, III, 1952, p. 94 și urm.

Inceputul epocii bronzului (faza Folteşti II-Schneckenberg, pl. LXII/21), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. LXII/18-20, 22), mai multe fragmente de vase cu elemente de la sfirșitul acestui secol (pl. CLXXVIII/2-3) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV și XVII-XVIII).

În taluzurile șoselei dinspre poala pantei s-au observat două pături de cultură, una la 0,75 m adîncime, corespunzind sfirșitului epocii bronzului, și o a doua la adîncimea de 0,30 m-0,40 m, marcînd începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

g) La Cantonul 282 <sup>66</sup>. Pe panta dinspre Șesul Braniștei, în dreptul cantonului 282, cu ocazia construirii șoselei Iași-Ungheni s-a distrus un mare număr de morminte de înhumație, care după relatările lucrătorilor par să fi aparținut începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Într-unul din malurile care delimitează șoseaua, în cursul lunii iunie 1960, s-a descoperit un cuptor, abia atins de săpături, în jurul căruia se aflau numeroase lipituri arse, pietre și oase.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 25, a.

#### 45. Holm, oraș Podu Iloaie (jud. Iași) 67

a) Panta nord-estică a Dealului Holm. La circa 500 m sud de fintina de la poala dealului, într-o rezervație de pepinieră, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Criș, p. LXIII/1), din Hallstatt (pl. LXIII/2), din perioada feudalismului timpuriu, cu resturi de vase de aspect Dridu (sec. X-XI, pl. LXIII/3), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. LXIII/4 și sec. XV-XVI, pl. LXIII/5,28-29; CLXXVIII/14).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

b) Panta sudică a dealului Holm. Pe panta sudică, ușor înclinată a dealului Holm, orientată spre cotul Bahluiului, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținind neoliticului timpuriu (cultura Criș, pl. LXIII/6-7,10,19,24) și un topor fragmentar de tip calapod, din marnă silicioasă cenușie din aceeași vreme (pl. LXIII/27), neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. LXIV/1), epocii bronzului, din care face parte și un topor de piatră, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. LXIII/8-9, 11-17,23) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV și XVII-XVIII, pl. LXIII/18,20,22,25-26; LXIV/2-3).

Verificare N. Zaharia, 1955.

c) Podișul de deasupra pădurii Ticlău 68. Pe fruntea teșită a Dealului Holm (Țiclău), în marginea vestică a pădurii, s-au descoperit așchii microlitice de silex patinat, prevăzute cu vernis gălbui, aparținînd probabil paleoliticului superior final.

Pe aceeași suprafață, spre marginile nord-vestice ale podișului s-au descoperit numeroase fragmente de vase corodate, care după resturile de pictură monocromă aparțin neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B), precum și resturi din specia ceramicii denumite de tip Cucuteni C. Probabil aceleiași culturi îi aparține și un toporaș plat, lucrat din rocă marnoasă (pl. LXIV/4).

Verificare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 30, 33.

## 46. Horleşti, com. Rediu (jud. Iași) 69

a) Dealul Bursucului. În lutăriile din marginea nord-estică a satului, pe locul denumit Dealul Bursucului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului Hallstatt-ului (pl. LXIV/8), La Tene-ului II sau III cu resturi de cățui de tip dacic (pl. LXIV/9, 13-14, CLXXVI/11,16), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei

de În această așezare, pe lingă resturile de cultură materială din sec. IV e.n. menționate de Colectivul șantierului Valea Jijiei (op. cit., SCIV, III, 1952, p. 35), s-au mai descoperit și resturi de vase cucuteniene dintr-o fază neprecizată (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 25, a).

fragmentare de aur, descoperite în curtea locuitoarei Ana Rumpel (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 24, a).

<sup>68</sup> În acest punct prin cercetarea colectivului şantierului Valea Jijiei (SCIV, III, 1952, p. 29, II) s-au descoperit resturi de vase din faza Cucuteni A, din sec. IV e.n. și din perioada feudală.

existența unui șanț între localitățile Horodiștea și Cîrjoaia (com. Băiceni), figurat și pe harta M.St.M. la scara 1:50000 seria IV, col. T, după Ms. P. Polonic, 22, 940; vol. III, caiet. 3, fila 12. Probabil că este vorba de valul care înconjura cetățuia semnalată de noi în cuprinsul satului Horodiștea.

feudalismului dezvoltat (sec. XV, XV-XVI și XVII-XVIII). Resturile arheologice din La Tène-ul II zac intr-o depunere la adincimea de 0.50-0.60 m față de solul actual și în gropi adinci de 1.40 m și late de 2 m.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4; p. 904, 50, b.

b) Vatra Satului. Pe Dealul Bursucului, în lungul pirîului care străbate satul dinspre SV spre NE, și mai cu seamă în grădina locuitorului Joja lui Iancu Andrieș, s-au cules fragmente ceramice care aparțin sfirșitului Hallstattului (pl. LXIV/5), unei perioade neprecizate dintre sec. III-IV e.n. (pl. CLXXVI/15), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI și XVII-XVIII).

· Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, 50, c.

c) Dealul Boțeștii cu Viișoara. Pe panta vestică a Dealului Viișoara, la 1 km nord de sat, în apropierea unui șipot situat pe locul denumit Boțeștii cu Viișoara, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului sau eventual de la începutul Hallsttat-ului și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII, pl. LXIV/7.11).

Pe același loc s-au descoperit resturi de cahle nesmălțuite, cu decor floral și o monedă feudală de argint (pl. CCLIX/4).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904, 50, a.

## 47. Horodistea, com. Cotnari (jud. Iași) 70

Vatra satului. Pe Dealul Bozia, în sectorul sud-estic al satului, delimitat spre S și E prin pante ripoase, se află un loc întărit (Horodiște?), de formă hexagonal-alungită, cu diametrul mare de 250 m și împrejmuit cu val și șanț.

Atit șanțul cit și valul în cea mai mare parte sint bine păstrate. În micile porțiuni de val, distruse de către locuitorii care își au gospodăriile în incinta întărită, s-au găsit, după informațiile lor, lespezi de piatră. Valul mai păstrează o înălțime medie de 3m față de suprafața solului, șanțul fiind adînc de 2-3m.

În interiorul acestei horodiști (?), prin desfundarea locului pentru vii, s-au scos la suprafață resturi ceramice aparținind sfirșitului Hallstatt-ului (pl. LXIV/10, 12), care au o vechime mai mare decit cele de la Lunca Ciurei, putînd fi datate în sec. IV—III î.e.n., ca și specia ceramică înrudită descoperită recent în incinta Cetățuii de la Stincești (Botoșani). Aceleiași perioade îi aparține și un fragment de amforă (pl. LXIV/15) și probabil și un rest dintrorondelă plată de lut.

Din același loc provin și alte resturi de vase care aparțin perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. LXIV/6 și sec. XVII-XVIII), descoperite în sectorul sud-vestic al Horodiștei.

În marginea sud-vestică a satului, în ravinăriile produse de apa de șiroire în lungul drumului care a tăiat valul, s-au semnalat depuneri de cenușă, groase de 1-1.5 m, în care se găsesc fragmente ceramice, lipituri arse și oase de animale. În aceeași secțiune se văd și resturi dintr-un pavaj din lespezi de piatră care par să indice un canal pietruit.

În cele două margini extreme ale acestei horodiști se află cîte o movilă înaltă de 4-5 m, cu diametrul de circa 20 m, bine conservate. În jurul acestor tumuli s-au găsit resturi ceramice hallstattiene.

Această așezare întărită, împreună cu celelalte două de pe Dealul Cătălina și de la Buhalnița, constituie un centru puternic întărit, la contactul cu stepa ce se desfășoară spre E, dincolo de valea Bahluiului.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

7

#### 48. Hăsnășeni, com. Lețcani (jud. Iași)

Rtpa Bărboșilor <sup>70</sup>. La 2 km S de sat, pe panta nord-vestică a dealului La Coșere, deasupra unei ripi bogate în izvoare, la limita sud-estică a Pădurii Bărboșilor, s-a descoperit o întinsă așezare din cuprinsul căreia s-au cules fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov,

70 Această așezare a fost publicată ca făcînd parte din 3-4, p. 903, 41, f). teritoriul localității Cogeasca Veche (SCIV, VI, 1955,

pl. LXV/1-2,4-5,9), printre care se află și o seceră de fier (pl. LXV/10), și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. LXV/3,6-8).

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 903, 41. f.

#### 49. Iași

a) Sectorul: Curtea Domnească-Hala-ștr. Costache Negri 71. Pe promontoriul terasei inferioare din stînga Bahluiului, unde astăzi se află Palatul Culturii, prin cercetările de suprafață efectuate anterior, ca și prin șănțuiri ocazionale, dar mai ales prin săpăturile arheologice de salvare din vara anului 1960 72, s-au descoperit numeroase resturi de cultură materială aparținînd neoliticului dezvoltat (resturi de vase precucuteniene, pl. LXV/11-12; LXVI/1-2,4-7,8-10) și din faza Cucuteni B (pl. LXVI/11; CLXXVIII/12), La Têne-ului II cu resturi de vase bastarnice analoge celor descoperite în așezarea de la Lunca Ciurei (pl. LXVI/12-13), începutului epocii migrațiilor (sec. III și IV e.n.), perioadei prefeudale (etapa Șipot-Suceava) și feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. LXVII/1 și sec. XV-XVI, pl. LXVII/14, LXVII/2-4,14-15, sec. XVI-XVII, pl. LXVII/5-10,16, 18-21; LXX/1,9) cu numeroase produse ceramice de import (pl. LXVII/11, 13,17).

O altă săpătură ocazională, practicată la vest de Curtea Domnească, a scos la iveală resturi ceramice din sec. XV, precum și un fragment de cahlă cu decor geometric.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953.

Cercetare N. Zaharia, 1953.

Dealul Plevnei. Pe un alt promontoriu al aceleiași terase, situat la est de Curtea Domnească, pe locul denumit Dealul Plevnei, s-au cules fragmente ceramice corodate aparținind unei faze neprecizate a culturii Cucuteni, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII, pl. LXVIII/1 și sec. XVII—XVIII), acestea din urmă întru totul asemănătoare celor descoperite prin cercetările de la Curtea Domnească.

Str. Costache Negri. În continuarea aceleiași terase, spre E, în străzile Anastasie Panu și Costache Negri, prin unele lucrări de săpătură cu caracter edilitar s-au descoperit resturi de vase și un fragment dintr-o bară de vas-binoclu cu decor incizat (pl. LXIX/9); bucăți de cahle din sec. XV—XVI decorate cu grifoni în relief și din sec. XVI—XVII cu decor floral (pl. LXX/2, 5), precum și resturi de lemnărie din "podul vechi", care pînă în sec. XIX constituia pavajul străzilor principale. În același sector, în preajma halelor, s-au descoperit resturile unor temelii de piatră și o mare cantitate de fragmente ceramice aparținind sec. XV—XVI și mai tîrziu, cu mare varietate de forme și decor (pl. LXVIII/2-15; LXIX/1-8, 10-12; LXX/3-4, 6-8,10-13; CLXXVIII/4-5). Pe lîngă numeroase obiecte metalice de uz casnic și gospodăresc, printre care și un cui de fier lucrat de meșter (pl. LXVIII/16), descoperite în acest punct, se găsește și o monedă turcească de aur. Dintre obiectele de os se remarcă un perforator lucrat dintr-o ramură de corn de cerb (pl. LXIX/13).

Cercetare Em. Bold si Emilia Zaharia, 1958.

b) Sectorul Teatrul "V. Alecsandri" 78-str. Ştefan cel Mare. Cu ocazia săpăturii efectuate pentru conducta de apă în fața bisericii Trei Ierarhi din str. Ştefan cel Mare, s-au descoperit fragmente de sfeșnice și numeroase resturi ceramice cu smalţ verde-gălbui, aparţinind sec. XVII—XVIII.

Pe traseul aceleiași săpături, la întretăierea străzii Ștefan cel Mare cu str. Dobrogeanu Gherea, s-au descoperit fragmente ceramice din sec. XVII—XVIII. Dintre acestea se remarcă margini de oale decorate cu dungi de humă brungălbuie, funduri de străchini cu smalţ verde la interior, precum și un recipient de lulea, decorat cu impresiuni de puncte.

Pe același traseu, într-o săpătură din curtea Teatrului "V. Aleosandri", pe locul unde altădată se înălța biserica Dancu, s-au descoperit fragmente ceramice din sec. XVII—XVIII, iar cu prilejul unor săpături mai mari

71 Dintre informațiile mai vechi privind descoperirile arheologice din sectorul Curții Domnești, vezi manuscrisul lui Gr. Tocilescu 5144/2a aflat la Academie. În corpus-ul acestei lucrări, în sectorul Curtea Domnească s-au concentrat și punctele Hala și Dealul Plevnei-Biserica Sf. Lazir (SCŞIași, VII, 1956, 2, p. 21, 15); Bejenaru C. N., Originile Iașilor, în Analele Moldovei, II, 1942, 1-2, Iași; V. M. Dim.-Iași, Istoricul orașului Iași, în Ziarul călătoriilor și al științelor populare, XIII (1913), 31, p. 488; vezi

și I. D. Marin, op. cit., în Studii și articole de istorie, IX, 1967, p. 25 și urm.

<sup>72</sup> Vezi Al. Andronic, Contribuții arheologice la istoricul orașului Iași în perioada feudală, în AM, I, 1961, p. 271 si urm.

<sup>73</sup> În acest sector s-a inclus și un alt punct descoperit în str. Maior Popescu Irimia, nr. 7 (N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovița și Em. Zaharia, op. cit., SCȘIași, VII, 1956, 2, p. 26-27, 29).

s-au dezvelit bolțile unei pivnițe de piatră, distrugindu-se și citeva morminte, dintre care unul a conținut o monedă argintată de cupru, cu efigia lui Sigismund al III-lea al Poloniei.

Teatrul "V. Alecsandri". Tot în apropierea teatrului, la întretăierea străzilor Dobrogeanu Gherea și Cuza Vodă, prin prăbușirea unui beci, a ieșit la iveală una din construcțiile subterane ale Pescăriei vechi. Cu această ocazie s-au cules fragmente de vase caracteristice secolului al XVII-lea. Puțin mai spre sud-est, la întretăierea străzii Dancu cu str. Cuza Vodă, în dreptul Maternității, printr-o săpătură ocazională s-au scos la iveală resturi de cultură materială din aceeași vreme (sec. XVII-XVIII).

Str. Golia. Pe traseul unei săpături din dreptul bisericii Golia au apărut de asemenea fragmente de vase și de cahle cu decor floral stilizat din sec. XVII—XVIII, precum și numeroase resturi de conducte de apă, probabil în legătură cu fîntîna turcească din fața turnului bisericii.

Str. 9. Mai. În săpătura fundațiilor unui bloc din str. 9 Mai, în care s-au distrus resturile unor locuințe și a unor pivnițe pietruite, s-au cules numeroase fragmente de oale, străchini, talere (pl. LXXII/2-5, 8, 10), cahle și sfeșnice (pl. LXXII/1,6-7, 9, 11-12) din sec. XVII-XVIII.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1955-1957.

Str. Elena Doamna. În săpăturile temeliilor unei construcții din str. Elena Doamna nr. 19 s-au identificat depuneri arheologice corespunzătoare unor faze de locuire, separate prin pături de arsură și cenușă. Din taluzurile șanțurilor s-au scos fragmente ceramice din sec. XV—XVI(pl. LXXI/2—5) și din sec. XVII—XVIII (pl.LXXI/1; CLXXVIII8, 11). Cercetare Emilia Zaharia, N. Zaharia și Eugenia Neamțu, 1955—1957.

Str. Horia. Cu ocazia săpăturilor pentru fundațiile blocului de la încrucișarea străzii Ștefan cel Mare cu str. Horia, s-au descoperit resturi de locuire de la sfîrșitul sec. XIV, continuate pînă în zilele noastre. Dintre acestea, cele mai vechi mărturii au fost atestate prin descoperirea unui semibordei, în interiorul căruia s-au găsit fragmente ceramice smălțuite de tip orășenesc, lucrate la roata de picior și decorate în tehnica sgraffito și champ-lévé, alături de resturi de oale datînd de la finele secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea. În acest semibordei s-au descoperit și 19 monede de aramă anepigrafe, de la Alexandru cel Bun.

În aceeași săpătură s-au descoperit și resturile unor locuințe de suprafață din sec. XV—XVI, conținînd diverse teracote și mai ales un material ceramic din sec. XVII (pl. LXXI/6-8), de cînd datează și o conductă de apă. În aceleași împrejurări au fost găsite și cîteva lulele (pl. LXXI/9), precum și o garafă de sticlă (pl. LXXI/10).

Complexele respective sînt o dovadă a extinderii tîrgului Iași pe podul terasei inferioare a Bahluiului, între Mitropolie și Rîpa Galbenă.

Cercetare Al. Andronic și Eugenia Neamțu, 1959.

Str. George Enescu. Cu ocazia amenajării terenului de sport, în curtea Școlii nr. 6 din str. George Enescu, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice apartinînd perioadei feudale tirzii (sec. XVIII).

Cercetare Emilia Zaharia, 1955.

c) Cartierul Frumoasa. Pe pintenul terasei de luncă din jurul mănăstirii Frumoasa, care în trecut a constituit o insulă în mijlocul șesului acoperit de iazuri și bălți, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului timpuriu, probabil sec. XII și XII-XIII (pl. LXXI/11-12; CLXXVIII/7), perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. LXXI/13-21, 23-24 și sec. XVII-XVIII, pl. LXXI/22,25).

Pe același loc s-a descoperit și un cuțit de fier cu lama neascuțită de tipul celor utilizate la măcelărie (pl. LXXIII/1).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 898, 1, d; SCSIași VII, 1956, fasc. 2, p. 39, c, 71.

d) Crucea lui Ferentz. Sub poala estică a dealului Galata, pe terasa inferioară din stinga Pîriului Nicolina, în grădinile din apropierea monumentului denumit Crucea lui Ferentz, s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin Hallstatt-ului timpuriu (pl. LXXIII/2-3; CLXXVIII/13), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), unei faze avansate a perioadei prefeudale (etapa Şipot-Suceava sau Hlincea), etapei protodridu (sec. VIII-IX, pl. LXXIII/4), precum și feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII) și dezvoltat (sec. XVII-XVIII: pl. LXXIII/5-7; si CLXXVIII/10).

Din imediata vecinătate a acestui punct provine fibula digitată din bronz, parțial aurită (pl. LXXIII/31), descoperită întîmplător înainte de 1930, precum și alte două fibule găsite cu prilejul sondajului din 1963.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1956 și sondaje D. Teodor, 1963.

e) Tirgușorul Nicolina. Pe suprafața interfluviului cuprins între pîraele Nicolina și Valea Adîncă, pe panta sud-vestică a Dealului Nicolina, lîngă șoseaua Iași-Ciurea, s-au cules fragmente de vase cu urme de pictură tricromă apartinînd fazei Cucuteni A.

De pe același loc provin și alte resturi ceramice din sec. XVII-XVIII.

Verificare N. Zaharia, 1953.

Imașul tirgului. Pe pantele estice ale aceluiași deal, în apropierea liniei ferate Iași-Ciurea, loc denumit Imașul tirgului, s-a identificat o așezare din care s-au adunat numeroase fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. LXXIII/8-9,11-20,23-30) și probabil de la sfirșitul sec. IV e.n., căreia îi aparțin resturi de vase din pastă nisipoasă neagră sau cenușie și mai rar brună, cu microgranulații albe de calcită (pl. LXXIII/10,21-22), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII).

Verificare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953.

Cartierul Nicolina. Al treilea punct de descoperire din acest sector se aflà pe panta esticà a aceluiași deal, în cuprinsul cartierului Tîrgușorul Nicolina, de unde s-au cules fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului sau eventual începutul Hallstatt-ului și din perioadele feudalismului timpuriu (sec. XI-XII, pl. LXXIV/1-2), dezvoltat (sec. XVI-XVII) și tîrziu (sec. XVIII).

Pe suprafața cercetată sînt vizibile unele pete asemănătoare cenușarelor, pe care se găsesc lipituri de pereți, pietre și oase de animale, vizibile mai cu seamă spre NV, pe terasa din fața M-rii Frumoasa, către punctul denumit Crucea lui Ferentz.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 898, 1, f; SCSIasi, VII, 1953, fasc. 2, p. 39, 72.

f) Cartierul Păcureț. În lungul terasei Bahluiului din marginea nord-vestică a Iașilor, denumită aici Dealul Pastia sau Dealul Hanului Beldiman, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura ceramicii liniare), de la sfirșitul epocii bronzului sau eventual începutul Hallstatt-ului, în asociere cu omoplați crestați de bovidee (pl. LXXIV/3; CLXXIX/3), din Hallstatt (pl. LXXIV/5), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sintana de Mureș-Cerniahov (pl. LXXIV/6-17; CLXXIX/1-2,4), printre care și o cățuie fragmentară, unele fragmente părînd să aparțină unei perioade ulterioare sec. IV e.n., și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV, pl. LXXIV/18, sec. XV-XVI și sec. XVII-XVIII, pl. LXXIV/19); acestei din urmă perioade îi aparțin și cîteva obiecte de fier, descoperite în cuprinsul așezării (pl. LXXIV/20, 21).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 898, 1, b; SCȘIași, VII, 1956, fasc. 2, p. 33, 39-40.

g) Ceairu lui Peretz 74. Pe suprafața micului platou de pe terasa Bahluiului, în marginea nordică a cimitirului izraelit, loc denumit Ceairu lui Peretz, în raza unor cenușare, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice datind din neoliticul timpuriu (cultura Criș) și dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua I) cu elemente analoge celor din necropola de la Trușești și din așezarea de la Movila Șesul Jijiei (pl. LXXV/1-3,5-11,13-18; LXXVI/1-4,6-7,9; LXXVII/1,15), din Hallstatt (pl. LXXV/4), din La Tene-ul II (pl. LXXV/12) și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. LXXVI/10; LXXVII/2-4,6,8,11-14,16, 22, LXXVIII/1-11).

Nu se poate preciza în ce măsură s-ar putea ca aceleiași perioade să-i aparțină și unele resturi de vase din pastă cretoasă, de culoare olive, cenușie sau brun-cenușie, acoperite uneori cu o angobă prăfoasă neagră sau cenușie închis, dintre care se remarcă o margine îngroșată de castron cu lustru roșu la exterior (pl. LXXVI/5), margini slab evazate și îngroșate de oale (pl. LXXVII/5,10), precum și funduri profilate plate sau prevăzute cu suporturi inelare joase. La această categorie de vase, care par să fie de tradiție mai veche, se mai pot adăuga fragmente de amfore din pastă alb-rozie sau gălbuie, dintre care se remarcă o margine îngroșată la exterior printr-un manșon inelar, fragmente cu exteriorul vopsit în roșu, precum și resturi de mănuși cu secțiunea rotundă, prevăzute cu creastă asimetrică și șănțuir longitudinale (pl. LXXVI/8; LXXVII/9).

Puținele fragmente din pastă poroasă sau nisipoasă, de culoare brun-cenușie ori neagră, par să aparțină une perioade ulterioare sec. IV e.n.

Alte resturi de vase aparțin feudalismului dezvoltat (sec. XIV și XVII--XVIII) și feudalismului tirziu (sec. XVIII).

Pe același loc s-au descoperit lipituri arse de pereți cu urme de fățuială și spoială albă, rozeta unui corn de cert secționată cu ferestrăul, fragmente de ocru galben și de zgură metalică, iar la marginea nordică a așezării, pe un cenușar în formă de monticul plat, s-a găsit o mică seceră de bronz de tipul cu buton.

Cercetare N. Zaharia, 1951, SCSIasi, VII, 1956, fasc. 2, p. 32, fig. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> În acest sector al orașului Iași s-au făcut și unele descoperiri mai vechi (Arhiva Muzeului Național de Antichități, 1894, 35, fig. 6).

Cartierul Crucea Roșie. La circa 1 km sud de Ceairu lui Peretz, pe aceeași pantă a dealului din marginea cartierului Crucea Roșie, s-au descoperit două așezări din care s-au cules lame, gratoare și fragmente de silex albăstrui patinat, aparținînd aurignacianului mijlociu.

Cercetare N. Zaharia, 1951, SCSIasi, VII, 1956, fasc. 2, p. 30, 32-33; AM, 1, 1961, p. 31, a-b.

Cartierul Bogdan. Pe panta estică a Dealului În Lungul Vîntului în viile din Cartierul Bogdan, s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 287, I, c, 1; SCŞIaşi, VII, 1956, fasc. 2, p. 30, 34-35.

h) Bariera Cîrlig. Pe suprafețele plate ale alunecărilor de coastă din marginea nordică a Iașilor, la circa 200—300 m distanță de bariera Cîrlig, către Pîrîul Cacaina, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului, La Tène-ului II (pl. LXXVIII/13—14), sec. III—IV e.n. (?) din care sînt fragmente de vase lucrate din pastă cretoasă cenușie (pl. LXXVIII/15), secolului V e.n. și eventual sec. V—VI e.n. pe lîngă care s-a găsit și un fragment de pieptene bilateral de os cu nituri de bronz (pl. CLXXIX/6), secolului al VIII-lea, cu resturi de borcane din etapa protodridu (pl. LXXVIII/16), perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI—XII) și dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Pe același loc s-a găsit și o lamă de silex cu marginile retușate (pl. LXXVIII/12).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953, SCŞ Iaşi, VII, 1956, fasc. 2, p. 28, 29.

i) Valea Cacainei la sud de Poligonul de tragere. La 0,5 km S de poligonul de tragere, pe stinga Piriului Cacaina, către Groapa lui Vodă, în săpătura unor tranșee, s-au descoperit citeva fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), sfirșitului epocii bronzului sau eventual începutului Hallstatt-ului (pl. LXXVII/17-19) și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.?), etapei protodridu cu elemente analoge celor descoperite în așezarea de la Dănești-Vaslui (pl. LXXVIII/20-21) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. CLXXIX/5 și sec. XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953, SCIV, V, 1955, 1-2, p. 287, I, c, 2; ibidem, p. 288, III, 2; SCSIași, VII, fasc. 2, 1956, p. 30.

j) Cartier Moara de Vînt-Salhana. În sectorul estic al orașului Iași, cuprins între Bariera Moara de Vînt, cimitirul Eternitatea și cartierul Rufeni, s-au stabilit puncte cu resturi de locuire mai veche. Astfel, în marginea nord-estică a cimitirului Eternitatea s-au descoperit fragmente ceramice și tăvi de tuci din sec. XVIII și mai tîrzii, precum și citeva morminte în care s-au găsit monede din aceeași perioadă, iar pe panta vestică a Dealului Cimitirului, către Pirlul Cacaina, în jurul locului unde odinioară se înălța construcția de lemn a bisericii Rufeni s-au cules fragmente ceramice caracteristice sec. XVII și mai tirzii.

Cercetare N. Zaharia şi Emilia Zaharia, 1954 şi 1957, SCŞIaşi, VII, 1956, fasc. 2, p. 29, 23-25.

k) Cartierul Abator. În sectorul sud-estic al orașului, denumit cartierul Abator, s-au precizat următoarele puncte cu resturi de așezări vechi:

Str. Aurel Vlaicu. Pe terasa inferioară din stînga Bahluiului, în grădina proprietății din str. Aurel Vlaicu nr. 43, s-au cules fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. LXXVIII/25-26) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII). Pe același loc s-a descoperit și un vîrf de lance din fier, prevăzut cu o nervură mediană proeminentă și cu tub de înmănușare pe care se mai păstrează resturile a două cuie pentru fixare (pl. LXXIX/9:CXCI/16).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCS, Iași, VII, 1956, fasc. 2, p. 14, 6.

La Nicolau. La circa 1 km NV de cimpul de aviație, într-o plantație de pomi, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. LXXIX/1-7), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. LXXIX/10) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII), acestea din urmă asemănătoare celor descoperite în curtea Școlii generale nr. 18 din vecinătate.

Pe același loc s-a mai descoperit un perforator de os, fragmente de oase crestate și pietre, în majoritate arse. Într-o lutărie situată la circa 200 m sud de acest punct s-a descoperit un fragment dintr-un nucleu de silex alb patinat, aparținînd paleoliticului superior.

Cercetare N. Zaharia, 1954 și 1955, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 898, 1, a; SCȘIași, VII, 1956, fasc. 2, p. 14, 7; AM, I, 1961, p. 31,36, c.

Fabrica de Cărămizi și Țigle. În nisipăria fabricii de țigle, la 200 m vest de cărămidărie, s-au descoperit resturi scheletice de mamut, precum și așchii de cremene cu urme de desprinderi crucișe, caracteristice paleoliticului mijlociu.

Pe terasa inferioară a Bahluiului, în marginea sud-estică a orașului, între fabrica de țigle și cărămidă și Atelierele auto, ca și în grădinile locuitorilor din cartierul Abator, dar mai ales în cariera de lut a fabricii de țigle s-au descoperit resturi de vase aparținînd Hallstatt-ului tîrziu sau eventual La Tène-ului II, începutului epocii migrațiilor (cultura

Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. LXXVIII/22-24, 27, 30; LXXX/1-11) cu elemente de la sfîrșitul sec. IV e.n., și chiar de la începutul sec. V e.n., precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI și XVII-XVIII).

În cuprinsul lutăriei fabricii, pe fundul gropii unui bordei distrus s-a descoperit un pieptene de os cu trei plăci și nituri de bronz (pl. LXXIX/13).

Pe același loc, în care în 1960 s-a efectuat un sondaj 78, s-au mai descoperit resturi de cahle nesmălțuite, lulele și două discuri de fier, late și perforate la mijloc.

Verificare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953 și 1960, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 287, a, 1.

Cimpul de Aviație. În unele săpături făcute în vederea nivelării terenului, la circa 300-400 m est de oraș. s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudale tîrzii (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1952-1956, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 287, I, a, 3; SC\$Iasi, VII, 1956, fasc. 2, p. 14, 5,

1) Cartierul Ciurchi. Pe suprafața terasei Bahluiului, între străzile Smîrdan-Ciurchi și Vasile Lupu, s-au descoperit cîteva puncte cu resturi de locuire veche.

Str. Smirdan. În str. Smirdan nr. 22 s-au cules fragmente ceramice de la inceputul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din sec. XVIII.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953, SCȘIași, VII, 1956, fasc. 2, p. 19, 14.

Str. Ciurchi. În lutăria din str. Ciurchi nr. 51 s-au găsit resturi de vase dintr-o fază neprecizată a culturii Cucuteni, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din sec. XVII—XVIII.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCSIasi, VII, fasc. 2, p. 19, 13...

Han-Tătar. În str. Ciurchi, colț cu str. Han-Tătar, precum și în preajma movilei din dosul bisericii Sf. Neculai din str. Vasile Lupu, s-au adunat fragmente ceramice din sec. XVIII. De pe acest loc provine probabil și o tipsie de argint, pe marginile căreia, în medalioane aurite, sînt reprezentate, după tehnica au répoussé, chipurile unor împărați romani; piesa se află în tezaurul Mitropoliei din Iași.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCSIasi, VII, 1956, fasc, 2, p. 19, 11.

m) Str. Ciurchi nr. 134. Pe suprafața plană a terasei din stînga Bahluiului, cuprinsă între străzile Ciurchi, Hațașul Vitelor și Grădinari, din marginea sud-estică a Iașilor, atît în curtea locuitorului Ene Agape, din str. Ciurchi nr. 134, cît și în împrejurimi, în urma plantării unor vii, s-a descoperit un micronucleu din silex vinețiu patinat, cu urme de desprinderi lamelare și o așchie microlitică din paleoliticul superior final, precum și un foarte mare număr de fragmente ceramice și resturi de unelte din neoliticul dezvoltat (cultura precucuteni, pl. LXXX/12-15, 17), din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. LXXXI/1), din Hallstatt-ul tîrziu sau eventual La Tène-ul II (pl. LXXX/16; LXXXI/2-3, 6-12, 18; LXXXII/1-4, 12), din secolul II-III e.n. (pl. LXXXI/15, 17, 19; LXXXII/10; LXXXIII/12-14; LXXXVI/7, 15; CXC/1, 6, 9, 12: CLXXIX/20), precum și un vas miniatural (pl. CLXXX/8), și în număr mai mare de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.). Dintre acestea din urmă, unele provin din străchini, castroane și oale din pastă fină (pl. LXXXI/5, 13-14, 16, 20; LXXXII/9, 14, 18-21; LXXXIII/3, 5, 11, 15: LXXXIV/4, 8-9, 10-14, 16; LXXXV/6, 8, 11: LXXXVII/2, 6, 8, 12, 14; LXXXVII/9-10, 15-16; CLXXX/5; CLXXX/2; CLXXIX/17, iar din sondaj pl. LXXXVII/5, 19, 21), ornamentate cu dungi în relief sau lustruite, simple sau dispuse metopic, ori stilizind ramura de brad (pl. LXXXI/20; LXXXIII/1-2, 6, 18-19; LXXXIV/7, 15, 17; LXXXV/7, 10; LXXXVI/1, 5; CLXXXI/1), sau cu motive unghiulare (pl. LXXXIII/7, CLXXIX/11, 14: CLXXX/3).

Un aspect deosebit îl prezintă un număr relativ redus de fragmente care provin din vase cu lustru intens negru-brun sau brun-gălbui, decorate cu motive triunghiulare din linii de puncte imprimate cu rotița, asociate cu caneluri, alveole rotunde și dungi orizontale în relief, în paralel cu linii de puncte (pl. LXXXIII/8, 10; CLXXIX/16, 19; CLXXX/2, 10).

De asemenea, restrîns este numărul de fragmente provenind din vase nisipoase sau fin-zgrunţuroase cu pietricele în pastă, ori din categoria ceramicii fine negricioase și cu impurități sau cu aspect poros, cu umerii decorați cu dungi în relief sau cu benzi în trepte, prevăzute cu suporturi inelare rudimentare sau funduri concave (pl. LXXXI/20-21; LXXXII/6-8, 11, 13, 16-17; LXXXIII/7-14, 17, LXXXIV/2-4, 6, 18-14, 18; LXXXV/1-5

<sup>78</sup> Sondajul a fost executat de I. Ioniță, Așezarea de lip Sîntana de Mureș de la Iași-Fabrica de cărdmizi, în AM, VII

12; LXXXVI/3-4, 6, 10-11, 13; LXXXVII/7, 11, 23-25; CLXXIX/7-8, 12, 15; CLXXX/4) care apartin unei perioade ulterioare sec. IV e.n., încadrîndu-se în sec. V e.n. și, în parte, chiar în sec. V-VI e.n. <sup>76</sup>.

O datare, pentru moment incertă, se poate aplica și unora dintre numeroasele fragmente de amfore din pastă fină sau nisipoasă roșcată, mai rar rozie, și acoperite cu o angobă gălbuie (pl. LXXXII/1-2, 5, 12, 15; LXXXIII/4, 16; LXXXV/9, 13-15; LXXXVI/9; CLXXXI/4).

Aceleiași perioade îi mai aparțin: un vas miniatură (pl. CLXXX/8), cîteva greutăți de plasă (pl. CLXXX/7), o gresie de ascuțit, o mărgică tubulară de sticlă albastră (pl. CLXXXI/7), precum și un fragment de cărămidă cu inscripție cursivă grecească (pl. LXXXVI/16), două cuțitoaie de fier, de tipuri diferite, cu spatele aplatisat prin loviri repetate (pl. CLXXXI/13-14), o verigă de bronz (pl. CLXXXI/3), precum și un cuțit de fier (pl. CLXXXI/11), obiecte care zăceau în depunerea de sol cenușos corespunzătoare probabil secolului IV e.n.

Din perioada feudalismului dezvoltat sînt : o ulcică (pl. CLXXXI/5-6), mînere de capace de formă tronconică (pl. LXXXVII/8; CLXXX/11), mai multe fragmente de vase din sec. XVII-XVIII, precum și cîteva obiecte de fier (pl. CLXXXI/8-10, 12, 15).

Tot prin cercetări repetate de suprafață, într-o groapă, s-a descoperit și o monedă seleucidă (pl. CCLIX/3).

Un mic sondaj efectuat în cuprinsul acestei așezări în anul 1955 a dus la descoperirea unor resturi ceramice din Hallstatt (pl. LXXXVII/1-2) și a două locuințe de suprafață. Acestea aveau forma dreptunghiulară, iar resturile pereților prăbușiți zăceau la nivelul de 0,35-0,43 m, într-un sol brun, cenușos, corespunzător depunerilor din sec. III și sec. IV e.n. Sub resturile de pereți s-au găsit puține fragmente de vase (pl. LXXXVII/3-4, 18, 20; CLXXIX/20), urme de pari groși și o fusaiolă bitronconică, elemente identice cu cele descoperite prin cercetările de suprafață.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1952-1956. SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 287, 1, b; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 898, 1, c; SCSIasi, VII, fasc. 2, p. 14-19.

În str. Smîrdan, pe aceeași terasă inferioară a Bahluiului, la jumătatea distanței dintre Palatul Culturii și cartierul Ciurchi, s-a descoperit un pinten de fier din perioada feudalismului dezvoltat (pl. LXXXVIII/t).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 191; SCȘIași, VII, fasc, 2, 1956, p. 10, 14.

n) Mănăstirea Cetățuia ?7. Pe suprafața podișului, la 200 m SE de mănăstire, s-au cules fragmente de străchini, talere, oale, cahle și lulele din sec. XVII-XVIII (pl. LXXXVIII/3, 5).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 889, 3, a; SCŞ Iaşi, VII, 1956, fasc. 2, p. 37, 68. Platoul din fața porții. În profilul unui șanț săpat pe platoul din fața intrării principale în mănăstire s-au observat două straturi de depunere, dintre care unul pînă la adîncimea de 0,40 m cu fragmente ceramice din sec. XVII-XVIII, iar al doilea între 0,60-0,70 m cu resturi de vase aparținînd probabil sec. IV e.n.

Anterior, în același loc s-a găsit o monedă macedoneană.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 3; SCSIași, VII, fasc. 2, 1956, p. 37, 67.

Spre "Manta Roșie". Pe cornișa nord-estică a dealului Cetățuia, către panta dinspre Preventoriul "Manta Roșie", la circa 500 m SE de mănăstire, apele de șiroire au scos în evidență cîteva gropi puțin adînci din cuprinsul cărora s-au cules numeroase fragmente ceramice din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. LXXXVIII/2, 4, 7), precum și un toporaș plat de silex vinețiu, șlefuit aproape în întregime și fragmente de lame și așchii solzoase din aceeași rocă (pl. LXXXVIII/6, 11).

Cercetare N. Zaharia, 1955, SCS Iasi, VII, 1956 fasc. 2, p. 39, 70.

## 50. Leţcani (jud. Iași)

a) Vatra satului — terasa de la biserică 78. Pe terasa inferioară a Bahluiului, din dreptul curții locuitorului Neculai Rusu, pînă la circa 100 m sud de biserică, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cul-

76 Mai multe exemplare din această categorie ceramică au fost verificate și datate în această perioadă de către I. Nestor, care le consideră ca "aparținînd secolului V e.n., fără putință de a le atribui fazei posthunice, sau celei de a doua jumătăți a sec. V e.n.", putînd aparține unor grupuri de ostrogoți. Unele dintre aceste elemente ceramice trag spre sec. VI e.n., în orice caz spre sfîrșitul sec. V, depășind în timp faza Bratei-cimitir.

<sup>77</sup> Barbu Slătineanu, Ceramica românească, Bucuresti,

1938, p. 50 și urm.; D. Tudor, Monete antice descoperite în Moldova, în SCȘIași, II, 1951, 3-4, p. 558; Virgil Drăghiceanu, Cetățuia din Iași, în BCMI, VI, 1913, p. 145 și urm.

<sup>78</sup> În acest punct este inclusă și descoperirea publicată izolat sub denumirea Marginea sud-estică a satului (SCIV. VI, 1955, 1-2, p. 291, XIX, 2), precum și cea denumită Slobozia Leţcani (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 291, XX, 1),

ca o continuare directă a acestei așezări.

tura Criș și a ceramicii liniare cu capete de note muzicale, pl. LXXXVIII/9, 13-14, 16; LXXXIX/1, 3), neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A și B însoțite de specia ceramică denumită Cucuteni C, pl. LXXXIX/2, 5, 8), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. LXXXIX/7, 9-10), Hallstatt-ului (pl. LXXXVIII/8, 12; LXXXIX/4; 6), probabil secolului III e.n., începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. LXXXVIII/10, LXXXIX/11) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Pe același loc s-a descoperit și un fragment dintr-un brăzdar lucrat dintr-un corn de cerb (pl. LXXXVIII/15). Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 291, XIX, 3.

b) Marginea sud-estică a satului. În săpăturile șanțului șoselei din marginea sud-estică a satului, în care au apărut depuneri groase de sol cenușos, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș) și dezvoltat (faza Cucuteni B), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, faza Costișa-Belopotok, pl. LXXXIX/12, 15), secolului III e.n. (pl. XC/1), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. LXXXIX/13, 16-17; XC/2) și perioadei feudale tîrzii (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1956, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 291, XIX, 1.

La școală. Pe aceeași terasă, în curtea Școlii generale, cu ocazia unor săpături s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), resturi de temelii de piatră, cărămizi și lemne provenind din construcții aparținînd sec. XVII—XVIII, precum și un fragment ceramic din aceeași perioadă. Un singur fragment rezultă dintr-un vas din sec. XV. Acest punct este probabil în legătură cu așezarea din marginea sud-estică satului.

Cercetare M. Petrescu-Dîmbovița, Al. Andronic și Emilia Zaharia, 1959.

c) La Lutărie. În lutăria din marginea nord-vestică a satului, situată în dreptul stației C.F.R. Cucuteni, pe promontoriul plat și rotunjit al terasei inferioare din stînga Bahluiului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. XC/4-6) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVIII, pl. XC/8).

În cuprinsul săpăturilor lutăriei sînt împrăștiate numeroase fragmente de oase de animale, în mare majoritate falange de cal.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 291, XX, 2.

d) La Movilă. Pe panta sudică a dealului din marginea nord-vestică a satului, la circa 50-60 m depărtare de o movilă aproape aplatisată, situată în spatele locuinței lui Victor Dram, cu ocazia desfundării solului, s-au descoperit cîteva morminte de înhumație cu schelete în poziție chircită, în preajma cărora erau așezate oale bitronconice (pl. CLXXXIII/1-2) de la sfîrșitul epocii bronzului, analoge celor din necropola de la Trușești.

În aceleași împrejurări s-au distrus cîteva morminte sarmatice, dintre care unul a fost dezvelit metodic. Acesta conținea un schelet orientat N-S, întins pe spate cu brațele în lungul corpului. Inventarul acestuia a constat dintr-o căniță lucrată la roată din pastă cenușiu-gălbuie cu urme de slip negru la exterior, două borcănele în miniatură, lucrate cu mîna din pastă poroasă cenușie-negricioasă și gălbuie (pl. CLXXXIII/3-4), doi cercei fragmentari din sîrmă de bronz, precum și nouă mărgele, dintre care una din bronz, iar celelalte din pastă de sticlă de culoare verde și brună.

Pe baza acestui inventar mormintul se poate atribui sec. IV e.n.

Cercetîndu-se mantaua movilei s-au descoperit fragmente ceramice din pastă bună cenușie-cegricioasă, printre care și unele decorate cu incizii unghiulare (pl. XC/7), aparținînd sfirșitului epocii bronzului (faza tîrzie Costișa-Belopotok-Noua I, precum și din faza Noua propriu-zisă), iar altele din sec. IV e.n.\*

Pe același loc, la poala movilei, s-a descoperit un fragment dintr-o coroană de fier (pl. XC/9) cu suprafața aurită, precum și fragmente de oase omenești.

După relatările locuitorilor, în mantaua acestei movile, cu prilejul numeroaselor săpături anterioare s-au distrus mai multe morminte.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1956.

e) La Holm. La nord de sat, sub poala sud-vestică a Dealului Holm, în dreptul celui de-al doilea canton C.F.R., s-au descoperit resturi de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. XC/10), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. XC/11-13) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

f) Iazul Bulgăriei. Pe terasa inferioară a Bahluiului, la circa 2,5 km nord-vest de sat, într-un loc unde, sub poala dealului, se adună torenții unei ravinări, loc denumit Iazul Bulgăriei, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Criș) și dezvoltat (faza Cucuteni B în asociere cu specia denumită Cucuteni C), de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. XC/14; CLXXXII/1-4), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și din perioada feudalismului dezvoltat și tîrziu (sec. XV-XVI și sec. XVIII).

Printre numeroasele resturi de oase de animale s-a descoperit și vîrful unui împungător lucrat dintr-un corn de bovideu (pl. CLXXXII/5).

Cercetare N. Zaharia, 1952.

g) Movila din ses 79. Pe terasa joasă a Bahluiului, tăiată de terasamentul liniei ferate, la 2 km vest de sat, în apropierea unei movile, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura ceramicii liniare), neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. XC/15-16; XCI/1-2, 5-6), sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. XC/17; XCI/7, 13), Hallstatt-ului, uneori cu impresiuni de torques (pl. XC/18; XCI/3-4, 9-11; CLXXXII/10), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. XCI/12, 14-18; CLXXXII/12, 14-15) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII, pl. XCI/8).

Cîteva așchii de silex nepatinat prezintă retușe pe una din laturi (pl. CLXXXII/13).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 288, VII, 2.

h) Valea Ilenii. Pe panta sudică a interfluviului cuprins între șesul Bahluiului și Valea Ilenii, în dreptul bifurcării liniei ferate Dorohoi și Pașcani, de pe suprafața unor cenușare s-au cules resturi de cultură materială din paleoliticul mijlociu, precum și fragmente de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B în asociere cu specia Cucuteni C), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. XCII/2, 4-5, 8-9; CLXXXII/6-7), Hallstatt-ului (pl. XCII/1, 3, 6-7, 10-12) și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Pe același loc s-au descoperit lipituri arse de perete, pietre și oase de animale, dintre care unele crestate (pl. CLXXXII/8).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

i) La Nisipărie. În gropile nisipăriilor situate la circa 400-500 m nord-vest de Valea Ilenii, pe terasa inferioară a Bahluiului, s-au descoperit fragmente ceramice din pastă fină de culoare galben-roșcată, dintre care unele cu urme de pictură brună, aparținind culturii Cucuteni B.

Cercetare N. Zaharia, 1954.

j) La Damian. Pe terasa în evantai din stînga Bahluiului, în dreptul unor ruine situate pe locul denumit La Damian (Hanul Poștei), la circa 3 km nord de sat, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. XCII/14-16, 18), din Hallstatt (pl. XCII/17) și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. XCII/13, 19-20).

Cercetare N. Zaharia, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 288, VII, 1.

#### 51. Miroslava (jud. Iași)80

La Bulgării. În marginea nord-estică a satului, pe terasa de luncă din dreapta Bahluiului, în apropierea instalației de pompare a apei, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din perioada de tranziție de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești), din perioada prefeudală (aspectele Sipot-Suceava, pl. XCIII/1, 5 și etapa protodridu, pl. XCIII/2-4, 11-12; CLXXXIII/9); din perioada feudalismului timpuriu (cultura Dridu, pl. XCIII/8, 10, 13-14; CLXXXIII/7-8, 10-12, 18) și unele fragmente de tip Răducăneni (sec. XI-XII, precum și eventual din sec. XIII (pl. XCIII/6-7, 9, 15, 18, 26; CLXXXIII/13-14) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. XCIII/16-17, 19, 21; CLXXXIII/15-17, sec. XV, pl. XCIII/22-25 și sec. XVII-XVIII, pl. CLXXXIII/29), precum și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII, pl. XCIII/19-20, 27-28).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCSIasi, VII, 1956, fasc. 2, p. 41, 80.

## 52. Mogoșești (jud. Iași)

- a) Dealul Bățului <sup>81</sup>. În sectorul nordic al satului, denumit cartierul Galata, pe Dealul Bățului, în jurul căruia se mai observă urme de întăritură prin șănțuiri, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținind perioadei de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești), Hallstatt-ului (pl. XCIII/29; XCIV/1-3, 5-6, 8-10, 12, 14; XCV/1-2) și Hallstatt-ului tîrziu și eventual La Tène-ului II (pl.
- 76 Anterior pentru această localitate s-a aplicat denumirea de Cogeasca Nouă. Elementele ceramice care fuseseră atribuite începutului epocii migrațiilor aparțin de fapt culturii ceramicii liniare.
- 80 Printr-o cercetare făcută anterior în preajma acestui loc s-a descoperit și un alt punct, neinclus în lucrarea de față, cu resturi ceramice neolitice dintr-o fază neprecizată (SCSIași, VII, 1956, II, p. 41, 81).
- <sup>61</sup> Punct semnalat în 1951 de Al. Brăteanu (informație MAIași). Asupra existenței pe acest loc a unei cetăți ne informează D. Fotino (*Istoria Daciei*, 1859, p. 67, 1), care o identifică cu Marcodava. Ca o descoperire mai veche de pe teritoriul acestei comune se citează un pumnal de bronz cu mînerul ajurat (M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 463, 7).

XCIV/4, 13; XCV/4-5; CLXXXIII/21-22; CLXXXIV/1), probabil aceleiași perioade putîndu-i-se atribui torți și fragmente de cătuie (afumătoare) cu pereții oblici (pl. XCIV/7, 15, 17) și de tipsii plate (pl. CLXXXIV/2, 7).

Din La Tène-ul III fac parte resturi de castroane şi ceşti, fructiere (pl. XCV/7-12, 14, 17, 21, 23-24; CLXXXIV 3-4, 6, 22), de vase din pastă grosieră şi bună, analoge celor din La Tène-ul II (pl. XCIV/11; XCV/20; XCVI/1-2; CLXXXIV/9), ca şi resturi ceramice de import.

Este de remarcat că fragmentele ceramice din La Tène-ul II din această stațiune aparțin unei faze tardive și au analogii directe și cu cele care apartin La Tène-ului III din asezarea de la Ciurbesti (Dealul Bîrca I).

Începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) îi aparțin doar cîteva fragmente (pl. XCV/3, 6, 13, 15-16, 18-19, 22, 25-30; XCVI/5).

Alte cîteva fragmente de vase, prin analogiile pe care le prezintă cu ceramica de la Bandu de Cîmpie și Cîndesti, datează în sec. V sau V-VI și par să apartină populației băstinase.

Perioada feudalismului timpuriu este reprezentată printr-un fragment de vas din cultura Dridu (sec. X-XI, pl. CLXXXIV/8), precum și printr-o margine de borcan lucrat la roată din pastă nisipoasă cenușie cu fețele brune, din sec. XII (pl. XCVI/3). O bucată dintr-o gardină de vatră portativă aparține probabil etapei protodridu.

Din perioada feudalismului dezvoltat sînt fragmente de vase din sec. XVII - XVIII (pl. XCVI/4).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953, 1957.

b) Dealul Şanta. În apropierea celor cîteva case care alcătuiesc nucleul satului Şanta, pe panta Dealului Budului, denumit și Dealul Suroaei, lîngă drum, s-au cules fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului și eventual Hallstatt-ului timpuriu, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. XCVI/6-10), precum și perioadei feudale tîrzii (sec. XVIII).

Cercetare Emilia Zaharia și N. Zaharia, 1956.

- c) Piscul Bordeiului. Pe suprafața unui martor de eroziune, de formă alungită, cu laturile ripoase, desprins din terasa de 5 m, situat la estul satului și la 200 m nord de pădure, s-au descoperit cîteva fragmente de vase din La Tène-ul II (?) și III (pl. XCVI/11-12), precum și din perioada feudală tirzie (sec. XVIII, pl. CLXXXIV/5).
  - Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1956.
- d) Sub Pisc. În sectorul de la vestul bisericii satului, în punctul denumit Sub Pisc s-au descoperit fragmente ceramice, printre care o toartă de vas hallstattian, precum și fragmente de vase din sec. XVII—XVIII.
  - Cercetare N. Zaharia, 1957.
- e) Piscu lui Toader (La Catarg). Pe pantele repezi ale Dealului Tocii, lîngă Piscu lui Toader (La Catarg), situat în marginea sud-estică a satului, s-au cules fragmente microlitice lamelare de silex patinat, aparținînd unei faze neprecizate a paleoliticului de sfîrșit. De pe suprafața podișului situat la vest de Dealul Tocii, s-au adunat minuscule fragmente ceramice din pastă cenușie-negricioasă și așchii atipice de silex nepatinat, care datează din perioada de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești).

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 34, 49.

f) Fîntîna lui Onuț (Oniță). La circa 2 km sud-vest de localitatea Ciurea, pe panta nord-estică a Dealului Calu, în locul denumit Fîntîna lui Onuț (Oniță), pe ogoarele din jurul fîntînii vechi — după tradiția locală zidită pe locul unui budăi — s-au cules numeroase resturi de vase aparținînd probabil secolului III e.n., începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), printre care și altele caracteristice sec. V și VI e.n. (pl. CCLVI/1, 5).

Atît în ravinările drumului de căruță care traversează această așezare, cît și pe ogoarele din jurul fîntînii se găsesc multe resturi de vetre și de pereți cu urme de pari și de nuiele, vădind existența unor locuințe de suprafață.

Pe liziera pădurii din preajma așezării, în țărîna scoasă de bursuci în marginea rîpii, s-au găsit resturi de oase omenesti.

Pe panta sud-vestică a aceluiași deal, cu expunerea către Mogoșești, pe locul denumit Dealul Țintirimului, cu ocazia săpării șanțului pentru protecția pădurii s-au distrus cîteva morminte, care, după relatările locuitorilor, prezentau caractere de vechime.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

## 53. Munteni-Iași 82

- a) Cartierul Bădărău. În marginea sud-vestică a satului, pe pantele acoperite de vii, ca și pe cornișa dealului situat în dreptul locului denumit Via Bădărău, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului (pl.
- 82 În acest punct sînt incluse şi alte trei descoperiri apropiate între ele: Botul sudic al dealului către Valea Mută (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 898, 1, h) şi Munteni
- între vii, cu Biserica Munteni (SCŞIaşi, VII, 1958, 2, p. 34, 44 și p. 33, 38).

XCVI/13-19, 21), de la începutul Hallstatt-ului (pl. XCVI/20), de la începutul epocii migrațiilor (pl. XCVI/22, 25-26, 29-30), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV, XV-XVI și XVII, pl. XCVI/24, 27, 28, 31 si din sec. XVII-XVIII, pl. XCVI/23, 32).

Cercetare N. Zaharia, 1952.

b) Fintîna de la Rîpa Ceairului. La circa 300 m sud de sat, lîngă fîntîna situată pe panta vestică a dealului Podgoria Copou, s-a descoperit un fragment ceramic atipic dintr-o fază neprecizată a neoliticului timpuriu. Acesta provine dintr-un vas cu pereții groși, lucrat cu mîna dintr-o pastă densă de culoare neagră, cu ambele fețe galben-rozii și cu lustru puternic obținut prin frecare.

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCSIași, VII, 1956, fasc. 2, p. 33, 36.

c) Valea Mută. Pe micul interfluviu determinat pe pîrîul Rediu-Tatar și Valea Mută, la 600-700 m sud de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (aspectul ceramicii liniare, pl. XCVII/1), de la sfîrșitul epocii bronzului sau eventual începutul Hallstatt-ului (pl. XCVII/2-4, 7-8), Hallstatt-ului (pl. XCVII/6), probabil de la începutul epocii migrațiilor(sec. IV e.n., pl. XCVII/5, 9), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 898, 1, h; SC\$Iaşi, VII, 1956, fasc, 2, p. 33, 37.

## 54. Păușești, com. Dumești (jud. Iași) 88

a) La Bulgărie. În lungul pîrîului care traversează grădinăria situată la 1,5 km sud de sat, s-au cules fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua) și probabil unele din faza finală a culturii Noua sau eventual din Hallstatt (pl. XCVII 10-12, 30), din perioada prefeudală (cultura Hlincea, pl. XCVII/13 și protodridu, sec. VIII), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 53, a.

b) În fața cantonului silvic <sup>84</sup>. La sud-est de sat, în cuprinsul unei pepiniere situate în fața cantonului silvic, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. XCVII/14, 20), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și dintr-o fază mai tîrzie corespunzătoare sec. V sau V-VI (pl. XCVII/15-16, 22), din perioada prefeudală (etapa Şipot-Suceava (?), pl. XCVII/17-18) și din perioadele feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII, pl. CLXXXIV/10) și dezvoltat (sec. XVI, pl. XCVII/21, 24 și sec. XVII-XVIII, pl. XCVII/19, 23).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 53, b.

c) Pe piriu (La Fintină). La circa 1,5 km sud-est de sat, în lungul piriului care se varsă în Iazul Dumeștilor și mai ales în preajma fintinii, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind perioadei feudalismu lui dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Din aceeași vreme datează și resturile de vase descoperite în punctul denumit Poiana la Cantonul silvic (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 53, c).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

## 55. Picioru Lupului, com. Ciurea (jud. Iași)

a) Măgura Oiței. În apropierea fintînilor din marginea sud-estică a satului, nu departe de povîrnişul Dealului Repedea, pe suprafața unei mamelonări denumite Măgura Oiței, s-au descoperit mai multe fragmente ceramice care aparțin unei faze neprecizate a Hallstatt-ului (pl. XCVIII/25-29; XCVIII/1-2), La Tène-ului III și eventual perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (pl. XCVIII/3).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

b) Dealul Banilor. Pe panta nordică a Dealului Banilor, la vest de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice corodate și atipice, aparținînd Hallstatt-ului.

Semnalare I. Gugiuman, 1951.

88 O altă așezare în preajma acestei localități este semnalată de I. Gugiuman pe panta sud-estică a Dealului Ciritei, cu resturi ceramice neolitice și din Hallstatt.

84 În această așezare nu s-au descoperit resturi cera-

mice din cultura ceramicii liniare, cum s-a presupus (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 53, b) și cum s-a admis de către Eug. Comșa (Dacia, N.S., III, 1957, p. 43).

#### 56. Pîreovaci-Hîrlău (jud. Iași) 85

a) La Singeap. Pe panta sudică a dealului Cetățuia, pe locul unde a fost vatra satului Singeap, s-au descoperit, citeva fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII), precum și o fusaiolă bitronconică din argilă cenușie (pl. XCVIII/4).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 290, XVI, 2-3.

b) Vatra satului. În taluzul șanțului care delimitează drumul lîngă podul din mijlocul satului, s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare, N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 290, XVI, 1.

# 57. Podu Iloaie (jud. Iași) 86

a) Dealul Henciu. Pe panta vestică a dealului Henciu, în lutăria imașului, cu prilejul unei verificări s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. XCVIII/22), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. XCVIII/5, 7) și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI—XII, pl. XCVIII/6).

Semnalare D. Birsan, 1951; verificare N. Zaharia, 1955.

b) Dealul Țintei. Pe dealul Țintei, atit pe locul numit Roata cit și în punctul denumit La Deal de Sat, s-au descoperit citeva fragmente ceramice aparținind culturii Noua de la sfirșitul epocii bronzului (pl. XCVIII/8) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI).

Semnalare D. Birsan, 1951; verificare N. Zaharia, 1955.

c) Terasa Bahluiului. La circa 2 km est de tîrg, pe terasa de luncă din stînga Bahluiului, la sud de linia ferată Lețcani-Podu Iloaie, s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. XCVIII/11-16, 18-20) și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII, pl. XCVIII/17).

Pe același loc s-a descoperit și un fragment de topor-ciocan din rocă dură cenușie-negricioasă, care aparține epocii bronzului (pl. XCVIII/21).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

d) Movila de la drumul Totoeștilor. Pe dreapta drumului Erbiceni-Podu Iloaie, la circa 1 km distanță de tîrg, în jurul unei movile situate aproape de bifurcarea drumului spre Totoești, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfirsitul epocii bronzului (cultura Noua) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV).

Punct semnalat de I. Gugiuman, M. Sasca si M. Danila în 1950; verificare N. Zaharia, 1960.

#### 58. Polieni-Ulmi, com. Belcesti (jud. Iași)

a) La Odaie 87. Pe terasa inferioară din dreapta Bahluiului, în marginea nord-estică a satului, pe locul denumit La Odaie sau La Curțile Boierești, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A şi B, pl. XCIX/1; CLXXXIV/15), de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. XCIX/2-9; CLXXXIV/11-14, 16), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sintana de Mureș-Cerniahov) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. XCIX/10) și tîrziu (sec. XVIII).

Ulterior, pe același loc s-a descoperit un depozit de obiecte de bronz 88. Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XII, 3.

86 La SSV de această localitate, pe teritoriul comunei Frumușica, se cunoaște și o așezare paleolitică, descoperită în 1936, la vest de satul Sticlăria, de către geograful Victor Tufescu (BSRG, LVI, 1937, p. 166, nota 1).

<sup>66</sup> În jurul acestei localități se mai cunosc următoarele puncte de descoperire: Dealul Podis la SE de tîrg, Grădina lui Poloșescu, Marginea nordică a Dealului Hoisești și Poala nord-estică a Dealului Popești, Dealul Țintei, cercetate de colectivul șantierului Valea Jijiei în 1951 (SCIV, III, 1952, p. 29-30).

87 Punct legat anterior de comuna Belcești (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XII, 3).

88 Marilena Florescu, Depozitul de obiecte de bronz de la Ulmi-Liteni (raion Hîrlău, regiunea Iași), în AM, I, 1961, p. 115 și urm.

b) La Țiclău. Pe muchia nordică a dealului Țiclău, la sud-vest de sat, în stînga drumului Belcești-Tg. Frumos, prin săparea unor gropi într-o plantație de salcîmi s-au scos la suprafață mai multe fragmente ceramice atipice foarte corodate, dintr-o fază neprecizată a orînduirii comunei primitive, probabil faza Horodiștea-Foltești, și de la începutul epocii migratiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

#### 59. Popești (jud. Iași) 89

a) În Țigănime. La 3 km sud-vest de sat, pe marginea podișului de deasupra Pîrîului Sineștilor, în locul denumit în Țigănime s-a descoperit o întinsă așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cu elemente aparținînd culturii ceramicii liniare) și neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. XCIX/11—16, 18).

Cercetare N. Zaharia, 1954,

b) În Sărături. La 300 m nord de sat, între șosea și Pîrîul Dudău, pe locul denumit În Sărături, s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin neoliticului timpuriu (cultura Criș), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. C/1-3, 5; XCIX/19-20: CLXXXIV/19-20), probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II-III e.n., pl. C/4, 10, 12), perioadei prefeudale (cultura Hlincea și etapa protodridu, pl. C/6, 11) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. C/7-9).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 293, XXXVII.

#### 60. Popricani (de Sus) (jud. Iași) 90

a) Dealul Vultur. Pe suprafața terasei inferioare din dreapta Pîrîului Neagra, la confluența acestuia cu Pîrîul Plopilor, la circa 3 km est de sat, la poala Dealului Vultur, s-a descoperit o întinsă așezare, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș, pl. C/15), neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. C/13-14, 16-19), precum și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. C/20).

Cercetare N. Zaharia, 1953.

b) Coasta Ciriteilor Mari. Pe poala vestică a Dealului Stînca, denumit și Dealul Rusului, în apropierea pîrfului Valea Neagra, în punctul denumit Coasta Ciriteilor Mari s-au descoperit fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. C/21-26; CI/1-3), din sec. II-III e.n. (pl. CI/5, 9, 17, 19), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. C/27; CI/4, 6-8, 10-16, 18, 20-25) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI și XVII-XVIII).

Un fragment de os provenind din curbura unui maxilar de animal, cu urme de şlefuire, provine dintr-o seceră. Cercetare N. Zaharia, 1955, 1956, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXVIII, 4.

c) Ciriteiul Mic. Pe suprafața ușor înclinată spre est a dealului cuprins între Pîrîul La Plopi și Valea Neagra, loc denumit Ciriteiul Mic, la circa 3 km est de sat, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (cultura precucuteni și fazele Cucuteni A și B, pl. CII/1-4, 6-8, 11-12) și din Hallstatt (pl. CII/5).

Pe același loc s-au descoperit un topor din marnă silicioasă (pl. CII/9) și un fragment de fusaiolă plată din pastă cenușie-negricioasă, conținînd sfărîmituri de scoică (pl. CII/10).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXVIII, 2.

d) Coasta Delenilor. Pe panta vestică a Dealului Stînca, denumit și Dealul Rusului, la circa 1 km sud de Ciriteiul Mare, pe Coasta Delenilor, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CII/20), Hallstatt-ului (pl. CII/19) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

89 Vezi și rezultatele cercetărilor colectivului de la șantierul Valea Jijiei (SCIV, III, 1952, p. 27-28).

90 Din punct de vedere geografic, prin poziția ei, această localitate se împarte într-un sector nordic, mai vechi, al satului, sub numele de Popricanii de Jos, înglobîndu-se bazinului Jijiei, și un sector sudic, mai nou, sub denumirea de Popricanii de Sus, considerat ca ținînd de bazinul Bahluiului.

Cercetare N. Zaharia, 1951, 1956, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXVIII, 3.

e) Dealu lui Humă. La circa 3,5 km est de sat, în stinga pîrîului Valea Neagra, pe pantele micului platou situat la poala sudică a Dealului lui Humă, s-a descoperit o întinsă și bogată așezare din care s-au cules fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului sau eventual de la începutul Hallstatt-ului și începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CII/13-18; CIII/1-4, 6-9, 11-17, 19; CLXXXIV/17-18, 21; CLXXXV/1-7, 9-10, 12-13).

Destul de numeroase sînt şi resturile de vase, care, prin forme şi tehnica de lucru, fac legătura cu perioada imediat anterioară, sec. IV e.n., ca şi cu aceea de la sfîrsitul aceluiași secol (pl. CIII/5, 10, 18, 20-21, 28).

Pe același loc s-a descoperit și un fragment de unealtă (?) dintr-un corn de bovideu aplatisat prin tocire pe două fețe diametral opuse, obiect care prezintă și un început de găurire (pl. CLXXXV/8).

Cercetare N. Zaharia, 1952, 1955, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXVIII, 1.

#### 61. Prigorenii Mici-Ion Neculce (jud. Iași)

La Cimitir. În lutăria din marginea nordică a cimitirului satului, situată pe un martor din terasa inferioară de pe dreapta Bahluețului, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CIII/22) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII, pl. CIII/24, 26—27). Un fragment de placă decorativă prezintă un decor în relief și cu smalturi verzi, galbene și albastre (pl. CIII/25).

Cercetare colectivul șantierului Valea Jijiei, raport A. Nițu (SCIV, III, 1952, p. 27).

Verificare N. Zaharia SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 26) și N. Berlescu (SCŞIaşi, VI, 1955, fasc. 3, p. 156 și urm.).

#### 62. Proselnici, com. Miroslava (jud. Iași)

a) Săliștea Nedeieni. Pe terasa din stînga Pîrîului Nedeieni, în locul denumit La Siliște, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV şi XV—XVI, pl. CIII/23; CIV/1—5, 7—11, 13—16; CLXXXV/11 şi sec. XVII, pl. CIV/2, 6, 8, 14), printre care şi un rest dintr-o cahlă cu smalţ verde-gălbui si decor floral (pl. CIV/12).

Cercetare N. Zaharia, 1952.

b) Dealul Telețului. Pe panta nordică a Dealului Telețului, în dreptul bisericii satului, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd La Tène-ului III sau eventual sec. II—III e.n., dintre care se remarcă îndeosebi un fragment dintr-o toartă din bandă lată, prevăzută cu un briu median aplicat, decorat cu șiruri unghiulare de impresiuni punctate (pl. CIV/17—19).

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 54.

c) Dealul Belcea. Pe pantele Dealului Belcea situat în marginea satului, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), din Hallstatt-ul mijlociu (pl. CIV/21) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII, pl. CIV/20).

Semnalare I. Gugiuman, 1954. Cercetare N. Zaharia, 1954.

# 63. Războieni — Tg. Frumos (jud. Iași)

a) Sud-estul Dealului Buznei. Pe panta sud-estică a dealului Buznei, către valea Bahluiului, la vest de Gospodăria agricolă de stat Războeni, în apropierea drumului care duce spre Prigorenii Mici, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (cultura precucuteni și faza Cucuteni A, pl. CIV/26), Hallstatt-ului (pl. CIV/25), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CIV/22-24) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953.

b) Cantonul 28. La sud de sat și de cantonul C.F.R. 28, pe terasa inferioară a Bahluețului, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd neolițicului dezvoltat (faza Cucuteni B), sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua).

Hallstatt-ului (pl. CLXXXVI/1), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI, pl. CLXXXVI/2).

Punct semnalat de Leon Boambă, 1958.

c) Sud de sat. Pe terasa inferioară a Bahluețului, în plantația de protecție din lungul liniei ferate, la circa 600 m sud de promontoriul rotund al terasei, s-au descoperit resturi de cultură materială din paleoliticul superior, căruia îi aparține un talon de lamă cu retușe de uzură pe latura stingă (pl. CIV/27), resturi ceramice din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CIV/28) și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.). Cercetare N. Zaharia. 1953.

#### 64. Rediu Aldei, com. Aroneanu (jud. Iași)

a) La Hirtop. Pe muchia hirtopului din marginea sud-estică a satului s-au descoperit fragmente ceramice apartinind perioadei de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CIV/30; CV/1), precum și perioadelor prefeudală (etapa protodridu, sec. IX, pl. CIV/29) și feudală timpurie (cultura Dridu, sec. X-XI, pl. CIV/31).

Pe același loc s-a descoperit și un fragment dintr-o unealtă de silex patinat, tăiat în formă de virf microlitic, care, după patina dublă, se poate presupune că a fost reutilizată la începutul epocii bronzului.

Cercetare N. Zaharia, 1953.

b) Holmul cel Mare. Pe podișul de la 2 km est de sat și în jurul movilei aplatisate care se găsește în marginea rîpei, s-au descoperit așchii și fragmente lamelare de silex patinat din paleoliticul superior, precum și fragmente ceramice neolitice dintr-o fază neprecizată și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 33; AM, I, 1961, p. 32, 43, a.

c) Dealul Coada Stincii. Deasupra podișului, în dreptul înșeuării dintre Dealul Comanului și Dealul Coada Stincii. s-au adunat cîteva așchii de silex albăstrui cu patina albă, care aparțin unei faze neprecizate a paleoliticului superior

De asemenea, la 1 km est de sat, pe suprafața ogoarelor, în porțiunile unde solul negru a fost lavat, s-au descoperit așchii de cremene de același tip, precum și un nucleu epuizat, cu patină avansată.

Cercetare N. Zaharia, 1952, AM, I, 1961, p. 32, 43, b.

## 65. Rediu Tătar (jud. Iași) 11

a) Dealul Breazu — La Salcimi. Pe panta sudică a Dealului Breazu, la est de sat și la circa 1 km nord de izvoarele minerale, pe locul denumit La Salcimi, s-a descoperit o întinsă așezare din care s-au cules fragmente ceramice din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești) cu multe elemente litice, de la sfirșitul La Tène-ului III sau eventual din perioada corespunzătoare provinciei Dacia (pl. CV/2), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1958, SCŞIaşi, VII, 1956, fasc. 2, p. 34, c. 43.

b) Dealul Bursucăriei. Pe panta sudică a Dealului Bursucăriei, în stînga Pîrîului Breazu, la circa 2 km est de sat, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CV/3-8) și perioadei feudale tîrzii (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCSIași, VII, 1956, fasc. 2, p. 34, 43.

c) Via Teodorescu. Pe terasa inferioară a Bahluiului, în sectorul din marginea sud-vestică a satului, la sud de locul denumit Moara Beldiman, între viile din apropierea izvorului, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CV/9-11), probabil sec. VI, resturi de vase lucrate la roată din pastă zgrunțuroasă sau nisipoasă, cu pietricele în compoziție, uneori decorate cu dungi adîncite orizontal, prezentînd unele analogii cu ceramica complexurilor Bratei-Ipotești-Cîndești, și feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Pe teritoriul acestei comune s-a semnalat de către de sat, Al. Obreja o așezare din sec. IV e.n., la circa 800 m NV

Raport A. Nitu, 1951, SCIV, III, 1952, p. 32, 1.

Verificare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 288, I, d; SCŞIaşi, VII, 1956, fasc. 2, p. 24, 16.

d) Valea Ursulea. Pe dreapta Pîrîului Breazu, în fosta livadă a Școlii Pedagogice, pe Valea Ursulea, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești), din Hallstatt-ul tîrziu și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 898, 1, b.

#### 66. Rusenii Noi, com. Holboca (jud. Iași)

a) Valea Satului. În marginea nordică a satului, pe panta estică a Podișului Chiriță, către piriul Valea Satului, pe ogoarele și în grădinile locuitorilor s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CV/12-13, 15-17, 19; CLXXXVI/4-6, 8-9), Hallstatt-ului timpuriu (pl. CV/14) și tîrziu, La Tèneului III sau eventual sec. II-III e.n. (pl. CV/18) și probabil începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CLXXXVI/3).

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 291, XXIV, 1.

b) Sub Pădure. În fundul hirtopului situat la circa 1 km nord-vest de sat, în punctul denumit Sub Pădure, pe pantele ușor hirtopite ale dealului, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice care aparțin epocii bronzului (fază neprecizată, pl. CV/22-23) și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CV/20-21; CVI/1, 6).

Două fragmente de amfore din pastă rozie cu nisip roșcat ar putea aparține unei faze anterioare sec. IV e.n Pe același loc s-au descoperit o mărgică rotundă din pastă sticloasă rozie (pl. CLXXXVI/7), mărgele din argilă (pl. CV/24), fragmente din lame microlitice din silex nepatinat, precum și o piatră perforată (pl. CVI/2).

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 291, XXIV, 2.

#### 67. Scobinți (jud. Iași)

a) Dealu lui Vodă. Pe interfluviul situat pe panta sud-vestică a Dealului lui Vodă, s-au descoperit citeva resturi atipice din vase aparținind probabil începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. CVI/3-5, 7-10).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

b) La Lutărie. În malurile lutăriei din marginea sud-estică a satului, la 0,35 m adîncime față de suprafața solului, s-au descoperit citeva fragmente ceramice din perioada de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CVI/33).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

c) Dealul Basaraba <sup>62</sup>. Pe ogoarele de la poala nordică a Dealului Basaraba, către pîriu, s-au descoperit fragmente ceramice dintr-o fază neprecizată a neoliticului și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI — XVII, pl. CVI/11—12).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

## 68. Scobilteni, oraș Podu Iloaie (jud. Iași)

a) Dealul Budăi. Pe poala Dealului Budăi, în marginea nord-vestică a satului, către Iazul Scobilțenilor, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B), Hallstatt-ului (?), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CVI/13-15, 17-18) sau etapei ulterioare sec. IV e.n. (pl. CVI/16) și perioadei feudalismului timpuriu cu elemente care prezintă analogii cu materialul ceramic din sec. XII-XIII din așezarea de la Prodana, din apropierea cetății de pămînt de la Bîrlad, precum și feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII) și tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955 1-2, p. 289, X.

<sup>99</sup> După informațiile lui Radu Vulpe acest punct ar fi fost menționat de C. Fedeleș în 1910.

b) În dosul Cimitirului. La 1 km nord-vest de sat, pe podișul din apropierea actualului cimitir, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CVI/19—22; CLXXXVI/10), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII) și tîrziu (sec. XVIII, pl. CVI/23).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 55.

c) Dealul Juganului. La circa 3 km sud-vest de sat, pe un rest de terasă cuprins între două iazuri, la poala dealului Juganului și mai cu seamă în dreptul iezăturilor, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI și XVII—XVIII), printre care se află și o bucată de cahlă cu decor floral și smalţ verde. Cercetare N. Zaharia. 1953.

#### 69. Scoposeni, com. Horlesti (jud. Iași) 93

a) Dealul Cheşcului. Pe un pinten de terasă joasă, de formă patrulateră, cu trei laturi rîpoase, denumit Dealul Cheşcului, situat pe poala sudică a Dealului La Coşere, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CVI/32), perioadei de tranziție de la sfîrșitul neoliticului la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CVI/26, 31), Hallstatt-ului tirziu, sfîrșitului La Tène-ului III sau eventual începutului perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n., pl. CVI/27; CVII/2, 7), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CVI/24-25, 28-30; CVII/1, 3-6, 8-15, 28; CLXXXVI/11, 15-16; CLXXXVII/1-3) și dintr-o fază ulterioară sec. IV e.n., printre care sînt cîteva fragmente de vase din pastă semifină sau nisipoasă cu aspect poros, de culoare brun-roșcată, cu analogii la Ciurchi-Iași (pl. CLXXXVI/12, 18-19), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII).

Cercetare N. Zaharia, 1954, 1956, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 56, b.

- b) La Cașere. Pe panta vestică a Dealului Cheșcului, la 1 km sud-vest de sat, în viile din jurul casei locuitorului Ion Miclăuș, și îndeosebi în lungul ripei situate la sud-est de această locuință, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), Hallstatt-ului (pl. CVII/16, 19, 21), secolului II—III e.n., începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), printre care și un obiect ceramic de formă neprecizată (pl. CVII/18, 20), și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI, pl. CVII/17, și sec. XVII). Cercetare N. Zaharia, 1955, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 56, a.
- c) Peste Baltă La Fintinele. Pe panta estică a Dealului La Coșere, peste pirtul de la vest de sat, pe locul denumit la Fintinele și La Iezătură, s-au cules resturi de unelte din epoca neolitică și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CVII/24) și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XIII—XIV, pl. CVII/23) și dezvoltat (sec. XV, pl. CVII/22, și sec. XV—XVI).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 56, f; AM, I, 1961, p. 34, 50.

d) Iazul Glodului (Iazu lui Vîrnav). Pe pantele nord-vestice ale Dealului Viișoara, către Iazu lui Vîrnav, denumit și Iazul Glodului, lîngă șesul smîrcos dinspre Iazul Cucuteni, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului (?) și începutului epocii migrațiilor (sec. IV (?) e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1953, 1956, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 56, i.

e) Dealul Viișoara. La 2 km VSV de sat, pe pintenul de terasă situat la poala Dealului Viișoara, lingă fosta vatră a iazului lui Virnav, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), sfirșitului epocii bronzului sau eventual începutului Hallstatt-ului (pl. CVII/25), secolului II—III e.n. (pl. CVII/26; CLXXXVI/13), precum și perioadei prefeudale (cultura Hlincea, pl. CVII/27; CLXXXVI/17).

Cercetare N. Zaharia, 1953, 1956, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 56, c-d, g-h.

# 70. Sîrea, com. Bălțați (jud. Iași) 94

- a) La Budăie. Pe terasa inferioară din stînga Bahluețului, la circa 2 km sud-est de halta C.F.R., în apropierea locului denumit La Budăie, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș, pl. CVIII/1), perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CVIII/2), sfîrșitului epocii bronzului
- 93 Cercetările ulterioare au impus unificarea teritorială a celor 4 puncte de descoperire publicate anterior ca izolate (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 56, c-d, g-h).

94 Vezi și unele puncțe de descoperire mai vechi (Const.

Moisil, op. cit., în BCMI, 1909, ianuarie-martie, p.116) în afară de punctul Geamăna semnalat de noi anterior (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 28, e) și neinclus în lucrarea de față,

(cultura Noua, pl. CVII/29; CVIII/3), secolului III e.n. (pl. CVIII/5), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CVIII/4; CLXXXVII/5-7), precum și dintr-o fază neprecizată a feudalismului dezvoltat.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 28, d.

b) Cantonul C.F.R. nr. 40. Pe terasa inferioară din stînga Bahluiului, în dreptul cantonului nr. 40, la 1 km vest de halta C.F.R., s-au descoperit mai multe fragmente de vase din faza Cucuteni B.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

c) Valea Oilor. Pe sectorul meandric al terasei joase din stînga Bahlueţului, la 1 km NV de gura Văii Oilor s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migraţiilor (sec. IV e.n., pl. CVIII/6-7).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

d) La Lutărie. Pe terasa inferioară din stînga Bahluețului, la circa 2 km sud-est de stația C.F.R., în lutăria din dreptul iezăturii vechi, în apropierea gropilor de lut s-au găsit cîteva resturi de inventar paleolitic și fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș) și dezvoltat (faza Cucuteni B), Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), dintre care unele prezintă analogii cu ceramica de la sfîrșitul sec. IV e.n. descoperită la Cipău și în unele stațiuni din Moldova și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CVIII/9, sec. XVII, pl. CVIII/8, 10 și sec. XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1954, 1956, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, IX; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 28, c.

e) La Movilà. Pe podișul din jurul movilei situate la sud de sat, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B), din Hallstatt și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 28, b.

f) Sud de Valea Oilor. Pe terasa inferioară din stînga Bahluețului, la circa 1 km sud de confluența acestuia cu pîrlul Valea Oilor, în dreptul unor ruini, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CVIII/11-12, 15), precum și feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. CVIII/13-14 și sec. XVII).

Cercetare N. Zaharia, 1954, 1956, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 28, a.

#### 71. Slobozia, com. Deleni (jud. Iași)

Vatra satului. În șanțurile șoselei care traversează în lung satul și mai cu seamă în jurul ruinelor vechii fabrici de spirt, s-au descoperit fragmente de vase din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

De asemenea și în lungul pîriului din sectorul sudic al satului, ca și pe ogoarele dinspre Deleni s-au descoperit resturi de vase din aceeași perioadă.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 72. Spinoasa, com. Erbiceni (jud. Iași)

a) Poala Catargului (Coasta Budei). La circa 1 km sud-vest de halta C.F.R. Spinoasa, la poala estică a Dealului Catarg denumit și Dealul Budăielor, într-un vechi cot meandric al șesului Bahluiului, cu prilejul unor mari lucrări de săpătură s-au distrus total două așezări bogate în materiale arheologice din paleoliticul superior, protoneolitic (?) și din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. CVIII/17, 19; CIX/1-4, 6, 8-11; CX/3; CLXXXVII/8, 10-13; CLXXX VIII/1, 3-6, 8, 10-11), în asociere cu mai multe figurine antropomorfe și zoomorfe, dintre care una cu partea superioară plată (pl. CX/6) și toporașe din marnă silicioasă (pl. CVIII/18; CLXXXVIII/12).

Într-una din locuințele cucuteniene distruse s-au descoperit numeroase sfere de lut ars, analoge celor găsite în stațiunea de la Bogonos-Dealul din Mijloc, deosebindu-se prin aceea că în fiecare din sferele de aici se găsește înfipt cîte un ciob de vas, așezat cu un colț ascuțit în afară (pl. CLXXXVIII/2).

Alte resturi ceramice de pe acest loc aparțin fazei Cucuteni B, cu ceramică pictată (pl. CIX/5, 7; 12-13; CX/1; CLXXXVIII/9; CLXXXVIII/9) și cu specia Cucuteni C (pl. CLXXXVIII/13) și sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua de tradiție Costișa-Belopotok, pl. CX/4-5, 16), acestea din urmă în asociere cu mai mulți omoplați de bovidee cu marginile crestate, precum și cu o măciucă de bronz, prevăzuță cu trei proeminențe laterale și gaură de înmănunchere (pl. CLXXXVIII/7).

La circa 200 – 300 m est de sectorul în care s-au cules aceste materiale arheologice, prin mari lucrări de săpătură și nivelare, s-au distrus doi tumuli plați, conținînd morminte de înhumație cu schelete în poziție chircită și alungită, atît în mantaua tumulilor, cit și în jurul lor.

Numeroase alte fragmente aparțin Hallstatt-ului (pl. CX/10), La Tène-ului III, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CX/8, 11; CXI/6) și perioadei prefeudale (etapa protodridu \*\*, pl. CX/2, 7, 9, 12-15; CXI/1-5; CVIII/16), căreia îi aparțin și resturi din margini de vetre portative, dintre care una cu impresiuni alveolare pe partea superioară și cu o bandă de impresiuni aplicate cu scoica spre interior.

Pe același loc s-au mai descoperit o mărgică bitronconică de lut (pl. CXI/7), împungătoare din corn de cerb, precum și numeroase fragmente de frecătoare și percutoare din silex patinat.

În cuprinsul acestei așezări s-au efectuat sondaje (vezi *Materiale*, V, 1959, p. 485 și urm.; *Materiale*, VI, 1959, p. 531 și urm.; *Materiale*, VIII, 1962, p. 35 și urm.).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XI, 6.

b) Conul de dejecție la NV de halta C.F.R. La circa 2 km NV de halta C.F.R., în dreptul conului de dejecție situat la gura unei văiugi de lîngă șosea, în șesul Bahluiului, s-au descoperit o lamă de silex vinețiu cu marginile retușate și fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului sau eventual de la începutul Hallstatt-ului și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, 1955, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XI, 3.

c) Movila de la nordul haltei C.F.R. În movila tăiată de terasamentul liniei ferate la circa 2 km nord de halta C.F.R., s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) cu elemente de la sfirșitul acestui secol, precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XIII?, pl. CXI/8).

Pe același loc s-au mai găsit un fragment din fundul unui pahar de sticlă, două lame de cuțite de fier (pl. CXI/. 9-10) și resturi de schelete omenești.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XI, 4.

d) Pe Huc. La circa 3 km nord-vest de halta C.F.R., pe prelungirea nordică a Dealului Sîrcei, în punctul denumit Trestianul și Pe Huc, în săpătura unor tranșee, s-au descoperit resturi de vase aparținind neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. CXI/11), printre care unele cenușii de aspect precucutenian, decorate cu motive de linii adincite, în asociere cu motive punctate (pl. CXI/12). În afară de acestea, pe același loc s-au mai descoperit fragmente de figurine antropomorfe și zoomorfe (pl. CXI/13-16), precum și două sule lucrate din oase de pasăre (pl. CXI/17-18).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XI, 1.

e) La Podul de Fier. Pe movila de la Podul de Fier, situată la 2 km sud de halta C.F.R., s-au descoperit cîteva fragmente ceramice corodate, datind dintr-o fază neprecizată a culturii Cucuteni și din perioada prefeudală (cultura Hlincea cu elemente protodridu), precum și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953.

f) Dealul Catarg. La 2 km vest de halta C.F.R. Spinoasa, pe partea cea mai înaltă a podișului denumit Dealul Sîrca și Dealul Catarg, s-au descoperit fragmente ceramice corodate aparținind perioadei de tranziție de la sfirșitul neoliticului la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI).

În cuprinsul aceleiași așezări în anul 1945 s-a descoperit un tezaur de monete și obiecte de podoabă din argint și aur. Din totalul pieselor, care după aprecierea descoperitorilor depășea greutatea de 4-5 kg, în cea mai mare parte vindute negustorilor din Podu Iloaie și Tg. Frumos, s-au regrupat următoarele piese:

O limbă de curea (pl. CXI/19) turnată din argint masiv; o agrafă rotundă și două aplice ajurate de modă ungurească, turnate din argint masiv; trei piese decorative din argint, cu găuri la capete, nouă monede ungurești din argint, dintre care una datată 1518 și 22 monede mici turcești de argint (pl. CLXXXIX/1).

Se pare că piesele care au alcătuit acest tezaur, aparținînd unor epoci diferite, au constituit obiectul unei tezaurizări tirzii în secolul al XVI-lea.

<sup>95</sup> Descoperirea corespunzătoare acestei perioade a fost menționată în *SCIV*, X, 1959, 1, p. 151. În această așezare au avut loc 3 sondaje (*Materiale*, V, 1959, p. 485 și urm.; *Materiale*, VI, 1959, p. 531 și urm.; *Materiale* VIII, 1962, p. 35 și urm.). Prin verificări ulterioare s-a precizat că cele trei puncte de descoperire situate. pe panta estică a Dealului Spinoasei, la N de stația C.F.R.

(SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XI, 2-3, 5), fac parte dintr-o așezare foarte extinsă. Punctul de la nr. 6 este greșit redat ca fiind situat la 6 m N de stația C.F.R. Ulterior, așezarea descoperită în acest punct a fost publicată și în cadrul cercetărilor colectivului șantierului Suceava (SCIV, V, 1954, 1-2, p. 314).

Cercetare N. Zaharia, 1953.

g) Pe Canal (Spinoasa I). La circa 1 km sud de stația C.F.R. Spinoasa, în șesul colmatat de la poala Dealului Catarg (Dealul Budăi), pe traseul săpăturii unui canal de drenaj s-au secționat mai mulți martori de eroziune, care fiind situați în cuprinsul luncii au fost complet acoperiți prin iluvionare o dată cu șesul. În țărîna unora din acești martori s-au descoperit unelte microlitice din silex patinat. Dintre acestea se remarcă în mod deosebit cîteva unelte tăiate în formă de trapez, aparținînd culturii tardenoissiene din mezolitic, cultură semnalată și mai înainte în Moldova. Aceste piese tipice sînt asociate cu produse menilitice sau gresoase, precum și cu multe fragmente de oase măruntite, de animale.

Deasupra păturii bine individualizate, care conțin aceste produse, s-a stabilit existența unei alte depuneri, cu sporadice resturi de ceramică primitivă și numeroase așchii și lame de silex vînăt, foarte slab patinate, aparținînd probabil neoliticului timpuriu. În vara anului 1960, în acest punct s-a practicat un mic sondaj stratigrafic, continuat apoi pe o scară mai mare în 1961.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XI, 6; AM, I, 1961, p. 28.

h) Spinoasa II. În lungul aceluiași canal, la circa 400 m sud de punctul denumit Spinoasa I, în depunerile de argile loessoide ale șesului, s-au descoperit cîteva piese litice care aparțin paleoliticului superior.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 289, XI, 6; AM, I, 1961, p. 28, b.

#### 73. Sprinceana (Birlesti-Ungureni), com. Erbiceni (jud. Iași)

La Via Birleştilor. Pe suprafața în formă de podiș a Dealului Sprinceana, pe locul denumit La Via Birleștilor, loc situat în marginea nord-estică a satului, s-a identificat o așezare în cuprinsul căreia s-au descoperit fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Pe același loc s-a descoperit și un fragment din oasele parietale ale unui craniu omenesc, cu aspect de vechime. Cercetare N. Zaharia, 1955.

#### 74. Stielăria, com. Scobinți (jud. Iași)

Holm. Pe suprafața platformei Dealului Mare, denumit Holm, între localitățile Sticlăria și Feredieni, s-au descoperit așchii și lame microlitice de silex patinat aparținînd paleoliticului superior final.

Cercetare N. Zaharia, 1954, AM, I, 1961, p. 32, 39.

# 75. Şorogari, com. Aroneanu (jud. Iași)

a) Poligonul de tragere. Pe panta nord-estică a Dealului Șorogari, în șiroirile apei pe cărarea care duce din Valea Cacainei spre Șorogari, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice apartinînd feudalismului dezvoltat.

Cele mai multe dintre aceste fragmente provin din oale apartinind sec. XIII—XIV, XIV—XV și XVI (pl. CXI/20—28; CXII/1—3, 7) și sec. XVII—XVIII.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCS Iași, VII, 1956, fasc. 2, p. 30, 31.

b) Gradina lui Gh. Lupu. Pe suprafața unui pinten al terasei joase, situat pe interfluviul format de piriul Cacaina cu un piriias ce iese din vatra satului, în grădina locuitorului Gh. Lupu, prin săparea unui beci s-au descoperit resturile a două bordeie suprapuse în parte.

Din bordeiul inferior, a cărui săpătură atingea adîncimea de 1,05 m, distrus aproape în întregime, s-au cules doar cîteva fragmente de vase lucrate cu mîna și o bucată de vatră portativă, din etapa protodridu.

Cel de-al doilea bordei, rămas intact pe jumătate, avea forma rectangulară, cu laturile lungi orientate în direcția NV-SE, iar săpătura lui atingea adîncimea de 0,45 m față de suprafața solului actual. Din jurul vetrei situate în colțul nord-estic al bordeiului, în care se afla o mare cantitate de cenușă și cărbuni de lemn, s-au cules fragmente ceramice aparținind culturii Dridu (sec. X-XI, pl. CLXXXIX/2-12, 14). În cenușa vetrei s-au descoperiț, numeroase fragmenta de oase de animale, un împungător lucrat dintr-un corn de cerb (pl. CEXXXIX/15-16), un al doilea fragmentar, resturi

de coarne de căprior de o mărime neobișnuită (pl. CLXXXIX/13), o măsea umană și una probabil de cerb, precum și cîteva bucăți de zgură metalică.

În țărîna rezultată din săpătura beciului s-au descoperit și resturi de vase neolitice.

Cercetîndu-se întreaga suprafață din jurul acestui punct, s-au descoperit numeroase fragmente de vase de la sfirsitul epocii bronzului (cultura Noua), din Hallstatt și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.)

Cercetare N. Zaharia, 1958.

c) Vatra satului. Pe platoul îngust al dealului situat în marginea estică a satului, atît în grădina locuitorului Const. Coroi, cît și în viile învecinate s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXII/4) cu elemente lucrate după o tehnică caracteristică sec. III e.n., precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

La circa 100 m distanță de acest loc sînt indicii despre existența unei necropole cu morminte de înhumație, care, după informațiile locuitorilor și după constatările directe, conțin schelete chircite sau în poziție întinsă, însoțite de vase de lut.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

d) Panta vestică a dealului Șorogari \*\*6. Pe panta vestică a Dealului Șorogari, în stînga drumului de țară Copou-Aroneanu, la 0,5 km distanță de poligonul de tragere, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXII/5) cu elemente dintr-o fază anterioară culturii Hlincea, precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. CXII/6, 8, 12 și sec. XVII—XVIII, pl. CXII/9, 22).

Pe același loc s-au descoperit lipituri arse de perete, un rest de șamotă (?) din pastă albă cu incluziuni de marnă colorată într-o tentă albastră-verzuie, precum și un fragment de fier provenind dintr-un obiect nedeterminat (pl. CXII /10).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

e) La Nisipărie. Pe podișul din marginea nord-vestică a satului, pe locul vechilor cariere de nisip din livada locuitorului Ilie Sîrbu, s-au descoperit cîteva fragmente lamelare din silex alb, puternic patinat și cu vernis gălbui, aparținînd probabil paleoliticului mediu. Locuitorii relatează că, în urmă cu 25 de ani, în timpul cînd lucrau la scosul nisipului din carieră, au găsit adesea așchii de cremene și oase de mamifere mari.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

f) Imașul Tîrgului. Pe panta vestică a dealului Șorogari, către valea Ciricului, la nord de porțiunea păstrată din vechiul șanț al Iașilor, în dreptul barierei Abator, s-au descoperit fragmente ceramice din faza de tranziție de la neolitic la începutul epocii bronzului și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII, pl. CXII/11).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

### 76. Tăutești, com. Rediu (jud. Iași) 97

a) Hirtopu Lingurarului. La nord-vestul Pădurii Tăutești, pe suprafețele boltite ale terenului din Hirtopu Lingurarului, situat în dreapta drumului Tăutești-Horlești, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B), sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXII/13-15; CXC/1-2), Hallstattului, precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. CXII/17).

De pe același loc provin fragmente de amfore mari din pastă nisipoasă. Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 291, XXII.

b) Vatra Apăreștilor. La 1 km nord-est de suprafața unui pinten de deal înconjurat de smîrcuri, denumit Vatra Apăreștilor, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice care aparțin unei faze neprecizate a neoliticului dezvoltat,

<sup>96</sup> Cu multă probabilitate această așezare este mult mai extinsă, cuprinzînd și punctele cunoscute anterior sub denumirea de Bariera Șorogari și Gospodăria de stat, prezentate ca puncte izolate (SCIV, VI, 1955, 1-2,

p. 288, III, 1, 3).

<sup>97</sup> Pe teritoriul acestei localități s-a mai semnalat de către Al. Obreja un punct situat la 1 km nord de sat, cu resturi arheologice din secolul IV e.n. perioadei de tranziție de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CXII/18-19), sfîrșitului epocii bronzului sau eventual începutului Hallstatt-ului (pl. CXII/16, 20-21; CXIII/1; CXC/3-6, 8), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXC/7), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XII și XII-XIII, pl. CXIII/2-5) și dezvoltat (sec. XV-XVI și XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 291, XXII.

c) Coasta Hindeiului. La sud-est de sat și de Pîrîul Bogonos, în cuprinsul hîrtopului de la Fîntîna lui Baltag, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXIII/6, 8-13; CXC/10-11, 14), cu unele elemente de tradiție mai veche (pl. CXIII/7; CXC/9), printre care și resturi de amfore din pastă rozie.

Pe același loc s-a descoperit și o măciucă lucrată dintr-o rocă eruptivă de culoare cenușie <sup>66</sup>; aceasta are forma unui elipsoid și este prevăzută cu gaură de înmănușare. Pe acest obiect, căruia îi lipsește o margine, ruptă din vechime, se află o gravură cruciformă ușor adîncită (pl. CXIII/19; CXC/12).

Fragmente ceramice asemănătoare cu cele de pe Coasta Hindeiului se găsesc și pe Dealul Împuțita, la 300 m sud de acest punct.

Cercetare N. Zaharia, 1953.

d) Un km nord-est de sat. Pe panta nordică a hîrtopului denumit Vatra Apăreștilor, s-au descoperit fragmente ceramice prefeudale (etapa protodridu, pl. CXIII/15) și din perioada feudalismului timpuriu (probabil sec. XI-XII), ca și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. CXIII/16).

Cercetare N. Zaharia, 1953.

e) În Zof. La 300-400 m nord-est de sat, pe suprafața unui pinten oval al terasei de 3-5 m, în locul denumit În Zof, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului tîrziu, secolului II-III e.n., din care fac parte resturi de vase cu suport și altele cu exteriorul vopsit în roșu (pl. CXIII/23), precum și de la începutul epocii migrațiilor aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov (pl. CXIII/17-18, 20-21, 24-27) și de la sfîrșitul sec. IV, eventual și începutul sec. V e.n. (pl. CXIII/14, 22).

În cuprinsul aceleiași așezări s-a descoperit și un fragment dintr-o mărgică de sticlă neagră, decorată ocelar și cu dungi verzi, cenușii și galbene pe un fond de culoare brun-roșcat (pl. CXIII/28); această piesă este identică cu o alta, descoperită într-unul din mormintele din necropola de înhumație de pe Dealul Cărămidăriei de la Botoșani și datată în sec. V e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

f) Vatra satului. În sectorul sud-estic al satului, ca și dincolo de limitele lui, pînă în marginea rupturii de pantă pe care o prezintă terasa joasă, tăiată unghiular, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice corodate, aparținînd fazei Cucuteni A.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

# 77. Tîrgu Frumos (jud. Iași)

a) Terasa Bahluețului. În dreapta șoselel Iași-Roman, pe terasa joasă din stînga Bahluețului, la jumătatea distanței dintre pietrele de marcaj km 23-24 s-au cules fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXCI/1), cu elemente de la începutul sec. V e.n., analoge cu cele descoperite la Ciurchi-Iași, datate în sec. V și V-VI e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) Dealul Buznei. Pe două din suprafețele plate situate pe panta estică a Dealului Buznei, în dreptul Stațiunii experimentale agricole Tîrgu-Frumos, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice corodate aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, p. 901, 3-4, 29, b.

- c) Siliștea Schitului. Pe panta nord-estică a Dealului Buznei, la 1 km nord de Prigorenii Mici, s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt-ul tîrziu, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) printre care unele resturi de vase cu exteriorul vopsit într-o culoare roșie (pl. CXIV/1-2, 6; CXC/13, 15-17; CXCI/5), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI și XVI-XVII, pl. CXCI/2).
  - 98 Măciuca a fost descoperită de Const. Mîndru, de la Muzeul de istorie naturală din Iași.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 29, a.

d) Dealul Beci. Pe panta nordică a Dealului Beci, situat în marginea sudică a tîrgului, s-au descoperit fragmente de vase cucuteniene dintr-o fază neprecizată.

Semnalare I. Gugiuman, 1952.

#### 78. Tomești (jud. Iași)

a) Opinca (Vatra Satului). În sectorul sudic al satului, pe suprafața plată și aproape orizontală a terenului din stînga Pîrîului Opinca, s-a descoperit o bogată siliște, din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXCI/4), La Tène-ului II cu fragmente de vase bastarnice (pl. CXCI/13), și de vase de import lucrate la roată din pastă fină negricioasă cu lustru intens de culoare neagră, precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Pe aceeași suprafață, în curtea locuitorului Const. Baran, prin desfundarea terenului s-a descoperit un cuptor de ars oale, datind de la sfirșitul sec. XVII și începutul sec. XVIII,

Partea bazală a acestui cuptor era amenajată într-o cameră de foc cu pilon central. Între camera de foc și cea de ardere se interpuneau o serie de bare dispuse radiar între pilon și pereții cuptorului. Pe interspațiile dintre bare erau așezate vase fragmentare, lucrate din pastă densă, caracteristică sfirșitului sec. XVII și începutul sec. XVIII și decorate cu benzi de dungi adîncite învălurit sau prin ștanțare (pl. CXCI/3, 6-12).

Ulterior cuptorul a fost încadrat într-o săpătură sistematică.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

b) Între Vii. Atît în vatra satului, cît și pe pantele vestice ale Dealului Murgului, la sud-est de sat, ca și pe pantele nord-estice dinspre Dealul Cioroaia, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII), grupate sporadic în cîteva puncte îndepărtate unele de altele.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

c) Valea Lupului. Pe pantele nordice ale Dealului lui Miron, la circa 1 km sud-est de sat, în lungul Văii Lupului, în grădina locuitorului Mihai Paisvant și în viile învecinate s-au descoperit fragmente de oale mari și străchini cu marginile arcuite, lucrate din pastă grosieră cenușie sau rozie și decorate cu brîuri alveolate sau crestate, aparținînd La Tène-ului II. Un singur fragment mic, din pastă cenușie, provine dintr-un vas lucrat la roată.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

### 79. Totoești, com. Erbiceni (jud. Iași)

a) La Odaie. În jurul izvorului situat aproape de coada Iazului Totoești, între Dealul Totoești și Dealul Soci, la circa 2 km nord de sat, pe locul denumit La Odaie, de pe cenușarele care pătează suprafața ogoarelor s-au cules fragmente ceramice aparținînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești) din care face parte și o figurină antropomorfă fragmentară (pl. CXIV/10), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXIV/3-5, 7-9; CXCII/1-3) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

La circa 0,5 km sud de acest punct, în apropierea iezăturii s-au descoperit cîteva fragmente lamelare de silex aparținînd probabil paleoliticului de sfîrșit.

Cercetare N. Zaharia, 1952.

b) Dealul Podiș. Sub cornișa abruptă a Dealului Totoeștilor, din malurile unei rîpi situate la sud-est de sat s-au cules numeroase fragmente ceramice și lipituri de pereți, dintr-o depunere a cărei adîncime este cuprinsă între 0,50 -0,60 m față de suprafața solului actual.

Toate fragmentele culese din această pătură, ca și cele descoperite în jurul celor trei tumuli înșiruiți pe marginea podișului, provin din vase aparținînd perioadei de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești).

În marginea sudică a rîpei s-a descoperit groapa unui mormînt de înhumație în care zăceau cîteva resturi de oase și un con neperforat de argilă.

Cercetare N. Zaharia, 1952.,

### 80. Uricani com. Miroslava (jud. Iași) 99

a) Dealul Cimitirului. Pe suprafața unui tapșan înclinat, situat la circa 200 m nord de cimitir, s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXCII/4-5) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI și XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 288; SC\$Iaşi, VII, 1956, p. 34, 50.

b) Panta estică a Dealului Uricani, în direcția satului Brătuleni, în jurul unei fintîni situate la circa 600-700 m sud de acest din urmă sat, s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin probabil perioadei de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CXIV/11-12). În cuprinsul acestei așezări s-au găsit și mici lipituri de perete de formă solzoasă, păstrînd urme de nuiele care nu depășesc grosimea unui creion.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 288, V, 4.

c) Dealul Uricanilor. Pe suprafața ușor înclinată a podișului de pe Dealul Uricanilor, ca și în secțiunea prezentată de ripa care delimitează podișul dinspre sat, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din perioada de tranziție de la neolitic la începutul epocii bronzului.

Pe lingă resturile de vase caracteristice acestei culturi, pe acest loc s-au mai găsit o figurină antropomorfă cu corpul plat, o piatră de rîșniță de formă naviculară, cioplită din gresie silicioasă de culoare cenușie, și numeroase așchii și microlame din silex patinat în alb sau albăstrui.

În cuprinsul acestei așezări s-a efectuat un sondaj de mici proporții 100.

Semnalare I. Gugiuman, 1951. Cercetare N. Zaharia, 1954.

# 81. Valea Adîneă, com. Miroslava (jud. Iași)

Dealul Nucului. Pe panta nord-estică a Dealului Nucului, către pîrful Valea Adîncă, în via Elenei Ponici, la 100 m sud de casa lui Ion Cioltan, prin săparea unei gropi s-a descoperit un mic depozit de topoare de silex, probabil în legătură cu un atelier de prelucrare a acestor unelte.

Depozitul constă din două topoare și o daltă, cioplite și pregătite pentru șlefuire, două topoare șlefuite parțial și o așchie mare de silex vinețiu. Uneltele, analoge celor descoperite în unele stațiuni din Podolia și din cuprinsul Moldovei, aparțin neoliticului tîrziu.

Ulterior, pe locul descoperirii s-au făcut cercetări de amănunt și un sondaj.

Cercetare N. Zaharia și Adrian C. Florescu, 1955. Sondaj 1955 A. C. Florescu, în Omagiu lui Constantin Daicoviciu, București, 1960, p. 215 și urm.

### 82. Valea Lupului, com. Rediu (jud. Iași) 101

a) La Canton 109. Pe partea stîngă a șoselei Iași-Tîrgu Frumos, la 2,5 km nord de Fabrica Chimică și la 100 m sud-est de cantonul din marginea șoselei, prin săparea în anul 1958 a unei mari gropi de împrumut din terasa de luncă a Bahluiului, s-a secționat și distrus în parte o groapă veche, cu diametrul de 0,60 m, avînd acceași adîncime, din care s-au cules fragmente ceramice din epoca bronzului și oase calcinate.

Fragmentele ceramice provin dintr-un vas lucrat cu mîna, din pastă cenușie-negricioasă cu exteriorul brun, ale cărui margini sînt evazate iar fundul plat și profilat. În acest vas se aflau fragmente dintr-un alt vas din pastă roșcată, cu fundul șters, în care se găseau fragmente mărunte dintr-un schelet de copil, cenușă și cărbuni.

În pătura de sol negru care acoperă terasa joasă, se găsesc numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (faza Cris).

<sup>99</sup> Printr-o verificare ulterioară s-a dovedit că punctele Vatra satului și La nord de cimitir, publicate ca descoperiri izolate (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 288, V, 1-2), fac parte din așezarea de pe Dealul Cimitirului. Se mai cunoaște o altă așezare pe promontoriul terasei dintre Uricani și Gropnița (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 6).

100 M. Dinu, Santierul arheologic de la Valea Lupului. Sondajul de pe dealul Uricani, în Materiale, V, 1959, p. 252. 101 Fără a se preciza locul, se semnalează descoperirea în jurul acestei localități a unor obiecte paleolitice (?) (Em. Protopopescu Pache, în Comptes rendus des séances, I.G. al R., t. XIX, 1930—1931, p. 76).

. 102 Se pare că acesta ar fi punctul denumit Grindul Uricani, în care în 1951 s-a descoperit un fragment ceramic

de tip Cris, fără altă precizare.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) Dealul La Cosere 103. Pe panta vestică a dealului La Coșere, la 2 km nord de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Criș, pl. CCII/9), precum și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

c) La Căprița, 1,5 km nord de Fabrica Chimică 104. Pe un promontoriu scund al terasei de luncă de pe stînga Bahluiului, în marginea șoselei Iași—Tîrgu-Frumos, la circa 1,5 km nord de Fabrica Chimică, în jurul unei movile, prin săpăturile din 1957 pentru nivelarea șoselei s-au descoperit numeroase resturi arheologice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș, pl. CXCII/7-17; CXCIII/1-2, 4-7, 12).

În cuprinsul acestei așezări s-au descoperit fragmente de vase suport, percutoare de gresie și de silex, lame și gratoare din silex slab patinat, precum și numeroase resturi de oase și pietre.

Movila care a existat pe acest loc a fost distrusă total o dată cu mormintele de înhumație din epoca bronzului, care se aflau în cuprinsul ei.

Aceeași distrugere se constată și într-o altă movilă, la circa 700-800 m sud de această așezare, în care, prin exploatarea lutului și a nisipului, s-au distrus morminte mai vechi, precum și de la începutul epocii migrațiilor.

Cercetare N. Zaharia, 1953-1962.

d) Fabrica Chimică. Pe promontoriul terasei inferioare din stînga Bahluiului, în dreptul satului Valea Lupului, s-au descoperit fragmente de vase din neoliticul timpuriu (cultura Criș) și dezvoltat (faza Cucuteni B), din Hallstatt, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), ca și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Ulterior pe acest loc s-au efectuat săpături arheologice atît în așezare cît și în marele tumul cuprinzînd morminte cu ocru, de pe promontoriul terasei 105.

Cercetare N. Zaharia, 1952.

La cîteva sute de metri sud-est de acest loc, în fața Pepinierei Direcției Drumurilor, cu ocazia desfundării terenului pentru plantații s-au descoperit resturi de vase hallstattiene din pastă cărămizie cu exteriorul negru, precum și resturi de schelete omenești.

Nu departe de acest punct, în nisipăria de pe marginea terasei, prin săpături întîmplătoare în 1955 s-au descoperit resturi de faună veche și un vîrf de mînă din silex fumuriu aparținînd paleoliticului inferior 108.

Cercetare N. Zaharia, 1954.

### 83. Valea Ursului, com. Miroslava (jud. Iași)

La N de sat. În dreptul șoselei Iași-Voinești, sub poala dealului situat la 300-500 m nord de sat, în cuprinsul unei întinse așezări, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (pl. CXIV/11-12), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXIV/13; CXCIII/3, 11), din perioada prefeudală (cultura Hlincea, pl. CXCIII/9-10, 13) și din perioada feudalismului timpuriu (cultura Dridu, pl. CXCIII/8).

Pe același loc s-au descoperit numeroase lipituri arse de perete și bucăți de vetre portative din etapa protodridu.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

103 Pe versantul vestic al Dealului La Coșere, la 300 m vest de sat, se semnalează descoperirea în 1944 a unei monede dacice de argint.

104 În acest punct, cunoscut anterior în cadrul cercetărilor șantierului Valea Jijiei, Vlad Zirra a efectuat o săpătură (SCIV, II, 1951, 1, p. 58 și urm.). Se mai cunosc și alte descoperiri ulterioare, menționate în acest punct (Materiale, VI, 1959, p. 209).

 $^{106}$  Pentru rezultatele obținute prin săpăturile efectuate în această așezare vezi: SCIV, V, 1954, 1–2, p. 246 și

urm.; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 701 şi urm.; Materiale, III, 1957, p. 161 şi urm.; Materiale, V, 1959, p. 247 şi urm.; Materiale, VI, 1959, p. 203 şi urm.; AŞUIaşi, III, t. I, 1955, 1-2.

106 M. Dinu, op. cit., în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 701 şi urm.; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., în SCŞIaşi, VII, 1956, 2, p. 11 şi 44; C. S. Nicolăescu-Plopşor, op. cit., în Materiale, III, 1957, p. 385 şi urm.

### 84. Vişan, com. Bîrnova (jud. Iași)

Vatra Satului. În viile din sectorul estic al satului și mai cu seamă în dreptul bisericii s-au descoperit fragmente ceramice din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești), fragmente lamelare de silex slab patinat, ca și numeroase fragmente solzoase de lipituri arse.

La 0,5 km vest de acest punct, în grădina locuitorului Paraschiva Butnaru, la desfundarea terenului pentru plantarea viei s-au descoperit două morminte aparținînd aceleiași culturi. Într-unul din aceste morminte scheletul zăcea la 0,40 m adîncime, în poziție întinsă, orientat N-S și cu brațele în lungul corpului.

Inventarul mormîntului a constat dintr-un vas de formă sferică cu fundul șters și turtit în sens vertical; acesta era acoperit cu un căpăcel conic prevăzut cu două urechiușe, la fel cu cele de pe corpul lui. Ambele piese sînt lucrate cu multă finețe, din pastă cărămizie, și pictate cu trăsături negricioase în perfectă analogie cu vasul descoperit la Brăilița și cu fragmentele de capac de la Foltești.

Este de remarcat că mormintele descoperite aici nu sînt tumulare, necropola fiind plană, iar scheletele nu au urme de ocru.

Cercetare N. Zaharia, 1956, AM, II-III, 1964, p. 439.

#### 85. Vînători (Capu Dealului), com. Popricani (jud. Iași) 107

a) Dealul Frasinului. În partea stîngă a drumului Vînători-Sculeni, la sud de Dealul Vultur, pe un clin înconjurat din trei părți de pîrae și smîrcuri, denumit Dealul Frasinului, arăturile au pătruns în pătura de cultură a unei așezări din fazele Cucuteni A (pl. CXV/7) și Cucuteni B (pl. CXV/1-6), 8; CXCIV/1-6), scoțînd la iveală un număr de circa 18-19 locuințe marcate prin lipituri arse, vetre și un abundent material ceramic. Părțile mai joase ale așezării sînt încă neatinse. Specia ceramică denumită Cucuteni C este foarte bine reprezentată (pl. CXCIV/7-8, 10; CXCV/1-7).

Pe marginea vestică rîpoasă a acestei așezări s-au descoperit cîteva lame de silex patinat probabil din paleoliticul superior final, pietre și rîșnițe întregi și fragmentare, numeroase lame neolitice din silex fumuriu, precum și un phalus de argilă (pl. CXIV/23; CXCIV/9).

Pe panta sud-vestică a aceluiași deal, la 200-300 m vest de așezarea neolitică, s-au descoperit resturi ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. CXIV/15-18).

Cercetare N. Zaharia, 1952.

b) Dealul Rufeni (D. Bursucului). În stînga șoselei Iași-Popricani, pe suprafața degradată a terasei de luncă din lungul Pîriului Breazu și spre confluența acestuia cu Pîriul Cacaina, s-a descoperit o întinsă așezare, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (cultura precucuteni și fazele Cucuteni A și B) printre care și o frumoasă figurină antropomorfă (pl. CXIV/14, 19-20; CXVII/28; CXCV/10-11), sfîrșitului epocii bronzului sau eventual Hallstatt-ului (pl. CXIV/21; CXCV/8, 12; CXCVI/1-2, 5), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXCVI/3-4, 6-18), unei faze ulterioare sec. IV e.n. din care sînt cîteva resturi de vase din pastă fină (pl. CXVI/2-3) sau nisipoasă cu aspect poros, de culoare cenușie cu fețele gălbui, analoge celor descoperite la Ciurchi-Iași (pl. CXCVII/2) și datate în sec. V eventual și în sec. VI e.n., precum și cîteva fragmente de amfore din pastă gălbuie sau brun-roșcată, decorate cu caneluri late (pl. CXVI/1, 6). Alte fragmente aparțin etapei protodridu (pl. CXIV/22; CXVI/5) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV și XV-XVI, pl. CXVI/4, 7-9 și sec. XVII-XVIII, pl. CXCV/9).

Semnalare Al. Obreja, 1950. Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1952.

c) Panta sud-vestică a Dealului Bursucăriei. În stînga Pîrîului Breazu, pe panta înaltă din sud-vestul Dealului Bursucăriei, în săpăturile unor tranșee, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Cercetare N. Zaharia, 1953.

d) La sud de sat. În stînga Pîrîului Cacaina, la deschiderea unei mici ravine situate la 1,5 km sud de sat, în dreptul văii Pîrîului Breazu, s-au descoperit fragmente ceramice din pastă fină, zgrunțuroasă sau nisipoasă, de culoare cenușie ori roșcată, care aparțin probabil începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

107 Sub denumirea veche a acestei localități, Capu (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 291, XXI, 1-2). Dealului, se mai cunosc și alte două puncte de descoperire

Dealul Vultur. Pe panta sud-vestică a Dealului Vultur, în apropierea cotului pe care-l face șoseaua Iași-Sculeni, în săpăturile unor vechi tranșee s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXVI/10-13, 15-18, 20; CXCVII/5), printre care se află și un rest dintr-un pahar de sticlă cu corpul decorat prin suprafețe concave de formă lenticulară, iar pe gît cu dungi mate orizontale (pl. CXVI/14).

Alte cîteva fragmente prezintă un aspect mai grosier și aparțin probabil perioadei de la sfîrșitul sec. IV.

Dintre numeroasele lipituri de perete, învederînd existența unor locuințe de suprafață, unele păstrează amprente de pari strujiți, cu diametre între 7-10 cm, iar altele urmele despicăturilor de lemne utilizate la construirea pereților. Cercetare N. Zaharia, 1954.

#### 86. Vlădiceni, com. Tomești (jud. Iași)

a) Fundoaia de la Drumul Florilor. La circa 700 m sud-vest de sat, sub muchia unui picior al Holmului cel Mare, pe locul denumit Fundoaia de la Drumul Florilor, s-au d'escoperit fragmente ceramice de aspect Lunca Ciurei din vremea orinduirii comunei primitive (Hallstatt ?).

Pe același loc s-au descoperit și cîteva resturi de vase lucrate la roată din pastă fin-nisipoasă de culoare cenușie, care datează probabil din La Tène-ul III sau eventual dintr-o perioadă imediat ulterioară.

Numeroase lipituri de perete, resturi de vetre și cenușă fac dovada existenței pe acest loc a unei așezări de înălțime.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) Dealul Bucium. Pe panta estică, mai înaltă a Dealului Bucium, la bifurcarea drumului Țuțora-Bucium, în dreptul schitului Vlădiceni, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd perioadei de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodistea-Foltești) și din Hallstatt.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

c) Schitul Vlādiceni. Pe suprafaţa unui mamelon orientat N-S, încercuit pe trei părţi de terenurile de cultură ale Schitului Vlādiceni, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice, care aparţin sfîrşitului epocii bronzului sau eventual începutului Hallstatt-ului (pl. CXCVII/6-7, 12; CXVI/19; CXCVIII/2, 4-5), La Tène-ului II cu resturi de vase de tip bastarnic (pl. CXVI/22; CXCVII/14), începutului epocii migraţiilor (sec. IV e.n., pl. CXCVII/9, 16; CXCVIII/3, 13), printre care şi un fund plat prevăzut cu două găuri (pl. CXCVII/11), culturii Hlincea (pl. CXCVII/8, 10), perioadelor feudalismului timpuriu (cultura Dridu, pl. CXCVII/13, 15; CXCVIII/6-12), sec. X-XIII şi XIII-XIV (pl. CXCVIII/1), precum şi feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXVI/21).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

# CÎMPIA JIJIEI SUPERIOARE 108

87. Albeşti (jud. Botoşani) 100

a) Cotul Nagiį. La circa 2 km de sat, pe un rest din terasa de 3-4 m, in marginea sud-estică a iazului, loc denumit Cotul Nagiį, în cuprinsul unei grādinării, s-au cules un topor plat cu ceafa lată și rotunjită din marnă silicioasă galben-cenușie și un gratoar pe lamă de silex cenușiu-negricios (pl. CXCVIII/15-16, 22) și fragmente ceramice, aparținind neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI și XVII-XVIII, pl. CXVII/1-3).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

108 În prezenta lucrare Cîmpia Jijiei Superioare este privită ca unitate aparte, limitele sale depășesc pintenul deluros Copălău-Cozancea prin înglobarea sectorului nordic al Cîmpiei Jijiei Inferioare. În ceea ce privește Culoarul Prutului, dată fiind importanța sa deosebită din punct de vedere arheologic, în corpus-ul acestei lucrări se prezintă separat, în vederea intensificării cercetărilor viitoare care vor trebui să formeze un capitol aparte.

100 Pe teritoriul acestei comune, prin cercetările colectivelor șantierelor Valea Jijiei și Trușești, s-au descoperit și alte așezări: La Nordul satului, Pe Toloacă, la Siliște-Ostrov și pe locul denumit Șendreanu din marginea satului Petrești (SCIV, III, 1952, p. 22, 38-39; SCIV, IV, 1953, p. 39).

b) Dealul Mierești 110. Pe panta sudică a Dealului Mierești, situat în stînga Jijiei, la circa 1,5 km nord-vest de satul Mășcăteni și la 2 km nord de Albești, s-au descoperit cîteva așchii și lame de silex albăstrui patinat din paleoliticul superior și fragmente ceramice din sec. XV—XVI, probabil în legătură cu așezarea de la Cotul Nagît.

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 26, 16.

c) La Urzicărie. Pe un promontoriu al terasei inferioare din lunca Jijiei, la circa 1 km nord de Podul de Fier s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXVII/4-5; CXCVIII/17 și din sec. XVII-XVIII, pl. CXCVIII/18).

Cercetare, colectivul șantierului Trușești, 1954, SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 39, a.

d) La Pod. Pe un promontoriu al terasei joase din stînga Jijiei, la circa 700-800 m în amonte de podul situat la nordul satului, s-a descoperit o așezare din cuprinsul căreia s-au recoltat numeroase fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXVII/6; CXCVIII/19), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXVII/7-8, CXCVIII/20), în asociere cu un vîrf de secere de fier (pl. CXCVIII/28), perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXVIII/9-11, 12-18; CXCVIII/23-24) și tîrziu (sec. XVIII, pl. CXCVIII/21, 29).

Pe același loc s-a găsit și o sulă lungă de os (pl. CXCVIII/30). Cercetare, colectivul șantierului Trușești, 1954.

#### 88. Andrieșeni (jud. Iași) 111

a) La Odaie. La circa 1,5 km nord-est de sat, pe locul denumit La Odaie, situat sub panta dealului, s-au cules fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului (pl. CXVII/24), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare Adrian C. Florescu, 1949.

- b) Dealul din Față. Pe panta sudică a Dealului Ariilor, martor izolat din terasa inferioară a Jijiei, pe locul denumit Dealul din Față, situat în marginea nordică a satului, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXVII/20-22; CXCVIII/25-27). Cercetare I. Ionită. 1958.
- c) La Pătrimi Cracalia. În partea sudică a dealurilor Cracalia și Calabatina, pe locul cunoscut sub denumirea de Pătrimi și la 0,5 km sud de punctul denumit La Iaz, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXVII/19: CXCIX/1-2).

Pe același loc s-a descoperit și un obiect de formă semisferică, cu o perforație centrală, lucrat dintr-o epifiză de os humeral (pl. CXCIX/5).

Cercetare I. Ionită, 1958.

d) Dealul Ariilor. În lungul terasei inferioare a Jijiei, sub panta Dealului Ariilor de pe stînga șoselei Glăvăneștii Noi-Andrieșeni, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A și B asociate cu resturi de tip Cucuteni C, pl. CXCIX/4, 6-8) și de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXCIX/9).

În cuprinsul acestei așezări s-a descoperit și o figurină antropomorfă fragmentară, precum și mai multe așchii de silex, dintre care unele lamelare cu început de patinare (pl. CXCIX/3).

Cercetare I. Ioniță, 1958.

### 89. Băiceni, com. Curtești (jud. Botoșani)

a) În Sălişte — La Rai. Pe terasa din dreapta Pîrîului Miletin, la încrucişarea drumurilor Rai-Băiceni-Orășenii din Deal și la circa 100 m depărtare de șoseaua principală Iași-Botoșani, pe locul denumit În Sălişte, s-au descoperit

110 Î.a publicația anterioară (AM, 1, 1961, p. 26, 16) acest punct a fost considerat ca făcînd parte din Măscăteni.

111 În această localitate, în vatra satului, s-au făcut săpături într-o așezare din neoliticul timpuriu (A. Florescu, Săpăturile de la Andrieșeni, în Materiale, V, 1959, p. 329 și urm.; idem, Săpăturile de salvare de la Andrieșeni în Materiale, VI, 1959, p. 117 și urm). Pe terenul satului

Buhăeni, pendinte de această comună, s-au identificat anterior trei puncte de descoperire cu resturi arheologice: două în Vatra satului (SCIV, III, 1952, p. 39) și un al treilea la nord de sat (A. Florescu, op. cit., în Dacia, N.S., IV, 1960, p. 561 și urm.). și Materiale, V, 1959, p. 329 și urm.).

fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), culturii Hlincea (pl. CXVII/33), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) La Canton. Prin săparea drumului care duce din Șoseaua Iașilor spre Orășenii din Deal, la 1 km distanță de Pădurea Rai, dezvelindu-se o mare suprafață din pintenul scund al dealului situat în marginea pîrîului, s-au scos la iveală resturi din gropile unor bordeie, din care s-au cules fragmente ceramice lucrate cu mîna aparținînd perioadei prefeudale (aspectul Șipot-Suceava) și printre care este și un rest de tipsie.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

c) Malul Iazului. În marginea nord-estică a satului, pe suprafața unor mamelonări scunde ce delimitează vatra fostului iaz, ca și în vatra satului, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd Hallstatt-ului și La Tène-ului II. Cercetare N. Zaharia. 1960.

#### 90. Beleea, com. Leorda (jud. Botoșani)

La Fintina Popii. Pe șesul din fruntea unui promontoriu desprins din terasa Pîrîului Corhana, la 1 km vest de sat, în stînga șoselei Bucecea-Leorda, într-o săpătură de lutărie, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. CXCIX/13).

Este de remarcat că această așezare este situată în cuprinsul șesului, la fel cu așezările de la Spinoasa și de la Cristeștii din șesul Vladnicului.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

### 91. Bobuleștii de Sus, com. Ștefănești (jud. Botoșani) 112

a) Dealul Botcilor. Pe platoul dealului din stînga Pîrîului Corogea, platou denumit Dealul Botcilor, la circa 5 km vest de sat și la 200—300 m est de stînile stabilite acolo, s-a descoperit o întinsă și bogată așezare de înălțime aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. CXVII/23,25) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII), în cuprinsul căreia s-a găsit și o mărgică de dimensiuni mici, din pastă de sticlă albastră (pl. CXVII/31).

Cercetare N. Zaharia, Emilia Zaharia și Elvira Balica, 1959.

b) La Stini. La circa 0,5 km sud-est de stînile de pe platoul neted al Botcilor, ca și pe pantele rîpoase ale acestora, s-au cules numeroase fragmente de silex și menilit, în genere puternic patinate, de la sfîrșitul paleoliticului (aurignacianul tîrziu, pl. CXVII/29), din mezolitic (pl. CXVII/26-27) și eventual și din neolitic. De pe același loc mai provin un vîrf de os (pl. CXVII/30) și cîteva gratoare pe vîrf de lamă din silex.

Cercetare N. Zaharia și Elvira Balica, 1959.

c) La Odaie. Pe suprafața plată, rîpoasă pe trei laturi, a Dealului La Odaie, la circa 4 km vest de sat, ca și pe pantele dinspre Pîrful Corogea, s-au cules lame de silex, uneori patinate, precum și foarte multe fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. CXCIX/10-12, 14, 16, și B, pl. CXCIX/15).

Pe suprafața cercetată se găsesc numeroase platforme de lipituri arse, fragmente de rîșnițe din lespezi de gresie, precum și așchii de silex nepatinat, de forme și mărimi variate.

Cercetare N. Zaharia, Emilia Zaharia și Elvira Balica, 1959.

d) La Pietroi. La circa 300 m sud de punctul La Odaie, pe muchia rîpoasă a dealului numit La Pietroi (după o lespede cu inscripție deteriorată care se găsește pe acel loc), s-a descoperit o lamă de silex patinat, cu retușe pe latura stîngă, aparținînd paleoliticului superior.

La 200 m sud de locul în care s-a descoperit această lamă, pe panta vestică a dealului, s-au cules foarte multe piese microlitice din silex patinat, printre care se află un nucleu, lame, un burin, două gratoare și un trapez (pl. CXCIX/17-23).

112 Așezările descoperite pe teritoriul acestei comune, în vatra satului Bobuleşti, din punct de vedere geografic au fost considerate ca făcînd parte din lunca Prutului şi ca

atare în text au fost grupate separat; cele situate în cîmpia mai înaltă, de la cîțiva km vest de sat, s-au considerat ca făcînd parte din Cîmpia Jijiei Superioare. Pe suprafața cercetată s-a descoperit un vîrf de săgeată din silex, cu baza ușor concavată și laturile fin retușate (pl. CXCIX/24), precum și un fragment atipic de vas din pastă neagră cu fețele cenușii, fără amestec de cioburi pisate, dintr-o fază neprecizată a neoliticului timpuriu.

Cercetare N. Zaharia, Emilia Zaharia și Elvira Balica, 1959.

e) Valea Corogea. La circa 1 km vest de dealurile La Pietroi și La Odaie, pe pantele sudice ale unui mic interfluviu orientat spre Valea Corogea, s-au cules fragmente ceramice aparținînd sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXVIII/32; CXVIII/1-2) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII, pl. CXVIII/3 și sec. XVII-XVIII).

Pe același loc s-au descoperit și numeroase așchii atipice de cremene. Cercetare N. Zaharia, 1957.

#### 92. Bodeasa, oraș. Săveni (jud. Botoșani)

a) Fundul Bodesei. La circa 300-400 m sud-vest de sat, pe panta domoală din stinga Pîriului Bodeasa, s-a descoperit o întinsă așezare, din cuprinsul căreia s-au cules cîteva așchii de silex prezentind caracteristicile paleoliticului inferior, mijlociu și superior, precum și fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXCIX/25) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 23, 11.

b) La Holm. Pe suprafața unui mic platou înclinat spre sud-est, aproape de confluența pîraielor Bodeasa și Glăvăneasa, pe locul denumit La Holm, situat la 200 m nord-vest de sat, se află un mare număr de movile plate în formă de cenuşare cu diametre de 20-30 m și înălțimi cuprinse între 0,80 m și 0,90 m. După cît se pare acestea sînt dispuse pe trei șiruri paralele, etajate către confluența celor două pîraie.

Suprafața cercetată este presărată cu numeroase fragmente ceramice corodate, din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), precum și cu fragmente de vase de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua).

Pe întreaga suprafață a Holmului se găsesc foarte multe lipituri de pereți arși și numeroase oase de animale.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

c) La Movile. Pe podișul de la 2,5 km vest de sat, pe locul denumit La Movile s-au găsit fragmente lamelare de silex slab patinat, uneori cu retușe de uzură, dintre care unele aparțin paleoliticului final, iar pe muchia podișului, la 200 m est de movile, pe suprafața în pantă, s-au cules resturi ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

# 93. Borşa, com. Vlădeni (jud. Iași)

Movila din jos de sat. Pe movila situată la sud de sat s-au descoperit cîteva fragmente ceramice provenind din vase aparținînd sec. XVIII, precum și bucăți de lipituri de pereți.

Cercetare N. Zaharia, 1954.

# 94. Botoșani (jud. Botoșani)

a) Cartierul Popăuți <sup>113</sup>. În jurul bisericii Popăuți, ctitoria voievodului Ștefan cel Mare, situată în marginea nordică a orașului și îndeosebi la 200 m nord de acest monument, pe marginile rîpoase ale Pîrîului Luizoaia s-au cules

118 Dintr-o informație particulară rezultă că în curtea locuinței din str. Hatmanul Arbore nr. 30, în dosul bisericii Sf. Neculai-Popăuți, prin săparea unui beci s-au descoperit temelii groase de piatră, care par să aibă legătură cu unele

construcții vechi din jurul acestui monument. Cf. și I. D. Marin, op. cit., în Studii și articole de istorie, IX, 1967, p. 33.

numeroase fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV, pl. CXVIII/4, sec. XIV-XV, XV-XVI și sec. XVII-XVIII, pl. CXVIII/6-11).

Muzeul din Botoșani posedă plăci decorative cu smalţuri galbene și verzi, precum și bucăți de vitraj din sec. XV (pl. CCLVII/8) provenind de la biserica Popăuți.

Cercetare Emilia Zaharia si N. Zaharia, 1956.

b) Bariera Agafton. Sub panta vestică a podișului din stînga Pîrîului Dresleuca, la vest de poligonul de tragere situat în marginea vestică a orașului, în săpăturile unor tranșee vechi s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd secolului III e.n., de tip Poenești (pl. CXVIII/12-13,15), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n. și probabil începutului sec. V, pl. CXVIII/16), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII).

Pe aceeași suprafață s-a descoperit și un rest dintr-un pieptene unilateral de os, cu dinți neregulați, tăiați după două grosimi diferite (pl. CXVIII/14).

Cercetare N. Zaharia, 1957 si 1960.

c) Între Vii. Pe Dealul Curteștilor, pe locul denumit Între Vii, situat în dreapta Pîrîului Dresleuca, în urma unei arături făcute în dosul păduricii, s-a descoperit un ulcior din pastă brun-gălbuie, decorat cu dungi orizontale de lustru, care conținea un tezaur compus din monede mari turcești și rusești de argint datate între 1760 și 1779.

Informatie obtinută la muzeul din Botoșani.

d) Bariera Curtești (Imașul Boianului). Pe suprafața unor mamelonări cu boltiri largi, situate pe stînga Pîriului Dresleuca, în marginea nordică a șoselei de la bariera Curteștilor, în săpăturile unei lutării și a unor tranșee vechi, s au descoperit fragmente ceramice aparținind unei faze neprecizate a Hallstatt-ului.

În asociere cu aceste resturi s-au mai găsit și altele lucrate la roată din pastă fină cenușie sau gălbuie, care aparțin sec. IV (?) e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

e) Str. Filimon Strbu. În săpătura practicată prin tăierea unui dîmb din strada Filimon Sîrbu (fostă Roșiori), între proprietățile cu numerele 69 și 71, s-au descoperit fragmente de vase lucrate cu mîna din pastă grosieră cenușie cu fețele brune, aparținînd probabil Hallstatt-ului tîrziu.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

f) Dealul Cărămidăriei 114. Pe terasa inferioară joasă din dreapta Pîrîului Sitna, în punctul denumit Dealul Cărămidăriei, situat în marginea estică a orașului, lîngă Bariera Răchiților, s-a descoperit o întinsă și deosebit de bogată așezare din care s-au adunat numeroase resturi arheologice aparținind paleoliticului mijlociu (o lamă masivă și un racloar de tip La Quina, lucrate din silex albăstrui patinat, precum și cîteva așchii și oase de mamifere mari, toate descoperite în lutării, la adîncimi variind între 6 și 11 m), La Tène-ului III final sau eventual perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (pl. CCIII/2,7—18) cu elemente care prezintă unele analogii cu ceramica de același tip de la Dealul Bîrca-Ciurbești, perioadei corespunzătoare provinciei Dacia cu elemente de tip sarmatic (pl. CC/11) și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov (pl. CC/1, 5, 7, 9—10,12, 14,16—18; CCI/1—3, 5—15, 18—19; CCII/2—19).

Cîteva dintre aceste fragmente, provenind din vase diferențiate prin tehnica de lucru cît și prin unele forme (pl. CC/2-3, 4, 6, 8, 13; CCI/4,16-17,20-21; CCII/20; CCIII/1,3-5), prin analogiile stabilite cu ceramica din epoca hunică din Ungaria, ca și cu cea descoperită în necropola din aceeași perioadă de la Nichiteni-Coţuşca, se poate presupune că aparțin sec. al V-lea e.n. Pe suprafața unuia dintre aceste fragmente se observă urmele unor zgîrieturi adînci în formă apropiată de a runelor, făcute cu un corp ascuţit (pl. CC/6).

Într-un alt sector al cărămidăriei s-au descoperit resturile unui cuptor de ars oale, distrus parțial. Acesta avea forma rotundă, înălțimea de 1,55 m pe un diametru de 1,75 m și era compus dintr-o cameră de foc despărțită în două printr-un perete median și o cameră suprapusă de ardere, între care se interpunea o placă groasă de lipituri aplicate pe o leasă de nuiele împletită radiar.

În sectorul nord-vestic al așezării, într-o săpătură veche s-au descoperit cîteva resturi de vase zgrunțuroase și o piatră de formă ovală, desprinsă probabil de pe un obiect de podoabă.

114 În acest punct au avut loc sondaje arheologice atît în așezare cît și în necrepola din sec. V e.n. (*Materiale*, VII, 1960, p. 461 și urm.). Vezi și raportul în manuscris

semnat de N. Zaharia, Em. Zaharia și I. Ioniță, pentru lucrările din 1960.

În toamna aceluiași an, la circa 100 m depărtare de această așezare, s-a descoperit o necropolă cu morminte de înhumație datind din sec. V e.n., distrusă în mare parte, în care au urmat apoi săpături sistematice. Datarea materialului arheologic descoperit în necropolă și atribuirea lui secolului V e.n. s-a făcut pe baza celor două fibule de tipul cu placă triunghiulară (pl. CXVIII/20) și a altor obiecte de inventar, descoperite în morminte.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1958.

g) Dealul Dresleuca. Pe imașul tîrgului din marginea nord-vestică a orașului, în dreapta barierei Agafton și la poala Dealului Dresleuca, lîngă pîrful cu același nume, prin săpăturile militare s-au descoperit fragmente ceramice corodate aparținînd fazei tirzii din vremea orînduirii comunei primitive (Hallstatt?), precum și exemplare lucrate la roată care aparțin sec. IV e.n.

Pe suprafețele de decapare ale săpăturilor militare, se găsesc numeroase lipituri din pereți arși, precum și resturi de vetre și gropi de bordeie.

Cercetare N. Zaharia, 1952.

h) Podișul Cucorănilor. Pe valea Pîrîului Sitna, la 3 km nord de satul Cucorăni și la sud de Iazul Urechioaei, ca și pe malul sudic al Iazului Balașei, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice cu pictură bicromă și tricromă, aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. CCIV/1-3).

Semnalare I. Marin, 1956. Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia 1960.

1) La Săliște. Pe platoul situat la circa 2 km nord de oraș, la distanță de 500 m de linia ferată Botoșani-Leorda, în dreptul cantonului C.F.R., pe suprafața unui interfluviu format de Pîrîul Velniței, cu o ravină larg deschisă, loc denumit La Săliște, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din perioada prefeudală (cultura Hlincea), din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXVIII/17-19, 21-25; CCIV/5,7,9), cu unele elemente ce-și găsesc analogii în ceramica din aceeași vreme de la Suceava, Baia și Dărmănești-Piatra Neamț, din sec. XVII-XVIII (pl. CCIV/4,6), precum și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII, pl. CCIV/8).

Pe același loc, în cuprinsul unor săpături vechi, au apărut urmele unor temelii de piatră, care, după tradiția păstrată, ar proveni dintr-o biserică. De asemenea, s-au mai descoperit și unele morminte acoperite cu lespezi de piatră, distruse în cea mai mare parte, pietrele fiind utilizate la construcții. În morminte s-au găsit monede de argint ungurești și polone din secolul al XVI-lea.

Semnalare I. Marin, 1957. Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1960.

j) Str. Pîrîului. Pe suprafața interfluviului cuprins între str. Cișmelei și str. Pîrîului, în malurile săpăturilor unei arii de cărămidă, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și probabil și mai tîrzii.

În secțiunile acelorași săpături se profilează două gropi de bordeie puțin adînci, umplute cu lipituri de pereți, cenușă, pietre și puține fragmente ceramice.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

k) Str. Dobrogeanu Gherea. Pe locul viran din str. Dobrogeanu Gherea nr. 54 s-au descoperit, în mai multe rînduri, monede imperial-romane de argint și de bronz (pl. CCLVIII/7-10), precum și un solidus de argint (pl. CCLIX/8). Cercetare N. Zaharia, 1952.

### 95. Brăești (jud. Botoșani) 115

a) La Velniță. În sectorul nordic al satului, aproape de vatra unu i iaz desecat, denumit Iazul de la Velniță, în solul negru cu numeroase fragmente de oase și lipituri arse, de pe suprafața unor ușoare mamelonări, s-au cules fragmente de vase mari cu corpul bombat, lucrate cu mîna din pastă cenușie cu exteriorul gălbui sau roșcat, aparținind Hallstatt-ului tîrziu (pl. CXVIII/28-29; CCIV/10, 14).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) La Movilă. Pe ogoarele din marginea estică a satului, între linia ferată și movilă, s-au cules fragmente ceramice din sec. XV-XVI (pl. CXVIII/5) și din secolul XVII-XVIII. Un vîrf dintr-o lance de fier, descoperit pe Movila Cazacului, are forma semilunară și e prevăzut cu tub de înmănușare.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

<sup>115</sup> În preajma acestei localități Al. Odobescu informează despre existența unor movile: M. Bortoasă, M. Jidanului și M. Cazacului (op. cit., p. 130). După informațiile lui R. Vulpe, consemnate în Repertoriu, în 1952 în vatra

satului s-au descoperit niște zale medievale. Se citează de asemenea și descoperirea în 1952—1953 a unui tezaur monetar compus din 105 piese de aur, din sec. XIV (SCN, I, 1957, p. 463).

c) Vatra satului. De-a lungul Pîrîului Brăiasca, în grădinile din vatra satului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A și B, pl. CXVHI/27) și perioadelor feudalismului timpuriu (sec. XIII—XIV), printre care se află și un engolpion ce se găsește în muzeul din Dorohoi 116, precum și feudalismului dezvoltat si tîrziu (sec. XVIII).

Pe același loc s-a descoperit și un vîrf de undiță (?) de fier (pl. CXVIII/26).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

d) Iazul de pe Piriul de la Moară. La circa 2 km est de sat, în dreptul iazului denumit Iazul de pe Piriul de la Moară, în săpăturile din care s-a scos pămîntul necesar noii iezături, într-un strat cenușos, conținînd multe oase și pietre, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice, dintre care unele aparțin neoliticului timpuriu (cultura ceramicii liniare cu capete de note muzicale).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

#### 96. Buhai, com. Şendriceni (jud. Botoşani)

Dealul Roşu. În muzeul din Dorohoi se află două topoare plate de silex, cu tăișul lustruit, unul de formă dreptunghiulară, iar celălalt triunghiular, provenite dintr-un punct nedeterminat, situat în pădurea Buhai.

Prin cercetările și tatonările repetate s-a stabilit că punctul de descoperire se află în pădurea de pe Dealul Roşu, în dreapta șoselei care duce spre Dorohoi. În imediata apropiere a acestui punct, pe lîngă care trece un drum de care, pentru transporturi în pădure, în unele ravinări s-au descoperit numeroase și minuscule fragmente ceramice dintr-o fază neprecizată a culturii Cucuteni, asociate cu lipituri de pereți, precum și cu resturi dintr-o vatră de foc cu cărbuni și cenușă.

Cercetare A. Niţu şi N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 906, 69.

#### 97. Buhăceni, com. Trușești (jud. Botoșani)

La Lutărie. Pe suprafața unui martor de eroziune situat pe șesul din dreapta Jijiei, la circa 300-400 m sud de halta C.F.R., s-au cules fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului sau eventual din Hallstatt, printre care o lingură și un disc plat (pl. CCIV/12-13) din argilă cenușie cu lustru galben-roziu pe una din fețe, și de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov). Malul unei săpături din lutăric prezintă secționarea unei gropi cu fundul oval, adîncă de 1,20 m, în umplutura căreia s-au găsit numeroase oase, pietre și cenușă.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

### 98. Bulbucani, com. Gropnita (jud. Iasi) 117.

a) La Țarina Veche. Pe podișul denumit Țarina Veche, situat pe valea Pîrîului Boziana, la 3 km nord-est de sat, se găsesc numeroase cenușare foarte bine păstrate, de pe suprafața cărora s-au cules fragmente de vase aparținind sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXVIII/30-32; CXIX/1-9).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXXII; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 8.

b) Bostănăria lui Roibu. Pe pantele repezi ale podișului din stînga Pîrîului Boziana, în dreptul unei văi situate pe locul denumit Bostănăria lui Roibu, s-au cules cîteva fragmente ceramice, dintre care unele cu decor adîncit, aparținînd fazei Cucuteni A de tradiție mai veche (pl. CXIX/10-11), precum și așchii lamelare de silex patinat.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXX, 2.

117 Ambele așezări descoperite pe teritoriul acestei

localități au fost publicate anterior ca aparținînd satului Gropnița (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXX, 1-2).

<sup>116</sup> D. Teodor, Engolpioane kieviene pe teritoriul Moldovei (manuscris).

#### 99. Călărași (jud. Botoșani) 118.

Pîriul Fortuna. Pe panta domoală din stîna Pîrîului Fortuna s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXIX/12) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare I. Ionită, 1959.

#### 100. Cătămărești, com. Ipotești (jud. Botoșani)

a) La Podul spre Brăiasca. La 2 km nord de sat, între iazul Brăiasca și podul de peste Pîrîul Dresleuca, s-a identificat o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXIX/16-17), perioadei prefeudale (cultura Hlincea), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII).

Cîteva resturi de amfore alb-rozii (pl. CXIX/20) par să aparțină perioadei anterioare sec. IV e.n.

Semnalare I. Marin. Cercetare N. Zaharia şi Emilia Zaharia, 1960.

b) La Țintirim (La Ocoale). Pe versantul sudic al dealului din dreapta Pîrîului Dresleuca, la circa 200 m vest de pod, pe locul denumit La Țintirim, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din Hallstatt-ul tîrziu (pl. CXIX/13, 15, 19), dintr-o perioadă neprecizată a feudalismului timpuriu (sec. XI—XIII) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI și XVII—XVIII, pl. CCLVI/6,9—10).

Pe același loc s-a **des**coperit un pahar de sticlă venețiană, topit prin temperatura mare produsă de un incendiu, precum și numeroase fragmente de cahle cu decor geometric și floral, dintre care unele cu smalţ verde închis, caracteristic sec. XVI—XVII (pl. CCLVI/3-4).

Semnalare I. Marin, 1955. Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1956.

- c) În Luncă (Luncani). În lunca unui pîrîu scurt, tributar Pîrîului Dresleuca, la circa 0,5 km nord-vest de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules numeroase fragmente de vase aparținînd Hallstatt-ului tîrziu, La Tène-ului III, probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (pl. CXIX/14), cu resturi de urne de tip Sîntana-Arad, înce-putului epocii migrațiilor (pl. CXIX/14; CCLIII/16-17) și feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV și XVII-XVIII).
  - Semnalare I. Marin, 1955. Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1956.
- d) La Salcimii lui Cramă. Pe panta ușoară a dealului situat la sud-vestul satului Cătămărești, pe locul denumit La Salcimii lui Cramă, s-au descoperit fragmente de vase aparținind unei faze neprecizate a culturii Cucuteni, sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Semnalare I. Marin, 1955. Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1956.

### 101. Cișmea, com. Răchiți (jud. Botoșani)

a) Botoşanca 119. În stînga Pîrîului de la Velniță (P. Luizoaia), la circa 1 km sud-est de Gostat și de Iazul Velniței, pe terenul în pantă slabă la 3 km nord-vest de sat, s-a descoperit o întinsă așezare, din care s-au recoltat numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată), perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești) sau eventual începutului epocii bronzului (faza Foltești II, pl. CXIX/18; CXX/1-4; CCIV/16, 18), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CCIV/19; CCV/10; CXX/5-11, 13-14,16-20; CXX/1-2), cu elemente care par să aparțină perioadei de la sfîrșitul sec. IV e.n., precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII, pl. CXX/15).

De pe același loc provin o fusaiolă tronconică de tip sarmatic (pl. CCIV/11), un fragment de gresie îngustă de ascuțit, un os tubular prelucrat în fluier (pl. CCIV/15), oase de cabaline și lipituri de perete.

Cercetare N. Zaharia, 1953.

118 Pe teritoriul acestei comune se mai cunosc și alte două așezări în punctele Bulgăria lui Gîlcă și Dealul Pogoroaia (A. Florescu, op. cit., AȘUIași, t. I, 1955, 1-2, p. 57 și urm.).

119 Această așezare a fost publicată anterior ca făcînd parte din teritoriul orașului Botoșani, sub denumirea de Pîrîul Luizoaia (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXVII). b) La Movile. La 2 km nord de sat, pe monticulii produși de alunecările din marginea podișului către șesul Pîriului Sitna, la circa 1 km nord de podul de lemn peste care trece șoseaua Botoșani-Costești, s-a descoperit o foarte întinsă așezare din care s-au cules numeroase fragmente de vase aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n. și eventual și începutului sec. V e.n.).

De pe același loc mai provin și cîteva resturi de amfore rozii decorate cu caneluri orizontale, care împreună cu cîteva funduri de urne de tip Poenești aparțin unei faze anterioare sec. IV e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

#### 102. Coarnele Caprei (jud. Iași)

Iazu lui Pais. Pe suprafața unui promontoriu plat al terasei cuprinse între Valea Burlacului spre vest și cotul făcut de Iazu lui Pais spre est, s-au descoperit numeroase fragmente de vase din epoca bronzului tîrziu sau eventual a Hallstatt-ului timpuriu. Împreună cu acestea s-au găsit și două topoare-ciocane, dintre care unul întreg și altul fragmentar lucrate din rocă dură, de natură eruptivă (pl. CXXI/4,6).

Semnalare Georgeta Mahalu. Cercetare N. Zaharia, 1958.

#### 103. Cobila, com. Şendriceni (jud. Botoşani)

a) Girla la Stejari. Pe pantele vestice ale dealului situat la est de sat, în locul denumit Gîrla la Stejari, s-au descoperit citeva fragmente ceramice și un toporaș-calapod din marnă gălbuie din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), precum și mai multe resturi de vase din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII). Tot de pe același loc mai provine o pafta arhierească, compusă din două piese decorate cu pietre semiprețioase divers colorate, analogă aceleia găsite la Schitișor-Neamţ.

Cercetare A. Nitu și N. Zaharia, 1954.

b) La Temnic. Pe ogorul locuitorului I. Cuciureanu, situat pe panta Dealului Cobîla, în locul denumit Temnic, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice corodate aparținînd unei faze neprecizate a culturii Cucuteni, un fragment de topor plat din piatră dură (pl. CLV/7), precum și numeroase greutăți conice de lut ars, de dimensiuni mari, cu virful alveolat și perforat la partea superioară.

Cercetare A. Nitu si N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 906, 67, b.

c) La Cetate. La vest de Dealul Viei și la circa 3-4 km nord-vest de sat, s-a descoperit o așezare întărită, denumită "Cetate", izolată de restul platoului printr-un șanț al cărui val astăzi este aproape aplatisat. Lățimea maximă a valului este de 10 m, iar a șanțului, la gură, de circa 7 m, diferența de nivel dintre fundul șanțului și coama valului fiind azi de 1,80 m. Întreaga suprafață a cetății este acoperită de imaș, în afară de marginile rîpoase care sînt plantate cu arboret tînăr.

Pe de suprafața cetățuei, ca și din afara ei, s-au cules puține resturi ceramice corodate și mărunțite, care aparțin perioadei de trecere de la sfîrșitul neoliticului la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești). Pe același loc s-au descoperit și cîteva așchii și lame fragmentare din silex slab patinat.

Cercetare A. Nițu și N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 906, 67, a.

d) La Cariere. Prin cercetările continuate ulterior în jurul cetățuii de pe Dealul Viei, de către colectivul muzeului din Dorohoi, în cariera de piatră din apropierea iazului s-au descoperit resturi osteologice de mamut, mai ales fragmente mari de epifize și măsele. În asociere cu acestea s-a descoperit și un gratoar circular din silex cenușiu, cu patină și vernis, care pare să apartină paleoliticului mijlociu.

La suprafața solului s-au descoperit cîteva fragmente de vase aparținînd perioadei prefeudale (cultura Hlincea). Informație obținută la muzeul Dorohoi, 1958.

### 104. Comîndărești, com. Răuseni (jud. Botoșani) 120.

La Cimitir. Pe un rest din terasa inferioară a Jijiei, în cuprinsul cimitirului situat la 300 m nord de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules resturi de cultură materială aparținînd paleoliticului superior final, neoliticului timpuriu (cultura Criș) și sfîrșitului epocii bronzului (faza tîrzie Costișa-Belopotok, pl. CXXI/3, 5, 7-9).

Pe același loc s-a descoperit și un fragment dintr-o rotulă de os, transformată în fusaiolă (?) prin găurire verticală (pl. CXXI/10).

Cercetare I. Ioniță, 1958.

### 105. Corlăteni (jud. Botoșani) 121.

Vatra satului-Grădina lui Aurel Țucu. Într-o săpătură ocazională executată în curtea locuitorului Aurel Țucu, la o adîncime de 0,5 m s-a descoperit un tezaur alcătuit din circa 6500 monede moldovenești de argint, datînd din scoolul al XIV-lea.

Cu ocazia recunoașterilor arheologice făcute ulterior pe locul descoperirii, în pămîntul gropii tezaurului s-au găsit doar cîteva fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV, pl. CXXI/11 și sec. XVII—XVIII, pl. CXXI/12; CXXII/1).

Cercetare Al. Andronic și N. Grigoraș, SCS Iași, VIII, 1957, 1.

#### 106. Coșula (jud. Botoșani)

La Mănăstire. Într-o săpătură făcută în apropierea Mănăstirii Coșula s-a descoperit o groapă de mormînt cu scheletul așezat după ritul creștin. În același loc, la 3m adîncime, s-a găsit o săpăligă lucrată dintr-un corn de cerb, asemănătoare celor întîlnite în neoliticul timpuriu și dezvoltat.

Semnalare Simion Rață, 1960.

# 107. Coțușea (jud. Botoșani) 122.

a) Hirtopul Bodronului. Pe rama vestică a podișului cuprins între Valea Volovățului și Valea Ghirenilor, la circa 2 km sud de satul Ghireni, pe locul denumit Hîrtopul Bodronului, ca și pe suprafața alunecată în trepte a hîrtopului, și în jurul unei movile, s-au cules numeroase fragmente de silex așchiat sau prelucrat lamelar, din paleoliticul superior. De asemenea, de pe același loc s-au adunat fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CXXII/2) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Semnalare Temistocle Malec. Cercetare N. Zaharia, 1954, AM, I, 1961, p. 22, 9, a.

b) La Observator. În jurul movilei de pe Dealul Bodronului, în punctul denumit Observator și în special pe marginea podișului către Pîrîul Ghireni, s-au descoperit numeroase fragmente de silex patinat, cu tăietura lamelară caracteristică paleoliticului superior, precum și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A și A-B, pl. CXXII/3).

Cercetare N. Zaharia, 1954, AM, I, 1961, p. 23, 9, c.

120 Pe teritoriul acestei localități s-a semnalat existența unei siliști, fără a se preciza locul descoperirii (Cest., ms. II, 152), iar în apropierea satului s-a presupus existența unui val de pămînt (Gr. Tocilescu, ms. 5144/61).

121 Pe teritoriul acestei comune s-au efectuat cercetări de suprafață (SCIV, I, 1950, p. 30 și urm.; SCIV, II, 1951, 1, p. 74 și urm.; SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 415 și urm.), precum și săpături sistematice în punctul Pe Țarnă (SCIV, III, 1952, p. 84 și urm.; SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 394 și urm.).

122 În jurul acestei localități, pe Valea Calului, sînt menționate mai multe movile (Al. Odobescu, *Dorohoi*, p. 130 sq.). Cele două puncte de descoperire din preajma acestei localități au fost considerate ca făcind parte din teritoriul satului Nichiteni (AM, I, 1961, p. 22, 9).

#### 108. Cristești (jud. Botoșani)

La Iaz. Pe terasa inferioară a Pîrîului Miletin, în preajma iazului vechi, s-au descoperit fragmente ceramice corodate dintr-o fază neprecizată a comunei primitive, precum și un topor plat de silex așchiat cu tăișul șlefuit.

Informație obținută la muzeul din Botoșani.

#### 109. Cucorăni, com. Ipotești (jud. Botoșani)

- a) Vatra satului. În vatra satului și mai cu seamă pe lotul experimental al Școlii generale s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), din perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.) și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).
- b) La Şleahul Dorohoiului. Pe suprafața ușor înclinată a pantei dintre Hanul Urechioaei spre nord și Iazul Balașei spre sud, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținind sfîrșitului epocii bronzului sau eventual începutului Hallstatt-ului, precum și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXII/4, 6-10).

Din același loc provine și o monedă de la Sigismund III (pl. CCLV/2).

Semnalare I. Marin. Cercetare Emilia Zaharia, 1956.

c) Iazul Balașei. La 1 km est de Șleahul Dorohoiului, pe aceeași frunte de deal și de aceeași parte a Iazului Balașei, s-a descoperit o așezare cu resturi de locuire din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodistea-Foltesti), din Hallstatt și de la începutul epocii migratiilor (sec. IV e.n.).

Semnalare I. Marin. Cercetare Emilia Zaharia. 1956.

### 110. Dersca (jud. Botoșani) 128

În Săliște. În săliștea din marginea nordică a satului, cu ocazia unei arături adînci, pe lingă fragmente ceramice din sec. XVI—XVII, s-a descoperit o monedă de la Stefan Lăcustă (1538—1540).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

### 111. Dimăcheni, com. Corlăteni (jud. Botoșani) 124

Vatra Satului. În vatra satului, pe locul de depozitare a semințelor la C.A.P., amenajîndu-se un teren de sport, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice mărunțite aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și un urcior din pastă fină de culoare cenușie care a fost distrus.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

# 112. Dîngeni (jud. Botoşani)

Vatra Satului. În preajma locului denumit La Curte, la est de stația C.F.R., s-au descoperit resturi ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare Emilia Zaharia și N. Zaharia, 1953.

Pe marginea rîpoasă a terasei inferioare a Jijiei, la sud de Curte, în marginea nord-vestică a satului, în anul 1958, în urma unor săpături pentru amenajarea șoselei, s-a descoperit și distrus un mormînt de înhumație din sec.

123 Pe teritoriul acestei comune s-au descoperit mai multe obiecte de bronz menționate în Arhiva Muzeului Național de Antichități, 1886, nr. 45, p. 129. Vezi și Const. Moisil, în *BCMI*, 1910, III, p. 174; I. Andrieșescu,

Asupra epocii de bronz din România, p. 362; I. Nestor, Stand..., p. 138.

124 Pentru descoperirile anterioare vezi şi SCIV, II, 1951, 1, p. 75; SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 427 şi urm.

III e.n. După relatările lucrătorilor care au executat această săpătură rezultă că lîngă scheletul în poziție întinsă și orientat aproximativ pe direcția nord-sud, la o adîncime care nu depășea 1 m, se aflau două vase de lut (pl. CCV/1), precum și un obiect de fier, de formă neprecizată, care a fost distrus o dată cu scheletul.

După ritul înhumării, ca și după forma și tehnica de lucru a vaselor, se pare că acest mormînt aparține unui grup sarmatic.

Cercetare I. Ioniță, 1960, AM, II-III, 1964, p. 311.

### 113. Dobîrceni (jud. Botoşani) 125

La Hilboci. La sud-est de sat, pe botul dealului din apropierea Tarlalei Hilboci, în lungul unor tranșee vechi, s-a descoperit o așchie masivă din silex patinat cu una din laturile laterale retușate și cu urme de utilizare, care datează dintr-o fază neprecizată a paleoliticului superior. De pe același loc provin și resturi ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Semnalare Gh. Vasiliu, 1959. Cercetare N. Zaharia, 1960.

#### 114. Doina, com. Răuseni (jud. Botoșani)

a) Valea Doinei. În interfluviul de la confluența Văii Doina cu Valea Domnească, la circa 2 km sud-vest de sat, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș și a ceramicii liniare) și dezvoltat (fazele Cucuteni A și B, pl. CXXII/5), sfirșitului epocii bronzului sau eventual începutului Hallstatt-ului, precum și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Cercetare I. Ioniță, 1960.

b) Călugăra. La confluența unei văi secundare cu Valea Domnească, la 2,5 km vest de satul Doina, pe locul denumit Călugăra, s-au descoperit cîteva fragmente atipice de vase aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (fază neprecizată).

Cercetare I. Ioniță, 1960.

### 115. Dorohoi (jud. Botoșani) 126

a) Vatra tirgului. În preajma bisericii Sf. Gheorghe, ctitoria voievodului Ștefan cel Mare, lîngă Centrul de însămînțări artificiale, s-au descoperit fragmente ceramice și cahle caracteristice secolelor XV și XV—XVI, precum și mici plăci decorative de formă triunghiulară, cu marginile răsfrînte și avînd în centru cîte o proeminență de formă spatulară, acoperite cu smalț verde sau galben, care serveau la umplerea golurilor rămase între discurile ornamentale.

Pe același loc s-a descoperit și un vîrf de săgeată din fier în formă de frunză, prevăzută cu tub de înmănușare.

125 Pe teritoriul comunei, în punctul denumit Curtea Veche, s-a descoperit o așezare cucuteniană din faza B și 4 monede imperial-romane de argint (SCIV, III, 1952, p. 35-37, 1-2).

126 Cea mai veche mențiune asupra primelor descoperiri din Dorohoi este făcută de Al. Odobescu (Cercetări asupra așezămintelor antice din România. Notițe despre localitățile însemnate prin rămășițele antice, în districtul Dorohoiu, în Monit. ofic. al Rom., nr. 152, 1871, 13 (25) iulie, p. 825—827). Același autor menționează mai tîrziu și alte monumente (Opere complete, vol. III, 1909, p. 118—166). Dintre descoperirile menționate în acest capitol, Repertoriul arheologic redă pe aceea privind o movilă situată în cartierul

Trestiana (ibidem, p. 130). O altă informație veche privește descoperirea la nordul orașului, în șesul Ezerului, a unei spade de fier cu lama încu ustată cu aur (MNA, dos. 1885, nr. 55, 246). În ceea ce privește resturile arheologice descoperite în acest oraș, vezi și C. Moisil, op. cit., în BCMI, IV, 1911, 17, p. 143. Material asemănător se găsește în colecțiile muzeului din Dorohoi. Din unele informații mai noi rezultă descoperirea în vatra tîrgului a 5 monede dacice din bronz, într-un punct neprecizat (Const. Moisil, AR Desb, LXIV, 1943—1945, p. 299), precum și a altor 4 monede imperial romane de bronz în curtea bisericii Sf. Neculai (informație Eug. Comșa). Vezi și I. D. Marin, op. cit., în Studii și articole de istorie, IX, 1967, p. 37-38.

Tot în vatra tîrgului, în săpăturile practicate în ultimii ani pentru temeliile unor construcții, s-au descoperit fragmente de vase și lulele din secolele XVII—XVIII și în unele cazuri chiar și morminte cu schelete aparținînd probabil aceleiasi vremi.

Semnalare I. Cerneleanu. Cercetare N. Zaharia, 1959.

b) Depoul C.F.R. Pe șesul Jijiei, în dreptul unui scruntar din apropierea depoului C.F.R. Dorohoi, s-au descoperit fragmente de oale cu pereții groși, din pastă nisipoasă de culoare cenușie-negricioasă și mai rar brun-roșcată, care aparțin perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV și XVI—XVII).

Cercetare A. Nitu si N. Zaharia, 1954.

c) Poala vestică a Dealului Beldiman <sup>127</sup>. În lungul liniei ferate Dorohoi-Botoșani, pe poala vestică a Dealului Beldiman, unde după tradiție ar fi fost satul dispărut al Trăbujenilor, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), perioadei prefeudale cu resturi de vase din secolul al VIII-lea (etapa protodridu, pl. CXXII/13), precum și perioadelor feudalismului timpuriu (sec. XIII — XIV) și dezvoltat (sec. XIV, pl. CXXII/11,14).

În șanțurile de pe același loc s-au găsit numeroase lipituri provenind din pereți calcinați.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 906, 71, c.

d) Bariera Broscăuți 136. Pe marginea podișului și pe panta nord-estică a Dealului Beldiman, la sud de Bariera Broscăuților din marginea sud-estică a Dorohoiului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești) și Hallstatt-ului.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, 1955, 3-4, p. 906, 71, b.

e) Gura Urlei. Pe terasa inferioară din stînga Jijiei, în sectorul denumit Dealul Urlei, de o parte și de alta a Pîrîului Gura Urlei, pe malul nordic și nord-estic al Iezerului Dorohoi, prin arături adînci s-au scos la suprafață numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A. A—B și B).

Pe întinsa suprafață a așezării se află pete de culoare cărămizie, în care abundă lipituri de pereți, pietre și resturi de vase.

În 1958, cu ocazia reluării cercetărilor de către colectivul muzeului din Dorohoi, pe lîngă fragmente de vase din neoliticul dezvoltat s-au descoperit și resturi de la sfîrsitul epocii bronzului (cultura Noua).

Numeroasele figurine antropomorfe descoperite în acest loc, prin tehnica de execuție și ornamentație, trădează unele note specifice fazei Cucuteni A-B.

Cercetare A. Nitu și N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 907, 72, c.

f) Dealul Vatamanului. Pe dimbul denumit Dealul Vatamanului, dominind șesul Trestiana, în apropiere de Piriul Zahorna, s-au descoperit citeva fragmente mărunte de vase aparținind începutului epocii migrațiilor (cultura Sintana de Mureș-Cerniahov).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

### 116. Draeşani, com. Sulița (jud. Botoșani)

Iazul Sulița. Pe terasa din preajma iezăturii marelui iaz Dracșani (Iazul Sulița) s-au descoperit fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI, pl. CXXII/12 și sec. XVII—XVIII, pl. CXXII/16), printre care și un fragment de lulea (pl. CXXII/15).

Cercetare Colectivul șantierului Valea Jijiei, A. Nițu, SCIV, III, 1952, p. 22.

### 117. Dragalina, com. Cristinești (jud. Botoșani)

Movila Urieșului. La nord-vest de sat, între Pîrîul Dragulea și șoseaua Dragalina-Cristinești, la sud de Iazul Bajura și de Balta Urieșului se află un segment de val de pămînt, lung de circa 200 m, cu orientare V-E, însoțit

127 Se menționează și descoperirea unei așezări din La Tène-ul II, pe poala nord-estică a aceluiași deal (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 906, 71, b) și o alta pe Dealul Criva (ibidem, p. 906, a).

128 Vezi și descoperirea unei necropole sarmatice (I. Ioniță, Noi descoperiri sarmatice pe teritoriul Moldovei, în AM, II—III, 1964, p. 311 și urm.).

spre nord de un șir de movile, dintre care două mai apropiate. Acest val, pe a cărui suprafață nu s-a descoperit nici o mărturie arheologică, denumit Movila Urieșului (Dragulea), pare a fi o construcție relativ recentă.

După relatările locuitorilor, în preajma acestui loc, pe panta joasă a dealului, la estul bălții Jidovina, situată la mai bine de 1 km nord-est de Dealul Urieșului, se găsesc resturi ceramice și de locuire omenească veche. Informația nu a fost verificată.

Cercetare N. Zaharia, 1956,

#### 118. Drăgănești, com. Andrieșeni (jud. Iași)

a) Coasta Drăgăneștilor. La nord de sat, pe panta dealului denumit Coasta Drăgăneștilor, s-a identificat o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului (?) și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXII/17-18; CXXIII/1-7).

Numeroase lipituri de pereți cu urme de nuele groase scot în evidență prezența unor locuințe de suprafață. Cercetare I. Ionită, 1958.

b) La Lutărie. În luturile loessoide de culoare galbenă, săpate de către locuitori în marginea satului, s-a descoperit un gratoar de silex vinețiu lucrat pe vîrful unei lame curbe. Acesta aparține paleoliticului superior și a fost reavivat probabil la sfîrșitul neoliticului, după cum o dovedește patina dublă de pe partea activă a uneltei.

În același sol s-a descoperit și un mic fragment ceramic, aparținînd probabil sfîrșitului epocii bronzului. Cercetare I. Ioniță, 1958.

### 119. Drislea, com. Trușești (jud. Botoșani)

În Siliște 120. La confluența Pirtului Ciolpan cu Pirtul Drislea, în marginea vestică a satului, pe suprafața terasei inferioare, s-a descoperit o așezare relativ întinsă, din cuprinsul căreia s-au cules fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV și sec. XVI—XVII, pl. CXXIII/8—12).

Pe același loc s-au găsit citeva lipituri de perete, precum și zgură de sol vitrificat. Cercetare N. Zaharia, 1956 și I. Ioniță, 1958.

### 120. Dumbrăvița, com. Ibănești (jud. Botoșani)

Ghilauca. Pe valea Pîrîului Ghilauca, în apropierea satului s-a descoperit o seceră fragmentară de bronz, de tipul cu cîrlig.

Informatie I. Cerneleanu, 1959.

### 121. Durneşti, com. Ungureni (jud. Botoşani)

a) Pe Holm. Pe suprafața Holmului situat pe terasa inferioară a Jijiei și tăiat parțial de către rlu, în marginea nordică a satului, s-a descoperit o siliște, din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținind sec. XVI—XVII (pl. CXXIII/14—20). Pătura de cultură în grosime de aproape 1 m este mai evidentă în secțiunile lutăriilor din sectorul nordic al așezării.

Cercetare N. Zaharia, 1956,

b) La Țiclău. La circa 1,5 km vest de sat, în ogorul lui Vasile Vorniceanu, situat pe suprafața netedă a Dealului Țiclău, ca și pe suprafața ogoarelor învecinate, s-au cules fragmente ceramice corodate care aparțin unei faze neprecizate a neoliticului dezvoltat.

<sup>129</sup> Vezi și așezarea descoperită de colectivul șantierului Trușești (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 187, 2, a).

Pe aceeași suprafață s-au descoperit lipituri de perete, precum și mai multe așchii și fragmente lamelare de silex cenușiu cu slabă patină albăstruie, dintre care unele trecute prin foc.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 122. Epureni, com. Popricani (jud. Iași)

a) Dealul Orzăriei. În marginea nord-vestică a satului, pe Dealul Orzăriei, aproape de cimitir, s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului (pl. CXXIII/13), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

b) Dealu lui Dumnezeu 130. La circa 1,5 km nord-vest de sat, pe terasa de 5 m din dreapta Jijiei și la poala estică a Dealului lui Dumnezeu, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (faza Criș sau a culturii ceramicii liniare).

În dreptul unei ravinări situate la 400 m vest de acest deal, pe suprafața unui dîmb scund s-au descoperit cîteva resturi de vase și un toporaș plat din marnă cenușie (pl. CXXIV/1), aparținînd aceleiași culturi, indicînd probabil o legătură directă cu așezarea cercetată prin săpăturile efectuate anterior la Larga Jijia.

Sub muchia estică a aceluiași deal, într-o poziție dominantă, în depunerile loessoide galbene s-au descoperit microlame de silex patinat, întregi și fragmentare, aparținînd paleoliticului superior.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

c) Dealul Çazacului. Pe Dealul Cazacului, la nord de moara situată în marginea estică a satului, de o parte și de alta a Pîrîului Ponoarele de Sus, de pe suprafața solului cenușos s-au adunat numeroase fragmente ceramice care aparțin Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXXIV/10), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXXIV/5 și sec. XVI-XVII).

Pe suprafața cercetată s-au găsit lipituri de perete, pietre și oase de animale, precum și cîteva greutăți de lut de mari dimensiuni.

După relatările locuitorilor, în Lutăria de la Moară s-au descoperit morminte de înhumație cu schelete în sicrie, însoțite de un inventar compus din monede, cercei, inele etc., afirmații care nu au fost verificate.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

### 123. Epureni, com. Ungureni (jud. Botoșani)

Vatra Satului. Atît în grădina Școlii generale, cît și pe terenurile din împrejurime s-au descoperit numeroase fragmente ceramice dintre care unele exemplare mărunte aparțin Hallstatt-ului, iar altele perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

### 124. Eşanca, com. Darabani (jud. Botoşani)

a) Vatra Satului 131. În sectorul sudic al satului, pe micul interfluviu cuprins între Pîrîul Eşanca şi un mic afluent venit din stînga, s-a descoperit o aşezare, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CCV/2-4,6), Hallstatt-ului timpuriu (pl. CCV/5),

<sup>130</sup> Acest punct este menționat anterior de colectivul șantierului Valca Jijiei, fiind legat însă de localitatea Larga Jijia (SCIV, 11I, 1952, p. 43).

131 Această așezare a fost menționată, fără precizarea

locului, și de către Al. Odobescu, în Scrieri literare și istorice, II, p. 227. În apropiere se cunoaște descoperirea de la Concești, vezi Const. Moisil, Mormîntul crăiesc din Concești, în CNA, 58-59/1925.

începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CCV/8), precum și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII, pl. CCV/7).

De pe același loc provin mai multe fragmente de oase cu marginile crestate și lipituri de pereți. Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) La Fintina Nouă. În jurul fîntînii care se află la circa 200 m nord-vest de sat, în țărîna rezultată dintr-o săpătură proaspătă, s-au descoperit cîteva fragmente mărunte și atipice de vase dintr-o fază neprecizată a neoliticului timpuriu.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

#### 125. Focuri (jud. Iași)

Podu lui Grunzu. Pe suprafața interfluviului cuprins între Valea Bucșoaia și Valea Filiorenilor, ca și pe terasa joasă (4-5m) din dreptul Podului lui Grunzu, s-au cules fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului sau eventual din Hallstatt (pl. CXXIV/2-3, 9) și de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXIV/6-8,26).

Unele dintre aceste din urmă exemplare, lucrate dintr-o pastă microgranulară nisipoasă de culoare negricioasă cu fețele brun-roșcate, ornamentate uneori cu striuri orizontale superficiale, par să aparțină unei perioade ulterioare sec. IV e.n. (pl. CXXIV/4). De pe același loc mai provine și un fragment de amforă cu caneluri orizontale, de imitație romano-bizantină.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 126. Găureanca-Vîlcelele, com. Brăești (jud. Botoșani) 182

Dealul Găureanca. Pe pantele Dealului Găureanca, situat la 2 km sud de Brăești, s-au descoperit numeroase așchii și unelte de silex din paleoliticul final cu tendințe de microlitizare (pl. CXXIV/11-17, 20-22) și din mezolitic (pl. CXXIV/18-19), precum și fragmente ceramice aparținind neoliticului timpuriu (cultura Criș și a ceramicii liniare cu capete de note muzicale, pl. CXXIV/23-24, CXXV/1-4), neoliticului dezvoltat (cultura precucuteni, pl. CXXV/6-8), sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXXV/9-10, 12-13) și secolului III sau IV e.n.

Pe aceeași suprafață s-au descoperit două resturi de obiecte lucrate din os (pl. CXXIV/25; CXXV/5), fragmente de lipituri și bucăți de zgură metalică.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

### 127. Găureni-Vîlcelele (jud. Iași)

a) Podișul de deasupra Hîrtopului. În apropierea celor două movile situate pe suprafața netedă a Podișului de Deasupra Hîrtopului, la 1 km vest de sat, s-a descoperit o deosebit de întinsă așezare din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CXXVI/1-10; CCV/9) cu resturi de tip Cucuteni C și o greutate masivă de lut ars (pl. CXXV/11).

Sub muchia loessică a unui promontoriu detașat din același podiș, înaintînd spre vest la un nivel mai coborît cu 8-10 m, s-au descoperit numeroase așchii, spărturi și unelte de silex din paleoliticul superior, seria încheindu-se cu elemente de caracter microlitic care probabil fac legătura cu neoliticul timpuriu.

Pe porțiunea denivelată a dealului, ravinările au scos în evidență suprafețe de sol ars, resturi de cărbuni și cenușă, precum și foarte rare fragmente ceramice lucrate cu mîna dintr-o pastă neagră, fără degresant, cu pregnante caractere de primitivitate, care ar putea aparține protoneoliticului.

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 9; AM, I, 1961, p. 27, 21, a.

182 Pe teritoriul satului Brăești, la Găureanca-Vîlcelele, primitive, care a rămas necercetată (Const. Moisil, op. cit., s-a semnalat o așezare din vremea orînduirii comunei în BCMI, 14, 1910, p. 173).

b) Dealul Săliștii. Pe o porțiune plată a Dealului Săliștii, situată la est de sat, printr-o ravinare a terenului, urmată de deschiderea unei lutării, s-a scos în evidență o depunere de sol cenușos, în grosime de circa 0,80-0,90 m, care se găseste la baza solului vegetal.

În toată această depunere, secționată pe o lungime de circa 8-10 m, se găsesc mari cantități de cenușă, oase calcinate și numeroase lipituri de perete, fără resturi ceramice. Fragmente asemănătoare de lipituri se găsesc și pe pantele dealului, în locurile unde apa de șiroire a deschis mici ravinări.

Cercetare N. Zaharia, 1953.

c) Coasta Săliștii (Dealul Uluci). La circa 1 km sud-est de Dealul Săliștii, pe pantele vestice povîrnite, spălate de apa de șiroire, s-au cules fragmente lamelare și așchii atipice de silex patinat, care aparțin unei faze tîrzii a paleoliticului superior.

Cercetare N. Zaharia, 1953, AM, I, 1961, p. 27, 21, b.

#### 128. Ghilănești-Cristești (jud. Botoșani)

Dumbrăvița. În marginea satului, pe locul denumit Dumbrăvița, s-au descoperit puține fragmente ceramice neolitice corodate și atipice, precum și cîteva toporașe de mînă. Unele dintre acestea au dimensiuni mici și aparțin probabil neoliticului dezvoltat (fază neprecizată), altele sînt mai mari, au muchia rotunjită, tăișul transversal și sînt prevăzute cu gaură pentru înmănușare și datează de la începutul epocii bronzului.

Semnalare S. Rață, 1959.

#### 129. Ghireni (Ignăteni), com. Coțușca (jud. Botoșani)

a) Vatra satului. În sectorul nordic al satului, etajat pe treptele de alunecare desprinse din Dealul Cotului, ca și pe pantele de la nord de sat, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice care aparțin neoliticului dezvoltat, sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua), Hallstatt-ului, precum și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

În micile rupturi de pantă din vatra satului, într-un sol cenușos, s-au descoperit așchii de cremene cu urme de prelucrare după o tehnică de tradiție clactono-musteriană și aurignaciană, ca în cazul descoperirii din dreptul casei locuitorului Ștefan Bizgan. În același sector al satului s-au descoperit și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Pe terasa inferioară din stînga Pîrîului Ghireni, în marginea sudică a satului, pe ogorul locuitorului Costache Chelărescu s-au identificat numeroase fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII), precum și o lespede de mormînt cu inscripție slavonă, datînd din anul 1634 (pl. CCV/11). Lespezi asemănătoare s-au mai găsit de către locuitori, însă au fost utilizate la pietruirea fîntînilor.

Semnalare Temistocle Malec. Cercetare N. Zaharia, 1955-1957, AM, I, 1961, p. 19, 8, d.

b) Imașul de la Stină (Stina din Imaș). În hirtopul situat pe panta estică a Dealului lui Chitic, la sud-vest de sat, loc denumit Imașul de la Stină, s-au descoperit mai multe așchii și fragmente de unelte microlitice. De pe același loc s-au adunat și resturi ceramice neolitice dintr-o fază neprecizată a culturii Cucuteni, bucăți de vase hallstattiene decorate cu briuri orizontale alveolate, precum și fragmente de amfore din sec. IV e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

c) Lanu de la Balta Lată. La circa 1,5 km nord-vest de sat, pe suprafața podului terasei cu margini rîpoase, dominînd șesul cu circa 15-20 m, pe locul denumit Lanu la Balta Lată, s-au descoperit așchii musteriene și fragmente lamelare de silex, uneori patinate, aparținînd paleoliticului superior, precum și fragmente ceramice mai mult sau mai puțin corodate din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A).

Pe același loc s-au descoperit și cîteva mii de așchii de silex nepatinat, provenind dintr-un atelier neolitic, un fragment de percutor din silex cenușiu, precum și vîrful unui topor din șist menilitic de culoare cenușie-negricioasă. Semnalare Temistocle Malec. Cercetare N. Zaharia, 1955.

d) Dealul Balta Lată. Pe clina sudică a Dealului la Balta Lată, în prelungire către Dealul Livezii, între ogoarele locuitorilor I. Nestorică și Dumitru Hăisan, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXVII/1-2, 4) cu elemente care ar putea aparține perioadei de la sîrșitul sec. IV e.n. (pl. CXXVII/3).

Semnalare Temistocle Malec. Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 19, 8, f.

e) Dealu Livezii (La Livadă) <sup>188</sup>. La vest de sat, pe poala Dealului Livezii, pe locul denumit În Livadă, și La Moară, aproape de drumul care duce spre Coțușca, s-au descoperit așchii și lame de silex albăstrui din paleoliticul superior și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXVII/12, cu elemente ce par a aparține sec. V e.n.), din perioada feudalismului timpuriu (ctapa protodridu (?), pl. CXXVII/9) și a feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV și XVI—XVII, pl. CXXVII/5-8, 10-11, 13-14, 18-19).

Semnalare Temistocle Malec. Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 22, 8, i.

f) Balta lui Filip. La circa 1 km nord-est de sat, pe suprafața unei trepte de alunecare în dosul căreia a existat o baltă, loc denumit Balta lui Filip, s-au cules fragmente lamelare de silex patinat din paleoliticul superior și fragmente ceramice corodate din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXXVII/15).

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 19, 8, c.

g) La Hîrtop. Pe panta sudică a dealului aparținînd Planului Hîrtop, la circa 2 km sud de sat, într-un sol cenușos cu pietre și oase, s-au descoperit așchii și lame de silex aparținînd paleoliticului mijlociu și superior, precum și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. CXXVIII/1, 4, 7), de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXXVIII/2, 5, în asociere cu un cosor lucrat din silex negricios, pl. CLV/10) și din perioadele feudalismului timpuriu (cultura Dridu, pl. CXXVII/16) și dezvoltat (sec. XIV—XV, pl. CXXVII/17).

Semnalare Temistocle Malec. Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 19, 8, c.

h) Iazul de Jos (Iazul Buznea). În jurul șesului în care odinioară se întindea vatra fostului Iaz de Jos, pe ogoarele în pantă s-au precizat cîteva puncte cu resturi arheologice.

Pe suprafața unui promontoriu al terasei de 4-6 m, situat în marginea estică a șesului, la circa 1 km sud-est de Hîrtop, s-au descoperit așchii, lame și un gratoar de silex aparținînd paleoliticului superior, precum și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Pe pantele terasei de luncă din stînga șesului s-au descoperit fragmente lamelare de silex din paleoliticul superior, precum și numeroase resturi de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A-B și B) și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

În preajma conacului în care se află administrația gospodăriei locale s-au descoperit resturi de vase din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I. 1961, p. 19, 8, a.

i) Coasta Țigănimii. Pe podișul de deasupra Coastei Țigănimii, la egală distanță între punctele Bodron și La Budacă, pe ogorul locuitorului Ilie Pascal s-au descoperit cîteva silexuri cu patina albăstruie, cu urme de desprinderi crucișe, probabil din paleoliticul mijlociu, precum și fragmente ceramice corodate și numeroase așchii și fragmente lamelare masive de silex cenușiu, ușor patinat din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Lîngă o mică livadă situată pe promontoriul dintre două hîrtoape, în stînga Văii lui Chitic, s-au descoperit resturi de silex, ca produse ale unui atelier din paleoliticul superior, cu piese de aspect microlitic.

Pe aceeași suprafață s-au găsit și fragmente ceramice corodate din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sînatana de Mureș-Cerniahov).

Semnalare Temistocle Malec. Cercetare N. Zaharia, 1955.

j) În hotar cu Crasnaleuca. Sub muchia estică a podișului dinspre valea Prutului, în jurul unei fîntîni situate pe locul denumit În hotar cu Crasnaleuca, pe ogorul locuitorului I. Bujniță, la circa 3,5 km est de sat, s-au descoperit cîteva așchii și fragmente lamelare de silex patinat, aparținînd probabil paleoliticului superior, un toporaș plat din silex alb, lucrate prin cioplire și șlefuire, precum și cîteva fragmente ceramice din pastă galben-rozie, fără urme de pictură, din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Semnalare Temistocle Malec, 1954, Cercetare N. Zaharia, 1955,

133 Se pare că aceasta este Siliștea Slăvitenilor, consemnată de Al. I. Odobescu, op. cit., p. 227. În 1962, cu ocazia desfundării terenului prin arătură adîncă, s-au descoperit numeroase resturi arheologice, printre care și un pieptene de os, mărgele și monede romane izolate, toate

de la începutul epocii migrațiilor, distrugîndu-se și mai multe morminte din perioada feudalismului dezvoltat (probabil din sec. XV—XVI) în cuprinsul unei necropole situate în marginea vestică a așezării.

### 130. Glăvăneștii Vechi, com. Andrieșeni (jud. Iași)

a) Terasa joasă a Jijiei 134. Pe suprafața terasei din drapui Jijiei, lîngă movilele în preajma cărora au fost efectuate săpături arheologice 135, s-au descoperit întîmplător cîteva piese de silex patinat din paleoliticul superior, precum și fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (fază neprecizată), împreună cu două toporașe plate din rocă marnoasă (pl. CXXVIII/3. 6).

Cercetare Adrian C. Florescu, 1949 și N. Zaharia, 1959.

b) La Bulgărie. Pe un promontoriu al terasei scunde de pe dreapta Jijiei, loc denumit La Bulgărie, după grădinăria care de multă vreme se menține în acel punct, s-au cules fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXXVIII/10, 15), precum și din perioada feudalismului dezvoltat.

Cercetare Adrian C. Florescu, 1949 (AȘUIași, t. I, 1955, fasc. 1-2, p. 52) și I. Ioniță, 1958.

### 131. Gropnița (jud. Iași) 136

Marginea sud-estică a satului. Pe dîmbul din sud-estul satului, în pantă către vatra fostului iaz al Vlădenilor în țărîna scoasă din săpătura unor tranșee care au secționat cîteva cenușare, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului sau eventual Hallstatt-ului (pl. CXXVIII/8), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII, pl. CXXVIII/9).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

#### 132. Guranda, com. Durnești (jud. Botoșani)137

La Răchiți. La vestul iazului din preajma satului s-a descoperit o întinsă siliște din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, XV-XVI și sec. XVII-XVIII, pl. CXXIX/7-8, 12-14).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

### 133. Hăleeni, com. Şipote (jud. Iași) 138

Dealu La Movila Mămăligii. La 1 km sud de sat, pe un tăpșan cu înclinare vestică, în stînga drumului care vine de la Vlădeni, loc situat pe Dealu La Movila Mămăligii, s-au descoperit așchii de silex patinat caracteristice paleoliticului mijlociu, precum și un burin d'angle pe lamă, aparținînd paleoliticului superior. Pe același loc s-a identificat și o așezare de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua), cu cenușare secționate de către marginea unei rîpi, așezare continuată și la începutul Hallstatt-ului (p. CXXIX/15—16).

La circa 100 m SSE de această așezare se află o movilă aproape ștearsă, denumită Movila Mămăligii, pe suprafața căreia s-au cules fragmente ceramice asemănătoare celor descoperite în așezare, precum și fragmente de oase omenești, deranjate prin arături.

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 10; AM, I, 1961, p. 26, 18,

134 O menționare mai veche a acestei localități o face Em. Protopopescu Pache (în IG al R., Comptes rendus des séances, t. XIX, 1930—1931, Buc., 1933, p. 76). Pe teritoriul acestei comune s-au descoperit anterior și alte două așezări La Iaz și La Staniște (AȘUIași, t. I, 1955, 1—2, p. 53 și urm.).

135 Pentru obiectivele de săpătură vezi SCIV, I, 1950,

p. 27 și urm.; SCIV, II, 1951, 1, p. 51 și urm.

186 O altă descoperire de pe teritoriul acestei comune

nemenționată în această lucrare este acea din marginea sudică a satului Mălăești (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXXI; AM, I, 1961, p. 26, 20).

137 Acest punct a fost descoperit prin cercetările colectivului șantierului Trușești (SCIV, V, 1954, 1-2, p. 28).

<sup>138</sup> În vatra satului Şipote se cunoaște descoperirea unei monede dacice (V. Bude, *CNA*, VI, 1925, 40; B. Mitrea, *ED*, X, 1945, 35).

#### 134. Hănești (jud. Botoșani) 139

a) Vatra satului. În vatra satului, pe terasa inferioară a Bașeului și mai cu seamă în preajma bisericii și pe proprietatea locuitorului Gh. Calancea, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII).

De asemenea, în curtea locuitorului Costache Rotaru, prin săparea unui beci s-au descoperit și distrus trei morminte cu schelete în poziție chircită, însoțite de vase hallstattiene așezate în apropierea craniilor.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 34 a-b.

b) La Iezătură. În marginea estică a satului, pe pintenul terasei inferioare a Başeului în dreptul iezăturii Iazului Hăneștilor, s-a descoperit o așezare din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov (pl. CXXIX/17, 19-23, 25-26, 28-29, 31-32; CXXX/1-3, 5), dintre carê unele aparțin probabil sec. V e.n. (pl. CXXIX/18, 21, 24, 27, 30).

În vatra iazului, la circa 20 m depărtare de iezătură, într-o săpătură întîmplătoare, la 0,60 m adîncime s-a descoperit un vas mare (pl. CCV/12), în care, după relatările descoperitorului, s-ar fi găsit resturi dintr-un schelet omenesc.

Cîteva fragmente ceramice provin din vase apartinînd sec. XVII-XVIII.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 34, d.

¿ La Budăi. La circa 3 km nord-vest de sat, lîngă izvoarele cu budăie, situate sub muchia dealului, pe ogorul locuitorului Constantin Grădinaru, ca și pe ogoarele vecine, s-au descoperit fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B), cele mai multe corodate și fără urme de pictură, precum și din Hallstatt.

Cercetare Emilia Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 34, c.

d) La Hirtop. În hîrtopul de pe podișul situat la 2 km sud-est de pădure și la 2 km sud de sat, s-a descoperit o siliște din care s-au cules cîteva fragmente ceramice caracteristice sec. XVII—XVIII.

Cercetare Emilia Zaharia, 1945.

e) La Moviliță. Pe suprafața unui martor de eroziune izolat în șesul Bașeului, sub forma unei movile, cunoscut sub denumirea de Moviliță, s-au descoperit cîteva resturi ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A-B și B, pl. CXXX/4), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXX/6), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (resturi atipice).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 34, e.

f) Pe Scruntar. Pe suprafața scruntarului situat în șesul Bașeului la circa 1 km S de sat, s-au descoperit citeva fragmente ceramice corodate aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXXX/7), cu unele elemente care aparțin unei faze anterioare sec. IV e.n.

Cercetare N. Zaharia şi Emilia Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 34, f.

### 135. Hilişeu-Cloşca (Hilişeu Gafeneu), com. Hilişeu-Horia (jud. Botoşani)

a) La Hîrtop (Petrosu I). Sub rîpa nordică a Dealului Petrosu, în locul denumit la Hîrtop, pe panta dinspre Iezer, în lungul șiroirilor ca și în depunerile loessoide ale podișului, s-au descoperit numeroase fragmente lamelare de silex patinat, printre care și cîteva unelte finite. Toate elementele descoperite aici prezintă o puternică tendință de microlitizare, caracteristică ultimelor etape ale paleoliticului superior, reprezentind un aurignacian întîrziat sau eventual chiar un magdalenian.

Pe lîngă inventarul de silex, în această stațiune s-au mai descoperit și cîteva frînturi mărunte de vase lucrate cu mîna dintr-o pastă neagră friabilă și fără urme de cioburi sau pleavă, probabil în legătură cu un neolitic timpuriu.

În marginea nordică a micului platou ce se întinde în marginea satului se află o movilă (Movila Bortoasă) cu diametrul de 40-50 m, care a fost săpată din vechime și din care se mai păstrează marginile, sub forma unui val circular. În construcția movilei a fost utilizată o mare cantitate de piatră de carieră, din care o parte se mai păstrează ca figuri gata de a fi transportate.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 907, e; AM, I, 1961, p. 24, 14, a.

139 O altă asezare este aceea de pe Dealul Viei (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 34, 9).

b) În Hîrtop (Petrosu II). Într-o așezare situată în mijlocul hîrtopului de sub rîpa nord-vestică a Dealului Petrosu, s-au cules numeroase așchii și fragmente lamelare de silex patinat, marcînd o a doua așezare din paleoliticul superior final, probabil în legătură directă cu stațiunea descrisă mai sus.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 907, 72, f; AM, I, 1961, p. 24, 14, b.

c) Galați 140. În marginea sud-estică a fostului sat Galați, înglobat azi în com. Hilișeu, pe terasa inferioară din stinga Jijiei s-a descoperit o siliște, din care s-au cules numeroase fragmente ceramice provenind din vase lucrate din pastă cenusie sau roscată si apartinînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 906, 72, a-b.

#### 136. Hilişeu-Horia (jud. Botoşani)

Vatra satului. Cu ocazia săpăturii pentru temeliile școlii noi s-a descoperit un mormînt de înhumație al cărui inventar a constat dintr-un pumnal de fier, mai multe vîrfuri de săgeți din bronz prevăzute cu cîte trei aripioare, precum și din cîteva fragmente dintr-un vas lucrat cu mîna din pastă semifină cenușie, toate aparținind Hallstatt-ului.

Informatie obtinută la muzeul din Dorohoi, 1960.

#### 137. Hilişeu Crişan (Hilişeu Vîrnav), com. Hilişeu-Horia (jud. Botoşani)

La Movilă. La nord de sat, în stînga drumului Dorohoi-Fundul Herței, în dreptul unui rest din terasa Pîriului lui Martin, în hotar cu proprietatea Școlii agricole din Pomîrla, prin secționarea unei movile situate pe traseul drumului în construcție, în mantaua movilei s-au descoperit cîteva morminte de înhumație. După relatările unuia dintre cantonierii care au luat parte la săpături, în acele morminte s-au descoperit obiecte de inventar care au fost distruse sau irosite. Puținele fragmente ceramice mărunte și atipice, descoperite în imediata apropiere a movilei, par să aparțină sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua).

Este de notat că la 2 km vest de acest loc se află marea movilă denumită Mormîntul Urieșului <sup>141</sup>, în care de asemenea s-au găsit morminte cu resturi de schelete omenești.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

### 138. Hlipiceni-Slobozia (jud. Botoșani)

Moara Veche. În sectorul nordic al satului, la circa 150 m sud-est de fosta Școală generală, pe suprafața promontoriului format de terasa joasă a Jijiei, în locul unde altădată a fost o instalație industrială, printre pietre și cărămizi s-au descoperit și cîteva fragmente ceramice, din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

### 139. Horlăceni, com. Şendriceni (jud. Botoșani)

Marginea Satului. De o parte și de alta a șoselei Dorohoi-Suceava, aproape de intrarea în sat, către Cobîla, s-a descoperit o întinsă așezare din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (fază neprecizată) în asociere cu un toporaș scurt din marnă gălbuie și mai multe fragmente lamelare de silex cenușiu nepa-

<sup>140</sup> Se pare că așezarea menționată anterior la punctul 72 a (*SCIV*, VI, 1955, 3-4, p. 906) face corp comun cu aceea prezentată în corpus,

<sup>141</sup> Această movilă, necercetată, a fost menționată de Al. Odobescu (*Dorohoi*, p. 129) și în *MDG*, IV, 1901, p. 392. tinat, cu lustru de uzură, dintre care unul cu retuşe pe latura dreaptă, precum și neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A și B). La acestea se mai adaugă cîteva figurine antropomorfe, dintre care una cu picioarele semiflexionate, rîșnițe, greutăti mari de argilă arsă și numeroase oase de animale.

Informație obținută la muzeul din Dorohoi. Cercetare N. Zaharia, 1960.

#### 140. Hudum, com. Curtești (jud. Botoșani)

a) Iazul Hudumului <sup>142</sup>. În stînga şoselei Botoşani-Suceava, la 2 km sud de satul Stînceşti, în lungul Iazului Hudumului, situat în marginea sudică a satului cu același nume, s-a descoperit o întinsă așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd unei faze neprecizate a neoliticului dezvoltat, sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXXX/8-9; CCVI/1-3), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XII, pl. CCVI/7, 9, 12, 14 și sec. XII-XIII, pl. CCVI/4-6, 8, 10-11, 25) cu unele elemente de aspect Răducăneni, precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV, pl. CCVI/16-17, sec. XIV-XV, pl. CCVI/20-22 și sec. XV-XVI, pl. CXXX/11; CCVI/13, 15, 18-19, 24).

De pe același loc mai provin o fusaiolă din pastă nisipoasă cu scoică, de culoare cenușie (pl. CCVI/23) și un obiect de fier cu capetele răsucite în formă de verigă deschisă (pl. CCVI/26).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 907, 75.

b) Dealul Hudumu. Pe micul platou situat deasupra muchiei nordice a dealului Hudumu, la circa 200-300 m est de așezarea din perioada prefeudală și feudală timpurie de lîngă Iazul Hudumului, pe circa 1 hectar de arătură, s-au descoperit două mici fragmente lamelare de silex patinat în alb, care ar putea aparține paleoliticului superior, precum și numeroase fragmente de oase omenești cu caracter de vechime. Puținele și măruntele fragmente de vase descoperite pe acest loc nu prezintă forme tipice, fiind databile între sec. I și IV e.n. (pl. CCLVII/1; CCLVII/1-2) și probabil și mai tîrziu.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

c) Hudumu Vechi. Pe panta estică a hîrtopului din fața celor cîteva case care alcătuiesc cătunul Hudumu Vechi, pe o așezătură situată sub muchia podișului, s-au descoperit fragmente ceramice din perioadele feudalismului timpuriu (sec. XI-XII, pl. CXXXII/10) și tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1960.

### 141. Hulub, com. Dîngeni (jud. Botoşani)

Dealul Strahotin. Pe panta înclinată spre sat a Dealului Strahotin s-au cules fragmente ceramice corodate din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), precum și două lame de silex, probabil contemporane cu așezarea.

Cercetare N. Zaharia, 1954.

### 142. Iacobeni, com. Dîngeni (jud. Botoşani)

a) Valea Grădinelor. Pe panta de sub muchia podișului de la vest de sat, către Valea Grădinelor, prin șiroirile de pantă din lungul șoselei, cu ani în urmă a ieșit la iveală o margine din suportul unui cazan de bronz, care a fost săpat apoi de către descoperitor și ascuns într-un pod. De curînd acest cazan scitic cu torți zoomorfe a fost achiziționat de către muzeul din Botoșani (pl. CXXX/10; CCV/13).

Cercetare S. Rată, 1960, AM, IV, 1966, p. 351-353.

b) La Sălişte. Pe suprafața terasei inferioare din dreapta Jijiei, în cotul făcut de aceasta în locul denumit La Sălişte, s-au descoperit fragmente de vase din pastă cenușie și roșcată, aparținînd sec. XIV-XV și XVII-XVIII. Semnalare S. Rață, 1960.

<sup>142</sup> Acest punct a fost menționat anterior sub denumirea nei (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 907, 75). Dealul Hudumului și atribuit localității Minăstirea Doam-

#### 143. Iacobeni, com. Vlădeni (jud. Iași)

a) Dealul Podișului. În gropile lutăriilor și ale tranșeelor militare de la est de sat, sub poala vestică a Dealului Podișului, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B) și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

b) Terenul Gostat, la est de sat. Pe suprafața terasei de luncă, pe care este situată Gospodăria, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd sfirșitului epocii bronzului și eventual începutului Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudale tîrzii (sec. XVIII).

În șanțul drumului s-a găsit și o fusaiolă bitronconică. Pe același loc, ulterior s-a descoperit o necropolă cu morminte de înhumație, de la sfirșitul epocii bronzului și din vremea culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, cercetată apoi în 1962 printr-un mic sondaj condus de I. Ioniță.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

c) La Şipoţel. Pe terasa inferioară din dreapta Jijiei, la circa 2 km sud-est de sat, pe pantele smîrcoase din jurul unei fintîni situate pe locul numit La Şipoţel, s-a descoperit o așezare din neoliticul timpuriu (cultura Criș), din cuprinsul căreia s-au cules numeroase fragmente ceramice pictate sau cu decor adîncit ori în relief (pl. CXXX/12—13, 15; CXXXI/4, 8).

În mod deosebit se remarcă un fragment din suportul ajurat al unui vas din pastă mai bună cenușie, pe marginea căreia este mulată fața unei figurine antropomorfe (pl. CXXX/14; CCVII/1).

Pe același loc s-au descoperit și cîteva fragmente lamelare de silex, precum și lipituri din pereții locuințelor. Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 11, a.

d) Pe Grind 148. Pe suprafața mai ridicată a grindului din marginea vestică a satului, în săpăturile unor vechi tranșee, s-au descoperit foarte multe fragmente ceramice care aparțin neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CXXXI/1-2), sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua), Hallstatt-ului timpuriu (pl. CXXXI/3, 5, 9, 12; CCVII/4), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXXI/7, 10, 13; CCVII/5) dintre care unele prezentînd caracteristici de o tradiție mai veche (pl. CCVII/2-3) sau din perioada de la sîfrșitul sec. IV e.n. (pl. CXXXI/6, 14), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII, pl. CXXXI/16-17).

Pe aceeași suprafață s-au descoperit numeroase lipituri de perete, pietre, oase de animale, precum și partea activă (tăișul) a unui topor din gresie compactă.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 11, b.

e) Movila de sub deal. La jumătatea distanței dintre satele Iacobeni și Găureni, la 3 km sud-est de sat, în stînga Jijiei și în apropierea unei movile situate pe pantă, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

### 144. Ichimenii Mari, com. Avrămeni (jud. Botoșani)144

La Iaz. La sud-est de sat, în preajma Iazului Drăgușenilor, s-au descoperit fragmente de vase de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI).

La sud de această așezare s-a descoperit o piatră funerară cu inscripția slavone (pl. CCVIII/15), datind din secolul al XV-lea.

Informație Aristotel Crîsmaru, 1956, transmisă prin C. Turcu.

Cercetare N. Zaharia, 1958, care a transportat lespedea la Muzeul de istorie a Moldovei, în 1960.

143 În acest punct ulterior s-a făcut un sondaj, ale cărui rezultate sînt deocamdată inedite.

144 Prin cercetări mai vechi s-a descoperit o așezare neolitică în vatra satului, sondată de Gr. Buţureanu şi
N. Beldiceanu în 1895 (Gr. Tocilescu, ms. 5144/202;
Vl. Dumitrescu, ED, IV, 1926, 260, harta, AS, dos. MIP,
Dir. II, 38/1897, f. 51), iar într-un tumul s-a săpat un

mormint din epoca fierului, conținind un bogat inventar din obiecte de fier (Gr. Tocilescu, loc. cit.; Const. Moisil, BCMI, III, 1910, p. 173; AI, XXV, 1914, XV; V. Pârvan, Getica, 1926, p. 511, 515, nota 3; I. Nestor, Stand..., p. 156 (nota); V. Canarache, SCIV, I, 1950, 2, p. 99). Pentru descoperirea unei urne bastarnice vezi R. Vulpe, Nouvelles études d'histoire, Buc., 1955, p. 106, nota 2.

#### 145. Ionăseni. com. Trusesti (jud. Botosani)145

La Tintirim. Pe terasa inferioară din stinga Jijiei, la est de Ionășeni, în preajma cantonului C.F.R. situat în fata Dealului Tuguieta, prin cercetările colectivului santierului Trușești 146 s-a descoperit o așezare din care provin fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXXXI/18) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXXXI/11 și sec. XVII-XVIII).

Pe acelasi loc s-au descoperit și fragmente de cahle cu decor floral, dintre care unele cu smalt verde și alb (pl. CXXXI/15, 19), precum și un rest dintr-o placă de perete cu smalt alb și albastru.

Cercetare colectivul santierului Trusesti.

I. Ionită, într-o săpătură sistematică efectuată în acest loc în 1961, a descoperit un mormînt de înhumatie din sec. IV-III î.e.n., resturi de locuinte din sec. IV e.n. și un bordei din sec. XI.

#### 146. Larga, com. Movileni (jud. Iași)147

a) Movila Basceaus 148. În cuprinsul unor șanțuri vechi, săpate pe proprietatea G.A.S. Movileni la nord de Movila Basceaus, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (cultura precucuteni), de la sfirsitul epocii bronzului sau eventual de la începutul Hallstatt-ului și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII),

Cercetare N. Zaharia, 1954.

b) Ghiolu la Bulhac. Pe panta nordică a Podisului Misestilor, către balta numită Ghiolu la Bulhac, s-au descoperit fragmente lamelare de silex patinat aparținînd unei faze microlitice a paleoliticului final, precum și fragmente ceramice din perioada feudalismului timpuriu (sec. XII-XIII) și dezvoltat (sec. XIV-XV).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 12, d-e.

c) Podisu Misesti 149. Pe suprafata usor înclinată a Podisului Misesti, în dreptul stației C.F.R. Larga Iijia, s-au cules numeroase fragmente ceramice care aparțin perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodistea-Foltesti, pl. CCVII/8), din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV), precum și din perioada feudalismului tîrzin (sec. XVIII).

Pe acelasi podis, pe suprafata Movilei de la Vlad, s-au descoperit putine resturi de amfore din pastă gălbuie cu nisip brun, aparținînd probabil sec. IV e.n., precum și cîteva fragmente de oase omenești, dintre care unele provenind din cutiile craniene ale scheletelor distruse prin arături.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 12, b-c.

d) La Moara Polingenilor. Pe suprafata unui scruntar înalt situat în stînga Pîrîului Miletin, denumit La Moara Potîngenilor, s-au descoperit cîteva așchii atipice de silex patinat și fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Pe același loc s-au găsit un zdrobitor de gresie de formă prismatică, un împungător fragmentar lucrat din vîrful unei ramuri de corn de cerb, precum și mai multe oase de animale.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 12, a.f.

145 În 1953, în cuprinsul așezării de la începutul epocii migratiilor, I. Ionită a efectuat un sondaj (SCIV, VI. 1955, 1-2, p. 177 și urm.).

146 Vezi și punctul La Pivniță, descoperit de colectivul santierului Trușești (SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 39; SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 188).

147 Un alt punct este cunoscut în Vatra satului (SCIV.

III, 1952, p. 44).

148 Unele mențiuni asupra acestui punct de descoperire privesc materialul paleolitic (C. S. Nicolăescu-Plopsor, op. cit., SCIV, VII, 1956, 1-2, p. 27); idem, Dacia, N.S., III, 1959, p. 44. Pentru neolitic vezi Eug. Comsa. Quelques données relatives à la civilisation de Boian, Dacia, N.S., I, 1957, p. 72, iar pentru sfirșitul epocii bronzului vezi M. Petrescu-Dimbovita, în SCIV, IV, 1953, p. 447.

140 Pe același podiș prin cercetările anterioare s-au menționat și alte cîteva puncte de descoperire (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900) care, dată fiind mica distanță dintre ele și similitudinea materialului arheologic, în lucrarea de față s-au asociat cîte două la un loc; a, f= = Moara Potîngenilor; b-c = Podişul Miseşti; d-e =

= Ghiolu la Bulhac.

#### 147. Lătăi-Cîmpenii, com. Prăjeni (jud. Botoșani)

a) Vatra satului — La Han 150. În via din marginea nordică a satului, pe proprietatea locuitorului Teodor Mihalciuc, situată pe locul denumit la Holm, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A-B), printre acestea și un capac de tipul cască suedeză cu pictură caracteristică (pl. CXXXIII/1), precum și alte numeroase din feudalismul tîrziu (sec. XVIII), probabil în legătură cu fostul han de poștă care a existat pe acest loc.

Cercetare A. Nitu și N. Zaharia, 1956.

b) La Iezătura Veche (Sub Culmea Dealului). Pe șesul din marginea sudică a satului, în dreptul iezăturii vechi, în albia majoră a Pîrîului Leahu, s-au descoperit 4 morminte constînd din 4 vase mari de tip dolia, conținînd schelete omenești, înhumate sub albia pîrîului (pl. CXXXII/5).

Aceste morminte au fost descoperite întîmplător de către locuitorii care, obișnuit, traversau pîrîul prin acel loc. După relatările acestora, la circa 1,60 m adîncime sub nivelul șesului, în mîlul de la fundul pîrîului s-au găsit cliduri de cîte trei pietre rotunde (pl. CCLVII/9), asemănătoare celor de moară, dar lipsite de gîrlici. Sub fiecare clid de pietre se afla cîte un dolium sfărîmat prin presiunea pietrelor, în care se găseau resturile de schelete omenești distruse de către descoperitori, păstrîndu-se numai cîteva aruncate sub gardul locuitorului Gh. Clipaciuc. Alte pietre din acestea au fost utilizate în rosturi gospodărești.

Pe baza acestor descoperiri, în octombrie 1958 s-a întreprins o mică săpătură prin care s-a precizat, la baza solului vegetal, existența unei pături de depuneri cu resturi de locuire din sec. II—III e.n., iar în cuprinsul solului negru, a unei alte pături, cu resturi arheologice din sec. IV e.n., sec. XI—XII și XVI—XVII (pl. CCV/14). Din mîlul de la fundul pîriului s-au mai scos și alte resturi de dolia, precum și o piatră la fel cu cele descoperite anterior de către locuitori.

Cercetare A. Nitu și N. Zaharia, 1956.

c) Interfluviul Miletin — Pîrîul Leahu. Pe suprafața interfluviului din stînga Pîrîului Leahu, aproape de confluența acestuia cu Pîrîul Miletin, s-au cules fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare A. Nițu și N. Zaharia, 1955.

d) La vest de sat. Pe aceeași terasă din stînga Pîrîului Leahu, la circa 500-600 m vest de sat, pe ogoarele din jurul unei fîntîni părăsite, s-au adunat numeroase fragmente ceramice documentind o siliște din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

e) La Cimitir. Pe muchia terasei Miletinului, în rîpile din preajma cimitirului actual, situat la nordul satului, s-au găsit cîteva fragmente de vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), în asociere cu mărunte fragmente de oase omenesti.

După relatările locuitorilor, în malurile estice rîpoase ale dealului, uneori s-au dezvelit morminte cu schelete întinse, orientate N-S, cu brațele în lungul corpului și însoțite de inventar ceramic, care documentează existența pe acel loc a unei necropole din sec. IV e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

f) Dealul Struna. În muchia nordică a Dealului Struna, la circa 2 km sud-est de sat, în cuprinsul unui tranșeu vechi s-au descoperit resturi dintr-un mormînt de înhumație distrus de săpătură. Cele două bucăți de vase, descoperite împreună cu fragmentele de oase omenești, datează mormîntul la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

g) La Dodolea. În jurul unei mici suprafețe depresionare, asemenea unei vetre de iaz, situate pe podișul din preajma drumului Lătăi-Rădeni, în locul denumit La Dodolea, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), feudalismului timpuriu (etapa protodridu, pl. CCVII/9-12), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV și XVII-XVIII).

150 Pe teritoriul satului s-au descoperit în 1903 obiecte de podoabe din argint și aur și 32 denari romani de argint (MNA, dos. 1903, 46 și 134); vezi și Const. Moisil, op. cit., în BSNR, XVII, 41—42, 1922, p. 58, nr. 93. Tot în vatra satului în 1903 s-a descoperit un tezaur de monede

de argint de la Sigismund al III-lea al Poloniei, dintre care 32 exemplare emise între anii 1585—1601 se găsesc la Academia Republicii Socialiste România (Const. Moisil, Monede și tezaure monetare găsite în România și în ținuturile românești învecinate, în BSNR, X, 1913, 20, p. 64).

Pe același loc se găsesc și slabe resturi de zidărie de piatră, care după relatările locuitorilor ar proveni dintr-un vechi han de poștă, situat pe drumul de șleah al Hîrlăului.

Cercetare A. Niţu și N. Zaharia, 1956.

h) Dealul Picioroganului. Pe Coasta Miletinului, la 4 km nord-vest de sat, pe locul denumit Picioroganul, situat pe poala dealului cu același nume, s-a descoperit o întinsă așezare, din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (cultura precucuteni, pl. CCVII/16, 19) asociate cu două topoare plate din marnă cenușie, dintre care unul fragmentar, perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CCVII/15, 17-18, 20-23) în asociere cu numeroase fragmente de silex vinețiu nepatinat, printre care și două gratoare pe lamă lată (pl. CCVII/13-14), Hallstatt-ului tîrziu (pl. CXXXII/7), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXXII/2-4; CCVII/24) cu elemente care, după analogiile stabilite la Botoșani (Dealul Cărămidăriei) și Iași (str. Ciurchi nr. 134), aparțin sfîrșitului sec. IV e.n. și începutului sec. V e.n. și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Un percutor de silex trecut prin foc, avînd o margine desprinsă, pare să provină dintr-un topor fragmentar. În cuprinsul acestei stațiuni s-a descoperit amplasamentul unui cuptor de ars oale, de formă ovală cu diametrul mare de 1,87 m și două camere de foc despărtite printr-un perete median distrus în întregime.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

i) Pîrîu Lupăria. În lungul ravinei de pe cursul superior al Pîrîului Lupăria, s-au cules cîteva fragmente ceramice neolitice corodate, rulate probabil din marginea podișului, unde există o stațiune aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

j) La Standoală (Dealul Bosia). La circa 1,5 km vest de sat, pe suprafața unui interfluviu determinat de confluența unei ravine cu valea Pîrfului Leahu, pe locul denumit La Standoală, la întretăierea drumurilor Frumușica-Rădeni-Prăjeni, s-a descoperit o lamă fragmentară din silex cenușiu cu patina pronunțată, aparținînd probabil paleoliticului final, precum și fragmente ceramice din Hallstatt, din secolul III e.n. (cîteva fragmente de vase cu pereții groși, lucrate din pastă fin nisipoasă cenușie fără lustru și bucăți de vase din pastă gălbuie vopsite la exterior cu o culoare brun roșcată), precum și perioadei feudale tîrzii (sec. XVIII).

Cercetare A. Nițu și N. Zaharia, 1956.

#### 148. Leorda (jud. Botoşani)

Vatra Satului. În taluzul șoselei din dosul stației C.F.R. la intrarea în sat, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), precum și perioadei feudalismului timpuriu (probabil sec. XI—XII, pl. CCVII/26) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII, pl. CCVII/25).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

### 149. Liveni Vîrnav, com. George Enescu (jud. Botoşani)

Vatra Satului. Cu ocazia unor săpături întîmplătoare practicate pe locul Cooperativei sătești s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A).

Punct semnalat de colectivul muzeului din Dorohoi: neverificat.

### 150. Lupăria, com. Plugari (jud. Iași)

La Scoală. Pe terasa inferioară a Miletinului, în grădina Școlii generale din Lupăria Veche, s-au descoperit fragmente ceramice corodate, din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B), din Hallstatt-ul tirziu și din perioada feudalismului tirziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 151. Matieni, com. Corlăteni (jud. Botoșani)

La Podiș. Pe marginea podișului situat la vestul satului, în șiroirile de pantă s-au descoperit cîteva piese lamelare din silex cenușiu slab patinat, printre care se află și un gratoar pe vîrf de lamă, piese aparținînd unei faze neolitice neprecizate.

Semnalare colectivul muzeului din Dorohoi.

#### 152. Măşcăteni, com. Albeşti (jud. Botoşani)<sup>151</sup>

a) La Iaz. Pe terasa inferioară din dreapta Jijiei, la sud-est de sat, s-a descoperit o silişte din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXXXII/6 și sec. XV-XVI, pl. CXXXII/8-9).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) Dealul Mierești. Pe panta sud-vestică a Dealului Mierești s-au descoperit cîteva așchii de silex vînăt-albăstrui, puternic patinat, aparținînd paleoliticului superior, precum și un gratoar discoidal din silex alb dintr-o fază mai tîrzie. Cercetare N. Zaharia, 1958, AM, I, 1961, p. 26, 16.

#### 153. Mihail Kogălniceanu (Băşeni), com. Ţigănaşi (jud. Iași)

a) Sub Coastă 182. Într-un tranșeu din apropierea drumului care duce spre Țigănași, la 0,5 km nord-vest de sat, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd unei faze neprecizate a neoliticului dezvoltat, secolului III (?) e.n., înce-putului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV — XV si XVII—XVIII).

Semnalat N. Macarovici, Cercetare N. Zaharia, 1955.

b) La Hatie 153. Pe un pinten al terasei inferioare din stinga Jijici, la circa 1,5 km nord-vest de sat, într-un sol cenuşos cu multe lipituri de pereți și oase de animale, s-au cules numeroase așchii, lame și unelte de silex din paleoliticul mijlociu (piese musteriene și bifaciale lucrate prin detașări crucișe) și din paleoliticul superior (mai multe lame late și groase, precum și gratoare pe lame scurte). În afară de acestea, s-au descoperit numeroase resturi ceramice din neoliticul dezvoltat (cultura precucuteni de tip Larga Jijia), asociate cu resturi din faza Cucuteni A, din Hallstatt-ul timpuriu (aspectul Corlăteni), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV ? e.n.), din perioada prefeudală tîrzie (εtapa protodridu), precum și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1955, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 13; AM, I, 1961, p. 27, 22.

### 154. Mihălășeni (jud. Botoșani)

În Săliște. Pe panta ușor înclinată a Dealului Brătenilor, aproape de pîriu, la 1 km vest de sat, s-a descoperit o siliște din secolul al XVIII-lea.

La circa 1 km est de sat, în dosul unei stîne de vite mari, pe pantele abrupte de pe locul denumit La Odăi, s-au cules fragmente ceramice dintr-o fază neprecizată a culturii Cucuteni, precum și fragmente de silex cenușiu și așchii menilitice aparținînd probabil aceleiași culturi.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

<sup>151</sup> Cercetări mai vechi au fost efectuate de colectivul șantierului Valea Jijiei (*SCIV*, III, 1952, I-II, p. 37) și de colectivul șantierului Trușești (*SCIV*, IV, 1953, 1-2, p. 39, 3 a-b; *SCIV*, IV, 1953, 3-4, p. 447,20, a-b).

<sup>152</sup> În preajma acestui punct, în 1951 s-a semnalat de către Dr. D. Petre un fragment ceramic din Hallstatt.
 <sup>153</sup> În SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 899, 7, materialul paleolitic din acest punct a fost legat de localitatea Borşa.

#### 155. Mioreani, com. Rădăuți-Prut (jud. Botoșani)

Dealul Cotului-Locul Osîndei 164. Pe panta vestică a podișului denumit Dealul Cotului (Dealul Răcari), pe ogoarele din marginea unei plantații de salcîmi, aproape de drumul care duce spre satul Cotul Miculinți, pe Locul Osîndei, s-au descoperit așchii de silex, care prin patină, formă, masivitate și urmele de desprinderi crucișe aparțin paleoliticului mijlociu, precum și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B) și de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXXIII/1) cu elemente de la sfîrșitul sec. IV e.n. (pl. CXXXIII/2-5).

Pe același podiș, la circa 300 – 400 m nord de această așezare, s-a descoperit o tabără feudală, de formă pătrată cu laturile de 53 m, întărită cu val și șanț, elemente astăzi aproape nivelate prin arăturile cu tractorul.

Locul pe care este situată această tabără întărită poartă denumirea La Batalion, iar reduta păstrează denumirea de Reduta Zamca. În cuprinsul și în jurul acestei tabere s-au găsit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CXXXIII/6) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII — XVIII), precum și un mic tezaur de 25 monede de aur, din această din urmă perioadă.

Cercetare N. Zaharia, 1955. Nu departe de Dealul Cotului, într-un punct situat la sud-est de Miorcani, în 1966-1967 I. Ioniță a dezvelit 64 de morminte într-o necropolă de tip Sîntana de Mureș-Cerniahov.

#### 156. Moara Jorei (Tînțăreni), com. Hănești (jud. Botoșani)

Pe Grind. Pe suprafața grindului din șesul Bașeului, situat în dreptul unei vechi iezături, s-a descoperit o siliște din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (probabil faza Cucuteni A), Hallstatt-ului și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXXIII/7-11, 13-14; CCVIII/2-8, 13)

Un aspect întrucîtva deosebit îl prezintă unele fragmente de vase care aparțin probabil perioadei de la sfîrșitul sec. IV e.n., eventual și mai tîrzii (pl. CXXXIII/12; CCVIII/1-14).

Pe același loc s-au mai descoperit o fusaiolă (pl. CCVIII/14), cîteva așchii de cremene și lipituri arse de perete. Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 35, 1.

#### 157. Movileni (jud. Iași)

a) Vatra Satului. În marginea vestică a satului, dinspre halta C.F.R. Potîngeni, în taluzurile șanțului șoselei s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Toate aceste fragmente sînt mărunțite și zac într-o depunere groasă de sol cenușiu cu multă arsură, pietre și oase.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 14.

b) La Arie (Halta Potingeni) 155. Pe suprafața podișului care se întinde la 0,5 km nord-vest de halta C.F.R. Potingeni, teren proprietatea Cooperativei agricole de producție "23 August", s-au descoperit resturi corodate de vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), un fragment de topor-ciocan (pl. CXXXIII/16) aparținînd probabil Hallstatt-ului, un fragment dintr-o mănușă de amforă probabil din sec. III e.n. (pl. CCIX/1), precum și cîteva fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.)

Această așezare pare a fi în legătură cu aceea din marginea estică a Dealului Sbanţ. Cercetare A. Niţu şi N. Zaharia, 1954.

154 Tabăra denumită Zamca a fost semnalată de Al. Odobescu (Dorohoi, p. 131, 162–163) și de Gr. Tocilescu (DIR, 899, MDG, V, p. 782) și în Dicționarul Dorohoiului. Se mai menționează și versiunea privind existența, în apropiere, a unui «cimitir străvcchi» cu «pietre mari nescrise» (N. Densușianu, Dacia preistorică..., 167, nr. 1); vezi și C. S. Nicolăescu-Plopșor, AO, II (1923), 201. Așe

zarea, menționată într-o lucrare anterioară (AM, I, 1961, p. 19, 8, b), a fost socotită ca făcînd parte din teritoriul satului Ghireni.

155 Punct publicat anterior în legătură cu localitatea Potîngeni (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 291, pl. XXV), atribuit apoi localității Movileni (ibidem, p. 291, pl. XXVI).

#### 158. Nichiteni, com. Coţuşea (jud. Botoşani)<sup>156</sup>

a) Piriul Calului. Pe proprietatea S.M.T. Coţuşca, la podul de peste Pîriul Volovăț și la confluența acestuia cu Pîriul Calului, loc denumit în Mîrzîc, situat la 300 m nord de sat, s-a descoperit o bogată așezare din care s-au cules numeroase așchii și fragmente de unelte de silex din paleoliticul mijlociu și superior, precum și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CXXXIX/3; CCIX/2, 7, 21), de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. CCIX/3-6, 8-11, 19), dintre care unele de tradiție Costișa-Belopotok tîrzie (pl. CXXXIII/22; CCIX/10, 12-13). O patină de os, lucrată dintr-o falangă de cal (pl. CCIX/22), și un rest dintr-o seceră de os, cu lustru intens obținut prin utilizare (pl. CCIX/20), găsite în cuprinsul așezării, pe cenușare, par să aparțină aceleiași epoci. Alte resturi de vase aparțin Hallstatt-ului tîrziu (pl. CCIX/15), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov tîrziu, pl. CXXXIII/25), mai numeroase fiind resturile de vase din pastă semifină cu impurități și pete negre la exterior caracteristice începutului sec. V e.n. (pl. CXXXIII/24; CCIX/14, 16-18) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

În marginea vestică a acestei așezări, pe panta joasă dinspre Pîrîul Volovăț, în toamna anului 1961, practicîndu-se o mare săpătură pentru construirea unei iezături, s-a distrus o necropolă de înhumație cu un mare număr de morminte. Acestea au conținut schelete întinse, cu brațele pe lîngă corp, orientate N-S, precum și numeroase obiecte de inventar, dintre care cele mai multe au fost vase de argilă și din pastă nisipoasă, lucrate la roată. Parte din formele acestor vase se datează la sfîrșitul sec. IV e.n., ca și în perioada dintre sec. V și VI e.n. Printre obiectele metalice descoperite și salvate de la distrugere figurează și trei fibule, dintre care una din bronz de tipul cu placă semicirculară (pl. CXXXIII/23).

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 23, 10.

b) Hîrtopu Livezii. La circa 3 km vest de sat, în Valea Puţurenilor, pe suprafețele săpate pentru vii de către locuitorii Toader Flueraru și vecinii săi, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice corodate și resturi de platforme de chirpic, aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A și B).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

#### 159. Orășeni Deal, com. Curtești (jud. Botoșani)

a) În Săliște. La circa 0,5 km sud-est de sat, pe locul denumit În Săliște s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV, cu elemente de factură orășenească, sec. XIV—XV, XV—XVI, pl. CXXXIII/21 și sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) Marginea nordică a satului. Pe panta nordică a Dealului Orășenilor, către sat și în apropierea drumului, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CXXXIII/18), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXXIII/17, 19) și din perioada feudalismului dezvoltat (probabil sec. XIV, pl. CXXXIII/15, sec. XV—XVI, pl. CXXXIII/20, 26 și sec. XVII—XVIII) și tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

#### 160. Pădureni-Brăteni (jud. Botoșani)

Vatra Satului. În sectorul cel mai înalt al podișului din vatra satului, în curtea locuitorului Grigore Repca, prin săparea unui beci pe o suprafață de 14 m², s-au descoperit numeroase fragmente ceramice și lipituri din pereții unei locuințe din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B). Cea mai mare parte dintre fragmente sînt corodate și nu păstrează urmele picturii.

Resturi de vase din neoliticul dezvoltat au fost descoperite și în alte puncte ale podișului, precum și în vatra satului.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

156 Vezi nota 122.

#### 161. Perieni, com. Probota (jud. Iași)

a) Terasa de la Biserică. Pe terasa inferioară din stînga Pîrîului Stejarului, în curtea bisericii satului, ca și în aceea a locuitorului Petrache Iacob s-au cules fragmente ceramice din feudalismul dezvoltat (sec. XVI și XVII—XVIII).

Pe același loc, către marginea rîpei s-a descoperit și o bucată de os, sculptată sub forma unui tipar (pl. CXXXIV/1).

Pe terasa joasă din dreapta pîrîului, în șanțurile șoselei din dreptul locului denumit La Curte, s-au descoperit cîteva fragmente de vase aparținînd începutului epocii migrațiilor, probabil culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, și un rest dintr-o amforă dintr-o perioadă anterioară secolului al IV-lea e.n.

Cercetare N. Zaharia si Emilia Zaharia. 1956.

b) Vatra satului la Vasile Terenteac. În sectorul nordic al satului și în imediata apropiere de izvoarele din marginea podișului, pe terenul din jurul casei locuitorului Vasile Terenteac s-a descoperit o așezare din care s-a cules un bogat material arheologic aparținînd neoliticului dezvoltat (cultura precucuteni, pl. CCX/1), Hallstatt-ului timpuriu, perioadei prefeudale (etapa protodridu, sec. VIII-IX, pl. CCX/2-6) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV, XIV-XV, pl. CCX/7-10 și sec. XVII-XVIII).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1956.

c) Ripa Porcului. În rîpa deschisă sub muchia estică a Dealului Porcului din marginea sud-estică a satului, s-au descoperit numeroase fragmente de lame microlitice (pl. CXXXIV/2).

În cuprinsul unor pete de arsură situate în lutul galben de la baza solului vegetal s-au descoperit cîteva fragmente corodate de vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (cultura Horodiștea-Foltești) și din perioada prefeudală (cultura Hlincea, pl. CCLVI/8). Cercetare N. Zaharia, 1956.

d) Hîrtopul de sub pădure. În hîrtopul situat sub poala nordică a pîrîului de la sud-estul satului, în jurul singurului izvor care se găsește în acea parte a podișului, s-au cules cîteva fragmente ceramice atipice și mărunțite din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 162. Pîrlita, com. Băluseni (jud. Botoșani)

Est de sat. Pe dealul de la estul satelor Pîrlita şi Blîndeşti, într-o ravină produsă de apele de şiroire, locuitorul Gh. Cozma a descoperit un topor de mînă de tip neolitic, lucrat din silex cenuşiu cu așchieri plate pe ambele fețe. Piesa a fost achiziționată de către muzeul din Botoșani. Locul descoperirii nu a fost încă cercetat.

Informație obținută la muzeul din Botoșani.

# 163. Pleşani, com. Călărași (jud. Botoșani)157

a) Gîrla la Ruși. La nord de Valea Cracaliei, în locul denumit Gîrla la Ruși, pe ogoarele locuitorului Dumitru Boicu din satul Libertate și Ghiță Maican din Călărași, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului tîrziu și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Çerniahov).

Cercetare I. Ioniță, 1958.

b) La Iaz. La circa 1,5 km nord-est de sat, pe locul denumit La Iaz, proprietatea locuitorului Vasile Prodan din Andrieșeni, s-au cules resturi de vase din Hallstatt. De pe același loc provine și un ac de bronz găsit în grădina parohiei din Stolniceni de către locuitorul Gh. Bouțu din Glăvăneștii Vechi.

În imediată apropiere, în punctul denumit Pogoroaia, s-au descoperit fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A, A-B și B, pl. CCX/11-12), din Hallstatt, de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. CCX/13), din La Tène-ul III sau eventual din perioada imediat următoare (sec. II-III e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV și XVII-XVIII).

167 Pe teritoriul acestei localități se cunoaște și o altă în AȘUIași, III, t. I, 1955, 1-2, p. 56. descoperire în punctul Puturosul (A. Florescu, op. cit.,

Pe același loc s-a descoperit un topor plat fragmentar, din marnă cenușie, și un fragment dintr-un frecător de rîșniță, lucrat din gresie scoicoasă.

Cercetare I. Ionită, 1958.

c) Cracalia 188. La circa 3,5 km nord-est de sat, pe proprietatea locuitorilor Bulgheanu și Valița Mandric din satul Pleșani s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt, iar pe ogorul lui Doboș Ilie s-a găsit un topor plat.

La Movilă. La circa 4 km est de sat, pe movila situată pe proprietatea lui Toader Romaniuc din Glăvăneștii Noi s-au descoperit resturi de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B).

Hopai. Pe aceeași vale a Cracaliei, între Gîrla la Ruși și Hopai s-au descoperit cîteva fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV și XVII—XVIII).

Cercetare I. Ioniță, 1958.

#### 164. Plopenii Mari, com. Ungureni (jud. Botosani)

La Gostat. Pe terasa inferioară a Jijiei, în cuprinsul proprietății Gostat-ului, în apropierea crescătoriei de porci, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice din Hallstatt.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

# 165. Plopenii Mici, com. Ungureni (jud. Botoșani)

a) Terasa Jijiei. Pe pintenul terasei inferioare a Jijiei, la 0,5 km sud de biserica satului, teren tăiat în parte de terasamentul liniei ferate, s-a descoperit o silişte din care s-au cules resturi ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

b) La Grind. Pe suprafața unui grind de formă triunghiulară, situat în șesul Jijiei, la 1 km sud de sat, într-o așezare distrusă în cea mai mare parte de tranșee militare și lutării, s-au cules numeroase fragmente ceramice din Hallstatt.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

#### 166. Plugari (jud. Iași)

În Cot. În șesul de la confluența Pîriului Miletin cu Pîriul Leahu, pe locul denumit În Cot, la circa 1,5 km vest de sat, în săpăturile unor tranșee de pe suprafața unui martor de eroziune, s-au adunat așchii de silex patinat, probabil din paleoliticul mijlociu și mai multe fragmente ceramice din feudalismul dezvoltat (sec. XVI—XVII).

La circa 0,5 km vest de acest punct, Pîrîul Leahu trece pe sub un pod de piatră aproape în întregime colmatat, situat pe traseul vechiului drum de poștă, azi inexistent, care odinioară lega Iașii cu părțile nordice ale Moldovei.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 167. Pogorăști, com. Răuseni (jud. Botoșani)

a) Ceargău. Pe panta sudică a Dealului Ceargău, de o parte și de alta a drumului Pogorăști-Victoria și la sud de locul denumit Via Popii, s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXXIV/3-4) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. CXXXIV/5-6).

De pe același loc provin și lipituri de pereți care conțin o foarte mare cantitate de paie de cereale. Cercetare I. Ioniță, AM, I, 1961, p. 301.

<sup>158</sup> În acest punct s-au efectuat săpături (SCIV, I, 1950, 1, p. 30).

b) Cimitirul de animale. La circa 0,5 km nord-vest de Pogorăștii Noi, pe terasa inferioară a Jijiei, cu prilejul săpării cimitirului de animale, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Cris), precum și doi nuclei din silex fumuriu slab patinat, cu urme de desprinderi neregulate.

Cercetare I. Ioniță, 1958.

c) La Şosea. De o parte și de alta a șoselei Răuseni-Călărași, spre poata dealului și în apropierea podișului, s-au descoperit fragmente mărunte de vase aparținînd neoliticului timpuriu (cultura ceramicii liniare) și resturi de vase din pastă albă nisipoasă din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare I. Ioniță, 1958.

d) La Hultur. Pe stînga Pîrîului Hultur, care curge dinspre nord spre sud, pe locul denumit Pogorîştea, s-au cules cîteva fragmente ceramice dintr-o fază neprecizată a orînduirii comunei primitive, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din feudalismul dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare I. Ionită, 1958.

e) Movila lui Țițu. Pe suprafața Movilei lui Țițu, accident reliefal situat pe Dealul Hultur, la circa 1,5 km nordvest de sat, s-au descoperit așchii și lame de silex patinat aparținînd paleoliticului superior, precum și minuscule fragmente ceramice, dintre care unele din Hallstatt, iar altele provenind din vase sarmate din sec. III e.n.

Pe suprafața aceleiași movile s-au descoperit și cîteva bucăți de fier provenind dintr-un obiect nedeterminat, precum și vertebre și oase lungi omenești cu urme de arsură, scoase la suprafață din unele morminte distruse prin lucrările agricole.

Cercetare I. Ionită, 1958.

f) La Movilă 159. În jurul movilei situate la vest de Pogorăștii Noi, s-a descoperit o siliște din care s-au cules cîteva așchii printre care și o lamă de silex cenușiu cu vernis gălbui și patină dublă, prezentînd u mele a nume oase reavivări și cioplituri ulterioare, care pare să aparțină Levalloisianului, precum și fragmente ceramice din Hallstatt (pl. CXXXIV/9), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXXIV/7-8, 10-11), dintre care unele vădesc o tradiție mai veche decît sec. IV e.n., precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare I. Ionită, 1958.

g) Cotu Nou. În sectorul satului denumit Cotu Nou sau Pogorăștii Noi, pe loturile locuitorilor Gh. Lungu și Tro fin, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș Cerniahov) cu unele elemente ulterioare sfîrșitului sec. IV e.n., și perioadei feudale tîrzii, căreia îi aparțin două monede rusești de aramă din 1790.

Cercetare I. Ionită, 1958, AM, I. 1961, p. 298, 4.

h) La Lutărie. În punctul denumit La Lutărie, printr-o descoperire întîmplătoare mai veche, s-a semnalat o necropolă sarmată din sec. III e.n., în care ulterior s-a făcut o săpătură 160.

Cercetare I. Ioniță, 1958, AM, I, 1961, p. 299 și urm.

# 168. Popeni, com. Brăești (jud. Botoșani)

a) În Islaz. Pe suprafața islazului din jurul stînei situate în marginea nord-vestică a satului, s-au descoperit fragmente lamelare de silex și numeroase fragmente ceramice corodate și fără urme de pictură, din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) Coasta Popenilor. La nord-vest de sat, pe stînga Pîrîului Brăiasca și la 300 m distanță de linia ferată Leorda-Dorohoi, s-a descoperit o întinsă silişte, din care s-au cules fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXXIV/14) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

Cercetare N Zaharia, 1957.

159 Funct cunoscut și publicat anterior (A. Florescu, op. cit., ASUIasi, III, t. 1, 1955, 1-2, p. 59.

160 În punctul denumit La Lutărie, printr-o descoperire întîmplătoare (AM, I, 1961, p. 299), s-a scos în cvidență existența unei necropole sarmate din sec. III e. n., în care s-a făcut o săpătură în anii 1961 – 1962 de către I. Ioniță (AM, II—III, 1964, p. 312 și urm.).

# 169. Popricanii de Jos (jud. Iași)

a) Coasta Popricanilor 161. Pe conul de dejecție al unei ravine care taie Coasta Popricanilor în direcția satului, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXXXIV/13) și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XII, pl. CXXXIV/12) și tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) Rîpa din Cot. În țărîna unor tranșee săpate pe terasa inferioară a Jijiei, în locul denumit Rîpa din Cot, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada prefeudală (cultura Hlincea, pl. CXXXIV/15, 19), precum și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XII—XIII) și dezvoltat (sec. XVI—XVII, pl. CXXXIV/16—18, 20—25).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

c) La Lutărie I. La circa 200-300 m sud-vest de cotul pe care-l face șoseaua Iași-Bivolari la ieșirea în șesul Jijiei, într-o lutărie de pe terasa inferioară a acestui rîu, s-au descoperit resturi de bordeie distruse prin săpături. Dintr-unul din ele s-au adunat cîteva fragmente de vase hallstattiene (pl. CXXXIV/26-27) și un gratoar pe lamă lată (pl. CXXXIV/28) din silex alb-vinețiu nepatinat.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

Pe aceeași terasă inferioară a Jijiei, în lutăriile din stînga aceluiași drum s-au distrus gropi și amplasamente de locuințe neolitice. Din săpăturile lutăriei s-au cules numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CXXXV/1-6) și din Hallstatt (pl. CXXXVI/1-3, 5).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 15, a.

d) Sub Muchia Dealului. În dreptul curburii pe care o face Coasta Popricanilor spre sud-est către Cotu Morii, pe suprafața terasei inferioare a Jijiei, într-un sol cenușos de culoare închisă, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd perioadei de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CXXXVI/6-7), Hall-statt-ului și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII, pl. CXXXVI/4).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

e) În Tarină. În țărina șanțului pentru protecția pădurii, pe podul terasei de la poala Coastei Popricanilor și la circa 200 m est de șosea, s-au descoperit fragmente ceramice corodate dintr-o fază neprecizată a Hallstatt-ului, iluvionate de pe Dealul Popricanilor, precum și cîteva resturi de vase din secolul al XVII-lea,

ed to die die

Cercetare N. Zaharia, 1956.

f) La Lutărie II. În lutăria deschisă pe podișul din marginea nord-estică a satului, seau descoperit cîteva fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), din Hallstatt și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

g) La Curmătură. În înșeuarea podișului situat la circa 1,5 km nord-est de sat, în apropierea unei fîntîni din cuprinsul plantației de pomi, s-au recoltat cîteva fragmente ceramice mărunte din Hallstatt-ul tîrziu. Fragmente asemănătoare se găsesc și în jurul fîntînii, ca și pe marginile rîpoase ale podișului.

4.861.1

La circa 200 m sud-est de această plantație se află o tabără întărită cu val și șanț, de formă pătrată, cu laturile de circa 100 m.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

# 170. Prăjeni (jud. Botoșani)

a) Vatra Satului. Atît în grădinile din marginea vestică a satului, cît și la 150 m distanță de sat, pe proprie tatea parohiei; s-a identificat o așezare din care s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CXXXV/7) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII).

b) Nilipesti. La circa 3 km nord vest de sat, în punctul în care șoseaua Prăjeni-Plugari traversează Pîrîul Nilipești, s-au descoperit fragmente de vase din Hallstatt, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXXXVI/8) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV și XVI-XVII).

161 Acest' punct s-á publicat anterior sub denumirea (15, b).

1.15

c) Valea Alimindrei. La 3 km sud-est de sat, în locul denumit Valea Alimindrei, către Valea Miletinului, în lungul pantei s-au cules cîteva fragmente ceramice din Hallstatt și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI și XVII—XVIII).

Cercetare I. Ionită, 1958.

# 171. Pristești, com. Brăești (jud. Botoșani)

م وبالروزوزي من الايلام والايلام

La Temelii 162. În marginea vestică a satului, pe panta nord-estică a dealului de lîngă cimitirul actual, pe locul denumit Temeliile, se află α suprafață de teren care prezintă o boltire rezultată din dărîmături de pereți, cărămizi și tencuieli, acoperite de o pătură de sol vegetal. Dintre aceste sfărîmături, s-au cules cîteva, fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec, XIV, XIV-XV și XVII, pl. CXXXVI/9).

Este de remarcat că locul în care se află dărîmăturile, se mai numește și La Sași, precum și La Biserica Săsească.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

- 1

# 172. Rächiti (jud. Botosani),

- a) Dealu Lipovanului. La circa 1 km nord-est de Stațiunea experimentală zootehnică (SEZ) Popăuți, pe panta sudică a interfluviului determinat de Piriul Teisoara cu un alt piriu care vine dinspre nord, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXXVI/10-11, și unele elemente care par să dateze la sfîrșitul sec. IV e.n., pl. CXXXVI/12).

  Cercetare N. Zaharia, 1956.
- b) Dealul Armeneasca. La circa 1 km sud-est de Stațiunea experimentală zootehnică, pe fruntea rotunjită și pe pantele oable ale Dealului Armeneasca, la nord de Iazul Gospodăriei, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind La Tene-ului III. Cele mai multe dintre acestea provin din vase lucrate cu mîna din pastă grosieră (pl. CXXXVI/13-15) și numai puține din vase lucrate la roată (pl. CXXXVI/16).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

c) Rîpa de la Fermă. Într-o săpătură de lutărie la 0,5 km vest de Stațiunea experimentală zootehnică Popăuți, aproape de șoseaua care duce spre Botoșani, într-o secțiune deschisă către baza solului vegetal, s-au descoperit fragmente ceramice provenind din vase de factură hallstattiană tîrzie și un topor de mînă, din silex cenușiu.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

# 173. Răuseni (jud. Botoșani)

230 5 17 201

a) La Haltă. Pe terasa inferioară a Jijiei, în dreptul haltei C.F.R. Răuseni, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice, dintre care unele de aspect hallstattian tîrziu.

Cercetare I. Ioniță, 1958.

Jr. 8(1,177)

b) La Odaie. La circa' 1 km nord-vest de sat, pe terasa în evențai din dreapta Jijiei, s-a descoperit o întinsă siliste, din care s-au cules cîteva așchii lamelare de silex, probabil de la sfirșitul paleoliticului, și numeroase fragmente ceramice care aparțin sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXXXVI/23), Hallstatt-ului mijlociu (pl. CXXXVI/17), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXXXVI/29) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV,

11 35 6

162 Acest loc este menționat în MDG, I, p. 609 (împreună cu o tabără (palancă) situată în pădurea din apropiere) și de către Gr. Tocilescu, ms. 5244/41, ambele fiind considerate ca aparținînd localității Brăești. Dicționarul Dorohoiului menționează Movila Cetățuia de la Prăstești, denumită Ridicătura Mare, iar O. G. Lecca

(Dicționar istoric, arheologic și geografic al României, București, 1937, p. 419) citează o movilă cu urme de întăriri și zidării. După informațiile localnicilor, acest Ocop este o întăritură cu valuri de pămînt, iar jos în poiană este locul Tabăra, pe care o leagă de localitatea Bosînceni.

pl. CXXXVI/19, sec. XV—XVI, pl. CXXXVI/18, 20—22, 24, sec. XVI—XVII, pl. CXXXVI/25—28). În cuprinsul acestei așezări se remarcă un punct situat spre limita nordică a siliștei, unde, într-un pătrat împrejmuit cu lilieci se găsesc urme de zidărie, cărămizi și cahle din sec. XVI—XVII (pl. CXXXVII/2—8), foarte puține fragmente ceramice, însă mai multe resturi de sticlă colorată, provenind probabil din candele. La circa 500 m distanță, în partea sudică a siliștei, se găsește un al doilea punct în care sînt urme de zidărie, cahle smălțuite și foarte multe resturi ceramice, dintre care unele de import. Prin cercetările viitoare se va lămuri caracterul diferit al acestor complexe.

Cercetare N. Zaharia, 1956 si I. Ionită în 1957, AM, I, 1961, p. 302, 3.

- c) Movila lui Rădulescu. La 2 km sud-vest de satul Doina, pe poala movilei din stînga drumului, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și dintr-o fază a epocii fierului. Cercetare I. Ionită, 1958.
- d) La cele Două Movile. În preajma aceleiași localități, în punctul denumit La cele Două Movile, după accidentele topografice locale, s-a descoperit un fragment ceramic din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), alte două din Hallstatt, precum și un minuscul rest dintr-un vas de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.). De pe acelasi loc mai provin si cîteva resturi de oase omenesti.

Cercetare I. Ionită, 1957, AM, I, 1961, p. 303.

e) Ruptura. În lutăria situată la 1 km nord-vest de sat, pe locul denumit La Ruptură, s-au descoperit fragmente ceramice corodate fără urme de pictură din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Într-una din săpăturile lutăriei, în cuprinsul unei pături loessoide roșcate, la adîncimea de 4,5 m, s-au descoperit resturi de faună si un mic fragment de silex, indiciu al existenței unei depuneri din paleoliticul superior.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

f) Marginea nordică a satului 163. Pe terasa rîpoasă de la nordul satului s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A și B, pl. CXXXVII/9, 12) în asociere cu resturi care aparțin speciei ceramice denumite Cucuteni C, sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXXXVIII/14-15; CXXXVIII/1, 3), Hallstatt-ului (pl. CXXXVIII/2), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXXXVIII/5-6) cu resturi de amfore ce aparțin perioadei imediat anterioare secolului al IV-lea e.n. (pl. CXXXVIII/4) și de alte vase din perioada de la sfîrșitul secolului al IV-lea e.n. (pl. CXXXVIII/11), precum și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Pe același loc s-au găsit și cîteva așchii și lame de silex nepatinat, vinețiu sau negricios, uneori trecute prin foc, printre care și un rest dintr-un cosor (pl. CXXXVII/13) și o greutate de lut ars (pl. CXXXVIII/7).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 174. Rediu, com. Răuseni (jud. Botoșani)

a) La Movilă. La circa 1 km sud de stația C.F.R., în dreptul semnalului de intrare în stație, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd sîîrșitului epocii bronzului sau eventual Hallstatt-ului, precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI).

Cercetare I. Ioniță, 1958.

b) După Gară. La circa 300 m de moara satului, pe suprafața unui scruntar situat în șesul din dreapta Jijiei și la 300 m est de stația C.F.R. Rediu, s-a descoperit o siliște din care s-au cules fragmente ceramice din feudalismu dezvoltat (fază incertă) și din secolele XVII—XVIII.

Cercetare I. Ioniță, 1958.

c) În Ponoare. În dreptul liniei ferate Rediu-Șoldana, la 500 m sud de stația C.F.R. Rediu, s-a descoperit c siliște, din care s-au cules fragmente ceramice din Hallstatt (pl. CXXXVIII/8-9), din La Tène-ul III cu analogii la D. Bîrca I-Ciurbești (pl. CXXXVIII/10) și din sec. III e.n. de tip Poenești.

Cercetare I. Ioni(ă, 1958.

<sup>183</sup> Punct cercetat și publicat anterior (A. Florescu, AȘUlași, III, t. I, 1955, 1-2, p. 59).

#### 175. Rediu Mitropoliei, com. Popricani (jud. Iași)

a) În Islaz. În punctul denumit Islaz, situat pe terasa tăiată în lung de o rîpă profundă care traversează vatra satului, s-a descoperit o întinsă silişte, din care s-au cules fragmente ceramice din Hallstatt-ul tîrziu, din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XII) și din perioadele feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXXXVIII/12-13 și sec. XVII-XVIII), precum și din aceea a feudalismului tîrziu (sec. XVIII, pl. CXXXVIII/11).

Întregul cîmp cercetat este presărat cu cenușare, oase și resturi de pereți calcinați. Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) Marginea nord-estică a satului. În grădinile de pe terasa de luncă a Jijiei, precum și în gropile de lut din marginea satului, s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CXXXIX/1), din Hallstatt-ul tîrziu și din perioada prefeudală (cultura Hlincea, pl. CXXXVIII/14).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

#### 176. Roșcani (jud. Iași)

Dealul Roscanilor. Pe panta sudică a Dealului Roscanilor, către Găureni, pe suprafețele șiroite și erodate în adîncime pînă la pătura de depuneri loessoide, s-au cules fragmente de silex patinat, care aparțin unei faze neprecizate a paleoliticului superior.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

#### 177. Sărata Greacă, com. Drăgușeni (jud. Botoșani)

Dealul Calancea. În cimitirul actual din vatra satului, situat pe Dealul Calancea, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A-B, pl. CXXXIX/2, 4), păstrate în condiții excepționale, si de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mures-Cerniahov, pl. CXXXVIII/15-16; CXL/1-3).

Pe același loc s-au descoperit și resturi din podine de lut, pietre de rîșnițe de dimensiuni mari, precum și fragmente lamelare de silex alb-vinețiu nepatinat.

Cercetare N. Zaharia, 1953.

# 178. Saucenița, com. Văculești (jud. Botoșani)

La Vie. În apropierea satului, pe locul denumit La Vie, s-au descoperit în mod întîmplător cîteva resturi de vase corodate și un topor-ciocan din neolitic (?), lucrat din marnă silicioasă de culoare gălbuie. Toporul are corpul plat, de formă aproape triunghiulară și este prevăzut cu gaură de înmănușare.

Informatie obtinută la muzeul din Botosani.

# 179. Săveni (jud. Botoșani) 164

- a) Vatra Tîrgului. În vatra tîrgului, cu ocazia amenajării stadionului s-au descoperit resturi de vase grosiere și un topor-ciocan aparținînd Hallstatt-ului. Piesa este lucrată din rocă neagră cu lustru și prevăzută cu gaură de înmănunchere, iar drept decor are cîte patru proeminențe mici pe ambele fețe laterale.
- 164 Se cunoaște descoperirea făcută de colectivul șantierului Corlăteni la Sîrbi (SCIV, I, 1950, 1, p. 27, 32), precum și o alta mai veche a cazanului scito-sarmatic
- din Movila Făgădău, piesă care se găsește în Muzeul de istorie a Moldovei (A. Nițu, op. cit., în Materiale, I, p. 9).

Informatie obtinută la muzeul din Botosani. Locul necercetat.

După unele informații locale, în cuprinsul tîrgului, printr-o săpătură din inițiativă particulară, s-au distrus cîteva morminte, de deasupra cărora s-au ridicat 3 lespezi funerare cu inscripții slavone din secolul al XV-lea.

Informație din presa locală, neverificată.

b) Cotul Podrigei. La circa 700-800 m nord de tîrg, pe botul dealului din apropierea movilei din Cotul Podrigei, s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt (pl. CXL/8) și probabil și din perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II-III e.n., pl. CXL/4, 9), dintre acestea din urmă, unele, din pastă gălbuie, prezintă urme de augobă roșie pe ambele fețe.

Cercetare N. Zaharia, 1954.

# 180. Slobozia, com. Hănești (jud. Botoșani)165

a) Ripa Turcului. Pe dealul Mălăiște, de o parte și de alta a Rîpei Turcului, s-au descoperit așchii, lame și unelte de silex, întregi și fragmentare, printre care și un vîrf triunghiular bifacial de tehnică solutreană grosieră și un burin d'angle pe lamă frîntă.

Pe aceeași suprafață s-au descoperit și numeroase fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CXL/13).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 36, c; AM, I, 1961, p. 23, 12, a.

b) Dealul Mălăiște. La circa 1,5 km sud de sat, pe terasa stîngă a Başeului, la poala Dealului Mălăiște, s-a descoperit o siliște din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), Hallstatt-ului tîrziu, începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXL/5-7, 10-11) cu unele elemente databile în sec. V e.n., perioadei feudalismului timpuriu (cultura Dridu, pl. CXL/12), și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, XV-XVI, XVI-XVII și XVII-XVIII).

Pe același loc s-au descoperit numeroase fragmente și așchii de silex nepatinat, precum și o cute prismatică de gresie aparținînd neoliticului.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 36, a-b.

c) Dealul Hodoroaia (La Tilică) <sup>186</sup>. Pe panta sudică a Dealului Hodoroaia, în via locuitorului Grigore Țilică, s-au cules unelte fragmentare și așchii de silex divers colorat, uneori puternic patinat, cu urme de prelucrare după o tehnică mai veche, aparținînd paleoliticului mijlociu. Pe același loc s-au descoperit și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXL/14), din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XII, pl. CXL/15-16), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXL/17-20) și tîrziu (sec. XVIII, pl. CXL/21).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 36, d; ibidem, p. 902, 35, a.

d) Dealul Viei. Pe muchia nord-vestică a dealului Horodoaia, către șesul Bașeului, în punctul denumit Dealul Viei, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B) și Hallstatt-ului timpuriu (pl. CXL/22-24).

Pe acecași suprafață, în cuprinsul unor cenușare plate, s-au descoperit numeroase lipituri de pereți, percutoare de silex, bucăți de roci arse și oase de animale.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1954.

e) Dealul Hodoroaia (La Popan) 167. La circa 200 m nord de via locuitorului Gh. Popan, pe o suprafață mai reliefată a podișului, s-a descoperit o așezare de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. CCX/17-18; CCXI/1-5, 7).

Pe suprafața cenușarelor s-au cules și oase humerale de vite mari, cu marginile crestate, prezentind însă particularitatea că în cea mai mare parte nu au decît 4-5 dinți. De asemenea, s-au găsit coaste de animale cu marginile ascuțite, precum și rondele pregătite prin tăierea transversală a oaselor tubulare.

În Via lui Gh. Popan. În cuprinsul viei lui Gh. Popan s-au descoperit resturi de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. CCXI/6), din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodistea-Foltești), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudălismului tirziu (sec. XVIII).

165 De această localitate țin și așezările de pe stînga Ba eului, publicate anterior ca făcînd parte din teritoriul localității Moara Jorei (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 35).

186 Așezare inclusă ca făcînd parte din teritoriul localității Moara Jorei (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 35, a).
 187 Ibidem.

Panta vestică a Dealului Hodoroaia, la sud de via lui Gh. Popan s-au descoperit resturi de vase din fazele Cucuteni A-B și B.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 35 b-c.

f) Troianul <sup>168</sup>. Pe panta sudícă a Dealului Hodoroaia, la circa 6 km sud de Hănești, se află un val de pămînt, care își are începutul în șesul Bașeului și continuă spre nord-est pînă în movila Geamăna și Pădurea Zahorenilor, de unde se continuă spre est pînă în valea Prutului la Manoleasa și mai departe peste Prut. Acest val, astăzi aproape șters, mai păstrează în unele locuri înălțimi de 0,5 m și pe el s-a stabilit un drum de țară. Lățimea valului se mai menține între 10 și 12 m; aceeași lățime o are și șanțul aproape complet nivelat care însoțește valul dinspre latura sudică.

. La circa 100-200 m sud de acest val se găsesc movile de talie mică și mijlocie, înșiruite în lungul lui la distanțe inegale.

Pe terasa de la capătul vestic al valului s-au descoperit fragmente ceramice corodate aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

La circa 2 km est de val, în preajma unei movile, s-au găsit fragmente lamelare de silex patinat din paleoliticul superior, precum și un vîrf triunghiular de săgeată cu baza arcuită, aparținînd probabil neoliticului timpuriu.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 902, 35 d-e.

- g) Marginea sudică a satului. Pe panta ușoară a Dealului Mălăiște, în marginea sudică a satului, s-au descoperit mai multe fragmente și așchii de silex, dintre care unele cu patină puternică, aparțind unei perioade neprecizate a paleoliticului superior. În același loc s-au găsit și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), de la începutul epocii migrațiilor (sfîrșitul sec. IV c. n.) și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII). Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1954.
- h) Hîrtopul Țînțărenilor. Deasupra hîrtopului situat în marginea podișului dintre Dealul Mălăiște și Dealul Hodoroaia, în dreptul satului Moara Jorei, s-au descoperit așchii de silex de tip musterian și fragmente ceramice corodate, cu vagi urme de pictură, caracteristice fazei Cucuteni B, precum și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1954.

1 .

# 181. Stincești, com. Ipotești (jud. Botoșani) 169

a) Bobeica (Dealul cel Mare)<sup>170</sup>. Pe suprafața podișului situat în marginea sud-vestică a satului, pe locul denumit "Deasupra Șanțului", la 200 m depărtare de cariercle de piatră și nisip, s-a descoperit o cetate de pămînt, întinsă pe o suprafață de circa 22 hectare, protejată dinspre sud printr-un val întărit cu șanț, spre nord muchia rîpoasă a podișului alcătuind o întărire naturală.

În situația actuală valul se menține la o înălțime medie de 4m față de podiș, pe o lățime care pe alocuri atinge circa 20 m, ca și șanțul care, în tot lungul lui are o lățime de circa 20 m și o adîncime de 3,5-4 m.

În interiorul acestei cetăți se mai observă încă două movile aproape aplatisate; pe una dintre acestea, în timpul unei săpături ocazionale, s-a descoperit un vas mic de fier, în formă de cupă cu gura largă și cu fundul prevăzut cu o șănțuire inelară (pl. CCXI/17), vas a cărui datare este dificilă.

Pe ogoarele din cuprinsul acestei cetăți s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), Hallstatt-ului (pl. CCXI/8-16), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI și XVII-XVIII).

188 Valul situat pe teritoriul acestei localități, continuindu-se pină dincolo de Prut, este descris ca aparținind Hăneștilor (Al. Odobescu, Dorohoi, p. 133—134, c); Schuchardt, AEM, IX (1885), 221; MDG, III, 968; Gr. Tocilescu, ms. 5139/30; P. Polonic, ms. 22/940, D, 16 și 2; III, 2, 2 și III, 3,2 și 4; C. Zagoriț, Valurile din Panonia, Dacia, și Peninsula Balcanică. De asemenea, unele cercetări mai vechi privesc tumulii din preajma acestei localități (Al. Odobescu, op. cit., Dorohoi, 134; MDG, III, 698.

100 De această localitate se leagă și așezările de la Iazul Velniței și La Huci, neincluse în lucrarea de față și publicate anterior ca făcind parte din teritoriul satului Manolești (SCIV, VI, 1955, 3—4, p. 907, 74, a—b).

170 În cetatea de pe Dealul Bobeica (D. cel Mare) s-au efectuat săpături, vezi A. Florescu și Simeon Rață. Complexul de cetăți traco-getice (sec. V-III î.e.n.) de la Stîncești-Botoșani, Suceava, 1969, p. 9 și urm.

Un interes deosebit îl prezintă descoperirea, în marginea nordică a podișului, a unei amfore arhaice provenind din insula Chios și datată, prin analogie, la sfîrșitul sec. VI î.e.n. sau începutul sec. V î.e.n. (pl. CXL/29).

În cuprinsul acestei cetăți s-au găsit adesea monede romane, dintre care ne-a parvenit una de argint, de la Antoninus Pius (pl. CCLIV/11), cu greutatea de 2,24 g și diametrul de 18 mm. Alte monede romane de bronz și de argint au fost descoperite în lungul pîrîului care traversează satul (pl. CCLIV/8).

Din relatările locuitorilor rezultă că pe acest loc întărit s-au găsit și seceri de brone, precum și alte obiecte metalice, dispărute în timpul ultimului război mondial.

În pădurea din marginea sud-vestică a acestei cetăți s-a precizat existența unei a doua întărituri, în legătură directă cu cea amir.tită mai sus, ambele sprijinindu-se pe același val, pe o apreciabilă distanță.

După ceramica descoperită în cantități mai mari se pare că aceste cetăți datează de la sfîrșitul hallstatt-ulu<sup>i</sup> (sec. IV-III î.e.n.).

Cercetare N. Zaharia şi Emilia Zaharia, 1952-1953; N. Zaharia şi A. Niţu, 1954; SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 333 şi urm.; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 907, 77, f.

b) La Ciocan. La circa 600-700 m nord de capela situată în marginea estică a satului, pe o suprafață mai boltită a terenului, denumită La Ciocan, s-a descoperit o întinsă siliște, din care s-au cules următoarele fragmente ceramice aparținind Hallstatt-ului mijlociu cu elemente decorate cu impresiuni de torques (pl. CCXII/10), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), probabil perioadei feudalismului timpuriu (sec. XII-XIII, pl. CCXII/1) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV și XIV-XV, pl. CCXII/2-9).

Pe același loc s-au descoperit și cîteva fragmente de cahle.

Semnalat I. Marin, Cercetare N. Zaharia, 1954.

c) Marginea nord-estică a satului. În marginea nord-estică a satului, pe ogoarele în pantă cu orientare spre sud, s-au descoperit fragmente ceramice provenind din oale aparținînd feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV și XVII—XVIII).

La circa 300 m nord de capela situată în marginea nord-estică a satului, pe suprafața unui promontoriu al podișului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind Hallstatt-ului tîrziu (pl. CCXII/11), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953.

d) Vatra satului. Aproape de iazul din vatra satului, cu ocazia unor săpături efectuate în curtea Căminului cultural, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului tîrziu (pl. CXL/26-28), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXL/25 și sec.~XVII-XVIII).

Semnalare I. Marin. Cercetare N. Zaharia, 1953.

În grădina locuitorului N. Sandovici, din vatra satului, s-au găsit fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI și tîrziu (sec. XVIII).

În curtea locuitorului Ștefan Chiriac, s-au găsit fragmente ceramice provenind din tigăi cu trei picioare, caracteristice feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Din acceași perioadă sînt și fragmentele de vase descoperite pe Coasta Rediului, în via locuitorilor D. Lazăr, Luca Călin și Ștefan Călui.

Tot din vatra satului provin și trei monede de bronz, dintre care două romane de la Antoninus Pius, descoperite cu mult înainte de 1960 (pl. CCLV/1) și una bizantină de la Justinian, găsită în 1961 (pl. CCLV/3).

Semnalare I. Marin. Cercetare N. Zaharia, 1954.

c) La Salcîmi. În marginea estică a satului, pe locul denumit La Salcîmi, proprietatea locuitorului Romulus Ailuțoaci, cu ocazia plantării unor butuci de vie pe o mică suprafață ușor boltită a grădinei, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului sau eventual La Tène-ului II, începutului epocii migrațiilor (probabil sec. IV c.n., pl. CXLI/1-2; CCLIV/4, 6), printre care și unele de la începutul sec. V e.n. (pl. CCLIV/7, 9). Din același context fac parte și cîteva fragmente de vase din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII) și tîrziu (sec. XVIII).

Pe același loc s-a găsit și o monedă romană de argint de la Antoninus Pius (pl. CCLIV/10).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 907, 77, c.

f) După Grădini. În sectorul din marginea vestică a satului, denumit După Grădini, ca și pe întregul parcurs dintre proprietățile locuitorilor Mănăstireanu și Tărchilă pînă aproape de Pîrîul Ioanei, s-au descoperit fragmente

atipice de vase aparținînd prolabil Hallstatt-ului, probabil începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV și XVII—XVIII) și tîrziu (sec. XVIII).

O mărgică de argilă, arsă la brun, datează probabil din Hallstatt.

Semnalare I. Marin. Cercetare Emilia Zaharia, 1958.

g) La Patrașcu. La nord-est de sat, pe panta vestică a dealului denumit La Patrașcu, s-a descoperit o siliște, din care s-au cules fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII, pl. CXLI/3).

Semnalare I. Marin. Cercetare N. Zaliaria, 1955, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 907, 77, d.

- h) Coasta Rediului (Dealu la Ulmi). Sub muchia nordică a dealului situat la pad-est de sat, către Manolești, loc denumit Coasta Rediului sau Dealu la Ulmi, s-au adunat fragmente ceramice din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII). Cercetare N. Zaharia, 1955, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 907, 77, a-b.
- i) Dealul Mălăești. Pe panta sudică a Dealului Mălăești, la circa 1 km nord-vest de sat, în dreptul vechii iezături, s-a descoperit o siliște, din care s-au cules fragmente de vase din sec. XVII—XVIII.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

j) Valea Ulmului. Pe versantul nordic al gîrlei Valea Ulmului, în punctul denumit La Răchita cu Putină, situat în marginea drumului care coboară spre Podul Casian (circa 2 km sud-est de sat), s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului tîrziu. Pe pantele erodate ale dealului se văd secțiunile unor gropi de bordeie pline cu lipituri mărunte și cenușă.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

k) Pîrîul Ioanei. La 1 km vest de sat, în cuprinsul unei silişti situate pe dreapta Pîrîului Ioanei, s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului (fază neprecizată a culturii Cucuteni), Hallstatt-ului tîrziu și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. CXLI/4,6 și sec. XVII-XVIII, pl. CXLI/5).

Semnalare I. Marin. Cercetare N. Zaharia, 1956, 1958.

#### 182. Stolniceni, com. Răuseni (jud. Botoșani)

Pe Scruntar. La circa 0,5 km vest de sat, pe un scruntar situat în albia majoră de pe dreapta Jijiei, s-au descoperit citeva fragmente ceramice din pastă fină sau semifină cenușie, aparținind culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov (pl. CCXII/12—14).

În același loc s-au găsit și fragmente de oase craniene umane. Cercetare I. Ioniță, 1958.

# 183. Şendriceni (jud. Botoşani)

La Şanţuri. Pe spinarea plată a dealului dintre Şendriceni şi Ghilia, s-a desceperit o tabără medievală întărită pe trei laturi cu val şi şanţ, cea de a patra latură, din direcția satului Ghilia, rămînînd deschisă. Tabăra aceasta, de formă dreptunghiulară, măsoară circa  $60 \times 50$  m pe culmea valului.

Cercetare A. Nitu și N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 907, 76.

# 184. Şipote (jud. Iași) 171

a) Dimbul de la Sesul Poștei. Sub muchia terasei care delimitează spre sud Șesul Miletinului, loc denumit Dîmbu de la Șesul Poștei, s-au cules fragmente ceramice aparținînd sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua) și perioade feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

De pe același loc provine și un fragment de amforă alb-rozie, de datare incertă.

171 Pe teritoriul accstei comune s-au făcut unele descoperiri de monede și ocramică veche (Gh. Valentin Bude, Cîteva monete antice găsite în România, în CNA, VI, 1925, p. 55 și um.; Barbu Slătineanu, Trei plăci de ceramică

românească din sec. XVI, în RIR, V-VI, 1935-1936 p. 186, nota 3; idem, Ceramica de la Cotnari, în Revisti Fundațiilor, ectombrie, 1938).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

b) La Movilă. La vest de movila situată în apropierea soselei Bivolari-Sipote s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B) și din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodistea-Foltesti, pl. CCXII/23).

Cercetare I. Ionită, 1958.

#### 185. Soldana, com. Spineni (jud. Iasi)172

a) Gostat, la Mănăstire. Pe terenul Gostat, în apropiere de mănăstire, s-au descoperit două fragmente ceramice dintre care unul din pastă densă cenușie-negricioașă, de aspect hallstattian tîrziu și un altul din pastă nisipoasă cenușie, provenind dintr-un castron din sec. IV e.n. (pl. CXLI/22).

Se pare că este cazul unor răspîndiri de resturi arheologice.

Verificare I. Ionită, 1958.

b) La Budăi. Sub coasta dealului, pe locul denumit Budăi, s-au cules fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sintana de Mures-Cerniahov, pl. CCXII/16-18; CCXIII/4), precum și unele de la sfirșitul sec. IV e.n. si eventual de la începutul sec. V e.n. (pl. CCXII/19-22; CCXIII/1-2,6).

Numeroase fragmente provin din amfore (pl. CCXIII/3-5).

Cercetare I. Ionită, 1958.

c) Movila de lingă cimitir. La est de movila situată în preajma cimitirului s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faze Cucuteni B) și dintr-o fază neprecizată a orînduirii comunei primitive (Hallstatt?).

Cercetare I. Ionită, 1958.

#### 186. Todireni (jud. Botosani)

a) Lutăria de la Școală<sup>273</sup>. Pe suprafața interfluviului cuprins între șesul Jijiei și Pîrîul Sitna, în lutăria deschisă pe terenul Scolii generale, ca si pe ogoarele învecinate, s-au descoperit un gratoar pe vîrî de lamă, un micronucleu și numeroase aschii si fragmente de silex apartinînd paleoliticului superior, precum si fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A, A-B și B, pl. CCXIII/7 - 8,10-11), în asociere cu fragmente din specia ceramică denumità Cucuteni C (pl. CCXII/15), de la începutul epocii migratiilor (sec. IV e.n.) si din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CCXIII/9 si sec. XVII, pl. CCXIII/12-14).

Într-unul din malurile tăiate ale lutăriei s-a observat secțiunea unei gropi de mormînt, în care scheletul omenesc ocupa o poziție centrală, fiind tăiat de lutărie în dreptul regiunii lombare, iar de o parte și de alta a lui se aflau resturile a două schelete de cal. Tot complexul zăcea la o adîncime de 2,60 m, într-o groapă lată de 2,35 m.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

b) La Pod. Extinzîndu-se cercetarea în amonte în lungul soselei, pe dreapta acesteia, lîngă mira de etiaj (de nivel) situată lîngă Podul Sitnei, s-au descoperit resturi lamelare de silex patinat și un nucleu prismatic din aurignacianul superior. :∋ i.

Cercetare N. Zaharia, 1961.

# 187. Trușești (jud. Botoșani) 174

a) La Capac 175. Printr-o venificare făcută în punctul denumit La Capac, în care anterior a avut loc un sondaj arheologic, s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B), Hallstatt-ului și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

172 Pentru punctele a, b, c, cunoscute prin cercetările colectivului santierului Valea Jijiei, vezi raport A. Nitu

(SCIV, III, 1952, p. 39 şi urm.).

173 Pe lîngă punctele de descoperire de la Stăuceni, Sulița, Dracșani, Cernești și Satu-Nou, din Valea Sitnei, se pare că colectivul de cercetări al șantierului Valea Jijiei a semnalat și așezarea menționată aici (SCIV, III, 1952, p. 22 şi urm.). Recent (1967) în punctul Ceir-Malul Negru s-au săpat 5 morminte într-o necropolă de tip Sîntana de Mures, de către 1. Ioniță și S. Rață.

1 17

174 Pe lîngă descoperirile mentionate în această lucrare, se mai cunosc și așezările de la Drislea și Bîrsănești (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 187 și urm.).

175 Punct cercetat de colectivul santierului Valca Jijiei

(SCIV, III, 1952, p. 37).

Verificare I. Ionită, 1958.

- b) Movila Șesul Jijiei. Făcîndu-se o recunoaștere la locul denumit Movila Șesul Jijiei, unde în 1951 au avut loc săpături arheologice sistematice <sup>176</sup>, s-au cules fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua). Recunoaștere I. Jonită, 1958.
- c) Tuguieta 177. În marginea sud-estică a așezării neolitice de pe Dealul Țuguieta, s-au descoperit numeroase silexuri lamelare cu patină pronunțată aparținînd paleoliticului superior (aurignacian mijlociu), analoge celor descoperite prin săpăturile din așezarea cucuteniană (SCIV, V, 1954, 1-2, p. 172).

Cercetare N. Zaharia, 1956, AM, I, 1961, p. 26, 15. În punctul Pe Cuha, unde au fost extinse săpăturile de pe Țuguieta în 1957, s-au continuat săpături și în 1961 sub conducerea lui I. Ioniță.

Carry Condition (Continued to Continued to C

# 188. Tudor Vladimirescu, com. Avrămeni (jud. Botoșani)

Lingă Sat. În imediata apropiere a satului, într-o poziție dominantă, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B), în asociere cu alte citeva de tip Cucuteni C.

Alte resturi aparțin Hallstatt-ului (fază neprecizată).

Cercetare Gr. Foit, 1960.

192. Vlåd vi (jol. lasi) 1s0

orang ahar soo metabulan etah lantaka hardisertan indonesia hardiseraga) soo ahar teri**189** dal**Tigănași** (**júd**:(**lași**) et trocadas soo a strad Van trocadas soo a special soo a special soo a

a) Movila Stinei <sup>178</sup>. Sub poale vestică a Dealului Suhatu Mare, la sud-vest de sat, pe un promontoriu al terasei de luncă situat în stinga Jijiei, s-au descoperit așchii, lame și unelte de silex negru sau cenușiu, puternic patinat, din paleoliticul mediu și superior, precum și numeroase fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (faza precucuteni, pl. CXLI/7,9-12), Hallstatt-ului timpuriu (pl. CXLI/8,15) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII, pl. CXLI/13-14).

În cuprinsul transcelor săpate în solul cenusos se găsesc numeroase resturi de oase de animale, pietre și lipituri de perete.

Cercetare N. Zaharia, 1953. Pentru paleolitic vezi AM, I, 1961, p. 27, 22.

b) Dealul din Mijloc. La 2 km nord de sat, pe suprafața unui interfluviu delimitat de piriul Pochilor și o văiugă seacă, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținind neoliticului timpuriu (cultura Criș, pl. CCXIII/15—16,20) și dezvoltat (faza Cucuteni B<sup>r</sup>in asociere cu unele elemente de tip Cucuteni C, vl. CCXIII/19), Hallstatt-ului timpuriu (pl. CCXIII/17), perioadei prefeudale (cultura Hlincea, pl. CCXIII/18) și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII, pl. CCXIII/22) și dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CCXIII/21).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

c) Valea Odăii. La circa 3 km nord-vest de sat, pe suprafața ușor înclinată a unei văiugi denumite Valea Odăii, cu deschidere către șesul Jijiei, s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, XV-XVI și XVII-XVIII), printre care se află un fragment din suportul unui sfeșnic, un fragment de vas din sticlă verzuie puternic irizată, precum și o cute prismatică din gresie brun-cenușie.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

176 În acest punct au avut loc săpături într-o așezare de la sfirșitul epocii bronzului (SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 29 și urm.; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 19 și urm.; SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 172 și urm.).

177 În acest punct s-au efectuat săpături de mare amploare (SCIV, III, 1952, p. 56 și urm.; SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 7 și urm.; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 7 și urm.; SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 165 și urm.; Materiale, III, 1957, p. 203 și urm.; Materiale, V, 1959, p. 184 și

urm.; Materiale, VI, 1959, p. 147 şi urm.; Materiale, VII, 1961, p. 79 şi urm.; Materiale VIII, 1962, p. 227 şi urm.; M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în PZ, XLI, 1963, p. 172 şi urm.

178 Așezare publicată anterior ca făcînd parte din teritoriul localității Mihail Kogălniceanu (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 13). Punct semnalat ulterior pentru paleolitic și de C. S. Nicolăescu-Plopșor (SCIV, VII, 1956, 1-2, p. 29).

31000

#### 190. Ungureni Cloşca, com. Ungureni (jud. Botoşani)

Imașul Ciuleienilor. Pe panta hîrtopită din dreapta Jijiei, pe locul denumit Imașul Ciuleienilor, atît în ravinările deschise în muchia terasei cît și în săpăturile lutăriilor, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXLI/19) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 191. Văculești (jud. Botoșani) 179

Rediu. La jumătatea distanței dintre satele Văculești și Brăești, pe locul denumit Rediu, în apropiere de șosea, s-au descoperit cîteva fragmente de vase aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat și o săgeată de arbalet cu ambele aripi rupte parțial.

Informație muzeul din Dorohoi.

#### 192. Vlădeni (jud. Iași)180

a) La Iaz 181. Pe un tapșan situat pe malul nord-vestic al Iazului Vlădeni, la 2 km nord de sat, s-au cules de pe ogoare fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (cultura precucuteni), perioadei corespunzătoare provinciei Dacia sau eventual începutului epocii migrațiilor (sec. III sau IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXIX, 4; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 900, 16.

b) Movila Gării. Pe fragmentul de terasă inferioară din dreapta Jijiei, denumit La Pisc, în apropiere de Movila din dosul Gării, într-un strat de nisip situat la adîncimea de 6 m s-a descoperit un vîrî musterian din silex negru cu vernis obținut prin rulare.

Pe ogoarele din jurul movilei s-au descoperit fragmente ceramice minuscule, dintre care unele aparținînd une<sup>1</sup> faze neprecizate a neoliticului timpuriu, iar altele sfîrșitului epocii bronzului și eventual începutului Hallstatt-ului. Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXIX, 2-3, AM, I, 1961, p. 26, 17, a.

c) Scruntarul Iazului Vechi (Scruntarul Vlădoaei). La circa 2 km vest de Movila Gării, în locul denumit Scruntarul Iazului Vechi (Scruntarul Vlădoaei, sau Movila Borosoaei) în valea Miletinului, s-a descoperit un gratoar de silex puternic patinat, așchii și un nucleu cu urme de desprinderi crucișe aparținînd paleoliticului mijlociu.

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 292, XXIX, 1; AM, I, 1961, p. 26, 17, b.

d) Gliu Lupului. Pe un promontoriu al terasei de luncă în coada Iazului Vlădeni s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza precucuteni, pl. CCXIII/23; CCXIV/1).

Semnalat Al. Obreja, 1951 Corcetare colectivul șantierului Valea Jijiei, 1951 (SCIV, III, 1952, p. 42) și N. Zaharia, 1953.

# 193. Vlăsinești (jud. Botoșani)

a) La Iaz. Cu ocazia săpăturilor pentru amenajarea iazului C.A.P., s-au descoperit fragmente de vase din Hall-statt-ul tîrziu, precum și un vîrf de săgeată din fier, prevăzută cu două aripi laterale, aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat.

179 Pentru recuncașterile sumare din jurul acestei localități vezi SCIV, I, 1950, 1, p. 32; SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 428-429.

190 De pe teritoriul acestei localități s-au menționat an-

terior o descoperire în vatra satului și o alta la cantonul nr. 16 (SCIV, III, 1952, p. 42).

<sup>161</sup> Punct cunoscut probabil din 1951 (SCIV, 1II, 1952, p. 41, I).

Informație obținută la muzeul din Dorohoi, 1960.

b) Dealul Viei. În depozitul muzeului din Dorohoi se găsesc cîteva fragmente de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului, descoperite în apropierea satului, pe locul denumit Dealul Viei. Se remarcă o toartă cu buton înalt caracteristică sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua).

Informație obținută la muzeul din Dorohoi.

c) La Iezătură. Pe panta lină a terasei joase situate în dreptul digului care zăgăzuiește iazul, s-a descoperit o necropolă de înhumație aparținînd grupului sarmatic din sec. III c.n. (?). Dintre obiectele descoperite în acel loc se remarcă un vas mic cu corpul rotund și cu marginile drepte, lucrat din pastă fin nisipoasă de culoare brun-cenușie. Acest vas se află la muzeul din Dorohoi.

Alte vase și obiecte de podoabă, descoperite în același loc, au fost achiziționate de muzeul din Suceava. Informație obținută la muzeul din Dorohoi, 1960.

## **CULOARUL PRUTULUI**

194. Bălteni, com. Probota (jud. Iași)

a) Dealul Unchetea (D. Moșanca). Pe terasa Prutului, extinsă sub forma unui podiș în marginea vestică a satului, sub denumirea de Dealul Unchetea sau Dealul Moșanca, din dreptul Cooperativei și pînă aproape de biserica satului s-au descoperit cîteva așchii de silex vînăt-albicios cu început de patinare, printre care și o piesă în formă de trapez, aparținind probabil mezoliticului, precum și resturi de lame, cu retușe de uzură, dintr-o vreme neprecizată a comunei primitive.

În preajma unei movile plate, aproape complet nivelată, s-a descoperit un fragment ceramic și vîrful unui toporciocan de secțiune pătrată, din rocă marnoasă gălbuie (pl. CCXIV/2) aparținînd probabil sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua).

La circa 200 m mai spre sud de acest loc, într-o ravinare care a pătruns între vii, s-a descoperit un fragment din marginea unui vas din pastă fină cretoasă și fragmente de amfore rozii, precum și resturi de oase calcinate provenind probabil dintr-un mormînt de incinerație.

Alte cîteva resturi de vase descoperite pe aceeasi suprafată apartin secolului al XVIII-lea.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) Marginea sud-estică a satului. Pe suprafața plată a unui rest din terasa de luncă a Prutului, situat în marginea sud-estică a satului, în preajma locuinței lui Ilie Lupașcu, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstattului (pl. CXLI/17-18), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXLI/20-21; CCXIV/3) și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Întreaga suprafată a terasei este presărată cu numeroase lipituri arse, pietre si oase.

Fragmente ceramice aparținînd acelorași culturi se găsesc și pe terasa de 7-8 m, îndeosebi pe pantele dinspre biserica satului.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

c) Marginea sudică a satului. Pe suprafața tabulară a terasei situate la 200 m sud de sat (Dealul Unchetea), în apropierea șipotului de lîngă șoseaua Iași-Bivolari, cu prilejul plantării unei vii, într-una din gropile săpate s-a descoperit un vas de formă globulară, din pastă fină gălbui-roșcată, pictat în maniera caracteristică perioadei de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești). În banda decorului principal de pe acest vas se remarcă în mod deosebit reprezentarea estompată a două figuri antropomorfe (pl. CCXIV/4). Din aceeași groapă adîncă de circa 1 m, s-a scos și un fragment de vas cucutenian din categoria denumită Cucuteni C, precum și cîteva bucăți de lipituri arse.

Cercetare N. Zaharia, 1956, AM, II-III, 1964, p. 439 și urm.

d) Marginea nord-estică a satului. În marginea nord-estică a satului, atît pe grindul din Lunca Prutului, pe care se află un grup de case izolate, cît și pe pantele dinspre șosea, s-a descoperit o întinsă așezare din cuprinsul căreia s-au cules fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXLI/16).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

e) La Pietris. Pe suprafețele etajate ale terasei inferioare a Prutului la sud de încrucișarea șoseler cu drumul Hermeziu-Rădeni, loc denumit Pietris, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B) si de la sfirsitul epocii bronzului sau eventual din Hallstatt-ul timpuriu.

Prin deschiderea recentă a unei rîpi în muchia terasei inferioare a Prutului, la circa 50-60 m vest de șosea, la circa 1 km nord de sat, apele de șiroire au distrus două morminte dintr-o necropolă situată pe locul numit La Pietriș. Cele două schelete, orientate N-S, au fost distruse de torenți și nu s-au păstrat decît doar cîteva oase și resturi de vase din pastă bună și poroasă, aparținînd probabil sec. III e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

f) La Grădinărie. Sub muchia estică a Dealului Unchetea, la vest de grădina de zarzavat a C.A.P., în săpătura unui vechi bordei militar s-au descoperit cîteva așthii și lame de silex patinat din paleoliticul de sfîrșit și resturi de faună mammologică, cu Elephas primigenius.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

# 195. Bobuleştii com. Ştefăneşti (jud. Botoşani)

a) Via din Deal. În via de pe podișul situat în marginea sudică a satului, pe locul denumit La Serghie, într-o poziție de înălțime dominantă, s-a descoperit o înținsă așezare, din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), secolului III e.n. (pl. CCXV/3,5,8-9), printre care unele cu urme de vopsea roșie la exterior și resturi dintr-un vas mare de provizie și de amfore gălbui, precum și începutului epochi migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CCXV/2,4,6-7; CXLII/2-15).

În afară de acestea, unele datează de la sfirșitul sec. IV e.n. și eventual începutul sec. V e.n. (pl. CXLII/1; CCXV/1), iar altele, analoge celor de la Ciurchi-Iași, sînt din sec. V—VI e.n.

Pe același loc s-a descoperit și un gratoar din silex vînăt cu latura activă prevăzută cu două scobituri mari, simetrice față de axul longitudinal al piesei.

Cercetare N. Zaharia, Emilia Zaharia și Elvira Balica, 1959.

b) La Lutarie. Pe terasa inferioară a Başeului, la jumătatea distanței dintre punctele La Curte și Marginea nord-vestică a satului, distanțate la circa 1 km unul de altul, în preajma lutăriei satului s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.?) cu resturi de vase de aspect cu totul primitiv (pl. CCXIV/5-8;12), perioadei prefeudale (etapa protodridu, pl. CCXIV/21), perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII, pl. CCXIV/10, 13) și dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CCXIV/9,14-15,17).

Cercetare N. Zaharia, Emilia Zaharia și Elvira Balica, 1959.

c) La Curte. Într-un punct mai ridicat al terasei inferioare, situat pe dreapta Başeului, în marginea nordică a satului, pe locul denumit La Curte s-au descoperit numeroase fragmente ceramice care aparțin neoliticului dezvoltat (fază Cucuteni B, pi. CCXIV/18) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pi. CCXIV/11,19, sec. XV-XVI, pl. CCXIV/16) și tirziu (sec. XVIII, pl. CCXIV/22).

Pe același loc s-a descoperit și un fragment de cahlă din pastă cărămizie cu decor floral și urme de culoare brun-roscată (pl. CCXIV/20).

Cercetare N. Zaharia, Emilia Zaharia și Elvira Balica, 1959.

d) Marginea nord-vestică a satului. La marginea nord-vestică a satului, pe terasa inferioară a Bașetilui, lîngă șoseaua Bivolari-Ștefănești, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), din Hallstatt' (?), probabil de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl CCXVI/2) cu unele elemente de tradiție anterioară, precum și cu altele dintr-d perioadă mai tirzie (pl. CCXVI/1), și din feudalismul dezvoltat (sec. XIV DXV) pl. CCXVI/3 și sec. XVI, pl. CCXVI/4).

. . . 1

A ...

Cercetare N. Zaharia, Emilla Zaharia si Elvira Balica, 1959.

on a open order of the Control of the accountry of the action of the

# 196. Bold, com. Manoleasa (jud. Botosani)

Malul Galben-Volovăț 182. Pe stînga Pîrîului Volovăț, în deschiderile; terasei din dreptul rîpei denumite Malul Galben, aproape de soseaua Manoleașa-Ripiceni, ca și într-o săpătură făcută în viile din vatra satului, s-au descoperit așchii atipice de silex patinat din paleolitiqui mediu, precum și fragmente ceramice halistattiene.

182 Punct menționat și de Dimitrie Frunzescu (Dicționaru topograficu și statisticu alu României, Buc., 1872, p. 54) ca fiind lîngă biserica satului, unde , se văd șanțurile cu cel prezentat în lucrarea de față.

Resturi de cultură materială din paleoliticul mediu și superior au fost descoperite și pe dreapta pîriului Volovăț, la 1,5 km nord-vest de podul soselei Ripicenilor.

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 15, 3, a-b.

# 197. Cinghine, com. Ripiceni (jud. Botoșani)

a) La Lutărie. În lutăriile din marginea nord-vestică a satului, pe Dealul Cinghine-Movilă, în stînga soselei Movila Ruptă-Ripiceni, în săpăturile recente ale lutăriei, la o adîncime de 0,30-0,40 m s-a precizat existenta unei slabe pături de cultură în care s-au găsit fragmente lamelare de silex cu patină albicioasă.

Lipsa totală a ceramicii pare să indice un nivel de locuire de la sfîrșitul paleoliticului superior.

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 15, 1, c.

b) La Hîrtop. La est de sat, sub marginea podului terasei de pe panta vestică a Hîrtopului Sărăturilor, la 0.60 m adîncime, s-a descoperit o slabă, pătură de depuneri continînd aschii si produse lamelare de silex alb patinat, probabili de la sfirsitul paleoliticului, iar la 0,10-0,15 m adincime o altă depunere ou fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucutoni), în asociere cu produse lamelare și aschii de silex cenușiu nepatinat, precum și cu ghiulele de piatră din perioada feudală.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

c) Dealul Urieșului 188. La circa 1 km sud-est de sat, între Valea Găinăriei și Valea Cinghine, în depunerile loessoide care se sprijină pe șisturile argiloase și pe nisipurile roșcate de la poala Dealului Urieșului, rupt din terasa inferioară a Prutului, s-au cules aschii atipice de silex albăstrui cu patina albă din paleoliticul superior, precum si numeroase resturi de oase de animale cu început de silicificare. Roca loessoidă în care se găsesc aceste resturi are o culoare brun-roscată, cu mici pigmentații cărbunoase.

În solul vegetal s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni). Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 13, 1, b. Section.

#### 198. Ciulinesti, com. Probota (jud. Iași)

a) Dealul Porcului. Pe panta sudică a Dealului Unchetea (D. Moșanca), pinten rîpos la limita dintre satele Probota și Ciulinești, s-a descoperit o întinsă așezare neolițică aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CCXVI/5-7) cu elemente din specia ceramică denumită Cucuteni C.

Pe pantele vestice ale aceluiași deal, către Pîrîul Fagului, la circa 1 km nord-vestide această așezare s-au găsit fragmente de vase din Hallstatt-ul tîrziu (pl. CXLII/21) și probabil și din sec. III e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) La Baltă. Pe sesul Prutețului, în marginea sud-estică a satului, la circa 100 m distanță de sosea, prin săparea unui sant de drenaj s-au scos cîteva fragmente de vase lucrate cu mîna din pastă grosieră, care apartin perioadei prefeudale (cultura Hlincea). 34 / 4 11

Cercetare N. Zaharia, 1959.

# 199. Cîrniceni, com. Ţigănași (jud. Iași).

a) Cimitirul Vechi. Pe suprafața terasei inferioare a Prutului, în jurul cimitirului vechi din sectorul estic al satului, s-au cules numeroase fragmente de vase apartinînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B), din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (fază Horodiștea-Foltești), printre care și o figurină antropomorfă (pl. CXLII/ 17), probabil din sec. III e.n., precum și de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXLII/19-20; CXLIII/1-3, 5-7).

Multe dintre fragmentele de vase descoperite în această așezare aparțin sfirsitului sec. IV e.n. sau chiar sec. V-VI e.n., prezentînd analogii cu resturile ceramice descoperite la Ciurchi-Iași, datate în sec. V-VI e.n., (pl. CXLII/ 16, 18, 22; CXLIII/4).

<sup>183</sup> Punct publicat anterior ca fiind situat pe teritoriul localității Movila Ruptă (AM, I, 1961, p. 13, 1, b).

În cuprinsul acestei așezări s-au descoperit resturile a două cuptoare de ars oale, distruse în cea mai mare parte de lutăriile din marginea terasei. Dintr-unul din aceste cuptoare s-au scos două vase întregi și altele în stare fra gmentară. Acestea sint lucrate din pastă nisipoasă sau grosieră cu prundiș de rîu și granule de calcită, de culoare ce nușie sau roscată.

În cel de-al doilea cuptor, distanțat la 3 m de primul, s-au descoperit numeroase resturi de amfore lucrate din pastă bună de culoare brun-cărămizie și, ca aspect exterior, se deosebesc de cele provenite din vasele de import și aparțin producției de amfore locale din sec. V și eventual din sec. V—VI e.n.

Printre numeroasele fragmente de base de animale descoperite în această așezare se află și o verte bră de pește cu apofizele tăiate, prevăzută cu o perforație pe discul central (pl. CXLIII/8), probabil în vederea pu rtării în colier.

În podișul de deasupra lutăriei s-au secționat gropi de morminte cu resturi de schelete omenești și de vase hallstattiene.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) Şcoala Veche. În grădinile din marginea estică a satului, în jurul locului denumit La Școala Veche, situat pe marginea terasei inferioare din dreapta Prutului, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd perioadei de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CXLIII/9-11; CXLIV/1-2,4)' probabil Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CXLIV/5) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. CXLIV/3,7-8).

De pe același loc provine și o fusaiolă bitronconică fragmentară (pl. CXLIV/6), precum și o monedă mare de aramă.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

c) Pe Holm. La nord de movila situată în dreptul hîrtopului deschis între Ciulinești și Cîrniceni, s-au descoperit numeroase așchii, lame microlitice și gratoare de silex, precum și un nucleu fragmentar din paleoliticul superior (pl. CXLIV/9-17), fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (cultura precucuteni de tip Izvoare I<sub>2</sub> și de vase din faza Cucuteni B), precum și din Hallstatt-ul timpuriu (pl. CXLIV/18-19).

Pe același loc s-au descoperit și resturi de schelete omenești, alături de fragmente de vase de tip hallstattian. Cercetare N. Zaharia, 1958.

#### 200. Cîrpiți-Victoria (jud. Iași)

Dealul Stînca. Pe poala nord-estică a dealului Stînca Roznovanului, nu departe de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului (pl. CXLIV/20; CXLV/1-2), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (probabil sec. XIV și XVII-XVIII).

Din același loc provine și un tezaur de monede tătărăști.

Cercetare M. Dinu, 1958.

# 201. Coada Stîneii, com. Bosia (jud. Iași) 184

a) La Școală. Pe terasa inferioară a Prutului, atît în cuprinsul grădinii Școlii generale, cît și în ravinările de pe ogoarele învecinate, s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CXLV/10; CCXVI/8, 11, 14-15; CCXVII/1-8, 10-12; CCXVIII/6), Hallstatt-ului timpuriu (pl. CXLV/3; CCXVI/16; CCXVII/13, 16, 18), La Tène-ului II, în asociere cu resturi de vase de tip bastarnic (pl. CXLV/11) și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXLIV/21-22; CXLV/4-9,13; CCXVI/9-10,12-13,17-19; CCXVII/9,14-15,17,19-20; CCXVIII/2-4,10).

Unele resturi ceramice din această din urmă epocă pot aparține perioadei de la sfîrșitul sec. IV e.n. și eventual de la începutul sec. V e.n. (pl. CXLV/12,14; CCXVIII/1,5).

Pe suprafața cercetată s-au găsit numeroși omoplați de animale cu marginile crestate.

Cercetare N. Zaharia, 1952, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 31.

b) Dealul Zăvoiului. Pe versantul vestic al Dealului Zăvoiului, la jumătatea distanței dintre Pîrîul Bulgarilor și culmea dealului din dreptul satului, s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Semnalare I. Gugiuman, 1950. Cercetare N. Zaharia, 1952.

184 În preajma acestei localități, pe teritoriul satului din perioada cuprinsă între anii 745 și 1312 (SCN, I, 1957, Bosia s-au descoperit resturi ceramice neolitice și monede p. 462 și SCN, III, 1959, p. 771 și urm.).

# 202. Cotu Morii, com. Popricani (jud. Iași) 188

a) Grindut de la Pod. În dreapta Jijiei, pe suprafața unor depuneri iluviale de la picioarele pantei, sub podișul înalt al Popricanilor, în punctul denumit La Pod, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sfirșitului epocii bronzului sau eventual Hallstatt-ului, precum și perioadei feudale tîrzii (sec. XVIII).

Cîteva așchii plate și lamelare de silex vînăt nepatinat și o lamă microlitică fragmentară, găsite în cuprinsul așezării, aparțin probabil sfîrșitului epocii bronzului.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) Gostat, La Pod. În stînga Jijiei, pe terenul Gostat-ului Popricani, aproape de pod s-au descoperit cîteva fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV).

Cercetare I. Ioniță, 1958.

c) Nord-vest de sat. Pe marginile rîpoase ale unui segment din terasa inferioară a Jijiei, la 200 m nord-vest de sat, s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni tîrzii), perioadei de trecere de la neolitic la începuțul epocii bronzului (faza Horodistea-Foltești) și Hallstatt-ului tîrziu.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

d) La Şanţ. În săpătura şanţului pentru protecția pădurii, sub panta de la circa 600-700 m nord-vest de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua) și din Hallstatt (pl. CXLVI/1).

La aceeași distanță de sat, în capătul șanțului, pe un promontoriu mamelonar care abia atinge înălțimea de 1 m față de ses, s-au descoperit fragmente de vase din perioada prefeudală (cultura Hlincea, pl. CXLV/15-16).

La circa 100 m vest de această mamelonare s-a identificat o silişte din care s-au cules fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. CXLV/17, şi sec. XVII).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

#### 203. Crasnaleuca, com. Coţuşca (jud. Botoşani)

La vest de sat. Pe muchia terasei din dreapta Prutului, la vest de sat, s-au descoperit așchii și fragmente lamelare de silex patinat aparținind paleoliticului superior, precum și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 204. Crăiniceni (jud. Botosani)

Vatra satului. În 1935, pe teritoriul satului s-a descoperit un vas lucrat la roată din pastă fină cenușie cu lustru la exterior, avînd forma unei căni cu gura largă și fără toartă, înaltă de 0,30 m. În acest vas s-au descoperit circa 600 de monede imperial-romane de argint și de bronz. Atît vasul cît și un număr din acele monede au intrat în posesia muzeului școlar din Brăești (jud. Botoșani) de unde apoi s-au pierdut în timpul războiului, păstrîndu-se doar cinci monede de la Antoninus Pius, dintre care trei de bronz si două de argint (pl. CCLV/4-11; CCLIX/1-2).

În același sat și în aceeași vreme, săpîndu-se o pivniță în curtea locuitorului Costache Agache, la adîncimea de 2 m, s-a descoperit o cămasă de zale, care a fost distrusă de către săteni.

Informatie Adrian Dohotaru, Cercetare N. Zaharia, 1955.

#### 205. Golăești (jud. Iași)

a) Marginea sud-estică a sătului. La circa 400-500 m nord-est de sat, pe marginea terasei inferioare a Jijiei către Lunca Prutului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului (pl. CCXVIII/7,9) și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XII, pl. CCXVIII/17), cu resturi analoge celor descoperite în așezarea feudală timpurie de la Răducăneni.

185 De pe teritoriul acestei localități provine și un depozit de obiecte medievale de podoabă (Eug. Neamţu, op. Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901-902, 32, b-c.

b) Ripa Spinzuratului. La sud-vest de sat, pe un platou mic situat în marginea podișului, denumit Ripa Spinzuratului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd perioadei de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CXLVI/2-3; CCXVIII/8,11-12), de la sfirșitul epocii bronzului și eventual de la începutul Hallstatt-ului, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV ? e.n.), din perioada prefeudală (etapa protodridu, pl. CXLVI/5-6: CCXVIII/13-14) si din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII. pl. CXLVI/4.7).

Pe același loc s-au descoperit și așchii de silex patinat, zgură vitroasă, lipituri de perete cu urme de spoire cu mal, precum și fragmente de oase omenești și de animale, cu caractere de vechime.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 901, 32, a.

#### 206. Horia (Ghireni Curt), com. Mitoe (jud. Botoșani) 186

La Lutărie. La circa 1 km sud-est de sat, pe ogoarele din apropierea drumului Horia-Mitoc, sub muchia ușor hîrtopită a terasei Prutului, s-au descoperit numeroase așchii și unelte de silex negru sau vinețiu, uneori patinat, apar ținînd paleoliticului mijlociu și superior. Dintre acestea se remarcă cîțiva nuclei, gratoare pe capete de lame (pl. CXLVI/9-10,12), precum și mai multe lame întregi și fragmentare printre care și unele de caracter neolitic.

Pe suprafața acelorași ogoare s-au mai descoperit resturi din podinele unor locuințe, un toporaș plat, din marnă cenușie (pl. CCXVIII/16) și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A, pl. CCXVIII/15 și A-B, pl. CXLVI/14), precum și cîteva fragmente ceramice din Hallstatt (pl. CXLVI/15; CCXIX/1).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 207. Horodiștea, eom. Păltiniș (jud. Botoșani) 187

a) În Bitcă. Pe micul pinten de deal cu laturile povîrnite, denumit Bîtca, izolat din terasa. Prutului în marginea nord-vestică a satului, loc cercetat prin săpături regulate în anul 1929, printr-o sumară cercetare de suprafață, s-au descoperit fragmente lamelare din silex patinat din paleoliticul superior și resturi ceramice aparținînd perioadei de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești), probabil răspîndiri din stațiunea de pe Dealul Mălăiște, începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, din faza de la sfîrșitul sec. IV e.n. și începutul sec. V e.n., pl. CXLVI/8,11, 13), perioadei prefeudale (etapa protodridu), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV. pl. CXLVI/16 si sec. XV).

În șanțurile vechi, săpate pe mica suprafață plată a acestei horodiști întărite natural și prin palisade, dar legate de podiș printr-un istm îngust, s-au descoperit resturi de oase omenești cu caracter de vechime, zgură metalică, precum și resturi de pari și grinzi calcinate.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) În Mălăiște. Pe dealul Horodiștei, situat la vest de sat, atît pe platoul denumit Mălăiște cît și în Hîrtopul din Ponoare, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd unei întinse așezări din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CXLVII/1; CCXIX/2-3). În perimetrul așezării s-au descoperit unelte finite din paleoliticul superior, precum și numeroase așchii neregulate și neretușate din silex cenușiu nepatinat, din perioada corespunzătoare culturii de tip Horodiștea-Foltești.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

# 208. Ilişeni, com. Santa Mare (jud. Botoşani)

Holm. Pe suprafața ușor înclinată a Dealului Holm, situat în stînga Pîrîului Corogea, teren în proprietatea actuală a C.A.P. din comuna Ringhilești, s-au descoperit cîteva resturi de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului și eventual începutului Hallstatt-ului.

Ulterior pe același loc s-a descoperit un depozit de obiecte de bronz de la sfirșitul epocii bronzului <sup>188</sup>. Descoperire întimplătoare. Cercetare Gr. Foit. AM. II—III. 1964. p. 461 și urm.

186 Se cunosc cercetări mai vechi făcute la Stîncă de N. N. Moroșan (MS Șt Ac., Ser. 111, t. IV, 358; idem, op. cit., AIG, XIX (1938), 60, menționate și în Dacia, V-V1, 1935-1938, p. 4 și în Dacia, N.S., I, 1957, p. 44).

187 Ambele așezări sînt menționate de Hortensia Dumitrescu (La céramique de la station préhistorique de Horodiștea, în vol. În memoria lui Vasile Pârvan, Buc., 1934, p. 112 și urm.).

#### 209. Ivăncăuți, com. Păltiniș (jud. Botoșani)

La Stincă. În prundișurile din cariera de gips de la Stinca s-au descoperit resturi de oase de mamifere și așchii de silex patinat aparținînd paleoliticului superior. Se remarcă un gratoar pe lamă lată.

Semnalare N. Macarovici. Verificare N. Zaharia, 1958.

#### 210. Liveni, com. Manoleasa (jud. Botoșani)

a) La Stincă. Pe ogoarele din jurul stincilor toltriene din marginea satului, pe locul denumit La Stincă, situat pe terasa inferioară a Prutului, s-au descoperit numeroase așchii neregulate și fragmente lamelare de silex patinat aparținind paleoliticului mijlociu și superior, precum și resturi ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), probabil din La Tène-ul II, cu torțile în X (pl. CCXIX/4), din sec. III e.n. (pl. CXLVII/2; CCXIX/5-6) și de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sintana de Mureș-Cerniahov) cu elemente care par să aparțină unei perioade ulterioare sec. IV e.n. (pl. CXLVII/3).

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I. 1961, p. 16, 5.

b) Vatra satului. În preajma scheletului calcaros de stînci toltriene din cuprinsul satului și pe ogoarele înconjurătoare s-au descoperit așchii și lame de silex patinat din paleoliticul mijlociu și superior.

Cercetare N. Zaharia, 1956, AM, I, 1961, p. 16, 6.

c) Valea Ciocoiului 180. Pe terasa inferioară a Prutului, în punctul în care acesta confluează cu Pirîul Ciocoiului, pe rupturile de pantă ca și pe arătura fișiei de frontieră, pe lîngă bucățile lamelare de silex patinat din paleoliticul superior, s-au descoperit și fragmente ceramice care aparțin neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), Hallstatt-ului timpuriu, probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II-III e.n., pl. CCXIX/7), perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, XV-XVI, pl. CXLVII/8-10), precum și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

d) La Bitci 160. Pe dunele nisipoase de pe terasa inferioară a Prutului, la circa 3 km sud de Mitoc, în dreptul punctului denumit La Bîtci, între Pîrîul lui Istrati și Valea Ciocoiului, s-au descoperit așchii și lame de silex întregi sau fragmentare aparținînd paleoliticului mijlociu și superior, precum și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CCXIX/8), din Hallstatt-ul timpuriu, de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXLVII/4-5; CCXIX/9-12), cu elemente ce par să aparțină unei perioade ulterioare sec. IV e.n., precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXLVII/6-7).

Cercetare N. Zaharia, 1956, AM, I. 1961, p. 19, 7, f.

# 211. Manoleasa (jud. Botoșani)

a) Rîpa de la Bulgărie. Pe terasa loessoidă a Pîrîului Volovăț, la circa 0,5 km vest de stîncile denumite La Bou Roşu, s-a descoperit o așezare aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A).

La circa 2 m adıncime față de suprafața solului actual s-au descoperit așchii patinate de silex albăstrui, cu retușe laterale, aparținind probabil unei faze de la sfirșitul paleoliticului superior.

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 16, și 4, b.

b) Bou Roşu. În jurul stîncilor denumite La Bou Roşu, situate în albia şi pe dreapta Pîrîului Volovăț, s-au descoperit numeroase fragmente de lame şi resturi din unelte de silex patinat aparținînd paleoliticului superior, precum şi fragmente foarte mărunțite de vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni),

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 16, 4, a.

188 Vezi Grigore Foit, Depozitul de obiecte de bronz de la Ilișeni (r. Botoșani, reg. Suceava), în AM, II-III, 1964, p. 461 și urm.

189 Punct cunoscut anterior din cercetările lui N. N. Moroșan, MS St Ac., Ser. III, t. IV, 356; idem, AIG, XIX

(1938), 60. Vezi și D. Berciu, RArh, IV, 1941, 2, 287; idem, BIRS, I, 1941, 2, 586.

190 Punct publicat anterior ca aparținînd localității Mitoc (AM, I, 1961, p. 19, 7, f).

#### 212. Mitoe (jud. Botoșani) 191

a) La Izvor 192. În sectorul sud-vestic al satului, denumit Mitocul Nou, în jurul stîncilor toltriene de la poala sudică a dealului Sisiacu Leahului, în preajma Izvorului situat la circa 500 m distanță de albia Prutului, s-a descoperit o întinsă așezare paleolitică, din cuprinsul căreia s-au cules numeroase așchii neregulate sau lamelare de silex patinat, precum și unelte întregi sau fragmentare aparținînd paleoliticului mijlociu și superior, fără a lipsi însă și indiciile despre prezența în acest loc și a paleoliticului inferior. În anul 1956 în această stațiune s-a efectuat un mic sondaj stratigrafic. Cu această ocazie, din păturile superioare ale săpăturii s-au cules și cîteva fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B, printre care și un toporaș, pl. CCXIX/14), probabil Hallstatt-ului tîrziu (pl. CCXIX/15), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CCXIX/13; CCXX/1-4, 7, 10), cu un rest de cană ce prezintă unele elemente daco-sarmatice (pl. CCXX/6), precum și perioadei prefeudale (etapa protodridu, pl. CCXX/5,8-9,11).

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 18, 7, a.

b) Malul Galben 198. În rîpa din marginea sudică a satului, denumită Malul Galben, pe proprietatea locuitorului Gh. Abănăresii; rîpă cercetată anterior de N. N. Moroșan, pe lîngă nivelul de locuire aurignaciană stabilit de acesta, printr-o verificare mai atentă s-au precizat și alte orizonturi loessoide în care zăceau resturi de cultură materială paleolitică.

O taluzare a malului și un șanț-sondă adîncit pînă la baza terasei (-16,35 m) au dus la stabilirea unei stratigrafii a cărei interpretare este încă în discuție. Prin aceste lucrări continuate și în 1957 s-au descoperit 12 niveluri de locuire paleolitică, desfășurate între paleoliticul inferior și cel superior de sfîrșit.

Pe lîngă resturile de cultură materială paleolitică s-au mai descoperit și alte niveluri cu depuneri arheologice, dintre care unul aparținînd neoliticului timpuriu (fază neprecizată), altul din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), iar ultimul de la sfîrsitul epocii bronzului (cultura Noua).

O descoperire întîmplătoare în cuprinsul acestei săpături o constituie un mormînt sarmatic găsit la adîncimea de 2,45 m, însoțit de obiecte de inventar datînd din sec. IV e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1955, Materiale, V, 1959, p. 36 și urm.; Materiale, VI, 1959, p. 11 și urm. O mențiune în Dacia, NS, I, 1957, p. 48.

c) La Izvorul Satului <sup>184</sup>. Pe terasa inferioară a Prutului, situată în marginea nord-estică a satului, în apropierea celor trei izvoare deschise pe locul denumit La Izvorul Satului, în argilele loessoide ale malului rîpos s-au descoperit așchii și fragmente lamelare de silex patinat aparținînd paleoliticului superior, precum și cîteva fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CCXX/14,16).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

d) La Pisc. Pe pantele abrupte ale unei formațiuni toltriene denumite Pisc, situate la confluența Pîrîului Ghireni (Apa Giurgiului) cu Prutul, în jurul stîncilor calcaroase eflorînd din mantaua solului vegetal, s-au descoperit numeroase fragmente și așchii de silex puternic patinat, dintre care prea puține au o formă lamelară. Se pare că aceste stînci au fost locuri privilegiate pentru fixarea atelierelor de prelucrarea silexului în paleoliticul mijlociu și superior.

Pe mica suprafață plată a acestei formațiuni, delimitată de pante rîpoase spre vest și est, s-au cules numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A).

La poala nordică a acestui dîmb s-au descoperit cîteva fragmente de vase din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII), probabil în legătură cu o așezare din aceeași vreme situată în marginea sudică a satului, precum și în jurul celor două izvoare dinspre nord-vestul Piscului.

Este de remarcat că aici Pîrîul Ghirenilor își continuă cotul de captură curgînd pe o pătură masivă de depuneri silicioase sub forma unei plăci de silex.

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 16, 7, a.

e) Între vii. Pe ogoarele dintre viile situate la circa 2,5 km vest de sat s-au descoperit mai multe fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A și B) și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

191 Cele două puncte de descoperire menționate anterior (AM, I, 1961, p. 16, 7, b şi 7, d) pot fi considerate ca unul şi acelaşi punct

192 N. N. Morosan, Le Pléistocène..., p. 60.

193 Idem, Contribuții la cunoașterea paleoliticului din

Moldova de Nord (Malurile Prutului), ARMS Șt Ac., seria III, t. IV, 1927, 7, p. 358 (16); idem, Le Pléistocène..., p. 59 și urm.

194 Ibidem.

f) Piriul Hirtopului. Într-un hîrtop situat la circa 3 km vest de sat, în apropierea unei grădinării, s-au descoperit cîteva fragmente lamelare de silex patinat aparținînd probabil paleoliticului superior, precum și fragmente ceramice corodate din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

g) Cotul Mic (Bitca la Bolovani) 195. Pe un promontoriu al terasei inferioare a Prutului, ocolit pe trei părți de o meandră a rîului, s-au descoperit numeroase fragmente lamelare de silex patinat aparținînd paleoliticului superior.

Pe suprafața acestui promontoriu, în solul negru-cenușos s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, în asociere cu resturi din specia denumită Cucuteni C), din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CXLVII/11), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXLVII/12; CCXX/12-13) dintre care unul analog amforetei descoperite în mormîntul nr. 1 de la Erbiceni (sec. V e.n.).

Pe suprafața cercetată se găsesc numeroase oase de animale. La circa 300 m vest de Bîtca la Bolovani, spre Cotul Mare, în locul denumit La Moara Neamțului, în malurile loessoide secționate de rîpe s-au precizat două niveluri de locuire paleolitică, marcate prin silexuri, valve de lamelibranchiate și cochilii de gasteropode, precum și prin resturi de faună mammologică.

Pe aceeași terasă a Prutului, pe locul denumit La Pichetul Vechi, la circa 1 km nord de zona de frontieră, pe ogorul locuitorului Gh. Onofrei zis Angheluș, într-o carieră de pietriș, s-au găsit numeroase așchii de silex, dintre care unele cu retuse regulate, aparținînd paleoliticului superior.

Cercetare N. Zaharia, 1956, AM, I, 1961, p. 18, 7, c.

h) La Mori (Moara Popei). În secțiunea malului Prutului, în dreptul bisericii satului, pe locul denumit La Moara Popei (La Mori) pe lîngă pătura cu depuneri arheologice stabilită de N. N. Moroșan 186, la 2 m adîncime s-a precizat o a doua depunere, groasă de 0,20-0,30 m, situată la nivelul de 3-4 m adîncime. Această depunere din paleoliticul superior este marcată prin numeroase așchii și fragmente de silex patinat, resturi de oase, cochilii și valve de moluște, care se mențin pe același nivel în tot lungul rîpei.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

i) Pîriu lui Istrate 197. În malul stîng al Pîriului lui Istrate, aproape de vărsarea acestuia în Prut, la circa 2 km sud de sat, aproape de fîșia de frontieră, s-au descoperit fragmente lamelare de silex patinat aparținînd paleoliticului superior, precum și resturi de vase dintr-o fază neprecizată a culturii Cucuteni, din Hallstatt, precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

# 213. Movila Ruptă, com. Ripiceni (jud. Botoșani)

La Hîrtop. În marginea podișului din nordul satului, deasupra hîrtopului care se deschide în apropierea șoselei Movila-Ripiceni, s-au descoperit așchii și lame de silex albăstrui din paleoliticul superior, precum și fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B), în asociere cu resturi din specia ceramică denumită Cucuteni C.

Pe panta hîrtopului din marginea podișului, la circa 50-60 m mai spre nord s-a descoperit un vas de la sfîrsitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. CCXX/15).

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 13, 1, a.

# 214. Probota (jud. Iași)

a) Dealul Unchetea (D. Moșanca). Pe podul terasei inferioare a Prutului, denumit Dealul Unchetea (D. Moșanca), în dreptul Școlii generale, s-au descoperit numeroase așchii și fragmente lamelare de silex cenușiu cu patina albă și într-un caz din silex menilitic, aparținînd probabil paleoliticului de sfîrșit, și numeroase alte piese din neoliticul timpuriu (pl. CCXX/17-19), în asociere cu fragmente ceramice de tip Criș (pl. CCXX/20).

Cercetare N. Zaharia, 1959.

196 Se pare că și acest punct a fost cunoscut de N. N. Moroșan sub denumirea La Stîncă (ibidem).

N. N. Moroşan, Le Pléistocène..., AIGR, vol. XIX,
 1938, p. 56 şi urm.
 197 Ibidem, p. 55.

b) La Movila Viei. Pe același podiș, la circa 200 m mai spre sud, în dreptul unei movile aplatisate, s-au descoperit așchii de silex alb patinat și cîteva fragmente de vase din perioada feudalismului dezvoltat (fază neprecizată).

Cercetare N. Zaharia, 1959.

c) În Baie 198. În marginea nordică a satului, pe Dealul Unchetea s-au descoperit următoarele puncte cu resturi arheologice :

În cariera (baia) de nisip şi prundiş s-au cules resturi scheletice de elefantide şi în special de mamut, iar în imediata apropiere a băii, din loessurile spălate de ape s-au recoltat așchii şi unelte tăiate din nuclee de silex patinat aparținînd paleoliticului superior, printre care se află și un frumos vîrf de mînă protosolutrean tăiat în formă de frunză.

În lutăria ce se află pe podișul din marginea nord-vestică a satului s-a descoperit un rest dintr-o necropolă de înhumație, cu morminte de la începutul epocii bronzului (pl. CCXXI/1-2) și de la sfîrșitul aceleiași epoci (cultura Noua), precum și morminte sarmatice cu vase și obiecte de podoabă care se datează în perioada dintre sec. II și sec. IV e.n. (pl. CXLVII/13-25).

Cea mai mare parte a necropolei a fost distrusă prin săpăturile din carieră între anii 1912 și 1920, o dată cu așezarea, din care n-au mai rămas decît mici suprafețe sub formă de martori, de pe care s-au adunat minuscule fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului, din Hallstatt (fază neprecizată) și din sec. II—III e.n.

Sub aceeași muchie a dealului, în vatra satului lîngă pod, s-au descoperit resturi de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (fazele Costișa-Belopotok și Noua).

În șesul Prutețului, la circa 1 km nord de sat, pe un grind înconjurat de o meandră părăsită a rîului, loc denumit La Grădinărie, s-a descoperit o întinsă așezare în cuprinsul căreia s-au găsit resturi ceramice și un cosor din silex fumuriu, din aceeași vreme.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1959, *Materiale*, VIII, 1962, p. 599 și urm. Mențiune în *SCIV*, XI, 1960, 1, p. 186.

d) Dimbul Colacului. În marginea estică a satului, pe suprafața unui grind ocolit de o meandră veche, loc denumit Dimbul Colacului, s-au descoperit resturi de vase din perioada de sfirșit a epocii bronzului și din sec. II—III (?) e.n., asemănătoare celor din necropola de pe Dealul Unchetea. Dat fiind că acest dîmb ocupă un punct obligat de trecere spre valea Prutului, punct bine apărat pe cale naturală, s-ar putea presupune că aici a avut loc o așezare contemporană cu necropola de pe Dealul Unchetea.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

## 215. Ripicenii Noi (jud. Botoșani)

a) La Stincă 199. Pe stînca toltriană care barează apele Prutului, la circa 1 km nord-est de sat, sub firava pătură de sol foios de culoare neagră, s-au descoperit numeroase deșeuri de silex, cu resturi de ateliere subaeriene, precum și cîteva fragmente de unelte finite din paleoliticul mijlociu și final. O piesă discoidală din silex puternic patinat și acoperit cu vernis caracteristic produselor levalloisiene pare să indice o fază tîrzie a paleoliticului timpuriu.

În săpăturile de la nordul stîncii, pătrunse în depunerile terasei, se pot urmări trei dungi de sol negru, iluvionat de pe suprafața formațiilor toltriene, la circa 200-300 m distanță de locul în care N.N. Moroșan a cercetat adăpostul din stîncă, astăzi total distrus prin săpăturile din carieră.

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 15, 2, e.

b) Rîpa de la Monument. Pe terasa inferioară a Prutului în apropierea fîșiei de frontieră, pe locul denumit La Monument, s-au cules lame și burine din silex vinețiu patinat, aparținînd paleoliticului superior, și resturi ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A-B).

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 15, 2, d.

c) Rîpa la Sărături. Pe terasa inferioară a Prutului, la circa 4 km sud de sat, pe locul denumit Rîpa la Sărături, loc situat sub muchia Dealului La Odăi, s-a descoperit o foarte bogată și întinsă așezare cuprinzînd resturi ceramice

198 În acest punct s-au efectuat săpături în anul 1959 (Materiale, VIII, 1962, p. 599 și urm.) și în anii 1960—1961 (manuscris). Lucrările au fost menționate și în SCIV, XI, 1960, 1, p. 186.

199 I. Simionescu și N. N. Moroșan, Une station aurignacienne en Moldavie, în BSS, X, 1926, 3; N. N. Moroșan, Le Pléistocène..., p. 8 și urm.

din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. CCXXI/3 și B, în asociere cu resturi din specia denumită Cucuteni C, pl. CCXXI/9), din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (pl. CCXXI/4), de la sfîrșitul epocii bronzului (pl. CCXXI/5-6) și din Hallstatt-ul timpuriu.

Pe același loc s-a mai descoperit o mănușă de amforă incertă ca datare, un rest dintr-o figurină antropomorfă de dimensiuni mari (pl. CCXXI/8), un fragment dintr-un tomor plat din rocă marnoasă cenușie, un frecător, precum și o sferă din piatră, probabil ghiulea feudală (pl. CCXXI/7).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

d) La Izvor. Pe terasa inferioară a Prutului, la circa 300-400 m nord de masivul toltrian al Stincei Ripicenilor și în apropierea izvorului lingă care N. N. Moroșan a efectuat un sondaj stratigrafic 200 s-au cules numeroase așchii și fragmente lamelare de silex patinat aparținînd paleoliticului mijlociu și superior, precum și fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII, pl. CXLVIII/1-3; CCXXI/10,12,13) în asociere cu un cuțit de fier (pl. CCXXI/11), și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Ulterior în acest punct s-au efectuat săpături de mare amploare de către colectivul Sectorului paleolitic al Institutului de arheologie din București, cu rezultate publicate în parte. Vezi Al. Păunescu, Sur la succession des habitats paléolithiques et post-paléolithiques de Ripiceni-Izvor, în Dacia, NS, IX, 1965, p. 5-31.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

e) Dealu Lipovanului <sup>201</sup>. În dreptul celor dodă movile situate pe marginea platoului denumit Dealu Lipovanului și Șleahul Popoaei, la circa 4 km sud de sat, s-au descoperit așchii lamelare și plate de silex cu patina avansată, aparținînd probabil paleoliticului superior, iar în apropierea izvorului s-au găsit fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

La circa 300-400 m est de movile, pe ogorul locuitorului Vasile Valdan din Ripicenii Noi, se află un rest dintr-o temelie de piatră, de formă ovală cu diametrul de 30 m. Cea mai mare parte din piatra acestor ziduri, groase de 0,70 m, a fost scoasă de către proprietar și utilizată la fîntîni și alte construcții.

Este de notat că acestui loc i se mai spune și La Calea Hotinului, după denumirea drumului care trecea pe aici, legind între ele localitățile Rădăuți-Miorcani-Mitoc-Ștefănești.

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 15, 2, a, c.

f) La Odăi. Pe Pîrîul Badului, la 2 km sud-vest de sat, pe locul denumit La Odăi s-a descoperit o siliște din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd feudalismului tîrziu (sec. XVIII). Pe același loc se găsesc dărîmături de pereți și de vetre.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

g) La Podul Ripicenilor. La circa 2 km nord de sat și la 1 km nord-vest de Stîncă, pe podișul din dreapta Piriului Volovăț, lîngă Podul Ripicenilor, s-a descoperit o așezare din care s-au cules așchii și o lamă de silex patinat aparținînd paleoliticului superior, precum și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B).

h) Odăile. Pe locul denumit Odăile, situat sub muchia hîrtopului din stînga Pîrîului Volovăț, în preajma șoselei care duce spre Mitoc, într-o pătură de prundiș s-au descoperit așchii de silex patinat aparținînd paleoliticului superior. Cercetare N. Zaharia, 1955.

i) La Pichetul Vechi. Pe locul denumit Pichetul Vechi, situat pe terasa inferioară a Prutului, la jumătatea distanței dintre Ripicenii Vechi și Ripicenii Noi, s-au descoperit fragmente lamelare și unelte de silex din paleoliticul superior.

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 15, 2, b.

#### 216. Rîşea, com. Ripiceni (jud. Botoşani)

a) Terasa Prutului. Pe marginea terasei inferioare a Prutului dinspre Dealul Punar, terminată rîpos spre luncă la circa 1,5 km sud-est de sat, s-au descoperit așchii și spărturi neregulate de silex, uneori patinat, probabil din paleoliticul superior, precum și fragmente de vase din Hallstatt-ul tîrziu și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII).

200 În acest punct se cunoaște săpătura mai veche, efectuată de N. N. Moroșan în 1929—1930 (Le Pléistocène..., p. 33 și urm.). Recent săpăturile s-au reluat de către Sectorul paleolitic al Institutului de arheologie din

Bucuresti.

201 În acest punct s-au contopit două din descoperirile anterioare, Dealu Lipovanului și La Șleahul Popoaie (AM, I, 1961, p. 15, a, c).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

b) Dealul Punar. Pe terasa inferioară a Prutului, la circa 2,5 km sud-est de sat, pe locul denumit În Cot și în apropierea Movilei dintre Ogoare, în malul de loess, la circa 3 m adîncime s-au descoperit mai multe așchii de silex patinat, printre care se găsesc și două gratoare pe vîrfuri de lamă (pl. CXLVIII/4,6) aparținînd aurignacianului mijlociu. În așezarea de pe suprafața terasei s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B) și din Hallstatt-ul mijlociu (pl. CXLVIII/5).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

c) Scruntarul din Lunca Prutului. Pe suprafața unui scruntar situat în lunca Prutului la circa 2 km nord de Dealul Punar s-a descoperit o unealtă trapezoidă de silex cenușiu cu patina albă, aparținînd culturii mezolitice, și un fragment de vas lucrat la roată din pastă fină cenușie-negricioasă, aparținînd începutului epocii migrațiilor (probabil sec. IV e.n.)

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 217. Românești (Boscoteni) (jud. Botoșani)

La Ripă. Pe terasa inferioară a Prutului, în marginea sudică a satului, în rîpa de pe dreapta șoselei Bivolari-Stefânesti s-a descoperit o așezare apartinînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

#### 218. Santa Mare (jud. Botoșani)202

Vatra satului. În sectorul nord-estic al satului, pe terasa din lungul Pîrîului Roşu prin săparea unei gropi de lut în curtea locuitorului Costache Olaru, la circa 1,50 m adîncime, în pătura loessoidă de culoare slab roşcată s-au descoperit mai multe fragmente masive de silex cenușiu puternic patinat, tăiate lamelar. Dintre acestea se ramarcă o lamă aurignaciană lată cu retuşe, avînd vîrful trunchiat.

Cercetare N. Zaharia, 1959.

# 219. Stinca, com. Ștefănești (jud. Botoșani)

a) Vatra satului. Cu prilejul săpării unei fîntîni, pe terasa inferioară din sectorul sud-estic al satului, la adîncimea de 4 m s-a descoperit un cuib fosilifer cu numeroase fragmente de oase și defense de mamut, precum și cîteva așchii de silex patinat, care aparțin probabil paleoliticului mijlociu și superior.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

b) La Stincă <sup>203</sup>. Pe suprafața stîncilor toltriene care barează Valea Prutului la circa 2,5 km sud-est de sat, s-au descoperit numeroase așchii neregulate de silex patinat, produse ale unor ateliere paleolitice subaeriene, dintre care unele cu marginile retusate.

În vara anului 1960, săpîndu-se un drum de acces la stîncă, în pătura loessoidă a terasei s-au descoperit așchii și fragmente lamelare de silex patinat, printre care și un vîrf bifacial de tip szeletian (pl. CXLVIII/30), precum și resturi de vase din neoliticul dezvoltat.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

202 La nordul acestei localități se semnalează Movila urmele a două șanțuri (MDG, vol. IV, fasc. III, p. 405). Lată, alături de alte două movile mai mici, precum și

## 220. Stefănești (jud. Botoșani) 204

a) Vatra Tirgului. În curtea locuitorului Gh. Vasiliu din str. Botoșanilor, cu ocazia săpării unui beci, în 1957, la 1,60 m adîncime s-a descoperit un mormînt sarmatic aparținînd sec. II—III e. n., precum și un grup de morminte cu schelete întinse, probabil din perioada feudalismului timpuriu.

Mormîntul sarmatic a conținut un schelet orientat V-E, în poziție chircită, culcat pe dreapta, cu brațele aduse pe abdomen.

Inventarul acestui mormînt a constat din următoarele piese: o căniță bitronconică (pl. CXLVIII/28; CCXXIII/10) din pastă fină cenușie, găsită lîngă craniu; o oglindă mică de metal alb, fără mîner și fără ornamentație (pl. CXLVIII/23), un clopoțel campanular (pl. CXLVIII/29), mărgele diferite ca formă și pastă (pl. CXLVIII/7, 11, 14, 18-19, 21-22); două amulete reprezentînd un scarabeu și o broscuță (pl. CXLVIII/8,15), asemănătoare celor descoperite într-unele dintre mormintele sarmate de la Ust-Labinskaia (Kuban); patru cochilii de ghioc specia Cypraea tigris (pl. CXLVIII/9, 16, 20, 24); o fusaiolă bitronconică (pl. CXLVIII/31) și un obiect neprecizat (pl. CXLVIII/12).

În sondajul efectuat în anul următor pe locul mormintelor sarmate s-a descoperit un număr de trei morminte duble și două simple, cu scheletele alungite, orientate V—E, mîinile aduse pe abdomen, în aceeași situație ca și în săpăturile făcute în 1957 de către proprietarul locului pentru o groapă de cartofi.

După puținele obiecte de inventar descoperite în trei din aceste morminte, este dificil să se facă precizări asupra datării și apartenenței etnice a acestei necropole, cu oarecare probabilitate putind fi doar atribuite perioadei feudalismului timpuriu.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1957.

b) Rîpa La Burci. Pe terasa inferioară a Başeului, lîngă lutăria şi cărămidăria de pe locul denumit La Burci, ca și peste rîpa de la Cimitirul Vechi, situată în nord-estul tîrgului, s-au descoperit așchii de silex din paleoliticul mijlociu și numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CCXXII/1-2), din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea Foltești, pl. CCXXII/3,5; CCLVII/5), de la sfirșitul epocii bronzului sau eventual începutul Hallstatt-ului (pl. CXLIX/1; CCXXII/4) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXLVIII/13, 25-27; sec. XV-XVI, sec. XVI-XVII, pl. CXLVIII/10, 17, sec. XVII, pl. CCXXII/7, și sec. XVII-XVIII, pl. CXLIX/2,4). Printre acestea din urmă sînt și uncle produse de import sau din centrele orășenești locale (pl. CCXXII/8).

În cuprinsul aceleiași așezări s-au descoperit resturi din vase de sticlă, printre care și unul dintr-un pahar cu suportul crestat (pl. CXLVIII/27), fragmente nesmălțuite din plăci decorative de perete cu decor floral (pl. CCXXI/14; CCXXII/6,9-10), precum și numeroase lipituri de pereți și oase de animale.

La circa 200 m est de tîrg, în lunca Başeului, aproape de podul de lemn, se găsesc numeroase movile alungite dispuse în cîte două sau trei șiruri, încadrînd mici suprafețe dreptunghiulare cu laturile de circa 25/40 m. Aceste movile înalte pînă la 4-5 m, late de 8-10 m și lungi pînă la 10 m fiecare, cărora localnicii le-au atribuit denumirea de burci, sînt construite cu pămînt conținînd resturi ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1956.

c) Bulboana lui Stîrcea. În lutăria deschisă în terasa inferioară a Başeului între Ștefănești și Bîdiuți, în locul denumit Bulboana lui Stîrcea, situată în apropierea podului de lemn, s-a descoperit o așezare din care s-au cules numeroase resturi de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A și B, pl. CL/1-6).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1956.

d) Baia Veche. În albia minoră a Pîrîului Başeu, la circa 200 m sud-est de Baia Veche a tîrgului, pe un martor de eroziune tăiat în argilele galbene de sub nivelul actual, în dreptul unui promontoriu al terasei de luncă, s-a descoperit un atelier de prelucrare a silexului. Dintre cele cîteva mii de piese litice culese de pe locul descoperirii, numai cîteva se deosebesc printr-o patină albă, pătrunsă pînă în masa centrală a silexului. Se remarcă cîteva lame masive şi gratoare simple sau duble, lucrate pe lame.

Prin aspectul lor microlitic cele mai multe piese aparțin paleoliticului final. Dintre acestea se deosebesc nuclee cu suprafața de lovire oblică și cu urme de desprinderi microlamelare unilaterale; lame și vîrfuri din silex alb sau ne-

204 În preajma acestei localități s-au făcut unele cercetări mai vechi, tîrgul fiind trecut ca punct arheologic în harta arheologică a lui Gr. Tocilescu (Const. Moisil, Privire asupra antichităților preistorice din România, în

BCMI, ian.-mart., 1909, p 173). Uncle cercetări au fost făcute și de N. N. Moroșan (Le Pléistocène..., p. 60). Vezi și I. D. Marin, op. cit., în Studii și articole de istorie, IX, 1967, p. 37.

gricios, ori din gresie silicioasă și menilit, precum și citeva fragmente de lame à dos rabattu și un burin lateral pe lamă lată.

Cercetare Emilia Zaharia, Elvira Balica și N. Zaharia, 1959.

e) La Brăhărie. Pe șesul Bașeului, între Bîdiuți și Bobulești, pe un grind de 1-2 m înălțime, între grădinile noului sat Prosia, loc denumit La Brăhărie, s-au descoperit resturi de inventar paleolitic final de aspect microlitic și fragmente ceramice din sec. III e.n. (pl. CCXXIII/4), de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CXLIX/3; CCXXII/11-13,15-16; CCXXIII/1-3), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII).

Pe același loc s-au descoperit două fusaiole bitronconice (pl. CCXXII/17; CCXXIII/5), partea bazilară a unui corn de bour (pl. CCXXII/14), precum și așchii de silex trecute prin foc.

Semnalat Gh. Vasiliu. Cercetare N. Zaharia, 1956.

f) Grindul de la Pichet. La 2 km est de tîrg, pe suprafața unui grind plat situat în apropierea pichetului de grăniceri, în săpăturile pentru amenajarea cimitirului de animale, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului timpuriu (sec. XII-XIII, pl. CXLIX/5,8) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. CXLIX/6-7,9-10 și sec. XVII-XVIII, pl. CXLIX/11).

Pe aceeași suprafață s-au găsit numeroase lipituri de pereți și oase de animale.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

g) Dealul Horodiuca. La circa 2 km nord-vest de Ștefănești, pe muchia nordică a Dealului Horodiuca, orientată către hîrtopul cu același nume, în cuprinsul unor tranșee vechi, s-a descoperit un vîrf de mînă din paleoliticul mijlociu, din silex albăstrui-închis (pl. CXLIX/12), precum și piese litice cu patină avansată aparținînd unei faze de sfîrșit a paleoliticului superior (pl. CXLIX/14-15), cîteva giatoare de silex din neoliticul timpuriu (pl. CXLIX/13), fragmente ceramice aparținînd perioadei corespunzătoare provinciei Daoia (sec. II-III) sau începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CXLIX/18-19; CCXXIII/6 și sec. XVI-XVII).

O sulă dir bronz (pl. CXLIX/17) și un vas fragmentar din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. CXLIX/16) au fost descoperite în cuprinsul aceleiași așezări cu ocazia unei cercetări ulterioare.

Cercetare N. Zaharia, Emilia Zaharia si Elvira Balica, 1956.

h) Dealul Boboc. Pe terasa inferioară situată la poala estică a Dealului Boboc, pe dreapta Bașeului la circa 3 km nord de Ștefănești, s-a descoperit o așezare extinsă pe circa 6-7 hectare, din care s-au cules citeva așchii de silex cu caracter musterian, fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CCXXIII/7-8) în asociere cu resturi din specia ceramică Cucuteni C, de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua), din perioada prefeudală (sec. VIII, etapa protodridu, pl. CCXXIII/9), precum și din perioada feudalismului dezvoltat sec. XV-XVI).

Cercetare N. Zaharia și Elvira Balica, 1957.

i) Ominteanca. În jurul izvorului situat în locul denumit Ominteanca, la circa 2 km sud-vest de tîrg, în lungul pantei monocline ravinate, s-au descoperit cîteva fragmente și lame de silex azuriu patinat, aparținînînd probabil paleoliticului superior, și fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e. n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII).

Semnalare Gh. Vasiliu, Cercetare N. Zaharia, Emilia Zaharia si Elvira Balica, 1956.

# 221. Trifești (jud. Iași)

a) Dealul Curții. În marginea terasei inferioare a Prutului, către șesul Toloaca Mică, loc situat în vatra satului și denumit Dealul Curții, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B) și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XII—XIII, pl. CXLIX/20; CCXXIII/12), și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV, XIV—XV, pl. CXLIX/21; CCXXIII/15 și sec. XVI—XVII, pl. CCXXIII/11,13—14,16).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) La Curte <sup>208</sup>. Pe aceeași terasă a Prutului, la circa 150 m vest de rîpă, pe locul denumit La Curte, descoperindu-se întîmplător niște morminte vechi, s-a efectuat o săpătură, dezvelindu-se 23 de morminte, dintre care 3 din

<sup>206</sup> În acest punct s-a efectuat un sondaj (I. Ioniță, 1962, p. 733 și urm.). Materialul din secolul XIII est. Săpăturile de salvare de la Trifești, în Materiale, VIII, menționat în SCIV, XI, 1960, 1, p. 188.

Hallstatt-ul timpuriu și 20 de la sfîrșitul perioadei feudalismului timpuriu (sec. XIII—XIV). Se pare că pe acel loc a existat un tumul funerar care a fost probabil netezit anterior, așa că mormintele au rămas la o foarte mică adîncime, aproape de suprafată.

Descoperire semnalată de colectivul muzeului etnografic din Iași. Săpături I. Ioniță, 1961.

c) Marginea estică a satului. În malul lutăriei de pe Pîrîul Cînoasa situat în marginea estică a satului, ca și pe ogoarele învecinate din Lunca Prutețului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului, perioadei prefeudale (cultura Hlincea, pl. CXLIX/24) și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI—XIII, pl. CXLIX/22) și dezvoltat (sec. XV—XVI, pl. CXLIX/23).

Cercetare N. Zaharia, 1959.

d) La Iezătură. La est de sat, în lunca Prutului, pe locul cuprins între pîraele Gîrla de la Pădurărie, Gîrla Hucului și Gîrla Cînoasă, loc situat în mare parte pe ogorul locuitorului Mihai Nechifor și denumit La Iezătură și La Pădure, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules resturi ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV, pl. CXLIX/25-29).

Fragmentele de cahle, dintre care uncle ajurate, sînt nesmălțuite și decorate geometric ca și cahlele de la Suceava, Cotnari si din alte asezări moldovenesti din aceeasi vreme. Cercetare N. Zaharia, 1959.

e) Gura Roşcanilor. La 0,5 km sud de sat, pe podul terasei de la gura Pîrîului Roşcani, în dreapta șoselei Bivolari-Iași, s-a descoperit o întinsă așezare din care s-au adunat numeroase fragmente de vase din neoliticul timpuriu (cultura Criș, pl. CCXXIII/17) și de la începutul epocii migrațiilor (probabil cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

În cuprinsul aceleiași așezări s-a descoperit și un bogat inventar litic, reprezentat prin lame masive sau microlitice, gratoare și vîrfuri de săgeată din silex nepatinat, care pot fi atribuite neoliticului timpuriu.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

f) Terasa Trifești-Bălteni. La jumătatea distanței dintre Gura Roșcanilor și Pietriș, pe panta terasei inferioare a Prutului, între Trifești și Bălteni, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua I, pl. CCXXIV/1 și Noua II și de aspect Comarovo tirziu), precum și citeva resturi de vase care aparțin perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Pe aceeași suprafață s-au mai descoperit și numeroase produse litice din silex nepatinat, printre care un lustruitor din rocă silicioasă și numeroase fragmente de oase de animale, de coarne de cerb și dinți de mistreț.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

g) Dealul Unchetea. Pe muchia terasei Prutului care aici poartă denumirea de Dealul Unchetea, în lungul șoselei Bălteni-Trifești, în dreptul pietrei kilometrice nr. 35, în locul unde se detașează drumul spre Hermeziu, s-au descoperit cîteva așchii de silex patinat aparținînd probabil paleoliticului mijlociu.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

# PODIŞUL SUCEVEI 206

222. Agafton, com. Curtești (jud. Botoșani)

Dealul Crivăț 207. În văile Cărpinișului și a Humăriei, situate pe Dealul Crivăț, la vest de Agafton, s-au descoperit citeva așchii atipice de silex patinat dintr-o fază neprecizată a paleoliticului superior.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

# 223. Alba, com. Hudeşti (jud. Botoşani) 208

La Cetățuie. La circa 4 km nord-nord-vest de sat, pe promontoriul din marginea platformei care domină șesul Prutului, se află o Cetățuie întărită natural. Aceasta are forma trapezoidă, cu o suprafață de 1 ha și este legată de terasa propriu-zisă printr-un istm de 14—15 m lățime tăiat printr-un șanț adînc. De jur împrejur cetățuia are mar-

206 În vederea intensificării și îndrumării viitoarelor cercetări pe teren în cadrul unor subunități naturale cu caractere specifice, în corpus-ul lucrării de față Podișul Sucevei se prezintă compartimentat în mai multe sectoare, după culoarele principalelor cursuri de apă și ale micilor bazine depresionare care se țin în lungul lor și care întot-

deauna au influențat coeficientul de împopulare a regiunii.

207 Punct menționat anterior (Victor Tufescu, Dealul
Mare Hîrlău, BSRG, LVII, 1937, p. 123 și p. 125 în notă).

208 Se cunoaște descoperirea unei așezări cucuteniene
între satele Alba și Comănești (SCIV, I, 1950, I, p. 32).

ginile ripoase, pe adîncimi variind între 5 și 10 m. Solul arat din cuprinsul cetățuii este nisipos, puternic lavat și cu prea puține resturi arheologice. Un al doilea istm este orientat spre sud și prezintă alte două șanțuri de apărare spre podis.

Pe suprafața solului din cuprinsul cetățuiei s-au descoperit o lamă de silex patinat și deșeuri de rocă menilitică, întîlnite în mod obișnuit în paleoliticul superior, precum și cîteva fragmente ceramice mărunte, de dată nesigură, cu multă probabilitate din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI—XIII).

Alte resturi provin din vase aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII). Cercetare N. Zaharia și D. Teodor, 1957.

#### 224. Bîra (jud. Neamţ)

La sud de sat. Pe terasa inferioară a Siretului, la circa 1 km sud de sat, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. CCL/7), sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CCL/8), secolului III (?) e.n., începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CCL/12), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

De pe același loc provine și o greutate de plasă de formă prismatică, perforată la partea superioară (pl. CCL/9).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

#### 225. Brătulești, com. Strunga (jud. Iași) 209

Ptriul Stircea. Într-un cot al Piriului Stircea, pe proprietatea parohiei, la vest-nord-vest de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.u., pl. CCXXIV/2) și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XII—XIII, pl. CCXXIV/3).

Cercetare N. Zaharia, Marilena Florescu și Eugenia Neamțu, 1957.

# 226. Bucecea (jud. Botoșa ni) 210

a) La Uluc. La circa 4,5 km distanță de stația de pompare pe terenul conductei pentru alimentarea Botoșanilor cu apă din Siret, pe suprafața distrusă a unui promontoriu al terasei inferioare, pe locul în care în anul 1900 s-a descoperit o necropolă sarmată, s-au mai găsit mici fragmente de vase aparținînd sec. III și IV e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

b) La Sipofele. La circa 1 km sud de podul de fier de peste Siret, pe marginea terasei din dreapta acestui riu, în jurul unor șipote situate lingă o turbărie, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (?) și dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), precum și din Hallstatt (pl. CCXXIV/4).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

# 227. Ciprian Porumbescu (Stupca) (jud. Suceava)

La Maşină. La circa 3 km est de sat și la 700 m depărtare de fosta fabrică de amidon, pe locul denumit La Maşină, s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (fază neprecizată).

Informație obținută la muzeul din Botosani.

<sup>209</sup> Punct menționat de colectivul șantierului Hăbășești (SCIV, II, 1961, 1, p. 93-94).

<sup>210</sup> În apropierea de punctul La Uluc se citează o necro-

polă feudală cu morminte conținînd monede și obiecte de podoabă (AS, dos. MPI, Dir. II, 116 (1900), 14, 16 și 29, MNA, dos. 1900, 53).

# 228. Conțești, com. Valea Seacă (jud. Iași)

a) La Soșea. În timpul unei sumare cercetări de suprafață, atît în vatra satului cît și pe terasele din jurul lui, în dreptul locuinței sătencei Verona Roșca, s-a descoperit o urnă de incinerație de tipul celor de la Poienești și Vîrteșcoi și datate în sec. III e.n. Vasul zăcea la o adîncime de 0,80 m într-o groapă practicată în solul negru al unei așezări neolitice pe o podină amenajată din chirpic ars, avînd drept capac un fragment de vas pictat din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A).

Urna, lucrată din pastă fină, are formă amforeică (pl. CCXXIV/13), iar în interiorul ei s-au găsit resturi din oasele calcinate ale unui copil, în amestec cu pămînt, cărbuni mărunți și cenușă, fără nici un obiect de podoabă.

Din relatările sătenilor rezultă că vase asemănătoare s-au mai descoperit cu ocazia desfundării viilor și mai ales în grădina Veronei Roșca și că în unele din aceste vase se aflau uneori mărgele și resturi de obiecte din fier sau bronz. Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1955.

b) Cetățuia. Pe un promontoriu situat pe muchia nord-vestică a Dealului Ruja, cu pante rîpoase pe trei laturi, în cotul Pîriului Conțasca, aproape de Rateșul Conțești, s-a verificat o așezare din neoliticul dezvoltat, cunoscută anterior. Cu această ocazie s-au cules mai multe fragmente ceramice din faza Cucuteni A, precum și un topor plat lucrat prin așchiere din silex de culoare neagră (pl. CCXXIV/5).

Verificare C. Mateescu și N. Zaharia, 1953.

c) Marginea estică a satului. La circa 200 m nord-est de Cetățuie s-au descoperit fragmente ceramice lucrate la roată, aparținînd probabil așezării din sec. III e.n. care corespunde necropolei de incinerație de lîngă șosea.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953.

d) Dealul Ruja 211. La sud de sat, pe panta sudică a Dealului Ruja, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza precucuteni sau eventual Cucuteni A) și din perioada prefeudală (cultura Hlincea și etapa protodridu).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

#### 229. Cristinești (jud. Botoșani)

a) Dealul Muchiosu. La circa 1 km est de sat, pe cele două suprafețe plate și etajate ale Dealului Muchiosul, cuprins între Pîraele Dragulea și Ghilauca, s-au descoperit numeroase așchii și lame de silex patinat din paleoliticul superior (pl. CCXXIV/9-10,12), precum și fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), perioadei de trecere de la sfîrșitul neoliticului la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești) și începutului epocii bronzului (Foltești II, pl. CCXXIV/6-8,11).

Pe panta sud-estică a dealului, într-o carieră de nisip s-a secționat un bordei adînc de 1,30 m, pe a cărui vatră s-au descoperit fragmente de vase cu pictură brună și cîteva lame neregulate de silex de culoare cenușie-negricioasă cu slabe urme de patinare.

Cercetare N. Zaharia si Dan Teodor, 1957.

b) Cotul Brumă-Dragulea. Pe dealul din Cotul Brumă-Dragulea într-o poziție înaltă, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice care aparțin perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CCXXV/1-2) și de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noue, pl. CCXXV/3-4,6).

Numeroase oase de animale și în special de cabaline sînt împrăștiate pe toată suprafața așezării. Cercetare N. Zaharia. 1956.

c) Fînațul Popii. Pe panta oablă a dealului situat la vest de sat, către Ibănești, pe locul denumit Fînațul Popii, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua), în asociere cu o seceră de bronz de tip hallstattian și un toporaș plat din silex cenușiu, un topor-ciocan de diorit, cu tăiș plat și gaură de înmănunchiere și un lustruitor din marnă silicioasă gălbuie. Tot pe același loc s-a descoperit și un pumnal de fier de tipul akinakes-ului scitic.

Informatie obtinută la muzeul din Dorohoi, 1957.

<sup>211</sup> Punct legat anterior de localitatea Valea Seacă (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 906, 66, b).

#### 230. Darabani-Căbăceni (jud. Botoșani)

a) Iazul Bălășescu-Cotul Țigănimii. La circa 2 km sud de tîrg, pe panta dealului situat la vestul iazului Bălășescu, pe locul denumit "Spre Cotul Țigănimii de lîngă iezătură", s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CCXXV/5, 7-11,13) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII) și tîrziu (sec. XVIII).

Pe același loc s-a mai descoperit o lamă microlitică din silex cenușiu, o potcoavă de botină femeiască (pl. CCXXV/12) și un corn de oaie cu caracter de vechime (pl. CCXXV/14).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) Coada iazului Bălășescu. Pe panta ușor înclinată dinspre Coada iazului Bălășescu s-au descoperit fragmente ceramice din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII) și dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Împreună cu materialul ceramic s-au descoperit lipituri de pereți și resturi din gardinile unor vetre portative. Cercetare N. Zaharia, 1957.

c) La Lutărie. Sub muchia și pe pantele vestice ale platoului situat în marginea nord-estică a iazului Bălășescu, s-au descoperit cîteva așchii și lame fragmentare de silex prinat aparținînd paleoliticului superior, precum și fragmente ceramice din Hallstatt, de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI).

Dintre resturile de oase de animale se remarcă un fragment de corn de căprior (?). Cercetare N. Zaharia, 1957.

d) Panta dinspre nord-vestul iazului Bălășescu. Pe ogoarele de pe suprafața unui promontoriu al podișului situat la nord-vestul iazului Bălășescu s-a descoperit o siliște din care s-au cules fragmente ceramice din perioada prefeudală (probabil sec. V e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV, pl. CCXXVI/1 — 2,4 și sec. XV, pl. CCXXVI/3,8—9).

Cele citeva fragmente de cahle sînt decorate cu motive florale (pl.CCXXVI/7), unul singur fiind acoperit cu smalt verde.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

e) Terasa Prutului. În rîpa pe care o prezintă terasa inferioară a Prutului, în dreptul tîrgului Darabani s-au descoperit cîteva fragmente lamelare de silex patinat din paleoliticul superior, precum și numeroase resturi de oase de mamut, provenind de la indivizi de talie mare. Se remarcă o mandibulă inferioară, pe care se menține o măsea masivă, piesă care se află în depozitul muzeului din Botoșani.

Informație obținută la muzeul din Botoșani.

#### 231. Doljesti (jud. Neamt) 212

- a) Gostat. La 5 km sud-est de Butea, pe interfluviul din sudul satului, în cuprinsul proprietății C.A.P., s-au cules fragmente de vase aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat și tîrziu. Cercetare N. Zaharia, 1956.
- b) Lisca. La sud-vest de sat, în punctul La Dănilă, pe proprietatea locuitorilor Ilie Gribincea și Gr. Ciomonghel, pe malul stîng al Pîrîului Lisca, s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt-ul timpuriu.

Cercetare M. Dinu, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 294, XLII, 2.

c) Albiia. Pe promontoriul dintre Pîrîul Albîia şi şoseaua Doljeşti-Rotunda, la est de şosea, pe proprietatea locuitorului Costache Bălăucă din Rotunda, s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada prefeudală (etapa protodridu) și a feudalismului dezvoltat.

Cercetare M. Dinu, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 294, XLII, 4.

<sup>212</sup> Se mai cunoaște și o altă așezare în vatra satului (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 294, XLII, 1). Din același sat provin un depozit de bronzuri de la sfirșitul epocii bronzului, (I. Testiban, SCS Iași, VIII, 1957, 1, 221 și urm.)

un vîrf de lance și unul de săgeată de fier din perioada feudalismului dezvoltat, precum și un topor de piatră, obiecte care se găsesc la muzeul din Roman.

#### 232. Dragomirești (jud. Neamț) 213

a) Vatra Satului. Pe suprafața împrejmuită a proprietății Școlii generale s-au descoperit fragmente de vase aparținînd probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.).

Cercetare M. Zamoșteanu, 1957.

b) În Silişte. În apropierea șoselei cate duce spre Piatra Neamț, la intrarea în sat dinspre vest, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.) ca o continuare a asezării din vatra satului, precum si perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI).

Cercetare M. Zamosteanu, 1957.

c) La Bursucărie. Pe podișul înalt, situat pe Dealul Corni, între satele Hlăpești și Unghi s-au descoperit fragmente ceramice corodate din neoliticul dezvoltat (probabil faza Cucuteni A).

Cercetare M. Zamosteanu. 1957.

#### 233. Dumbrăvița, com. Ruginoasa (jud. Iași)

La Bulhac. Pe pantele de la nord-estul Iazului Bulhacu s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Semnalat I. Gugiuman, 1952.

#### 234. Fărcășeni, com. Strunga (jud. Iași)

La Soci. Pe parta estică a dealului situat la circa 2 km sud de Oboroceni, pe văiuga denumită La Soci, s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt-ul tîrziu, din La Tène-ul III (?) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zahr.ria, 1955.

# 235. Fundul Herței, com. Cristinești (jud. Botoșani) 214

La Redută. Pe suprafața unei frînturi de podiș ce are o formă pentagonală neregulată, la 600-700 m sud-est de sat, dominînd valea cu circa 80-90m, se află un loc întărit cu trei valuri și șanțuri, denumit La Redută sau La Cetățuie. Aceas! ă suprafață se leagă cu hinterlandul printr-un istm relativ îngust care a fost tăiat prin trei șanțuri paralele distanțate unul de altul la 25 și 35 m. Atit valurile cît și șanțurile mai păstrează în medie o denivelare de 3-4 m. Suprafața plană delimitată prin rîpi prăpăstioase atinge circa 1 ha și include către latura sudică o mamelonare plată cu diametrul de 30 m și înălțimea de 1 m.

Prin plantarea puieților de arbori pe acest loc s-au scos din pătura de cultură numeroase pietre, pămînt ars, resturi de pereți, precum și cîteva fragmente ceramice din pastă cenușie, de aspect neolitic (Cucuteni A), precum și numeroase fragmente de vase din perioada prefeudală tîrzie (sec. VIII—X).

Se pare că această cetățuie face parte dintr-un sistem de apărare situat la contactul dintre cîmpia stepică a Jijiei superioare și Podișul Sucevei.

Cercetare N. Zaharia și D. Teodor, 1957, verificată și de colectivul Muzeului de istorie a Moldovei în 1963. Săpături 1967—1969, efectuate de M. Petrescu-Dîmbovița, D. G. Teodor și V. Spinei.

<sup>213</sup> În jurul acestei localități se cunosc descoperirile de la Lupărie, Dealul Cheşchet şi Dealul Tarniţa, semnalate de C. Mătasă (op. cit., în BCMI, XXXI, fasc. 97, 1938, p. 109 şi 128). <sup>214</sup> Pentru descoperirile mai vechi vezi Paul Verona, Memoriu relativ la descoperirile arheologice și istorice făcute în regiunea Herței din județul Dorohoi, în RIR, V-VI (1935-1936), p. 633-737.

# 236. Giurgești, com. Costești (jud. Îași)

Vatra Satului 216. Atît în vatra satului cît și în marginea nord-estică a acestuia s-au descoperit numeroase fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), precum si o fusaiolă globulaiă.

Cercetare C. Mateescu și N. Zaharia, 1953.

#### 237. Hăbășești, com. Strunga (jud. Iași) 216

La Silişte. Pe ogoarele din sudul satului, în punctul denumit La Silişte s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd neoli\*icului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), Hallstatt-ului tîrziu, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI, pl. CCXXVI/5-6 și sec. XVII—XVIII). Fragmentele de cahle sînt ornamentate cu motive florale sau geometrice și uneori acoperite cu smalţ verde.

Cercetare N. Zaharia, Marilena Florescu și Eugenia Neamțu, 1957.

#### 238. Hărmăneștii Vechi, com. Hărmănești (jud. Iași)

La Ruină (La Temelii). În imașul de pe Dealul Hărmăneștilor, între Hărmănești și Boldești, în apropierea șoselei care duce spre Băiceni, se mai pot observa resturi dintr-o zidire veche năpădită de buruieni și arbuști degenerați. După tradiția locală în acest loc ar si fost o veche biserică săsească.

Minusculele fragmente ceramice descoperite în apropierea ruinelor par a proveni din vase de la sfîrșitul secolului al XIII-lea și începutul secolului al XIV-lea.

Punct semnalat anterior de V. Tufescu (Dealul Mare, Hîrlău, în BSRG, XLVII, 1937, p. 138). Cercetare N. Zaharia. 1955.

#### 239. Heleştieni (jud. Iaşi)

a) Dealul Cotoc. Pe suprafața ușor concavată a unui mic podiș situat pe Dealul Cotoc, la 1 km nord de sat, către Dealul Drăghici, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CCXXVI/10-12), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII) și tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

b) Dealul Hărmănești. Pe poala nord-vestică a dealului Hărmănești, pe o mică suprafață de podiș cu marginile rîpoase, delimitată de cotul pîrîului, s-au adunat fragmente de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), precum și perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești).

Semnalat I. Gugiuman, 1952.

#### 240. Hlăpești, com. Dragomirești (jud. Neamț)

În Silişte <sup>217</sup>. În apropierea satului, pe locul denumit În Silişte s-au descoperit numeroase fragmente ceramice corodate, cu slabe urme de pictură, aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A).

Cercetare I. Zamoșteanu, 1957.

215 Pe Dealul Mănăstirii, din marginea pădurii de la nord-estul satului, în 1943 s-a efectuat un sondaj de către Ecaterina Vulpe (Raport asupra săpăturilor din comuna Costești-Baia din august—septembrie 1943, în Raport MNA, 1944, p. 38 și urm.).

216 Așezarea cucuteniană de pe Holm a fost dezvelită în întregime, vezi Vl. Dumitrescu și colaboratori, Hăbăsesti.

Monografie arheologică, Buc., 1954.

Pentru perieghezele din jurul acestei localități vezi și SCIV, II, I, 1951, p. 93-94.

<sup>217</sup> În jurul acestei localități, se mai cunosc descoperirile de la Țibucanii de Sus (Cetățuia, Băluțeni și Poiana din Deal), Uscați (Dealul Morii), Chirilași, Poeni (La Păr), Borșeni (Dealul Ghețău) publicate în *BCMI*, XXXI, fasc. 97, p. 125, 128.

# 241. Hociungi, com. Moldovenii (jud. Neamt)

Văduț. În muzeul școlar al comunei Moldovenii, ca și în depozitul muzeului din Roman se găsesc fragmente ceramice adunate dintr-o așezere denumită Siliștea din Văduț. Aces e fragmente aparțin La Tène-ului II, unul singur provenind dintr-un vas bastarnic. Alte fragmente rezultă din vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.). Informație C. Porcescu, 1955.

#### 242. Homiceni, com. Bîrgăuani (jud. Neamț)

În Silişte <sup>216</sup>. Pe locul denumit Silişte, situat în spatele Școlii generale, s-au descoperit fragmente ceramice, dintre care unele de tip Cursești, aparținînd sfirșitului La Tène-ului III (sec. I—II e.n.), precum și altele din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI).

Cercetare I. Zamoșteanu, 1956-1959.

# 243. Ibănești (jud. Botoșa ni)

a) Cetatea Măgurei (În Cetățuie). Pe promontoriul vestic al platformei care constituie Măgura Ibăneștilor se află o cetățuie întărită cu val și șanț, cuprinzînd o suprafață de aproape 2 ha.

În punctul cel mai nordic, cu pante rîpoase, se găsesc resturi dintr-o movilă în cea mai mare parte distrusă, denumită Rotunda. Atît valul cît și șanțul, orientate NE-SV, sînt distruse în sectorul vestic și se mai păstrează în porțiunea estică pe o lungime de 80-90 m. Din trei părți cetățuia este apărată în mod natural prin pantele abrupte pe care le prezintă terenul.

Atît în mantaua movilei distrusă de carieră, cît și de pe arăturile din cetățuie, s-au cules numeroase fragmente ceramice care aparțin Hallstatt-ului final sau eventual La Tène-ului II (pl. CCXXVI/ 14-15). Unele resturi par a proveni din urne.

Pe același loc s-a găsit și o fusaiolă ovală (pl. CCXXVI/13).

Cercetare N. Zaharia si D. Teodor, 1957.

b) La Curte. Pe podișul din sectorul mai înalt al satului, pe locul denumit Cimitirul Vechi și La Curte, șanțul drumului a secționat groapa unui bordei din cuprinsul căreia s-au cules fragmente ceramice aparținînd perioadei prefeudale.

Toate aceste fragmente, lucrate într-o tehnică primitivă, provin din borcane cu pereții groși și aparțin etapei Şipot-Suceava. Un singur fragment minuscul prezintă impresiuni făcute prin apăsarea cu un vîrf bont, ornament întilnit și pe vasele din pastă fină de la Bandul de Cîmpie. Un rest dintr-o tipsie din pastă nisipoasă cu fundul îngroșat și rotunjit spre exterior are marginea subțiată și foarte scundă.

În vatra satului, la circa 200 m sud de acest punct, în același taluz al drumului, s-a descoperit o pătură de sol cu depuneri de culoare cenușie, cuprinzînd numeroase fragmente ceramice din Hallstatt (pl. CCLIII/18-19). În același 10c s-a descoperit un percutor din silex cenușiu și bucăți de zgură metalică.

Aproape în tot cuprinsul satului, pe ogoare și prin grădinile locuitorilor s-au cules și numeroase fragmente ceramice provenind din vase din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII, pl. CCXXVI/16—21).

Cercetare N. Zaharia si D. Teodor, 1957.

c) În Siliște. La circa 1 km sud de sat, pe o prispă mai înaltă a terasei din dreptul pietrei kilometrice nr. 10, s-a descoperit o siliște din care s-au cules fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV, XV și XV—XVI).

La circa 100-150 m sud de acest loc, pe un promontoriu mai înalt al terasei, în marginea drumului de țară, s-au descoperit oase omenești cu caracter de vechime, precum și un engolpion din sec. al XIII-lea <sup>219</sup>.

<sup>218</sup> Ibidem.

<sup>219</sup> D. G. Teodor, Engolpioane kieviene pe teritoriul Moldovei (manuscris).

Cîteva fragmente lamelare de silex nepatinat, găsite pe același loc, par să indice și o fază de locuire mai veche.

Cercetare N. Zaharia și D. Teodor, 1957.

d) Dealul Crucii. La circa 1 km sud-est de sat, pe pantele etajate ale Dealului Crucii, s-au cules așchii, lame și fragmente din unelte de silex mai mult sau mai puțin patinat, aparținînd paleoliticului superior și neoliticului dezvoltat (pl. CCXXVI/22-23).

Pe aceeași suprafață s-au descoperit și numeroase fragmente ceramice corodate, provenind din vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CCXXVII/1) și din perioada feudalismului timpuriu (probabil sec. XII—XIII).

Din același punct provine un topor așchiat din silex alb-vinețiu și două fragmente de vase mari sferice. Cercetare N. Zaharia și D. Teodor, 1957.

e) La Mocirla. În pădurea situată la 4 km nord-vest de sat, în lungul unei ravine de pe locul denumit La Mocirle, în rigola săpată de apă în lungul drumului s-au descoperit ci eva așchii de silex puternic patinat, dintre care două de formă triunghiulară cu marginile retușate, din paleoliticul superior, precum și fragmente de oase calcinate. În jurul aceluiași loc se găsesc multe pietre, dintre care unele trecute prin foc.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

#### 244. Lozna, com. Dersca (jud. Botoșani) 220

a) La Turbărie. La circa 15 km vest de Dorohoi, pe șesul Pîrîului Bahna se află cunoscuta turbărie de la Lozna, care este o întinsă mlaștină eutrofă. Depozitul de turbă din acest loc este foarte vechi, deoarece în păturile de la baza lui se găsesc grăunțe de polen de conifere. Alternarea unor pături de turbă cu altele care conțin depuneri argiloase este indiciul unei variații în iluvionările locale, cu faze în care suprafața turbăriei suferes o desecare parțială.

Încă din anul 1952 pe traseul canalului deschis în vederea drenării apelor din turbărie, s-au descoperit construcții, distruse cu ocazia exploatării turbei, în forma unor platforme de lemn, analoge cu construcțiile similare din regiunile mlăștinoase ale Pripetului. Tot atunci, la baza păturilor de turbă, s-au găsit bucăți din trunchiurile unor arbori, oase de animale și coarne de cervidee, inventar în parte intrat în posesia muzeului din Dorohoi.

Exploatarea turbei centinuînd, ulterior s-au descoperit alte resturi de podine și grinzi de lemn semicarbonizate, care au fost păstrate o bucată de vreme. Din preajma acestor construcții, situate la o adincime de 2 m față de suprafața solului actual, într-o pătură de depuneri argiloase s-au descoperit citeva fragmente de vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

În preajma aceleiași construcții s-a descoperit și o plută (flotor) de undiță, lucrată din coajă de pin; aceasta este tăiată în formă triunghiulară și prevăzută cu o gaură de fixare la sfoara undiței. Un os sacral de castor a fost descoperit în aceleași împrejurări.

În anul 1959, în turbărie s-a descoperit o monoxilă din care în 1960 au mai rămas doar resturi.

Pe ogoarele din marginea estică a turbăriei, ca și în lutăria situată la circa 1 km vest de ea, s-au descoperit citeva așchii lamelare de silex patinat, care ar putea fi puse în legătură cu resturile faunistice descoperite atit în curtea locuitorului Chifiriuc din vatra satului, cît și în turbărie, precum și cu fragmentele de defense de mamut descoperite anterior în aceeași lutărie.

Pe aceleași ogoare din marginea estică a turbăriei s-a descoperit un brăzdar de plug din fier, precum și un toporciocan caracteristic sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua).

Cercetare N. Zaharia, 1953, 1955.

b) Sub Tioc. Pe ogoarele în pantă ușoară, la circa 200-300 m sud de turbărie, pe locul denumit Sub Tioc s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), precum și cîteva resturi corodate de vase dintr-o perioadă incertă, lucrate la roată din pastă fină cenușie, brun-cenușie sau roșcată.

Pe suprafața cercetată se găsesc numeroase lipituri de pereți, oase și pietre, dintre care unele calcinate.

Cercetare A. Nițu și N. Zaharia, 1954.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> Localitate care figurează în harta arheologică a ianuarie—martie, p. 173). lui Gr. Tocilescu (Const. Moisil, op. cit., în BCMI, 1909.

c) La Răchiți. La circa 3 km sud-est de turbărie, la poala Dealului Tiocu, în dreptul unei văi secundare de pe partea dreaptă a drumului, în apropierea unei plantații de răchită, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Cercetare A. Nitu și N. Zaharia, 1954.

#### 245. Maxut, com. Deleni (jud. Iași)

Vatra Satului. Pe locul terasei din marginea sud-estică a satului, în curtea locuitorului Vasile Cotnăreanu, prin desfundarea viei s-a distrus o mare parte dintr-o așezare din neoliticul dezvoltat. Cu numeroasele fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A și B), ca și cu lipiturile locuințelor s-a pavat o parte din drumul din fața casei.

Pe terasa înaltă din dreptul confluenței Pîrîului Strîmbu cu un altul care vine dinspre Făgădău-Deleni, în marginea nord-estică a Maxutului, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua). Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 246. Miclăușeni, com. Butea (jud. Iași)

La 300 m vest de Palat. Pe panta vestică a dealului din lungul pîriului de la vest de Palat s-a descoperit o silişte, din care s-au cules frag mente ceramice din Hallstatt și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI, pl. CCXXVII/2—7,9,11,14—18 și sec. XVII—XVIII, pl. CCXXVII/8,12—13,19).

Pe aceeași suprafață s-au mai descoperit lulele întregi și fragmentare (pl. CCXXVII/10), o mărgică de sticlă albastră, un fragment dintr-un lanț de fier (pl. CCXXVII/20), precum și o monedă feudală de argint cu două perforații, invederînd utilizarea în salbă.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

## 247. Movileni, com. Heleştieni (jud. Iaşi) 221

a) La Movile. Pe podișul din marginea nord-vestică a satului se află trei movile, dintre care două de formă rotundă cu diametrul de circa  $100\,$  m și înălțimea de  $16-18\,$  m, distanțate între ele la  $200\,$  m, dar unite printr-un val de circa  $60\,$  m și înalt de  $10-12\,$  m. Cea de a treia movilă, de formă plată, este situată la  $200\,$  m est de primele două.

Pe suprafața celor două movile mari, unite prin valul de pămînt, s-au cules fragmente ceramice din secolul al XVII-lea. Pe cea de-a treia, de formă plată, s-au descoperit numeroase resturi de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

b) Marginea nord-estică a satului. Pe podișul din marginea nord-estică a satului, la circa 0,5 km est de cele trei movile, în lungul drumului care duce spre carierele de piatră de la Pietriș, pe o întindere de 700-800 m, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B).

Cercetare N. Zaharia, 1954,

c) În Răzășie. Pe locul denumit La Răzășie, de pe pantele rîpoase ale micului podiș situat în partea sud-estică a satului, s-au descoperit numeroase așchii și lame microlitice întregi și fragmentare, lucrate din silex puternic patinat, precum și din rocă me nilitică, un microburin și mai multe micronuclee aparținînd Gravettianului.

Pe a cest loc ulterior s-a efectuat un mic sondaj stratigrafic, determinîndu-se atît existența gravettianului final, cît și a unei alte locuiri dintr-o fază neprecizată a comunei primitive, reprezentată prin minuscule și puține resturi ceramice rudimentare la care se adaugă discordant și o sulă de aramă. Sondajul a fost făcut de către Al. Păunescu.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> O așezare cu resturi arheologice, situată la E de sat, a fost menționată anterior (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 904,

Cercetare N. Zaharia, 1956.

d) Dealul Fintinilor. Pe panta vestică a Dealului Fintinilor, la sud-sud-vest de sat, în lungul traseului unor vechi şanțuri antitanc s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni). Semnalare I. Gugiuman, 1952.

## 248. Obîrşia, com. Tupilaţi (jud. Neamţ)

La sud-vest de sat. Pe terasa loessoidă ravinată, situată la sud-vestul satului spre Mastacăn, s-au descope rit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), de la sfîrșitul La Tène-ului III și eventual din perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III ante Poenești) și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Cercetare I. Zamoșteanu, 1960.

## 249. Oboroceni, com. Heleştieni (jud. Iaşi)

a) La Nucăria din Grochilă. Cu prilejul unei săpături la rădăcina unui nuc în Nucăria din Grochilă, situată la 2 km est de sat doi locuitori din Oboroceni au descoperit un tezaur de monede romane imperiale 222.

Vasul în care s-a făcut tezaurizarea aparține tipului vaselor sarmatice din sec. III e.n.; acesta are forma unui urcior cu corpul bombat, fără toartă și este lucrat la roată din pastă cretoasă galben-roșcată, cu slabe urme de culoare roșie.

Din conținutul acestui urcior, în care a intrat o mare cantitate de denari romani, s-au recuperat 735 de exemplare, precum și o fibulă romană de tip *cu balama*. În același vas s-au descoperit și fragmente din pînza de in îmbibată cu ceară (pl. CCXXVIII/3-4), în care au fost înfăsurate monedele.

O sumară cercetare de suprafață în jurul locului descoperirii a dus la stabilirea în imediata apropiere a unei așezări din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd sec. I-II e.n. și perioadei prefeudale (cultura Hlincea).

Printr-un mic sondaj executat ulterior pe acel loc s-au determinat două niveluri de depuneri arheologice, corespunzînd celor două faze de locuire stabilite prin cercetările de suprafață.

Dintre fragmentele descoperite prin sondaj se remarcă o margine de vas din pastă fin-nisipoasă, cu analogii în ceramica din sec. I—II e.n. descoperită la Cursești și două fragmente de tipsie din etapa protodridu (sec. VIII—IX), din pastă grosieră, dintre care una cu marginile alveolate.

Cercetare N. Zaharia, Emilia Zaharia și M. Dinu, 1955.

b) La Cetățuie. Pe un mic platou cu marginile rîpoase, denumit Cetățuie, situat pe stînga Pîrîului Sturzei, la circa 200 m est de punctul în care s-a descoperit tezaurul de la Nucărie, s-au găsit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1955.

c) La Salcimi. În marginea sudică a plantației de salcîmi de pe panta dinspre Pîrîul Țiganului, pe locul denumit Siliște, s-au descoperit fragmente ceramice provenind din vase aparținind sec. XVII—XVIII, precum și un topor de fier.

În capătul sudic al rîpei care străbate plantația din marginea lutăriei, s-a găsit un toporaș plat din marnă gălbuie, aparținînd unei faze neolitice neprecizate, probabil în legătură cu așezarea cucuteniană de la Cetățuia Grochilei.

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1955.

d) Dealul Barcu. Pe un martor de eroziune tăiat în platforma levantină a podișului denumit Dealul Barcu, în care s-a deschis o carieră de prundiș, în slaba pătură de sol vegetal s-au descoperit cîteva fragmente microlamelare de silex alb, uneori patinat, precum și fragmente de galeți menilitici cu urme de așchiere sau roadere, care par să documenteze o așezare de la sfirșitul paleoliticului superior.

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup> Cf. Bucur Mitrea și Emilia Zaharia, Descoperire tanța sa istorică, în AM, V, 1967, p.8 și urm. monetară de la Oboroceni (r. Pașcani, reg. Iași) și impor-

Pe aceeași suprafață s-au descoperit și puține fragmente ceramice din pastă cenușie-negricioasă cu prundiș colțuros și impurități, care-i dau aspectul de mare primitivitate (pl. CCXXVIII/5-6).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

e) Reduta la Silistri. Pe șesul din stînga Siretului, la circa 2 km sud-est de halta C.F.R. Oboroceni, s-a precizat existența unor întărituri de pămînt cu șanțuri și valuri patrulatere care, după denumire, ca și după cantitățile mari de sol ars, cenușă și zgură vitroasă par să aparțină unei stații de fabricare a silitrei sau unui depozit de păstrare a prafului de pușcă. Puținele și neînsemnatele resturi ceramice descoperite în jurul acestor fortificații aparțin sfîrșitului secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 250. Porcești-Moldovenii (jud. Neamț)

a) Dealul Gabăra <sup>323</sup>. Pe un promontoriu al terasei inferioare de pe dreapta Siretului, la poala Dealului Gabăra în dreptul satului Hîrleşti, s-a descoperit o bogată şi întinsă așezare, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B), sfîrșitului epocii bronzului (pl. CCXXVIII/8), secolului III e.n. (pl. CCXXVIII/12 a-b), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CCXXVIII/9-10).

Resturi de același tip s-au găsit și pe partea mai înaltă a dealului în apropierea drumului spre Porcești.

Cîteva dintre fragmentele din pastă fină cu impurități, provenind din vase cu pereții subțiri, cu neregularități și cu exteriorul mat, par să aparțină unei faze de la sfîrșitul sec. IV e.n., perioadei prefeudale (etapa Şipot-Suceava, cultura Hlincea, pl. CCXXVIII/11), perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV).

Semnalat I. Teștiban, 1953. Cercetare A. Nițu și N. Zaharia, 1955.

b) Dealul Bolocan (La Fîntînile lui Cioiniagă). Pe terasa inferioară din dreapta Siretului, în jurul sectorului denumit Dealul Bolocan (Pe Nicoriță), printr-o arătură adîncă pentru desfundarea solului s-a descoperit o groapă de cuptor pentru reducerea minereurilor din secolul al XIII-lea. Aceasta avea formă rectangulară, pereții calcinați pînă la vitrificare, iar pe fundul ei, sub depunețile iluvionate zăceau resturi dintr-un cazan de tablă de fier, pietre arse, cuie de fier cu capul lățit lucrate de meșter, precum și cîteva fragmente de oale din secolele XVII—XVIII. În jurul acelei gropi, pe ogorul locuitorului Toader Olaru din Porcești, s-au descoperit fragmente de vase de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua).

Cercetare N. Zaharia si Emilia Zaharia. 1955.

c) La Budăie. Într-un mic hîrtop situat sub poala terasei inferioare din dreapta Siretului, în locul denumit La Budăie, la circa 300 m nord de Dealul Gabăra, se găsesc numeroase izvoare cu budăie amenajate, fapt care a impus și topicul local. Din cînd în cînd unele dintre aceste izvoare se renovează de către locuitori prin săpături și instalări de budăie noi. Într-o asemenea săpătură s-au descoperit patru fragmente ceramice provenind din umărul unui vas din pastă fină, cretoasă, de culoare cenușie, decorat cu semne ștanțate, aplicate în banda de decor pe un fond de linii finreliefate întretăindu-se într-un reticul neregulat, delimitat de două caneluri înguste 224.

Scoţîndu-se apa din groapa săpată pentru budăi și adîncindu-se săpătura, în depunerile argilo-nisipoase de culoare albastră-negricioasă s-au descoperit o fusaiolă ovală lucrată din pastă fin-nisipoasă brun-cenușie și bucăți de grinzi carbonizate parțial prin zacerea îndelungată în apă. Din analiza acestor resturi lemnoase, făcută în laboratorul Institutului de cercetări forestiere Iași, reiese că aceste tălpoaie provin dintr-un lemn de esență tare (în specie de stejar).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

d) Biserica Veche. În jurul vechii biserici de lemn din vatra satului s-au descoperit cîteva resturi de vase din secolul al XV-lea (pl. CCXXVIII/7), precum și trei lespezi funerare cu inscripții slavone, dintre care două datează din secolul al XVI-lea.

Cercetare Emilia Zaharia, 1955.

c) În Săliște. În locul denumit Pe-a Bisericii și La Săliște, situat în marginea sudică a satului, lîngă drumul ce duce În Țarnă, precum și în jurul unor pietre așezate probabil la temelia unei construcții vechi, s-au descoperit frag

<sup>223</sup> În această așezare au avut loc săpături efectuate de către Muzeul din Bacău (*Materiale*, VI, 1959, p. 474 și urm.; *Materiale*, VII, 1961, p. 449 și urm.).

Par După N. V. Danilenko (Kiev) semnele ar reprezența

probabil începutul și sfîrșitul unei inscripții creștine ștanțate pe un vas vizigotic de la finele sec. IV e.n. sau chiar din sec. V e.n. Nu este însă exclus să aparțină perioadei feudale (sec. XIV-XV). mente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI și XVII-XVIII).

Cercetare Emilia Zaharia și N. Zaharia, 1956.

f) Vatra satului. În curtea locuitoarei Vera Ionașcu s-au descoperit citeva fragmente dintr-un dolium din sec. IV e.n.

Cercetare Emilia Zaharia, 1955.

g) Pîrtul Bahnei. Pe panta nord-estică a Dealului lui Vodă, loc situat în preajma Iazului lui Solomon, în lungul unei gîrle denumite Pîrîul Bahnei, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente de vase din pastă grosieră din Hallstatt-ul tîrziu, de la sfîrșitul sec. II sau începutul sec. III e.n. și dintr-o fază neprecizată a perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

#### 251. Ruşii Mănăstioarei, com. Răuseni (jud. Suceava)

Vatra Satului. În sectorul nordic al satului, pe terasa inferioară a Rîului Suceava, s-au descoperit fragmente de vase de tip Șcheia și Sîntana-Arad, aparținînd perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.).

Cercetare Gr. Foit, 1961.

#### 252. Sarafinești, com. Corni (jud. Botoșani)

a) Cetățuia Corni (Cetatea Turcească). Pe un promontoriu al terasei Miletinului denumit Malu Mare, la 4 km est de localitatea Corni, se află un amplasament de tabără medievală în suprafață de circa 1 ha. Aceasta are forma unui trapez cu laturile rîpoase și înalte pînă la 7-8 m, legată fiind de restul terasei doar printr-un istm de 7 m lățime, tăiat printr-un șanț de apărare dublat de un val ce mai păstrează înălțimea de 1,30 m.

Nu s-a găsit nici un fragment ceramic, solul este însă amestecat cu pietre și pămînt ars, pînă la adîncimea de 1 m. Cuibarele de argile arse sînt exploatate de către gospodinele din satele vecine, din ele preparindu-se culori roșii pentru vopsitul pereților.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) La Hirtop. Pe panta nord-estică a hîrtopului din stînga Pîrfului Miletin, în dreptul Cetățuii Corni s-au descoperit cîteva fragmente lamelare de silex patinat aparținînd paleoliticului superior de sfîrșit.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

## 253. Satu Nou, com. Bîra (jud. Neamţ)

La est de sat. La 3 km est de sat, pe traseul șoselei Iași-Roman, în lungul terasei inferioare a Siretului, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudale tîrzii (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, M. Florescu și Eug. Neamțu, 1957.

# 254. Secuieni (jud. Neamț)

La Budăiele Strbilor. La jumătatea distanței dintre Secueni și Dealul Gabăra, într-o ravinare deschisă în terasa inferioară a Siretului, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului sau eventual din Hallstatt-ul timpuriu și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

## 255. Strunga (jud. Iași)

a) Dealul Dirmoxa. În lungul șoselei Tg. Frumos-Strunga, sub poala estică a Dealului Dirmoxa, în dreptul pietrei de marcare nr. 156, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș), precum și cîteva așchii și fragmente lamelare de silex nepatinat.

Cercetare N. Zaharia, 1954.

- b) Cornișa dealului Dirmoxa. Pe platoul Dealului Dirmoxa, ca și sub cornișa care se întinde în plantația de pomi de la 1 km nord de Strunga, s-au descoperit așchii de silex patinat cu urme de desprinderi lamelare caracteristice paleoliticului superior, precum și fragmente ceramice corodate apartinind neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A și B).
- c) Piatra de marcaj 152. Pe dreapta șoselei Tg. Frumos-Strunga, sub poala nord-estică a Dealului Dîrmoxa, în dreptul pietrei de marcaj nr. 152, situată în apropierea șesului smîrcos al Bahluețului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și mai cu seamă din perioada de la sfirșitul secolului al IV-lea e.n. (pl. CCXXVIII/1-2; CCXXIX/1-4).

Cercetare N. Zaharia, M. Florescu și Eug. Neamțu, 1957.

d) În dreptul pietrei kilometrice nr. 23. În stînga șoselei Tg. Frumos-Strunga, în malul rîpos din dreptul pietrei kilometrice nr. 23, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B), sfîrșitului epocii bronzului și eventual Hallstatt-ului (pl. CCXXIX/5-7), precum și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mures-Cerniahov, pl. CCXXIX/8-9,11-13), în asociere cu o gresie de ascuțit (pl. CCXXIX/10).

Cercetare N. Zaharia, M. Florescu si Eug. Neamtu, 1957.

e) Marcaj 156. Pe traseul șoselei Tg. Frumos-Roman, la circa 100-150 m nord-vest de piatra de marcaj nr. 156 s-au descoperit fragmente ceramice aparținind neoliticului timpuriu (cultura Criș), neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), începutului epocii migrațiilor (cultura Sintana de Mureș-Cerniahov) și perioadei feudalismului dezvoltat sec. XV).

Cercetare N. Zaharia, M. Florescu și Eug. Neamțu, 1957.

f) Pirlul Bogdāneşti. În lungul şoselei Strunga-Roman, în dreptul pietrei kilometrice nr. 15, pe ogoarele din stinga Pirlului Bogdāneşti, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI, pl. CCXXX/1-3).

Cercetare N. Zaharia, M. Florescu și Eug. Neamțu, 1957.

## 256. Talpa, com. Bîrgăuani (jud. Neamț)

Dealul din Mijloc. Pe terasa joasă situată pe versantul sudic al Dealului din Mijloc, către pîrîul din apropierea Homicenilor, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fazele precucuteni, protocucuteni (?) și Cucuteni A).

Cercetare I. Zamoșteanu, 1960.

## 257. Tîrzia, com. Brusturi-Drăgănești (jud. Neamț)

Terasa Piriului Tirzia. Pe terasa Piriului Tirzia, în apropierea satului, s-au descoperit numeroase fragmente de vase, figurine antropomorfe și zoomorfe, precum și un topor plat de piatră, aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A).

Cercetare I. Zamoșteanu, 1960.

## 258. Tupilați (jud. Neamț)

Valea Albă. În șanțul șoselei care duce spre Văleni, în lungul terasei Moldovei, la ieșirea din sat, s-au descoperit resturi de vase aparținînd Hallstatt-ului tîrziu sau evențual La Tène-ului II.

Cercetare C. Hălăucescu, 1958.

## 259. Unghi, com. Dragomirești (jud. Neamț)

Fîntîna Popii. Aproape de sat, pe pantele de pe locul denumit La Fîntîna Popii, s-au descoperit fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.). Cercetare I. Zamoșteanu, 1960.

## 260. Unsa, com. Frumușica (jud. Botoșani)

Nord-est de sat. Pe platforma dintre satele Rădeni și Unsa, situată pe panta estică a Dealului Mare, în marginea drumului din nord-estul satului, s-au descoperit așchii și fragmente lamelare de silex patinat aparținînd fazei microlitice de la sfîrșitul paleoliticului superior.

Ținînd seama și de alte mici semnalări făcute pe pantele vestice ale Dealului Mare, se pare că acest deal constituie o unitate morfologică promițătoare pentru cercetările paleolitice.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 261. Vascani, com. Ruginoasa (jud. Iași)

a) La Lutărie. În lutăria din marginea sudică a satului, situată între Pîriul Răgoazei (P. Lunca) și Pîriul Drăgoteni, s-a descoperit o așezare neolitică din care s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B, pl. CCXXX/4). Lutăria a secționat mai multe gropi care conțin resturile unui bogat material arheologic. Cercetare C. Mateescu și N. Zaharia, 1953.

b) Vatra satului. În vatra satului, pe suprafața din jurul cooperativei sătești și mai cu seamă pe proprietatea locuitorului Ion Iorgu s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni

Cercetare N. Zaharia, 1955.

A si B).

# 262. Văleni, com. Boțești (jud. Neamț) 225

a) Vatra satului. În grădinile proprietăților din centrul satului s-au cules fragmente ceramice corodate din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești).

Cercetare V. Ursache, 1959.

Tot în vatra satului, pe locul denumit La Bolocan, s-au descoperit fragmente de vase din Hallstatt (fază neprecizată), din perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.) și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare I. Zamosteanu, 1959.

b) Dealul Cetățuii. La circa 2 km sud de sat, pe pantele superioare ale Dealului Cetățuii, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules cîteva așchii atipice de menilit și silex ușor patinat din paleoliticul final (?), precum și fragmente ceramice corodate aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată), sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua) și începutului Hallstatt-ului.

Cercetare V. Ursache, 1959.

Pe același deal, la cota 395, la sud de sat, s-a descoperit un loc întărit cu val și șanț. Acesta are formă semicirculară cu raza de 25 m, deschiderea sprijinindu-se pe malul rîpos și abrupt al cornișei dealului, către nord. Şanţul

<sup>225</sup> În preajma acestei localități, într-o așezare din perioada provinciei Dacia (sec. II—III e.n.), s-au făcut săpături de către muzeul din Roman în colaborare cu Muzeul de istorie a Moldovei. Vezi I. Ioniță și V. Ursache, Noi date arheologice privind riturile funerare la carpo-daci,

în SCIV.19, 1968, 2, p. 211 și urm.; idem, Nouvelles données archéologiques concernant les carpo-daces, comunicare la Al VII-lea Congres internațional de stiințe pre- și protoistorice, Praga, august, 1966.

are lățimea de 10 m și se mai păstrează pe toată lungimea lui. Locul fiind înțelenit și acoperit de o vegetație bogată, nu s-au putut descoperi resturi arheologice, care să ne dea putința datării monumentului. Se pare că acesta are valoarea unei întărituri din perioada feudalismului dezvoltat, drept punct de pază a vechiului drum care, în lungul văii Moldovei, lega Romanul cu Tîrgu Neamt.

Obiectiv semnalat de N. Macarovici, 1957.

c) Dealu lui Dănilă. La 0,5 km sud-vest de sat, peste Pîrîul Şarpelui, s-a descoperit o așezare din care s-au cules resturi de vase aparținind sfîrșitului epocii bronzului (faza Costișa-Belopotok, anterioară fazei Noua).

Alte fragmente provin din vase caracteristice Hallstatt-ului și numai foarte puține aparțin feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

Cercetare V. Ursache, 1959.

d) Între Adîncați. Pe suprafața interfluviului determinat de confluența Moldovei cu un pîriu primit de pe terasa din dreapta sa, la 500 m est de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente corodate de vase și o daltă din marnă cenușiu-gălbuie din neoliticul dezvoltat (probabil faza Cucuteni A).

Cercetare V. Ursache, 1958.

#### 263. Vlădenii din Vale, com. Frumușica (jud. Botoșani)

Vatra satului. Pe platforma din jurul bisericii satului și mai cu seamă în grădina dascălului Gh. Cojocaru, cu prilejul desfundării solului pentru plantarea viei, s-au descoperit numeroase vase întregi și fragmentare din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B stilul ζ).

În asociere cu acestea s-au găsit vase-miniatură și figurine antropomorfe, dintre care una cu atribute masculine, un topor-ciocan de aramă cu două brate, precum si numeroase dărîmături din peretii si podinele locuintelor.

Pe aceeași suprafață s-au descoperit numeroase fragmente de vase de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua) și de la începutul epocii migratiilor (sec. IV e.n.).

Prin desfundarea terenului s-au distrus trei morminte cu scheletele în poziție întinsă, probabil de la începutul epocii migrațiilor.

În stînga Pîrtului Varnița din sectorul nord-vestic al satului s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B).

O asezare din aceeași vreme, în care se găsesc resturi ceramice asemănătoare, se află pe suprafața celei de-a treia platforme, dispuse sub forma unei terase mai înalte între cele două pîrae care străbat sectorul sudic al satului. Și aici s-au descoperit resturi de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B cu motive zoomorfe în stilul  $\gamma$ ).

Punct semnalat de N. Macarovici în 1948 și cercetat de N. Zaharia și A. Nitu în 1954.

# **CULOARUL SIRETULUI**

264. Al. I. Cuza (jud. Iași)

a) Pe Holm. Pe suprafața unui martor de eroziune situat în lunca din stînga Siretului, denumit Dealul Holm, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice care aparțin neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), sfirșitului epocii bronzului și eventual Hallstatt-ului timpuriu (pl. CCXXX/5-6), perioadei corespunzătoare provinciei Dacia sau eventual începutului epocii migrațiilor (sec. III-IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (probabil sec. XIV și sec. XVI-XVII).

Cercetare N. Zaharia, M. Florescu și Eug. Neamțu, 1957.

## 265. Blăgești-Pașcani (jud. Iași)

La nord de sat. Într-o plantație situată pe panta dealului la circa 4 km nord de sat, s-au descoperit așchii și fragmente lamelare de silex patinat din paleoliticul superior.

Pe terasa inferioară din stînga Siretului, în cotul pe care acest rîu îl face la 2 km nord de sat, s-a descoperit o așezare, din çare s-au cules fragmențe ceramice din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII) și dezvoltat.

Pe muchia erodată a terasei apele de șiroire torențială au distrus o necropolă de înhumație. Unul dintre craniile culese de pe teren prezintă caractere protoeuropoide primitive.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

#### 266. Brehueşti, com. Vlădeni (jud. Botoşani)

Marginea sudică a satului. Cu ocazia săpării unei fîntîni pe un tapșan din marginea sudică a satului, într-o depunere de nisipuri și argile negricioase de la baza terasei inferioare a Siretului s-a descoperit un cuib fosilifer, din care s-au selecționat numeroase fragmente de oase, cîteva măsele de mamut, una de rinocer lînos, precum și cîteva așchii de silex.

Pe ogoarele de lîngă drumul din marginea nordică a satului s-au descoperit cîteva resturi de vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n. si probabil sec. V-VI).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

## 267. Butea (jud. Iași)

a) La lutărie. În lutăria deschisă pe muchia terasei Siretului în marginea estică a satului, s-a surprins secțiunea unei gropi cucuteniene în formă de pîlnie, din care s-au scos fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A, A-B și B, pl. CCXXX/7-9). În aceeași groapă s-a descoperit și o mică verigă de lut ars.

La sud de acest loc, în viile situate pe pantele terasei s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din Hallstattul tirziu (pl. CCXXX/11-14) și din La Tène-ul III (pl. CCXXX/15), printre care și un fragment de vas fin de import, lucrat la roată din pastă neagră cu lustru intens pe fața externă.

La circa 200 m nord-est de acest punct, în malul rîpei care străbate marginea sudică a satului, s-a descoperit un punct fosilifer cu numeroase resturi de faună mammologică.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

b) La Porcărie. Pe Pirtul Porcăriei, la circa 1,5 km nord de sat, lingă o fîntină situată sub muchia terasei, în apropierea unei iezături deteriorate, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (probabil faza Cucuteni A), de la sfîrșitul epocii bronzului sau eventual din Hallstatt (pl. CCXXXI/1,4) și din sec. III e.n. (pl. CCXXXI/2,7).

Pe același loc s-a descoperit și o piesă de întrebuințare neprecizată, dintr-o bară de fier de formă cvasi rectangulară, perforată la mijloc care ar fi putut servi drept măciucă.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

c) La Podul Siretului. În tăietura drumului practicată în terasa din stinga Siretului, la circa 200 m est de pod, pe stinga șoselei Mircești-Miclăușeni, s-au descoperit numeroase fragmente de vase aparținind la Tène-ului II (pl. CCXXXI/3), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI—XIII), dezvoltat (sec. XV—XVI, pl. CCXXXI/10; CCXXXI/5-6 și sec. XVIII—XVIII, pl. CCXXXI/8) și tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

d) Dealul Găureana. La 1,5 km sud-est de sat, pe sectorul din terasa Siretului denumit Coasta Doljeștilor, în punctul Găureana, în solul vegetal din preajma șipotului cu apă potabilă s-au descoperit fragmente ceramice din pastă fină cenușie, aparținind începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

e) Drumul Neagului. Pe o fișie din terasa Siretului izolată spre nord-est printr-o rîpă, pe locul în care "colnicul" se numește La Drumul Neagului — altădată loc împădurit — în cuprinsul proprietății locuitorului Ianoș Blaj și a vecinilor săi, s-au descoperit resturi ceramice și o necropolă cu morminte de înhumație. În diferitele săpături făcute aici ocazional s-au descoperit scheletele în poziție întinsă, cu mîinile în lungul corpului. Puținele și măruntele fragmențe ceramice descoperite pe acest loc, printre care și unul provenind dintr-o cățuie, par să aparțină sec. IV e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

#### 268. Corni (jud. Botoșani)

La Hrubă. În marginea rîpoasă a terasei din stînga Siretului, pe locul denumit La Hrubă, situat la 3 km sud-sudvest de sat, s-a descoperit o sabie celtică de fier, a cărei lungime atinge 0,86 m. Arma este prevăzută cu două tăișuri și lipsită de gardă, lama fiind întreruptă în dreptul mînerului.

Informatie obtinută la muzeul din Botoșani.

#### 269. Dealu, com. Zvoriștea (jud. Suceava)

a) Pîrîu Leahu. În malurile Pîrîului Leahu, situat în marginea sud-estică a satului, s-au descoperit două gropi de bordeie secționate de rîpă, din care s-au cules un topor neolitic și cîteva fragmente de vase din perioada prefeudală (cultura Hlincea) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Pe fundul acelor gropi de bordeie se găsesc lipituri solzoase și numeroase pietre arse, precum și resturi de oase de animale.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) La Temelii <sup>336</sup>. Pe un martor izolat din terasa inferioară, situat în lunca de pe dreapta Siretului, la circa 3 km nord de sat, pe locul denumit La Temelii, s-au descoperit trei așchii de silex patinat aparținînd probabil paleoliticului superior final și cîteva mici fragmente ceramice atipice din neoliticul dezvoltat (cultura Cucuteni, fază neprecizată).

În același loc s-a găsit și un topor plat din rocă marnoasă.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

c) La Cimitir. Pe muchia nord-estică a terasei Siretului, denumită Dealul Zvorîștea, lîngă cimitirul actual din marginea estică a satului, s-au descoperit fragmente ceramice din sec. XIII—XIV (?), precum și din sec. XVII—XVIII. Cercetare N. Zaharia, 1957.

#### 270. Fotin Enescu-Dumbrava, com. Lespezi (jud. Iași)

Marginea sudică a satului. La sud de Lespezi, pe terasa din stinga Siretului în marginea sud-estică a satului, prin tăierea unui drum s-a descoperit o întinsă așezare, din care s-au cules fragmente ceramice din Hallstatt-ul tirziu, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), din perioada prefeudală (cultura protodridu), precum și din perioadele feudalismului timpuriu (sec. XI-XII), dezvoltat (sec. XIII-XIV și XV, pl. CCXXXI/9-12) și tirziu (sec. XVIII).

Pe aceeași suprafață se găsesc numeroase pietre, în majoritate calcinate, aglomerate pe suprafețe restrînse. Printre ele s-a găsit un fragment dintr-o lamă de cuțit și bucăți mari de zgură metalică.

Cercetare N. Zaharia, 1954.

## 271. Gidinți (jud. Neamț)

a) Cetatea Smirodava (Smederova) <sup>227</sup>. Pe unul din martorii de eroziune situat în lunca de confluență a Moldovei cu Siretul, la circa 2 km sud-vest de sat, se găsesc ruinele cetății feudale Smirodava, zidită probabil la 1483 de Ștefan cel Mare. Zidurile groase de piatră ale cetății, ca și ale turnurilor și contraforților, se ridică la circa 0,5 m deasupra solului actual, care aici ia forma unei mari movile, îngropînd monumentul înconjurat cu șant de jur împrejur.

Fragmentele ceramice descoperite în jurul acestui complex medieval provin din vase aparținînd sec. XV—XVI (pl. CCXXXI/19).

<sup>226</sup> Acest punct este semmnalat în Dicționarul Dorohoiului sub denumirea de Şesul Temeliei.

<sup>227</sup> Cercetări sumare au fost făcute anterior de către Ecat. Vulpe (op. cit., în Raport MNA, p. 82). După 1959 şi 1960 s-au executat săpături de dezvelire a zidurilor cetății, de către muzeul din Roman, lucrările fiind conduse de Mircea Matei. Cu această ocazie s-au descoperit resturi ceramice din sec. XIV—XV. Vezi și nota 716 de la partea I a lucrării.

Pe același loc s-a descoperit și un cui de fier cu capul lățit, lucrat de meșter.

În 1959 și 1960 s-au executat de către muzeul din Roman săpături de dezvelire a zidurilor cetății, lucrările fiind conduse de Mircea Matei. Cu această ocazie s-au descoperit și resturi ceramice din sec. XIV—XVI.

Cercetare N. Zaharia și I. Teștiban, 1955.

b) Dealul Tunica (La Preventoriu). Pe terasa din dreptul Preventoriului situat în stînga Siretului, în grădina locuitorului Răducanu Gh. Constantin, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice din perioada de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești) și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Pe aceeași suprafață s-au descoperit numeroase așchii subțiri și neregulate de menilit și de silex cenușiu nepatinat. Cercetare N. Zaharia, 1955, și V. Ursache, 1959.

#### 272. Hapăi, com. Vîrfu Cîmpului (jud. Botoșani)

La Podul Siretului. La vest de sat, în malurile terasei de luncă de lîngă podul peste Siret, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului și eventual Hallstatt-ului timpuriu, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CCXXXI/14-15), precum și perioadei feudalismului timpuriu (cultura Dridu, sec. X, pl. CCXXXI/13), cu analogii în așezarea de la Dănești, feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. CCXXXI/17-18) și tîrziu (sec. XVIII, pl. CCXXXI/16).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

## 273. Hîrtoapele, com. Criveşti (jud. Iași) 228

La Moara Popii. Pe terasa de lîngă Podul Sirețelului, pe locul denumit La Moara Popii, s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt-ul tîrziu și eventual din La Tène-ul II, analoge celor de la Lunca Ciurei, și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

## 274. Hrișeani, com. Vlădeni (jud. Botoșani)

Pc Corneț. Pe suprafața unui ogor situat la vest de sat, în locul denumit Pe Corneț, într-o arătură adincă s-a descoperit un topor de mînă eneolitic, din silex alb-vinețiu cu suprafața așchiată. Pe locul descoperirii nu s-a găsit nici un fragment ceramic.

Informație obținută la muzeul din Botoșani.

## 275. Ionășeni, com. Vîrfu Cîmpului (jud. Botoșani)

La Temelii. În islazul comunal din lunca Siretului, pe un martor de eroziune de formă alungită s-a descoperit un loc întărit prin val și șanț denumit La Temelii; acesta este situat la circa 300 m distanță de sat, aproape pe Piriul Tăbăreșul, la 2 km est de Virfu Cimpului. De pe suprafața de formă pătrată a acestei întărituri, care pare a fi o tabără veche, s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), Hallstatt-ului tîrziu și eventual La Tène-ului II, cu elemente de tip bastarnic (sec. II î.e.n.), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV, XV—XVI).

Din această din urmă perioadă mai fac parte un fragment dintr-o cahlă cu smalt verde (pl. CCXXXII/1) și o monedă feudală de argint din sec. XVI (pl. CCXXXII/2).

Cercetare N. Zaharia, și D. Teodor, 1957.

228 Pentru un alt punct descoperit în preajma acestei localități vezi SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 906, 63 b,

## 276. Lespezi (jud. Iași) 229

La sud de tirg. Pe marginea terasei Siretului, la circa 1 km sud de tirg, s-a descoperit o siliște din care s-au cules fragmente ceramice din Hallstatt, de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

#### 277. Lunca, com. Vîrfu Cîmpului (jud. Botoșani)

La Cotul Hapăilor. Pe marginea terasei de 8-10 m a Siretului, cuprinsă în cotul dintre satele Hapăi și Lunca, s-a descoperit o foarte întinsă siliște, din care s-au cules fragmente ceramice din Hallstatt-ul tîrziu, din sec. III e.n. și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XIII-XIV, pl. CCXXXIII/1-11) și dezvoltat (sec. XIV-XV, pl. CCXXXIII/12-13 CCXXXIII/6-7, și sec. XV, pl. CCXXXIII/4-5,8; CCXXXIII/14-15).

Pe același loc s-a descoperit și o piesă de argilă, de secțiune rectangulară și prevăzută cu cîte un șanț longitudinal pe două din fețele opuse (pl. CCXXXII/9), care se pare că provine dintr-un tipar pentru turnat bronzul, analog celor descoperite la Holboca-Iași.

Cercetare N. Zaharia, 1957. Săpături D. Teodor, E. Neamțu și V. Spinci, 1966-1967.

#### 278. Mircești (jud. Iași)

La Bulboacă. Pe suprafața unui grind situat în șesul Siretului în dreapta drumului Mircești-Miclăușeni, la circa 2 km est de sat, pe locul denumit Dealul la Bulboacă (La Plochi), nu departe de cei doi stejari îngemănați, denumiți de poetul V. Alecsandri "doi frați", s-a descoperit o siliște cu bogat material arheologic, din care s-au cules fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și elemente de la începutul sec. V e.n. și din perioada feudalismului dezvoltat.

Solul care conține pătura de cultură are o grosime variind între 0,50 și 1 m.

Pe un martor de eroziune situat la 300 m spre vest de acest punct se găsesc fragmente ceramice de la sfîrșitul secolului al XVII-lea.

Cercetare N. Zaharia, 1954.

## 279. Paşeani (jud. Iaşi) 230

La Fintinele. Pe terasa inferioară din dreapta Siretului, la circa 0,5 km distanță de marginea nordică a tîrgului în jurul șipotelor permanente de la baza terasei, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului tîrziu (pl. CCXXXII/11-12) și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CCXXXII/3,10,14), cu elemente din etapa imediat următoare secolului IV e.n. (pl. CCXXXII/13).

Cercetare N. Zaharia, 1954.

## 280. Roman (jud. Neamt) 231

a) Str. Jora. În sectorul vestic al orașului, extins pe terasa inferioară din stînga Rîului Moldova și în special în rîpa din capătul vestic al străzii Jora, într-o pătură groasă de cultură și în numeroase gropi, s-au descoperit resturi ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV și XVI—XVII, pl. CCXXXIV/1—9), precum și numeroase altele din jumătatea a doua a secolului al XVII-lea.

229 Pentru cercetările mai vechi vezi V. Ciurea, op. cit., în Dacia, 3-4, 1927-1932, p. 52 și 53. Din acest punct provine un lot de materiale arheologice din perioada feudală, publicat anterior (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 905, 60). Vezi și Corina Nicolescu și Florentina Dumitrescu, Despre vechimea M-rei Probota, în SCIA, 1954-1955.

<sup>230</sup> Pe teritoriul comunei se cunosc și unele descoperiri anterioare, vezi V. Ciurea, op. cit., Dacia, III-IV, 1927—1932, p. 53, pentru malul drept al Siretului; ibidem,

p. 53 pentru Ruginoasa, în care s-au efectuat apoi săpături (Hortensia Dumitrescu, La station préhistorique de Ruginoasa, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 56 și urm.).

231 Orașul este menționat în Harta arheologică a lui Gr. Tocilescu. VI. Dumitrescu, Une tombe de l'époque des migrations des peuples près de Roman (Moldavie), în RIR, IV, 1934, p. 71-84. Vezi și I. D. Marin, op. cit., în Studii și articole de istorie, IX, 1957, p. 25 și urm.

Cercetare Emilia Zaharia si N. Zaharia, 1956.

b) Lutăria de la Episcopie <sup>232</sup>. În lutăria de pe terasa Moldovei, situată în dosul palatului episcopal, s-au descoperit cîteva fragmente de vase din pastă grosieră de culoare cenușie cu fețele brune aparținind Hallstatt-ului, precum și altele din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV).

Cercetare N. Zaharia si Emilia Zaharia, 1956.

#### 281. Sagna-Roman (jud. Neamt)

La Vie. La circa 6 km nord-est de Roman, într-o vie situată pe un deal tăiat în terasa din stînga Siretului, spre Poenița, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat resturi de vase aparținînd neoliticului timpuriu (cultura ceramicii liniare), neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), precum și feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare V. Ursache, 1959.

#### 282. Stinca, com. Zvoristea (jud. Suceava)

Marginea sudică a satului. Pe promontoriul dealului Zvorîștea, situat la marginea sudică a satului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sec. XVIII și un fragment de cahlă cu caneluri circulare.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

#### 283. Şcheia, com. Al. I. Cuza (jud. Iași)

a) Marginea sudică a satului. Pe terasa inferioară din stînga Siretului, în capătul sudic al satului, s-a descoperit o siliște din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. CCXXXIV/10-12, sec. XV-XVI) și o cute prismatică prevăzută cu o perforație laterală, din șist vînăt de mare duritate (pl. CCXXXIV/14).

Cercetare N. Zaharia, M. Florescu și Eug. Neamțu, 1957.

- b) Vatra satului. În muchia rîpoasă a terasei din stînga Siretului, aproape de dispensar, s-a descoperit o silişte foarte întinsă şi bogată în fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI, pl. CCXXXIV/13). Cercetare N. Zaharia, M. Florescu şi Eug. Neamtu, 1957.
- c) La Izvoare. În jurul izvoarelor situate pe terasa Siretului la nord-vest de sat, în marginea șoselei Șcheia Al. I. Cuza s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt (pl. CCXXXV/1), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CCXXXV/2-3) si din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, M. Florescu și Eug. Neamțu, 1957.

## 284. Tămășeni-Roman (jud. Neamț)

a) Fintîna Hirzului. Pe un grind situat în șesul din dreapta Siretului, în locul denumit Fîntîna Hîrzului, s-a descoperit o așezare, din care s-au recoltat fragmente ceramice aparținind fazei tirzii a La Tène-ului III (sec. I e.n.) și perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.).

Cercetare V. Ursache, 1958.

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup> Recent în acest punct s-au efectuat săpături de către colectivul șantierului Suceava, cu rezultate inedite.

b) Imaș pe Deal. La circa 3-4 km nord-vest de Roman și la 3 km sud de sat, pe locul denumit Imaș pe Deal, la noua fabrică de cărămidă, s-a descoperit o așezare, din care s-au adunat fragmente de vase hallstattiene timpurii și din La Tène-ul getic, eventual și din sec. III sau IV e.n.

Cercetare V. Ursache, 1958.

c) La Tufe. Pe terasa inferioară din lunca Siretului, la sud de punctul Imaș pe Deal și la 3 km sud de sat, pe locul denumit La Tufe, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat fragmente ceramice neolitice corodate dintr-o fază neprecizată, precum și din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodistea-Foltesti).

Cercetare V. Ursache, 1959.

#### 285. Topile, com. Valea Seacă (jud. Iași)

La Topile. La circa 3,5 km nord de Paşcani, pe terasa din dreapta Siretului, în lungul Pîrîului La Topile s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e. n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

## 286. Valea Seacă (jud. Iași)

- a) La Ripă. În vatra satului, pe terasa de prundis din dreapta Pîriului Ruja, la vest de biserică s-au adunat fragmente lamelare de silex patinat și un gratoar caracteristic paleoliticului superior (Aurignacian).

  Cercetare N. Zaharia, 1954.
- b) Dealul Movilei. Pe terasa inferioară a Siretului, la nord de sat, în punctul denumit Dealul Movilei, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului (pl. CCXXXV/4-5), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).
  - Cercetare N. Zaharia, 1954.
- c) Movila La Boul Movilei 288. Pe Dealul Movilei, în jurul movilei denumite Movila La Boul Movilei, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B) și din Hallstatt.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

## 287. Vlădeni (jud. Botoșani) 284

La Siliște. Pe ogoarele situate în lungul pîrîului situat la est de sat, în locul denumit La Siliște, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XV și XV-XVI).

Atît fragmentele ceramice cît și doi denari de argint din epoca imperial romană, precum și o monedă de la Alexandru cel Bun, descoperite pe același loc, alcătuiesc un început de muzeu școlar local.

Cercetare N. Zaharia, 1955.

## **CULOARUL SUCEVEI**

## 288. Lisaura, com. Ipotești (jud. Suceava)

- a) Vatra satului. Pe un promontoriu de terasă cu marginile rîpoase pe trei laturi, situat în vatra satului, pe proprietățile locuitorilor Slivnici și Oghinciuc, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B), din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV), precum și bucăți de zgură metalică.
- <sup>238</sup> Cele trei descoperiri publicate anterior (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 906, 66, c, e-f) ca puncte izolate s-au dovedit a face parte din una și aceeași așezare mai întinsă.
- <sup>234</sup> Pentru cercetări mai vechi pe teritoriul comunei, efectuate de Gh. Iamandi, vezi Const. Moisil, op. cit., în BCMI, 1909, ianuarie-martie, p. 117.

Cercetare Al. Andronic, 1957.

b) Cimpul Lisaurei. Pe ogoarele situate la circa 500 m est de Cetatea de Scaun s-au descoperit cîteva fragmente de vase din sec. XV. Acestea provin probabil din răspîndirile legate de locuirea de pe platoul Cetății de Scaun. Cercetare Al. Andronic. 1957.

#### 289. Nimerceni, com. Bosanci (jud. Suceava)

La Silişte. În apropiere de moara și de Iazul Nimercenilor, pe locul denumit La Silişte s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd probabil începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV și sec. XV—XVI, pl. CCXXXV/6—7,9—10), precum și bucăți de zgură metalică.

Cercetare Al. Andronic, 1957.

#### 290. Şeheia (jud. Suceava) 235

La Siliste. La circa 4 km sud-vest de oraș, pe terenul cuprins între șoseaua națională. Pîrful Șcheia și marginea comunei Șcheia, în 1959—1960, cu prilejul amenajării terasamentului liniei ferate s-a descoperit o așezare din care s-au adunat numeroase resturi de vase aparținînd perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV, pl. CCLVII/6, sec. XV, pl. CCLVII/3 cu elemente de tip orășenesc și sec. XV—XVI, pl. CCLVI/11).

Cercetare Mara Nicolescu, 1960.

#### 291. Tisăuți, com. Ipotești (jud. Suceava)

- a) Vatra satului. În grădina locuitorului Samuil Ghivnici poreclit Liber, pe suprafața unei trepte de terasă înclinată spre sud-vest, s-au descoperit fragmente ceramice corodate aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B). Cercetare V. Neamțu și Al. Andronic, 1957.
- b) La Pichet. La circa 50 m est de actuala școală generală, pe locul fostului pichet austriac de grăniceri, sub molozul provenit din dărîmăturile vechii construcții, s-a descoperit un fragment de vas din secolul al XV-lea, cu analogii în ceramica de pe platoul Cetății de Scaun.

Cercetare Al. Andronic, 1957.

c) La Magda. La circa 50 m nord-est de biserica satului, pe Dealul La Magda, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI și XVII—XVIII, pl. CCXXXV/8,11—12) și resturi de cahle din pastă brun-cenușie, decorate cu motive geometrice (pl. CCXXXV/13), care în unele cazuri au fețele acoperite cu o culoare albă.

Cercetare V. Neamtu, 1951. Verificare Al. Andronic, 1957.

# 292. Volovăț (jud. Suceava)

- a) La Siliște. Pe malul stîng al Pîrîului Volovăț, în apropiere de cimitir, pe locul denumit La Siliște, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), de la sfîrșitul epocii bronzului
- <sup>235</sup> În jurul acestei localități și mai cu seamă pe teritoriul cetății și a județului Suceava se cunosc numeroase cercetări Cf. K. A. Romstorfer, care în 1896 publică Tumuli, alte Ansiedlungen und Verschanzungen im Bezirke Suceava și Cetatea Sucevii, ediția Academiei Române, 1913. În urma săpăturilor de mare amploare la Cetatea Sucevii s-au publicat rapoarte de săpături și note în SCIV, III.

1952, p. 424 şi urm.; SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 335 şi urm.; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 257 şi urm.; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 753 şi urm.; SCIV, X, 1959, 2, p. 409 şi urm.; Materiale, IV, 1957, p. 239 şi urm.; Materiale, VI, 1959, p. 679 şi urm. şi p. 913 şi urm. Pentru rezultatele săpăturilor de la Șcheia vezi Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, Cetatea Scheia, București, 1960.

(cultura Noua), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI și XVII-XVIII), acestea din urmă în asociere cu resturi de cahle și un fragment dintr-un cuțit curb din silex cenușiu.

Cercetare Al. Andronic, 1958.

b) Vadul Rădăuților. Pe ogoarele dinspre Vadul Rădăuților, în punctul denumit La Siliște, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare Al. Andronic. 1957.

# CULOARUL ŞOMUZULUI<sup>236</sup>

293. Buciumeni (jud. Suceava)

Ripa Singereilor. În malurile rîpoase şi înalte ale Pîriului Buciumenilor, în marginea vestică a satului, s-a descoperit o siliște din care s-au cules fragmente ceramice din secolul al XV-lea (pl. CCXXXV/14) şi din secolele XV-XVI.

În același loc s-a descoperit și o gresie din marnă compactă cenușie.

Cercetare N. Zaharia și Dan Teodor, 1958.

## 294. Fălticeni (jud. Suceava) 237

a) Vatra tirgului. În dreapta șoselei Fălticeni-Dolhasca, în apropierea gării C.F.R., s-au descoperit fragmente ceramice aparținind sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII) și mai tirzii.

Cercetare N. Zaharia, D. Teodor și Silvia Iacob-Teodor, 1958.

b) Ripa Buciumenilor. La circa 100 m sud-est de cimitirul izraelit, pe promontoriul dintre terasa Pîrîului Buciumeni și rîpa ce străbate orașul, într-una din săpăturile lutăriei s-a descoperit o groapă de bordei adîncă de 1,25 m față de solul actual.

De pe podina acestui bordei s-au cules mai multe fragmente ceramice care aparțin perioadei de la sfîrșitul secolelor XIV—XV.

Cercetare N. Zaharia, D. Teodor și Silvia Iacob-Teodor, 1958.

c) Coasta Spătăreștilor. La est de oraș, pe pantele ușor înclinate către Dealul Spătăreștilor și spre calea ferată, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII) și un topor plat din rocă marnoasă gâlbuie (pl. CCXXXV/15).

Cercetare N. Zaharia, D. Teodor și Silvia Iacob-Teodor, 1958.

d) După Heidiș. Pe marginea rîpei de la sud-estul cimitirului evreiesc și pe panta opusă Spătăreștilor s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XIII—XIV) și dezvoltat (sec. XIV—XV).

Cercetare N. Zaharia, D. Teodor și Silvia Iacob-Teodor, 1958.

e) Bariera Buneștilor, La Pod. La circa 1 km nord de Fălticeni, în dreapta șoselei Fălticeni-Bunești, pe terasa de lîngă podul care traversează Şomuzul Mare, s-au descoperit fragmente ceramice mărunțite, provenind din vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (fază neprecizată). Aceste fragmente prezintă aceleași caracteristici de primitivitate ca în mai toate așezările din valea Şomuzului.

Cercetare D. Teodor, 1960.

<sup>236</sup> Pe culoarele Şomuzului Mare şi a Şomuzului Mic se cunosc cercetări efectuate de N. Beldiceanu şi Gr. Buţureanu (Const. Moisil, *BCMI*, III, 1910, p. 173) şi V. Ciurea (op. cit., în Dacia, III—IV, 1927—1932, p. 48 şi urm.).

237 Pe teritoriul județului sînt de amintit cercetările

de la Drăgușeni (V. Ciurea, op. cit., Dacia, III-IV, 1927—1932, p. 54 și urm. unde au urmat săpăturile efectuate de VI. Dumitrescu) și de la Dolheștii Mari (ibidem, p. 51), ca și săpăturile efectuate de M. Dinu (op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 214 și urm.; idem, în Materiale, VII, 1961, p. 122 și urm. și în AM, I, 1961, p. 42 și urm.).

f) În Silişte. În dreapta șoselei Fălticeni-Rotopănești, la circa 1-1,5 km nord-vest de bariera orașului, pe terasa Şomuzului Mare, în locul denumit În Silişte, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua; pl. CCXXXV/16-17) și din perioada feudalismului dezvoltat (sfîrșitul sec. XIV și sec. XVII).

Cercetare D. Teodor, 1959.

#### 295. Huşi, com. Preuţeşti (jud. Suceava)

La Epărie. Pe terasa din stînga Şomuzului Mare, în locul denumit La Epărie, situat în dreapta așezării de la Ciorsaci și în stînga căii ferate Fălticeni-Dolhasca, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. V e.n., pl. CCXXXV/19-20) și un rest de vas din pastă nisipoasă, cu dungi dese adîncite orizontal (pl. CCXXXV/18) care poate fi ulterior sec. IV e.n. În același loc s-a descoperit și talonul unui fier de plug. Cercetare D. Teodor, 1959.

#### 296. Mihăești, com. Rotopănești (jud. Suceava)

Siliștea Borghinești. La interfluviul cuprins între Șomuzul Mare și Pîrîul Brădățel, la nord-est de sat, pe locul denumit Siliștea Borghinești, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd La Tène-ului III cu elemente analoge celor de la Bîrca-Ciurbești și D. Cărămidăriei-Botoșani (pl. CCXXXVI/1), începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CCXXXVI/2), sub același aspect primitiv caracteristic sectorului nordic al Moldovei, probabil dintr-o fază ulterioară sec. IV e.n., precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII).

Cercetare D. Teodor, 1959.

#### 297. Pleşeşti (jud. Suceava)

Terasa Șomuzului Mic. Dintr-o așezare neolitică situată pe terasa din dreapta Șomuzului Mic provin cîteva topoare plate lucrate din marnă gălbuie, unul singur fiind dintr-o rocă brună de mare duritate, dintr-o fază neprecizată a neoliticului dezvoltat.

Informație obținută la muzeul din Botoșani.

## 298. Preutești (jud. Suceava) 238

a) Ciorsaci (Minăstioara). Pe terasa inferioară din stînga Şomuzului Mare, în dreptul șoselei Fălticeni-Dolhasca și a cantonului C.F.R. 20, pe locul denumit Ciorsaci și Mînăstioara, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sec. III sau IV (?) e.n. (pl. CCXXXVI/3) și perioadei feudalismului dezvoltat (fază neprecizată).

Cercetare D. Teodor, 1959.

<sup>188</sup> În această comună, ca și în localitățile învecinate se cunosc cercetări nai vechi (V. Ciurea, op. cit., în Dacia, III-IV, p. 50 pentru Pleșești și p. 51 pentru Basarabi, ca și pentru Dolheștii Mari și Mici), dintre care și aceea a unui celt descoperit pe Cetățuia (M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 465). Vezi în Raportul asubra activității Muzeului de Antichități în cursul anului 1915, București, 1916, I. Andrieșescu, Raport special nr. 1, p. 10-13, unde se menționează descoperirile mai vechi de la Preutești, Dolhești, Rădășeni și Basaraba din Suceava. În același sector se cunosc și alte cercetări mai vechi, în legătură cu Cetatea Neamțului (BCMI, VI, 1913, p. 85 și urm, Fakler I. Arh., Comunicari. Cîteva note despre Cetatea Neamțului), pentru ale cărei cercetări primul inițiator a fost Ilie Minea (D. Constantinescu, Campania de săpături din anul 1940 la Cetatea Neamfului, în ACMI, 1943, p. 15.

Un alt sondaj în interiorul acestui monument este prezentat în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 797 și urm. Vezi și N. Constantinescu, op. cit., SCIV, XI, 1960, 1, p. 81 și urm. Cercetări vechi din preajma Cetății Neamțului sînt de amintit în cartierul Pometea, ca rezultat al sondajului efectuat de Radu Vulpe (BCMI, XXXI, p. 126), în Răucești la punctele Pîrîul Herlei și Pîrîul Sărata (ibidem, p. 128), precum și la Vînătorii Neamțului pe Dealul Osoiului (ibidem, p. 128). În acest sector sînt menționate punctele La Petricani (Lotul școlii), Uricheni (Movila Găunoasă), Ingărești (?), Rădeni (Capu Dealului, Islaz, Dealul Comorii), Grumăzești (?) (BCMI, XXXI, 97, p. 126 și urm.), ca și la Tîrpești (ibidem, p. 116), unde s-au făcut săpături (Silvia Marinescu-Bilcu, Sondajul de la Tîrpești, în Materiale, VIII, 1962, p. 235 și urm.).

b) Tarna Mare. Pe terasa inferioară din stînga Şomuzului, la circa 300-400 m nord-est de sat, în locul denumit Țarna Mare de pe Dealul Holm, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CCXXXVI/4, probabil dintr-o perioadă ulterioară sec. IV e.n.) și perioadelor feudalismului dezvoltat (sec. XVI) și tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare D. Teodor, 1959.

c) Dealul Siliștei. Pe Dealul Siliștei, situat în marginea vestică a satului, pe porțiunea din terasa inferioară din stînga Șomuzului Mare, în dreptul șoselei care vine de la Fundoaia și a pietrei de marcaj 17+3 de pe traseul căii ferate Fălticeni-Dolhasca, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului La Tène-ului III, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI).

Cercetare D. Teodor, 1959.

#### 299. Rotopănești (jud. Suceava)

- a) La Siliște. De o parte și de alta a șoselei Rotopănești-Horodniceni, la confluența Pîrîului Brădățel cu Pîrful Ghiol, pe locul denumit La Siliște, s-a descoperit o așezare din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XIV-XVII), Cercetare D. Teodor, 1959.
- c) La Ripi. În dreptul șoselei Rotopănești-Horodniceni, pe suprafața unui mic platou în pantă ușoară spre Pîriul Brădățel, la nord de sat, în locul denumit La Rîpi, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (probabil sec. IV-V e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI).

Cercetare D. Teodor, 1959.

#### 300. Valea Glodului (jud. Suceava)

La Pruni. Pe terasa inferioară din dreapta Şomuzului Mic, între satele Valea Glodului și Giurgești, pe locul denumit La Pruni s-a descoperit o așezare din perioada feudalismului dezvoltat, din care s-au adunat cîteva fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV, pl. CCXXXVI/5 și sec. XV—XVI).

Cercetare D. Teodor, 1959.

## CULOARUL MOLDOVEI 250

301, Baia (jud. Suceava) 240

a) Biserica Albā. Pe suprafaţa terasei cuprinsă între șoseaua Rădășeni-Baia și Biserica Albā, ca și pe o întindere destul de mare în jurul acestui monument se întinde o siliște din care s-au cules fragmente ceramice din perioada feudalismului timpuriu (sec. XIII) și dezvoltat (sec. XIV, pl. CCXXXVI/7-12, sec. XV, pl. CCXXXVII/6, 13-17, CCXXXVII/6, sec. XV-XVI, CCXXXVII/18-23, CCXXXVII/1-5 și sec. XVI-XVII, pl. CCXXXVII/7-10, 14), printre care sînt și resturi de cahle din sec. XV-XVII (pl. CCXXXVII/11-13, 15).

Cercetare N. Zaharia, Dan Teodor si Silvia Iacob-Teodor, 1958.

b) Episcopia Catolică. Cu ocazia cercetărilor de suprafață întreprinse în jurul localității Baia, profitînd de săpătura a două gropi de însilozare efectuate în preajma ruinelor vechei episcopii catolice, s-a adunat un bogat material arheologic făcindu-se totodată și observații de ordin stratigrafic asupra condițiilor de zacere a acestui material.

<sup>280</sup> În acest sector, pe lingă cercetările mai vechi ale lui N. Beldiceanu se mai cunosc și acelea semnalate de V. Ciurea, Aperçu des antiquités préhistoriques du département de Baia, în Dacia, III—IV, 1927—1932, p. 53 și urm.).

240 Pentru această localitate, N. Beldiceanu remarcă

afirmația lui Narcis Crețulescu că "există la Baia un burg" în ruinele căruia a găsit "multe pietre cu inscripții latine, iar printre ele una din anul 1209" (CNA, XII, 105, 1936, p. 171). Vezi și Alex. Lapedatu, Antichitățile de la Baia, în BCMI, 1909, aprilie—iunie, p. 53 și urm.

Unul din principalele rezultate ale participării la săpătura acestor gropi se evidențiază în descoperirea unui semibordei din secolul al XIV-lea, care deja fusese distrus în cea mai mare parte. Pe suprafața lutuită a fundului acestuia, pe un soclu puțin înălțat, s-a descoperit o vatră din jurul căreia s-au cules resturi de vase și de obiecte metalice, mai ales din fier.

Cîteva dintre resturile ceramice descoperite în cele două gropi de însilozare provin din vase care pot aparține sfîrșitului perioadei feudalismului timpuriu (sec. XIII, pl. CCXXXVIII/1).

Alte fragmente aparțin perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV) cu elemente vădind caracterul urban al acestei așezări (pl. CCXXXVIII/5-6, 8-12, 16). Resturile care provin din vase aparținînd sec. XV-XVI sînt de tipul deja bine cunoscut atît la Suceava, cît și în celelalte așezări din aceeași vreme de pe cuprinsul Moldovei (pl. CCXXXVIII/2-4, 7, 13-15, 17-20). Este de remarcat numărul mai mic al fragmentelor care provin din vase caracteristice secolului al XVI-lea.

Dintre obiectele metalice se remarcă un lacăt (pl. CCXXXVII/16), un pinten, un sfredel (pl. CCXXXVII/17), lame de cuțit (pl. CCL/10-11; CCLIII/1-3, 7), cuie (pl. CCLIII/5-6), precum și șuvițe de piele (pl. CCLIII/8) prevăzute cu un feston metalic, probabil margini din decorul unei cingători ori a carimbilor unor cizme; acest inventar se completează cu un obiect neprecizat (pl. CCLIII/9), o verigă de fier (pl. CCLIII/4) și o mărgică de argilă (pl. CCXXXVIII/21).

Cercetare N. Zaharia, Dan Teodor și Silvia Iacob-Teodor, 1958.

c) Cetățuia <sup>241</sup>. La circa 2 km sud-vest de sat, pe un mamelon izolat din terasa de pe dreapta Rîului Moldova se află o așezare fortificată natural, pe care localnicii o denumesc Cetățuia. Pe pantele rîpoase ale acesteia s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura ceramicii liniare) și din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Numărul mare de unelte neolitice lucrate prin cioplire și șlefuire (pl. CCXXXIX/1-2), din marnă, șisturi marnoase sau silex, precum și prezența a numeroase așchii menilitice și din gresie silicioasă, dovedesc existența unui atelier pentru prelucrarea topoarelor și a celorlalte unelte de piatră.

De pe același loc provin și două vîrfuri de săgeată de formă triunghiulară cu marginile prevăzute cu retușe plate, lucrate din silex cenușiu.

Cercetare N. Zaharia și Dan Teodor, 1958.

#### 302. Bogata, com. Baia (jud. Suceava)

Dealul Colacului. La circa 4 km sud de sat, pe spinarea rotundă a unui promontoriu al terasei din dreapta Moldovei, loc denumit Dealul Colacului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII), dezvoltat (sec. XVI-XVII) și tîrziu (sec. XVIII).

Din tradiția locală rezultă că pe platoul acestui deal ar fi fost locul pentru cantonarea taberelor de oști ale tîrgului Baia.

Cercetare N. Zaharia și Dan Teodor, 1958.

## 303. Motea (jud. Iasi) 242

Vatra satului. Printr-o săpătură ocazională pe teritoriul satului, la o adîncime de 3 m, s-au descoperit resturi dintr-un dolium lucrat la roată din pastă fină cenușie. Fragmentele descoperite provin din partea dinspre fundul vasului, care este prevăzut cu un suport inelar scund și rotunjit. Se pare că piesa aparține unui vas din sec. III e.n.

Semnalare Ovidiu Gavrilescu, 1958, Punct neverificat.

241 Monument cunoscut de N. Beldiceanu (Revista cultura, nr. 1 din 5 ianuarie 1888) și de V. Ciurea (op. cit., în Dacia, III—IV, 1927—1932, p. 55). De acest ținut al Băii se mai leagă și alte două descoperiri, una la Boureni (G. I. Brătianu, Le.poignard scythe de Boureni (Moldavie), în Dacia, II, 1925, p. 417 și urm.) și a doua la Broșteni, unde în 1920 s-a descoperit un mormînt din categoria

mormintelor cu ocru (M. Petrescu-Dîmbovița, Date noi asupra înmormîntărilor cu ocru în Moldova, în SCIV, II, 1950, p. 111).

<sup>242</sup> În apropierea acestei localități se cunosc descoperiri la Cristești-Baia, din care se păstrează o amforă la Muzeul din Piatra Neamt (*BCMI*, XXXI, 97, p. 131).

#### 304. Rădăşeni (jud. Suceava)

Cetățuia <sup>243</sup>. Pe promontoriul nord-vestic al Dealului Cetățuii, situat la circa 1 km sud-est de sat, pe platoul întărit cu val și șanț, cunoscut mai de multă vreme sub numele de Cetățuia, s-au descoperit cîteva fragmente de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), precum și perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești).

Cercetare N. Zaharia, Dan Teodor și Silvia Iacob-Teodor, 1958.

#### 305. Butnărești, com. Secuieni (jud. Neamt) 244

a) La Neaga. În raza satului, pe locul denumit La Neaga, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd perioadei corespunzătoare provinciei Dacia, o daltă de silex și două pietre de rîșniță de tip neolitic.

Informație obținută la muzeul din Roman.

b) Cucoși (sat contopit cu Butnăreștii). În curtea locuitorului Neculai Chioară din vatra satului, s-au descoperit întîmplător cîteva urne de incinerație, dintre care una a fost salvată prin săpături sistematice și depusă la muzeul din Piatra Neamt.

Informație obținută la muzeul din Piatra Neamt.

c) La Moară. Pe terenul din jurul morii I. C. Frimu locuitorul Mihai Ștefan a descoperit un denar de argint pe care l-a înstrăinat.

Informație obținută la muzeul din Piatra Neamţ.

## 306. Traian, com. Zănești (jud. Neamț)

La Budăie. În dreapta șoselei Roman-Iași, la circa 8 km nord de Roman, pe locul denumit la Budăie, situat în dreptul satului Traian, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului tîrziu și perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.).

Cercetare V. Ursache, 1959.

# PODIȘUL MOLDOVEI CENTRALE 245

307. Albeşti (jud. Vaslui) 246

Est de sat. La est de sat, în stinga drumului Albeşti-Tîlhăreşti, lîngă ogoarele locuitorilor Dumitru şi Gheorghe Popescu, s-au descoperit numeroase fragmente de vase aparţinînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Informație Florentina Banu. Cercetare M. Petrescu-Dimbovița, M. Dinu și Em. Bold (AȘU Iași, III, t. IV, 1958, p. 15-34).

<sup>248</sup> Cercetări anterioare în acest punct s-au făcut de către Gr. Buțureanu și apoi de către V. Ciurea, care menționează manuscrisul acestuia, *La préhistoire en Roumanie*, *Jassy 1898*, în *Dacia*, III—IV, 1927—1932, p. 47.

244 Pentru această localitate vezi descoperiri anterioare (R. Vulpe, Izvoare, 1957, p. 314, nota 3) și săpături recente (Gh. Bichir, La civilisation des Carpes (II-e-III-e siècle de n.è.) à la lumière des fouilles archéologiques de Poiana Dulcești, de Butnărești et de Pădureni, în Dacia,

N.S., XI, 1967, p. 177 şi urm).

248 Podișul Moldovei Centrale, sub forma adoptată de noi, cuprinde și Colinele Birladului și micile depresiuni locale Huși, Elan și Horincea, situate la limita vestică a culoarului Prutului. Acestea din urmă au fost socotite ca o singură zonă depresionară (Huși-Elan-Horincea), care fiind cercetată mai în amănunt este tratată aparte.

<sup>246</sup> Punct semnalat anterior (M. Petrescu-Dimboviţa. M. Dinu şi Em. Bold, AŞUIaşi, III, t. IV, 1958, p. 15, 34),

#### 308. Arsura (jud. Vaslui)

a) Cetățuia Mogoșești. Pe platoul înclinat spre est al Dealului Cetățuii Mogoșești, situat la nord de sat, în cuprinsul unei suprafețe de formă pătrată, întărită cu val și șanț, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind Hall-statt-ului tirziu și eventual La Tène-ului II, perioadei prefeudale (etapa protodridu, pl. CCXXXIX/4), perioadei feudalismului timpuriu (cultura Dridu, sec. X-XI și sec. XII-XIII, pl. CCXXXIX/3, 6-8), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII, pl. CCXXXIX/5, 9), în asociere cu un virf de săgeată de fier (pl. CCXXXIX/14).

Prin arătura adîncă făcută pe panta terasei, într-un loc în care s-au găsit resturi de temelii din piatră, locuitorii au descoperit și trei morminte din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII). Cu această ocazie au mai fost găsite inele de bronz (pl. CCXXXIX/13, 15), o pereche de cercei de bronz lucrați în tehnica filigranului (pl. CCXXXIX/11-12), precum și o monedă rusească de aramă din anul 1743 (pl. CCXXXIX/10).

Cercetare Const. Cihodaru, 1949. Verificare N. Zaharia, Al. Andronic si Dan Teodor, 1958.

b) La Ruptură. Pe Dealul Poiana Mare, într-o poziție dominantă, la vest de Cetățuia Mogoșești în locul denumit La Ruptură, s-au descoperit fragmente ceramice corodate aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), precum și resturi de vase lucrate la roată din pastă fin-nisipoasă, datate incert în sec. III sau IV e.n.

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea, 1960.

c) Pribasca. Pe terasa Pîrîului Ruginosu, situată la vest de sat lîngă Pădurea Pribasca și în special în via locuitorului Costache Dumitriu, s-au descoperit fragmente de vase din Hallstatt și din La Tène-ul II.

Cercetare N. Zaharia, 1957 și Gh. Poenaru-Bordea, 1960.

d) La nord-vest de sat. La nord-vest de sat, pe panta orientată spre Cetatea Mogoșești și mai cu deosebire în via locuitorului Țoncu Constantin, s-au descoperit numeroase fragmente de vase care aparțin Hallstatt-ului tîrziu și eventual La Tène-ului II (?), La Tène-ului III, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei prefeudale (etapa protodridu).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

e) Mogoșoaia. La sud de Cetatea Mogoșoaia, pe panta văii cu același nume, situată la nord-vest de Șipoțel, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), Hallstatt-ului, perioadei prefeudale (cultura Hlincea), perioadei feudalismului timpuriu (sec. X—XI, cultura Dridu și sec. XII—XIII), precum și feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV și XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1957 si Gh. Poenaru-Bordea, 1960.

f) Ruginosu I. La stînga Pîrîului Ruginosu, circa 300—400 m sud-est de sat, pe interfluviul format de acest pîrîu cu o ravină ce se deschide dinspre nord-est, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XII—XIII) și dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare Ch. Poenaru-Bordea, 1960.

g) Ruginosu II. La circa 2 km sud-est de sat, pe ambele maluri ale Pirtului Ruginosu, s-au descoperit resturi de vase aparținind neoliticului timpuriu (cultura Criș și a ceramicii liniare), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XII—XIII).

Cercetare N. Zaharia, 1957 și Gh. Poenaru-Bordea, 1959.

h) La Şipoţel. La circa 300-400 m est de sat, pe poala pantei de pe locul denumit La Şipoţel, s-au descoperit fragmente de vase din Hallstatt (probabil şi mai vechi), de la începutul epocii migraţiilor (sec. IV e.n.) şi din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XII).

Cercetare N. Zaharia, 1957 și Gh. Poenaru-Bordea, 1959.

# 309. Banca (jud. Vaslui) 247

a) La Canton. La cantonul din apropierea satului s-au cules fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII).

Cercetare I. Ionită, 1958.

<sup>247</sup> În imediata apropiere de această localitate sînt cului superior (AM, I, 1961, p. 34, 54), semnalate resturi din unelte de silex apartinînd paleoliți-

b) La Conac. În preajma conacului vechi s-au descoperit fragmente de vase din Hallstatt, din perioada preseudală (aspectul protodridu?) și a feudalismului tîrziu (sec. XVIII, pl. CCXXXIX/19).

Cercetare I. Ionită, 1958.

c) La Chira. La poala pantei cu expunere sudică, pe locul denumit La Chira, s-a descoperit o margine de vas din etapa protodridu.

În același loc s-au găsit și cîteva așachii de silex nepatinat.

Cercetare I. Ionită, 1958.

d) G.A.S. Pe proprietatea G.A.S. s-au cules cîteva fragmente minuscule de vase aparținînd probabil Hallstattului și un alt fragment din cultura Hlincea.

Cercetare I. Ionită, 1958.

e) La Imaş. În cuprinsul imaşului de pe şes, într-o ravinare recentă, s-au descoperit o fusaiolă plată din pastă nisipoasă de culoare roșcată (pl. CCXXXIX/16) și două fragmente minuscule și atipice de vase aparținînd probabil feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII).

Cercetare I. Ionită, 1958.

f) La Pod. În rîpa de lîngă podul situat la nord-vest de sat, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CCXXXIX/18).

Cercetare I. Ionită, 1958.

## 310. Bazga, com. Răducăneni (jud. Iași)

Dealul Bazga. Pe culmea Dealului Bazga, aproape de intrarea în sat dinspre Cozia-Bazga, în săpăturile cîtorva gropi pregătite pentru parii unui gard s-au descoperit cîteva fragmente microlitice de silex patinat, aparținind probabil perioadei de la sîirsitul paleoliticului. În jurul locului cercetat nu s-a descoperit nici un fragment ceramic.

Cercetare N. Zaharia, 1954, AM, I, 1961, p. 34, 53.

## 311. Băleni, com. Vîrlezi (jud. Galați)

Şipotu lui Enache. La circa 700—800 m vest de remiza şi clădirile G.A.S. Băleni, pe dreapta Văii Sohului, în punctul denumit Şipotu lui Enache, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente ceramice aparținind începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) şi perioadei feudalismului timpuriu (sec. XIII—XIV).

Cercetare V. Palade, 1958.

# 312. Băneasa (jud. Galați)

a) Vatra satului. În vatra satului, pe suprafața interfluviului cuprins între pîraele Băneasa și Chineja, loc în ușoară pantă spre sud, s-a descoperit o întinsă așezare din care s-au cules numeroase fragmente ceramice din epoca bronzului (pl. CCXL/1-3), din Hallstatt (pl. CCXL/4-5, 7), din perioada prefeudală (etapa protodridu, pl. CCXL/6). și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII).

În imediată apropiere de acest punct în săpătura unui beci s-a distrus un mormînt, care, după informațiile descoperitorului, conținea un schelet întins pe spate și orientat N-S. Din acel mormînt provine o sabie de fier fără gardă, cu un singur tăis, lungă de 0,55 m în porțiunea păstrată (pl. CCXL/20).

Cele mai multe resturi ceramice se găsesc în porțiunile cu sol cenușos dintre proprietățile locuitorilor N. Brudiu, Gh. Istrate și Alecu Șerban. Necropola așezării se află în cuprinsul proprietății locuitorului T. D. Șerban, loc pe care s-au găsit numeroase urne, vase și oseminte omenești.

Cercetare Brudiu Mihalache, 1956 și N. Zaharia, 1965.

b) Fintinile Roșiei. La circa 3 km sud-est de sat, pe suprafața tabulară, mai înaltă, a unui promontoriu situat pe versantul vestic al Văii Roșia, dipcolo de Dealul Holm, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice de la

sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. CCXL/8-9, 12) și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII). Cercetare Brudiu Mihalache, 1956.

c) La Spulberătură. La circa 2 km nord-est de sat pe suprafața unei dune situate lîngă Pădurea lui Macri, s-a descoperit partea bazilară a unui corn de căprior, precum și o așchie dintr-un corn de cerb, cu urme de tăiere veche (pl. CCXXXIX/17, 20). Ambele piese prezintă caractere de mare vechime prin puternica mineralizare și pot fi un indiciu de existenta unei asezări paleolitice.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

313. Beneşti, com. Tanacu (jud. laşi)

Stiubeeni. La circa 2 km est de sat, pe poala sudică a Dealului Știubeenilor, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules numeroase fragmente de vase de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sintana de Mureș-Cerniahov). Semnalare Florentina Banu.

#### 314. Bereasa, com. Dănești (jud. Vaslui)

a) La Răvnic. Pe suprafața interfluviului format de Piriul Bereasa cu o rîpă deschisă dinspre nord, la circa 2,5 km nord de sat și la 700 m sud-est de satul Rășcani, lingă iazul situat pe terenul C.A.P., "Unirea" din Rășcani, loc denumit în vechime La Răvnic, s-au descoperit numeroase fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), din perioada prefeudală (etapa protodridu) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI).

Semnalare C. Buraga, 1956. Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) Cracul Şipotului. Pe promontoriul sudic al Dealului Cracul Şipotului, izolat în mijlocul șesului Pîrîului Bereasa, la circa 2 km sud de sat, s-au descoperit resturi ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), precum și o rîșniță plată și lipituri din pereții arși ai locuințelor.

Semnalare C. Buraga, 1960. Cercetare N. Zaharia, 1961.

c) La Şipot. La circa 30-40 m vest de şipotul situat pe coasta nordică a Dealului Cracul Şipotului, pe înşeuarea prin care acest deal se leagă de podiș, la 400 m nord de așezarea precedentă, s-au descoperit numeroase fragmente de vase aparținind neoliticului timpuriu (cultura Criș) și dezvoltat (faza Cucuteni A), Hallstatt-ului, perioadei prefeudale (cultura Hlincea), precum și feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII), dezvoltat (sec. XV-XVI) și tirziu (sec. XVIII).

Această așezare este situată în apropierea vechiului drum al Vasluiului, care aici coboară în lungul văii, trecînd pe la o mică distanță de șipot.

Semnalare C. Buraga, 1960. Cercetare N. Zaharia, 1961.

d) La Siliște. Pe panta nord-vestică a Dealului Zarea Rășcanilor, aproape de piriul cu același nume, pe suprafața învălurită prin alunecări, la 1 km nord-vest de sat, pe traseul proprietatea C.A.P., s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținind Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (cultura Sintana de Mureș-Cerniahov), cu elemente de la sfirșitul sec. IV și eventual începutul sec. V e.n., din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XII), dezvoltat (sec. XV) și tirziu (sec. XVIII).

Semnalare C. Buraga, 1956. Cercetare N. Zaharia, 1960.

e) Gisca. La circa 3 km nord de sat, în dreptul fintinilor și a stufărișului de pe Pîriul Rășcanilor, pe poala pantei de pe locul denumit Gisca, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Criș și a ceramicii liniare), din Hallstatt, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI) și tîrziu (sec. XVIII).

Semnalare C. Buraga, 1956. Cercetare N. Zaharia, 1961.

## 315. Bîrlad (jud. Vaslui)

a) Cinematograful Victoria. Cu ocazia săpăturilor necesitate de construirea noului local al cinematografului Victoria din centrul orașului, clădire terminată în 1960, s-au descoperit numeroase resturi de vase din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI și sec. XVII—XVIII).

Supravegherea arheologică a săpăturii s-a făcut de către colectivul Muzcului "V. Pârvan" din Birlad.

b) Cetatea de pămînt <sup>248</sup>. Cu ocazia unor cercetări de suprafață efectuate în cuprinsul cetății de pămînt, situate pe șesul Bîrladului la circa 1 km est de oraș, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd perioadei feudalismului timpuriu (sec. XII—XIII) și dezvoltat (sec. XV—XVI).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

c) Prodana <sup>249</sup>. Pe terasa de luncă din dreapta rîului Bîrlad, la circa 300-400 m sud de Cetatea de pămint și la circa 1,5 km sud-est de oraș, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat resturi ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), perioadei prefeudale (etapa protodridu, pl. CCXLI/8, 9, 16, 19) și perioadei feuda, lismului timpuriu) cultura Dridu, sec. X-XI, pl. CCXLI/2, 5, 13-14, 23-24, 26 și sec. XII-XIII, pl.CCXLI/1 3-4, 6-7, 10-12, 15, 17-18, 20-22, 25, 27).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

d) Fabrica de cărămidă <sup>250</sup>. Pe terenul fabricii de cărămidă din șesul Bîrladului s-a distrus, în parte, o așezare cu numeroase complexe de locuire din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), Hallstatt-ului și probabil La Tène-ului II.

În acest punct s-a efectuat un sondaj de către colectivul muzeului din Birlad, 1958.

e) Podu Negru (Podul Palermo). Pe un interfluviu tăiat în terasa inferioară din dreapta Bîrladului, la circa 2,5 km sud-est de oraș, pe terenul G.A.S. Bîrlad, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CCXL/16), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XIII—XIV, pl. CCXL/10, 14—15, 17) și dezvoltat (sec. XVII, pl. CCXL/11, 13 și sec. XVII—XVIII).

De pe același loc provine și o fibulă de bronz de tipul cu placă înaltă, caracteristică pentru sec. III e.n. La circa 1 km sud de această așezare, pe terasa joasă din imediata apropiere a rîului Bîrlad, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov). Cercetare colectivul santierului Suceava-Cetatea Neamțului (SCIV, V, 1-2, 1954, p. 314) și V. Palade, 1957.

f) Valea Țărnii. În sectorul sud-vestic al orașului, pe un promontoriu situat în spatele Complexului școlar, s-au descoperit citeva fragmente de vase, dintre care unele de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua), iar altele de la nceputul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare V. Palade, 1959.

g) În Trestiana. Pe terasa de la poala Dealului Mare, situat la stînga Bîrladului, pe locul denumit În Trestiana, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua) un singur fragment din pastă grosieră densă de culoare brun-cenușie prezentind un profil deosebit, și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Cercetare V. Palade, 1958 și săpturi E. Popușoi 1964 - 1969.

h) Valea Seacă. Pe terasa de la gura văii denumită Valea Seacă s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CCXL/18-19; CCXLII/1-2) și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare V. Palade, 1958.

i) La Podul de Fier. Pe poala sud-estică a Dealului lui Ilie, lîngă Podul de Fier, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua), secolului II—III (?) e.n. cu resturi de urne de tip Poenești, perioadei prefeudale (cultura Hlincea și etapa protodridu, pl. CCXLII/3-7) și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare V. Palade, 1957.

<sup>248</sup> Punct asupra căruia a atras atenția Al. Papadopol-Calimah (Notită istorică despre Bîrlad, Bîrlad, 1889, p. 5). Cercetări vechi (I. Antonovici, Cetatea de pămînt de la Bîrlad, în BCMI, 1914, VII, 25, p. 13 și urm.) și cercetări recente de suprafață (SCIV, V, 1954, 1-2, p. 314 și urm.), precum și săpături în cetate (Mircea D. Matei, op. cit., Materiale, VII, 1961, p. 645 și urm.; idem, op. cit., SCIV, X, 1959, 1, p. 119 și urm.). Vezi și I. D. Marin, op. cit.,

în Studii și articole de istorie, IX, 1967, p. 25 și urm.

240 În 1960-1961 aici au efectuat săpături D. G. Teodor, V. Palade și Eug. Păpușoi, Săpăturile arheologice de la Prodana-Bîrlad (manuscris).

<sup>250</sup> În 1960 în acest punct a avut loc un mic sondaj efectuat de colectivul muzeului din Bîrlad, cu rezultate inedite.

## 316. Bîrnova-Sanatoriu (jud. Iași)

a) Poiana Schitului. La circa 2 km vest de satul Poiana cu Cetate (Cinghinea), în Poiana Schitului, denumită astfel după ruinele unei mici biserici de pe acel loc, pe ogoarele din jurul monumentului s-au descoperit fragmente ceramice din secolele XVII—XVIII.

Puținele inscripții de pe cele cîteva cruci de piatră care s-au mai păstrat în cimitirul schitului poartă date ulterioare anului 1830.

Cercetare N. Zaharia şi Emilia Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 294.

b) Dealul Rusului. Pe unul din picioarele pantei nordice a Dealului Bîrnova, la circa 300 m nord de cabană și la 300-400 m est de tunel, s-a descoperit o așezare de înălțime, din care s-au cules fragmente ceramice corodate, cu slabe urme de pictură, apartinînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A).

Cercetare N. Zaharia şi Emilia Zaharia, 1957.

#### 317. Bîrzeşti (jud. Vaslui) 251

La Haltă 259. La circa 100 m sud-vest de stația de cale ferată, pe terasa inferioară a Bîrladului, cu ocazia unor săpături executate în legătură cu amenajarea șoselei, în afară de unele resturi de vase din Hallstatt-ul timpuriu, la adîncimea de 1,5 m, într-un sol nederanjat, s-a descoperit o urnă bitronconică aproape întreagă; aceasta este lucrată din pastă grosieră brun-cărămizie cu exteriorul negru și e ornamentată cu caneluri orizontale. Pe partea superioară a umerilor acestei urne se găsesc patru proeminențe plate dispuse cruciș, alternînd cu patru butoni plați fixați pe mijlocul mai proeminent (pl. CCXLII/16).

Cercetare M. Petrescu-Dimbovița, M. Dinu și Em. Bold (AȘUlași, III, t. IV, 1958, p. 8, 24). N. Zaharia și Elvira Balica, 1959.

## 318. Bogdana (jud. Vaslui)

Dealul Taberei. Pe panta vestică a Dealului Porcului (D. Taberei), pe locul siliştii vechiului sat Şerbăneşti s-au descoperit resturi de vase din perioada feudalismului dezvoltat.

Anterior, pe același loc s-au găsit virfuri de săgeți de tip scitic, precum și vîrfuri de săgeți și de sulițe feudale, azi în colecția muzeului din Birlad.

Informație obținută la muzeul din Birlad.

## 319. Borosești, com. Scinteia (jud. Iași)

a) La Picior (Dealul Lessu) <sup>283</sup>. Capătul nordic al dealului Cujba se termină printr-un crimpei de podiș de formă triunghiulară, înalt de 50-60 m, cu două laturi rîpoase orientate spre cantonul silvic. Pe locul denumit La Picior și Dealul Lessului s-a descoperit o așezare întărită în mod natural, din care s-au cules fragmente ceramice aparținind neoliticului (fază neprecizată, pl. CCXLII/9 și probabil culturii ceramicii liniare, pl. CCXLII/8, 13) și îndeosebi La Tène-ului II (pl. CCXLII/10-12) în asociere cu resturi de vase de tip bastarnic, analoge cu cele descoperite în așezarea de la Lunca Ciurei, precum și cu fragmente de amfore rhodiene.

261 Pentru cercetări mai vechi vezi MDG, vol. I, p. 461 şi Gr. Tocilescu, ms. 5144/65, Secția manuscrise a Academiei. În aval pe Bîrlad, la sud de Bîrzeşti se cunosc alte puncte de descoperire în jurul localităților: Brăhășoaia (Sub Pădure); Ștefan cel Mare (Marginea sudică a satului, La Poştă, Capu Dealului); Mărăşeni (La NE de gară); Bălteni (Dealul Siliştea); Rădueşti

(Dealul Hirboanelor), care au fost deja date publicității (ASUIasi, III, t. IV, 1958, p. 8 si urm.).

<sup>263</sup> Punct semnalat anterior (M. Petrescu-Dimbovița, M. Dinu și Em. Bold, op. cit., A ŞUIași, III, t. IV, 1958,

p. 8, 24).
353 Acest punct a fost publicat anterior (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 294 şi SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 908, 79).

Foarte puține dintre resturile ceramice descoperite în această așezare sint lucrate la roată, distingindu-se fragmente din pastă fină brun-cenușie sau brun negricioasă cu fețele lustruite, care par să aibă afinități cu ceramica celtică.

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 908, 79.

b) Cujba. Pe pantele vestice rîpoase ale dealului Cujba, situat la est de satul Lunca Rateșului și la 300 m nord de Borosești, într-o depunere de sol negru-cenușos s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd perioadei de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești, pl. CCXLII/14-15; CCXLIII/2), cu unele elemente decorative întilnite în faza Foltești II (pl. CCXLIII/1), și perioadei feudalismului timpuriu (aspectul Răducăneni, sec. XIII, pl. CCXLIII/3).

Din același loc provin și două monede feudale de argint (pl. CCLIX/6, 9), descoperite de Const. Ciudin. Cercetare N. Zaharia, 1953.

c) Dealul Boroseștilor <sup>264</sup>. Pe clina sudică a Dealului Cujba (Dealul Boroseștilor) s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

#### 320. Boţoaia, com. Dăneşti (jud. Vaslui)

a) Dumbrăvița. Pe terenul C.A.P. Boțoaia, situat în marginea vestică a satului, pe locul în ușoară pantă denumit Dumbrăvița, s-a descoperit o siliște, din care s-au cules fragmente de vase aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) Pe Piriu (La Stuhărie). La circa 1,5 km NV de așezarea Dumbrăviței, pe ogoarele și finețele din lungul piriului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

# 321. Bozieni (jud. Vaski) 255 Heavel (per 1. 31)

Vatra satului. La circa 0,5 km est de școală, în dreptul grădinilor lui N. Arghiropol și Gh. Pătrăuceanu, s-au descoperit resturile unei fortificații feudale din interiorul căreia s-au cules fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și din perioada prefeudală (etapa protodridu, pl. CCXLIII/4).

Cercetare N. Zaharia și Em. Bold, 1958, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 908, 82, a-b; vezi și ASUIași, III, t. 1, fasc. 1-2, 1955, p. 13, 4.

## 322. Brádești, com. Docani (jud. Vaslui)

Ursoaia. În apropierea punctului denumit Lacul Ursoaia, la cota 318, s-au descoperit fragmente ceramice neolitice corodate asociate cu o daltă de aramă cu tăișul lățit și muchia curbată, aparținind probabil perioadei eneolitice, obiecte aflate în păstrarea învățătorului C. Balaban din Berești.

Semnalare Înv. Tirian. Cercetare N. Zaharia, 1947.

## 323. Brāhāsesti (jud. Galați) 250

a) Ripa Mare. În depunerile loessoide din Ripa cea Mare situată în marginea satului, s-au descoperit numeroase oase de mamifere fragmentare, precum și două așchii plate de rocă menilitică, indicind probabil o așezare din paleoliticul final.

<sup>264</sup> În acest punct s-a inclus și descoperirea publicată separat, de pe Dealul Boroseștilor (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 294, XXXIX, 3).

386 În apropierea acestei localități s-au mai descoperit și punctele: Ciubota Roșie (Cetățuia și La E de Cetățuie), Cuci (Gostat Cuci și La 0,5 km V de Gostat), Buda (La Cenuşărie), vezi AŞUIași, III, t. IV, fasc. 1-2, 1955, p. 8-13.

<sup>256</sup> Pe teritoriul acestei comune s-au efectuat cercetări de către C. Solomon (*Un muzeu regional la Tecuci*,1932, p. 10) și de către colectivul șantierului Poiana (*SCIV*, III, 1952, p. 213).

Inclusio:

Semnalare N. Macarovici. Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) Toflea. În punctul denumit Toflea, situat la nord de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules mai multe resturi de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), precum și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare colectivul şantierului Poiana, SCIV, III, 1952, p. 214 şi Const. Florea, 1958.

c) Tănăsoaia. În punctul denumit Tănăsoaia, situat la vest de sat, s-au descoperit resturi de vase documentînd o așezare din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.r.). Semnalare Const. Florea, 1958.

#### 324. Buhăești (jud. Vaslui) 257

a) Dealul Buhăești. Pe pantele udice și estice ale dealului Buhaeștilor, la circa 300-400 m vest de stația C.F.R. s-au descoperit numeroase tragmente ceramice care aparțin neoliticului timpuriu (cultura ceramicii liniare), Hallstatt-ului tîrziu și eventual La Tène-ului II, începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), cu unele elemente lucrate într-o tehnică mai veche, probabil a secolului III e.n., perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI și XVII-XVIII).

Pe întreaga suprafață cercetată s-au descoperit numeroase lipituri de perete.

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 908, 84, a; vezi și AŞUIași, III, t. 1, fasc. 1-2, 1955, p. 37, 20.

b) Dealul Bălășești <sup>256</sup>. Pe panta vestică a Dealului Bălășești, la circa 1 km nord-vest de stația C.F.R. Buhăești, aproape de șes, s-au descoperit numeroase fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (cultura precucuteni cu decor adincit și cu impresiuni de împunsături și din faza Cucuteni A), din Hallstatt-ul tîrziu, din La Tène-ul II, precum și de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Cercetare N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 908, 84, b; vezi și AŞUIași, III t. 1, fasc. 1-2, p. 37

#### 325. Butucărie, com. Telejna (r. Vaslui, reg. Iași)

Childești. La circa 2 km est de sat, pe panta vestică a locului denumit Childești (Dealul Mare, D. Buna), pe suprafața ogorului locuitorului Gh. Stoian s-a descoperit o întinsă siliște, din care s-au cules fragmente ceramice provenind din vase care aparțin începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVXVI și XVII).

Semnalare Florentina Banu, 1957.

## 326. Căuești, com. Drăgușeni (jud. Galați)

a) Cetățuia. La circa 0,5 km sud-sud-est de sat, pe panta ușoară a Dealului Cetățuia, s-a descoperit o întinsă așezare, din care s-au cules numeroase fragmente ceramice corodate aparținind unei faze neolitice neprecizate.

Cercetare I. T. Dragomir, 1957.

b) Pădurea Fundeana. Pe panta sud-sud-vestică a Dealului Cetățuia, în marginea pădurii Fundeana, s-au descoperit cîteva resturi ceramice aparținînd Hallstatt-ului, La Tène-ului getic, probabil secolului al III-lea e.n. și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare I. T. Dragomir, 1957.

<sup>287</sup> Între localitățile Drăgești și Buhăești sint semnalate următoarele puncte arheologice: Căzănești (Malul Înalt Dealul Siliștei), Vulturești (Marginea satului, Spre Gară, Vatra satului, La I. G. Zaharia), Buhăești (Podișul Pogoreni, Dealul Căldărușa și Vatra satului). Vezi M. Petrescu-Dîmbovița, Em. Bold și M. Dinu, op. cit., AȘUIași, III, t. I, 1955, 1-2, p. 37, 20. Din satul Muntenești, teritoriul aceleiași comune, provine și un tezaur de monede

imperial-romane (D. Tudor, op. cit., SCŞIaşi, III, V, 1954, 3-4, p. 386; M. Petrescu-Dimbovița, M. Dinu și Em. Bold, op. cit., AŞUIaşi, III, t. IV, 1958, p. 22). În preajma acestei comune se mai citează și alte două descoperiri neincluse în această lucrare (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 908, 84, c-d).

288 Pentru acest punct vezi M. Petrescu-Dimbovita, Em. Bold și M. Dinu, op. cit., AȘUIași, III, t. I, 1955,

1-2, p. 37, 20, a.

## 327. Cîrleşti-Rebricea (jud. Vaslui)

Deasupra Cîrleștilor. Pe marginea podișului situat într-o poziție înaltă, la 200 m sud de sat și la 200 m vest de două pietre mari de hotar, s-au descoperit fragmente ceramice corodate de aspect neolitic, precum și altele din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII), în asociere cu numeroase fragmente de cahle de sobă cu decor floral, ajurat, sau în solzi.

Semnalare C. Buraga, 1958. Cercetare N. Zaharia, 1960.

## 328. Chircești, com. Mielești (jud. Vaslui)

La Dumbravă. În urma semnalării locuitorului Clement Florescu din acest sat, s-a întreprins o cercetare de suprafață pe locul denumit La Dumbravă, situat la 200 m est de sediul C.A.P. "30 Decembrie" din Chircești. Prin săpături pînă la 0,60 m adîncime s-au scos la suprafață resturi arheologice documentind prezența neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), a Hallstatt-ului și a perioadei feudalismului timpuriu (sex. XI-XII, pl. CCLIII/10-14).

Cercetare Adrian Florescu, 1959.

## 329. Comarna (jud. Iași) 259

Vatra Satului. În sectorul nordic al satului, pînă la circa 400 m nord de acesta, și cu deosebire pe ogorul locuitorului Vasiliu Mihai, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului final, precum și secolului III sau IV e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1954.

## 330. Corbu, com. Lipovăț (jud. Vaslui)

Dealul Timoftei. Pe suprafața ogorului locuitorului Vasile Gruia, pe panta ușor înclinată a Dealului Timoftei, s-au descoperit numeroase resturi de vase lucrate cu mîna din pastă grosieră cenușie ori gălbuie, aparținînd Hallstattului tîrziu si eventual La Tène-ului II.

Semnalare Florentina Banu.

## 331. Corni-Albești, com. Albești (jud. Vaslui) 269

Valea Velniței. Pe Valea Velniței s-a descoperit un fragment de amforă din pastă nisipoasă alb-gălbuie care aparține probabil sec. III e.n., precum și cîteva resturi de vase de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Cercetare Dan Teodor, 1959.

## 332. Cozia, com. Costuleni (jud. Iași)

a) La Nisipărie. La poala Dealului Voloaca Mică din Șesul Braniștei, la 1,5 km nord de sat, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente ceramice apartinînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua, pl. CCXLIII/5-9).

La circa 300-400 m sud de locul acestei descoperiri, în timpul desfundării terenului pentru vie s-a distrus un mormînt de înhumație în care s-a găsit un schelet omenesc și cîteva vîrfuri de săgeți de tip scitic.

<sup>269</sup> Pe teritoriul acestei localități colectivul șantierului Valea Jijiei a descoperit așezări cu caracter arheologic în punctele: Vatra satului, Dealul Andrieșului, Dealul Plopilor și Dealul Stînca (*SCIV*, III, 1952, p. 44). Vezi

și A. Nițu, Pumnalul de fier de la Comarna, în Materiale I, 1953, p. 8.

<sup>260</sup> Localitate cercetată anterior de colectivul șantierului Poiana (SCIV, II, 1951, 1, p. 210).

Semnalare preot Gaspar. Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) Nisipărie. În nisipăria din șesul Braniștei s-au găsit oase de animale, în parte fosilizate, unele cu urme de tăiere, la circa 3 m adîncime. Depozitul aparține probabil paleoliticului final.

Semnalare preot Gaspar. Cercetare N. Zaharia, 1957.

#### 333. Curteni, com. Olteneşti (jud. Vaslui)

a) Vatra Satului. Pe proprietatea locuitorului Mihai Cîsu din vatra satului, prin săparea unei gropi pentru beci s-au descoperit numeroase lame de silex cenușiu patinat, întregi și fragmentare, aparținînd paleoliticului superior (Aurignacian final). Întregul depozit zăcea într-o depunere loessoidă de culoare brun-roșcată, inclusă între depuneri loessoide de culoare gălbuie.

Verificare Adrian C. Florescu în 1959 și N. Zaharia în 1961.

b) La Odaie. Pe locul denumit La Odaie, în apropierea iazului lui Solomon, s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin începutului epocii migrațiilor (sec. IV? e.n.), perioadei feudalismului timpuriu (sec. XIII—XIV), dezvoltat (sec. XVI—XVII) și tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

c) Construcția G.A.S. În apropierea șoselei Crasna-Huși, de o parte și de alta a construcției G.A.S. Curteni, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind Hallstatt-ului tirziu, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

#### 334. Dădești, com. Lichitișeni (jud. Bacău)

Dealul Bldjerilor. În preajma satului, pe poala Dealului Bldjerilor, s-au cules numeroase fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și din secolul II—III (?) e.n., precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI).

Cercetare V. Căpitanu și M. Florescu.

## 335. Dănești (jud. Vaslui)

- a) Vatra satului. Diversele săpături ocazionale, ca și cercetările de suprafață, au dat posibilitatea fixării unor puncte de descoperire chiar în vatra satului. Dintre acestea cităm :
- Prin săparea unei pivnițe în curtea locuitorului C, Rotaru și a unor gropi în apropierea Căminului cultural din centrul satului, s-au descoperit resturi de vase de la sfîrșitul epocii bronzului, din Hallstatt și eventual din La Tène-ul II de aspect hallstattian, precum și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Semnalare C. Buraga, 1956, Cercetare N. Zaharia, 1958.

— În același sector, la circa 200 m sud de centrul satului, pe proprietatea locuitorului Gh. Luiz, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Cris) și din perioada feudalismului tirziu (sec. XVIII).

Locul în care se află acest punct face parte dintr-un interfluviu care domină cu circa 10-12 m în înălțime cele două văi.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

— În sectorul nordic al satului, pe proprietatea locuitorului Vasile Ciudin s-a descoperit un vîrf de suliță din fier aparținînd perioadei feudalismului timpuriu, iar în taluzul șoselei, la circa 150 m nord de școala din Dănești, în dreptul casei locuitorului Vasile Ciudin s-a descoperit o brățară de bronz.

Semnalare C. Buraga, 1957. Cercetare N. Zaharia, 1960.

- În același sector nordic, în grădina locuitorului Costache Roșu s-au descoperit fragmente ceramice neolitice (fază neprecizată) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV și XVII-XVIII).

Alte resturi ceramice din secolele XV-XVI s-au semnalat și în grădină la Tăcuțeanu, asociate cu resturi de olane, bucăți de zgură metalică și o mărgică de argilă.

Semnalare C. Buraga, 1956. Cercetare N. Zaharia, 1958.

— În marginea nordică a satului, în șanțul șoselei care duce spre Șurănești, în dreptul proprietății locuitorului I. Furnică, s-au descoperit fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A) și un rest de figurină antropomorfă decorată cu striuri înguste și regulate.

Din același loc mai provin cîteva mărgele rotunde din argilă cenușie, o mică sferă de rășină (?) și cîteva lulele de argilă caracteristice secolului al XVIII-lea.

Semnalare C. Buraga, 1956. Cercetare N. Zaharia, 1958.

— În livada din marginea estică a satului, proprietatea C.A.P. "1 Mai" s-au găsit de către Ștefan Ciudin resturi de vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și cîteva monede romane și feudale. Din aceleași informații rezultă că, săpîndu-se o groapă pe proprietatea C.A.P. s-a dezvelit parțial un mormînt de înhumație cu scheletul întins, însoțit de o căniță cenușie de tip sarmatic, caracteristică sec. III e.n. (pl. CLV/8).

Semnalare C. Buraga, 1955, Cercetare N. Zaharia, 1961.

b) Brehnacea. Pe platoul situat la circa 400-500 m nord-est de sat, pe locul denumit Brehnacea, unde după tradiția locală au existat ruinele unei biserici vechi, s-a descoperit un engolpion cu brațele laterale rupte, datînd din perioada feudală timpurie (probabil sec. XIII).

Semnalare C. Buraga, 1954.

c) La Cimitir. La circa 300 m vest de sat, în apropierea cimitirului și mai cu deosebire în săpătura drumului Dănești-Bereasa s-au descoperit fragmente de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), La Tène-ului II de aspect hallstattian, ca și La Tène-ului III.

Semnalare C. Buraga, 1956. Cercetare N. Zaharia, 1961.

În taluzul nordic al drumului, la circa 100 m sud-vest de cimitir s-a descoperit un pandantiv de bronz reprezentînd o figurină antropomorfă. Aceasta are brațul stîng adus la spate, cel drept alungit pe lîngă corp, iar picioarele, cu labele alăturate, sînt redate în poziție de flexiune accentuată. Acest obiect, utilizat probabil drept amulet, este lucrat prin turnare. Singura analogie cunoscută se găsește în R. S. S. Moldovenească.

În același taluz al șoselei, la circa 400-500 m sud de cimitir s-a descoperit o cală din secolul al XVII-lea. Semnalare C. Buraga, 1954. Cercetare N. Zaharia, 1959.

d) La Islaz <sup>261</sup>. Pe suprafața învălurită prin alunecări de teren a imașului situat la 500 m sud de sat, pe locul denumit Islaz lîngă vatra unui iaz vechi, în taluzul șanțului drumului s-au descoperit fragmente de vase aparținînd Hallstatt-ului, perioadei prefeudale, precum și perioadei feudalismului timpuriu și dezvoltat.

Pe baza acestei descoperiri, pe acest loc s-a efectuat un sondaj descoperindu-se urmele unor locuințe cu resturi ceramice din neoliticul timpuriu (culturile Criș și liniar), din Hallstatt-ul timpuriu, din perioada prefeudală (etapa protodridu, sec. IX), precum și din perioada feudalismului timpuriu (cultura Dridu și etapa Răducăneni, sec. X—XIII), dezvoltat (sec. XV—XVI) și tîrziu (sec. XVIII).

Semnalare C. Buraga. 1956. Cercetare M. Petrescu-Dîmbovita. 1956 și N. Zaharia. 1957.

e) Dealul Şurăneștilor. Pe panta domoală a Dealului Şurăneștilor, la circa 0,5 km nord de sat și la 150 m depărtare de drumul Dănești-Şurănești s-a descoperit un brăzdar din fier, care pare să aparțină unei perioade apropiate de sec. IV e.n.

Semnalare C. Buraga, 1956.

f) Iazul Buragăi. La circa 200 m nord-vest de Iazul Buragăi s-au descoperit fragmente ceramice din sec. IV e.n., din perioada prefeudală (cultura Hlincea) și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XII) și dezvoltat (sec. XVII).

În același loc s-au descoperit și 4 monede dacice (pl. CCLV/12-14), o mărgică de argilă cenușie, o fusaiolă de ardesie (de tip Ovruci?) și un împungător lucrat dintr-o ramură de corn de cerb.

Semnalare C. Buraga, 1938. Cercetare M. Petrescu-Dîmbovița și N. Zaharia, 1957.

g) La Meri <sup>263</sup>. La circa 200 m nord-vest de punctul Iazul Buragăi, pe versantul sud-estic al Dealului Zarea Rășcanilor, în locul denumit La Meri, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice din La Tène-ul II, din perioada prefeudală (etapa protodridu), ca și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XII) și dezvoltat (sec. XVI-XVII).

<sup>261</sup> Pentru sondajul de aici vezi M. Petrescu-Dîmbovița și Emilia Zaharia, op. cit., Materiale, VIII, 1962, p. 47 Rășcani (SCIV, VI, 1955, 1—2, p. 295, XIV, 2). și urm.

Pe același loc s-au descoperit o fibulă de bronz, fragmente dintr-o brățară tubulară, două cuțite de fier și un fragment dintr-o mărgică de argilă galben-cenușie, precum și un fragment dintr-un obiect de formă inelară, lucrat din chihlimbar.

Semnalare C. Buraga, 1955. Cercetare M. Petrescu-Dîmbovița, 1956 și N. Zaharia, 1957.

h) La Tufari. Pe panta din stînga Văii Fundătura, la circa 700 m nord de sat, pe locul denumit La Tufari, din ogorul locuitorului Neculai Didilescu, prin săparea unui şanţ s-au distrus două morminte, dintre care unul conținea o urnă de incinerație de tip Poenești (sec. III e.n.), iar al doilea un schelet înhumat în poziție întinsă. Din inventarul însoțitor s-au păstrat doar cîteva mărgele.

Fragmentele ceramice culese în așezarea din jurul acestui punct provin din vase caracteristice sec. III e.n. și sec. IV e.n.

Pe același loc s-au găsit și două monede romane de argint (pl. CCLVIII/5-6).

Semnalare C. Buraga, 1952. Cercetare N. Zaharia, 1958.

Pe marginea pîrîului situat la circa 100 m vest de acest din urmă punct, s-au descoperit un fragment dintr-o mănușă de amforă de tip hallstattian și fragmente de vase din sec. III e.n., din sec. IV e.n., precum și din pastă poroasă analogă celor de la Ciurchi-Iași și datate în sec. V-VI e.n.

Semnalare C. Buraga, 1952. Cercetare N. Zaharia, 1958.

i) Şipotu lui Mantu. La circa 1 km nord de sat în jurul Şipotului de pe dreapta văii Fundătura, ca și în jurul locului denumit Spinii Radului, s-au descoperit fragmente de vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI—XII).

Pe același loc s-a găsit și <u>un brăzdar de plug din fier, păstrat parțial, care pare să aparțină</u> La Tene-ului III. Nu departe de această așezare, pe panta dealului s-a descoperit o lamă de cuțit și un viri de săgeată din fier, care aparțin perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Semnalare C. Buraga, 1955. Cercetare N. Zaharia, 1958.

j) Fundătura. În hîrtopul de la obîrșia Văii Fundătura la circa 3 km nord de sat, pe locul denumit Golia de Sus, s-a descoperit o silişte, din care s-au cules fragmente de vase aparținînd La Tène-ului II de aspect hallstattian.

Așezarea se întinde pe o lungime de 300-400 m și pe o lățime care depășește 100 m, mai cu seamă lîngă cele două izvoare.

La circa 300-400 m vest de acest punct, în urma arăturilor s-a descoperit un celt de tip transilvănean, într-un mediu lipsit de ceramică sau de alte resturi arheologice.

Semnalare C. Buraga, 1956. Cercetare N. Zaharia, 1957.

k) Între Dealuri. La 1 km sud de Pădurea Dăneștilor, pe ogorul locuitorului Petre Stamate, situat pe locul denumit Între Dealuri, s-au descoperit așchii, lame fragmentare și gratoare din silex patinat, aparținînd paleoliticului superior (Gravettian).

Semnalare C. Buraga, 1955, Cercetare N. Zaharia, 1960.

l) La Chirtoacă (Pădurea Boușorilor). Pe suprafața îngustă a podișului de la vest de sat, denumită "Zare", la jumătatea drumului dintre Dănești și Bereasa, în marginea estică a Pădurii Boușorilor, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd probabil unei faze neprecizate a neoliticului timpuriu, precum și perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodistea-Foltesti).

Semnalare C. Buraga, 1955. Cercetare N. Zaharia, 1960.

m) La Podiș. Pe suprafața podișului din marginea vestică a satului, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfîrșitul Hallstatt-ului. Tot aici s-au găsit și un obiect de fier în formă de spatulă, o monedă austriacă de aramă, tocită, iar în ogorul locuitorului Vasile Ciudin o daltă de fier.

Pe aceeași pantă a podișului, pe locul denumit Huciul lui Nistor, s-a descoperit și un vîrf de lance de fier. În același punct, în 1949 locuitorul Costache Nistor a descoperit un vas cu monede de aur, care au fost preluate de autoritățile locale.

Semnalare C. Buraga, 1956.

n) Zlătărești I. Pe botul dealului Zlătărești, cuprins în interfluviul determinat de Pîrîul Dăneștilor dinspre vest și Pîrîul Fîntîna Floarei dinspre est, la circa 3 km sud-est de sat, pe proprietatea C.A.P. "1 Mai", s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin neoliticului dezvoltat (fazele precucuteni și Cucuteni A), sfîrșitului epocii bronzului, Hallstatt-ului tîrziu, secolului III e.n., începutului epocii migrațiilor (sec. IV-V e.n.), perioadei prefeudale (etapa protodridu, sec. VIII-IX), feudalismului timpuriu (sec. X-XIII) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

Dintre fragmentele de vase din sec. III e.n. se remarcă o toartă de afumătoare (cățuie), iar din perioada

ulterioară sec. IV e.n. resturi de vase din pastă bună cu porozități și culoare brun-roșcată la exterior, analoge cu cele descoperite la Ciurchi-Iași și datate în sec. V-VI e.n.

Semnalare C. Buraga, 1956. Cercetare N. Zaharia, 1958.

o) Zlătărești II. Pe panta lină de peste Pîrîul Dăneștilor, opusă Dealului Zlătăreștilor, s-au descoperit un fragment de vas de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, probabil răspîndire din așezarea vecină) și alte cîteva resturi ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Pe suprafața cercetată s-au găsit mai multe bucăți de vase din tablă de bronz (?) și foarte multe bucăți de zgură metalică cu oxizi de culoare verzuie, fapt care este de acord cu topicul locului.

Semnalare C. Buraga, 1956. Cercetare N. Zaharia, 1958.

## 336. Dobrovăt (jud. Iași)

Dealul Buda. Pe Dealul Buda, între satele Dumasca și Buda, în parcela de pădure nr. 18, cantonierul David Constantin din Lunca Ciurei, săpînd un păr sălbateç a descoperit un vas mic, conținînd un număr de monede turcești de argint (guruși și irmilici) din secolul al XVIII-lea.

Punct necercetat.

#### 337. Docăneasa, com. Vinderei (jud. Vaslui)

Talaşmani. Pe malurile şi în albia Pîrîului Jiravăț, în dreptul haltei C.F.R. Talaşmani, s-au cules numeroase fragmente de vase aparținînd La Tène-ului getic (?), precum şi începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Semnalare C. Buraga, 1955.

## 338. Drăxeni (jud. Vaslui)

a) La Vie. În lungul drumului de șleau care însoțește liziera vestică a pădurii de pe culmea Dealului Ulciorului, în locul denumit La Vie (La Ciunga), la 100 m sud de răscrucea drumului, s-au descoperit fragmente de vase din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești). Pe același loc s-au mai descoperit un topor plat din marnă gălbuie și fragmente lamelare de silex slab patinat.

Semnalare C. Buraga, 1953, Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) La Tei (Pe Golia). În stînga drumului Drăxeni-Rășcani, aproape de liziera estică a pădurii, pe proprietatea C.A.P. Drăxeni, în locul denumit La Tei, s-au descoperit fragmente de vase, așchii și lame de silex nepatinat din epoca bronzului (faza Horodistea-Foltești).

Semnalare C. Buraga, 1955. Cercetare N. Zaharia 1959.

## 339. Ghergheleu, com. Codăești (jud. Vaslui)

Pîrîu Luncii. Pe suprafața în ușoară pantă a Dealului Vîntului, la circa 800 m de sat și la 1,5 km sud-est de Șurănești, în unghiul format de Pîrîul Fundătura cu o ravină, s-au descoperit numeroase resturi de locuire din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A).

Pe același loc s-a găsit și un vîrf de săgeată de formă triunghiulară din silex.

Semnalare C. Buraga. Cercetare N. Zaharia, 1958.

## 340. Gîrbeşti (jud. Iaşi) 263

Cetățuia. Pe suprafața triunghiulară a unui martor de eroziune, izolat de platforma podișului la circa 6 km nord de Dagîța, loc denumit Cetățuia Gîrbești, în jurul unui mic schit, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII), acestea din urmă fiind masate mai cu deosebire în sectorul din jurul schitului și a cimitirului acestuia.

Cercetare N. Zaharia și Emilian Bold, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 909, 91; AȘUIași, III, t. I, fasc. 1-2, 1955, p. 18, 11.

## 341. Gîrbovăț, com. Ghidigeni (jud. Galați) 264

a) La Gîrlă. De o parte și alta a gîrlei Pîrîului Gîrbovăț, în dreptul satului cu aceeași denumire, ca și pe Dealul Zaharoaia, în repetate rînduri s-au descoperit topoare de piatră, întregi sau fragmentare, unelte de piatră cu mînere din os, fibule și diferite resturi ceramice.

O cercetare amănunțită pe locul indicat a dus la descoperirea a numeroase fragmente de vase aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș), Hallstatt-ului tîrziu, La Tène-ului II cu elemente bastarnice, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei prefeudale (cultura Hlincea) și feudale timpurii (sec. XII—XIII).

Pe același loc s-a găsit și o seceră feudală fragmentară.

Un sondaj restrîns a avut loc într-un punct în care s-au descoperit resturi materiale din Hallstatt. Cercetare V. Palade, 1958.

b) Sud de sat. La circa 2 km sud de sat s-a descoperit o așezare din care s-au cules numeroase fragmente de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua). Materialul arheologic a fost recoltat de pe suprafața unor cenușare împreună cu multe pietre și oase de animale.

Cercetare Const. Florea. Săpături A. C. Florescu, S. Rugină și D. Vicoveanu, în Dánubius, I, 1967, p. 75 și urm.

## 342. Gîrceni (jud. Vaslui) 265

Coada Plopilor (Lunca Plopilor, La Plopi). În marginea nord-vestică a satului, pe terenul în ușoară pantă la circa 1,5 km sud-vest de Giurcăneni, peste Podu Luncii, în locul denumit Lunca Plopilor (La Plopi), cu ocazia unei arături adînci cu tractorul s-a descoperit o grupă de trei morminte în cutii de piatră.

263 Descoperire publicată anterior sub denumirea de Dagița-Cetățuia Gîrbești (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 909, 91). La vest de acest punct, pe cursul superior al Bîrladului, între Bozieni și Țibăneștii Buhlei, sînt cunoscute așezările: Capu Dealului (Dealul Capu Dealului), Băcești (La V de Iezăr, La NV de Iezăr și Piscul Corhana), Bălușești (La Biserică), A treia parte (1 km NV de piscul Corhana), Vovriești (1,5 km NE de sat), Țibăneștii Buhlei (La Școală), care au fost semmnalate în AȘUIași, III, t. I, 1955, 1-2, p. 13-18.

muzeului din Tecuci (A. C. Florescu, Ștesan Rugină și D. Vicoveanu, Săpăturile de la Gîrbovăț, în Danubius,

1, 1968, p. 75 și urm.

265 La E de această localitate s-au descoperit numeroase așezări care formează două grupe, una între Bîrlad și Stemnic: Buda (Dealul Bisericii, Dealul Alba, Între Buda și Oșești), Cozmești (Capu Dealului, Grama, Vizavi de Grama), Muntenești (Dealul Motuș), Oșești (Hăstăroaia, Dealul Luncii, La Țintirim), Plopoasa (La SSV de sat), Rafaila (Iezer și Piciorul Hîrbului), aceasta din urmă

cercetată de N. Beldiceanu și Gr. Butureanu în 1892 și 1895 și în 1933 de C. Cihodaru (Stațiunea eneolitică de la Rafaila, p. 200 și urm.). O altă grupare a punctelor de descoperire este aceea cuprinsă între Stemnic și Racova: Albeşti (Drumul Tîlhăreştilor), Armășoaia (Vatra satului, La Loturi), Bălești (Coada Siliștii), Capu Rediului (Dealul Cîrlanului), Cosești (La Cișmea și Dealul Făgăraș, loc sondat în 1931 de O. Tafrali și C. Cihodaru (O. Tafrali, Inscriptions néolithiques en Roumanie, AArh, 7-8, 1931-1932, p. 36 și urm.; C. Cihodaru, Contribuții pentru fixarea unei hărți preistorice a Daciei, p. 43 și urm.), Cursești (cu mai multe puncte), Dumbrăveni (Hrisob, Dealul Chitcani, Capu Dealului Chitcani), Hîrsova (Marginea sudică a satului), Ivănești (Răspîntia Coșești-Hîrșoveni, La Cișmea), Laza (G.A.S. Laza), Pungești (La Canton, Dealul Recea, Dealul Bătrîna), Toporăști (Borcutul Toporăștilor), Trohan (Lîngă șosea, Dealul Alba). Pentru aceste puncte vezi M. Petrescu-Dîmbovița, Em. Bold si M. Dinu, ob. cit., în ASUIasi, III, t. I. 1955, p. 1 si urm. şi AŞUIaşi, III, t. IV, 1958. p. 1 şi urm.

O dată cu verificarea pe teren a acestei descoperiri, stabilindu-se existența mormintelor între lespezi mari de piatră, fără tumuli, s-a procedat la o sumară cercetare arheologică de suprafață, prin care s-au descoperit fragmente ceramice corodate aparținind neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și Hallstatt-ului.

Cercetare C. Cihodaru și Emilia Zaharia, 1956.

## 343. Gologofta-Ivănești (jud. Vaslui) 268

Vatra Satului. În cuprinsul viei locuitorului Vasile Vînă și pe proprietățile învecinate s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin secolului III e.n. și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), în asociere cu o fusaiolă plată și numeroase lipituri de pereți.

Pe același loc, prin desfundarea viei, s-au distrus cinci urne de incinerație de tip Poenești, dintre care s-au păstrat două exemplare. Într-una din aceste urne, pe lîngă cenușă și resturi de oase calcinate, s-a descoperit un inventar compus dintr-o fibulă de bronz și una de fier, o brățară fragmentară de bronz, precum și mărgele de forme variate. Cel de-al doilea vas a conținut lama unui mic cuțitas de fier.

Cercetare M. Petrescu-Dîmbovița, M. Dinu și Em. Bold (AŞUIaşi, III, t. IV, 1958, p. 21, 44).

#### 344. Goruni, com. Tomești (jud. Iași) 267

La Dadus. Pe pantele unui promontoriu al dealului situat la vest de sat, denumit Dealu lui Dadus, s-a descoperit o așezare din La Tène-ul II, din care s-au cules fragmente ceramice de tradiție hallstattiană de tip Lunca Ciurei (pl. CCXLIII/10; CCLVII/7).

Semnalare I. Gugiuman, 1951. Cercetare N. Zaharia, 1955.

#### 345. Griești, com. Țibănești (jud. Iași)

Iazul Mucului. La vest de sat, pe panta vestică a dealului, către Iazul Mucului și spre șesul smîrcos din jurul lui, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), resturi din podinele arse ale locuințelor, precum și numeroase resturi de vase lucrate la roată din pastă fină cenușie, aparținind probabil sec. III e.n.

Cercetare N. Zaharia, 1959.

## 346. Ivănești (jud. Vaslui) 268

a) La Cișmea. În stînga șoselei ce trece pe lîngă Dealul Morii, pe locul denumit La Cișmea, situat la est de sat, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd probabil vremii corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III, pl. CCXLIII/11—12).

Cercetare M. Dinu, 1955.

266 Pentru cercetări mai vechi efectuate în cadrul șantierului Poienești vezi Materiale, I, 1953, p. 482. În același sector se cunoaște și descoperirea de la Avrămești-Tutova în punctul Pe Porniturile Scăuele (Corneliu Mateescu, op. cit., în Raport MNA, p. 52). Pe dreapta Racovei și la E de această localitate sînt menționate și alte descoperiri: Poenești (Dealul Teilor) unde au avut loc săpături efectuate de Radu Vulpe (op. cit., Materiale, I, 1953, p. 213 și urm.), Oprișița (Gostat Laza), Lingurari (Piciorul Grosului), punct menționat de R. Vulpe (SCIV, I, 1950, p. 43; Materiale, I, 1953, p. 479) și Hîrșova (Marginea sudică a satului) citată de asemenea de R. Vulpe

(Materiale, I, 1950, p. 479). Pentru punctul din vatra satului vezi Al. Andronic, I. Ioniță și Fl. Banu, Şantierul arheologic de la Vaslui, în Materiale, VIII, 1962, p. 800, 3.

<sup>207</sup> Se menționează descoperirea pe teritoriul acestei localități a unei cupe de argint a marelui postelnic Drăgan (Const. Moisil, CNA, II, 1-2, București, mai-iulie, 1921,

p. 9 și urm.).

200 Localitate cercetată anterior de C. Cihodaru, op cit. Cercetare repetată și de colectivul șantierului Poenești (Materiale, Î, 1953, p. 483 și urm.). Vezi și M. Petrescu-Dîmbovița, M. Dinu și, Em. Bold, op. cit., AȘUIași, III, t. IV, 1958, p. 20, 43.

b) La nord de sat. La nord de sat, dincolo de Pîriul Racova, pe suprafața în pantă cuprinsă între pîriu și drumul Coșești-Hîrșoveni, s-a descoperit o siliște din care s-au cules multe fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI și XVII), precum și numeroase bucăți de cahle decorate cu motive florale. Informatie Florentina Banu.

#### 347. Iveşti (jud. Vaslui)

a) La Grădinărie. Pe unul din grindurile din dreapta Tutovei, la circa 2 km nord-vest de sat și la 50 m distanță de drumul Pietriș-Ivești, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente de vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), din perioada prefeudală tîrzie (etapa protodridu), precum și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI—XIII). Cele mai multe dintre aceste resturi sînt masate pe spinarea grindului care are forma unei dune.

Cercetare N. Zaharia, 1959.

b) La Via Veche. În dreptul grădinăriei situate pe prispa ravinată a terasei Tutovei de lingă păduricea de salcimi situată la 2 km distanță de sat, s-au descoperit două gropi de morminte de înhumație și oase omenești răvășite de către viiturile torenților. Muncitorii de pe ogoare relatează că în acel loc s-au găsit uneori morminte cu schelete în poziție necreștină.

Cercetare N. Zaharia, 1959.

c) G.A.S. Ivești <sup>269</sup>. Pe prelungirea nord-vestică a dealului pe care se află G.A.S. Ivești s-au descoperit resturi de vase din neoliticul timpuriu (cultura Criș) și de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), printre care se găsesc și unele care par să aparțină și sec. V e.n.

Cercetare N. Zaharia și V. Palade, 1959.

## 348. Laza (jud. Vaslui) 270

C.A.P. Laza. Deschizindu-se un șanț pentru conducta de alimentare cu apă a cooperativei, la circa 1,5 m adîncime, pe panta dealului s-au descoperit morminte de înhumație cu schelete care uneori zăceau suprapuse.

În afara unor fragmente de vase din sticlă irizată, în preajma acestor morminte nu s-au observat resturi ceramice.

Semnalare Ing. Gh. Macarie, 1956. Cercetare M. Petrescu-Dîmbovița, M. Dinu și Em. Bold (AȘUIași, III, t. IV, 1958, p. 21, 45).

## 349. Liehitişeni, com. Vultureni (jud. Bacău)

La Moara de Apă. Pe terenul C.A.P. Rogoaza, în locul denumit La Moara de Apă, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI).

Cercetare M. Florescu. și V. Căpitanu (Carpica, I, 1968, p. 35, și urm.).

## 350. Lunca Rateșului, com. Scînteia (jud. Iași)

Vatra Satului. Pe terasa joasă din stînga Pîrîului Rebricioara, care străbate satul în lungime de la nord spre sud, ca și pe suprafețele de alunecare desprinse din dealul Boroseștilor, ravinate puternic de apele torenților, s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII) și tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1953, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 294, XL.

289 În acest loc s-a dezvelit un mormînt sarmatic M. Dinu şi Em. Bold, op. cit., AŞUIaşi, III, t. IV, 1958, (I. Ioniță, op. cit., AM, II—III, 1964, p. 324).

270 Punct menționat anterior (M. Petrescu-Dîmbovița,

## 351. Măcișeni, com. Corni (jud. Galați)

La nord-est de sat. Cu ocazia lucrărilor agricole, pe suprafața unuia dintre ogoarele situate la nord-est de sat s-au descoperit citeva fragmente de vase hallstattiene si un pumnal de fier de tipul akinakes.

Cercetare V. Palade, 1958, AM, II-III, 1964, p. 487 și urm.

#### 352. Micești-Gherghești (jud. Vaslui)

Podul Scopiților. În punctul denumit Podul Scopiților situat la Fundul Văii s-a descoperit o așezare din care s-au adunat resturi ceramice corodate din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), precum și un vîrf de săgeată din fier aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat.

Informație obținută la muzeul din Bîrlad.

#### 353. Mircești, com. Tăcuta (jud. Vaslui)

a) Şanţul Mirceștilor. Pe panta estică a Dealului Mare (D. Crucea lui Ilie), în ravinele produse de apele de siroire din jurul locului denumit Şanţul Mirceştilor (La Monument), după punctul geodezic instalat pe acest deal, în solul arenaceu de culoare gălbuie s-au descoperit numeroase așchii, lame, gratoare și burine din silex patinat. După lamele microlitice, dintre care unele à dos rabattu, ca și după lamele mari, mai puțin patinate și lipsite de retuse, întregul material litic se poate atribui aurignacianului mijlociu, precum și gravettianului.

La circa 500 m sud-est de Şanţul Mirceştilor, în locul denumit La Nisipărie s-au descoperit lame și așchii de silex patinat aparţinînd paleoliticului superior.

Semnalare Stefan Ciudin și C. Buraga, 1956. Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) Dealu Miclea (Dealu Mare). În urma unei araturi adînci făcute cu tractorul pe Dealu Mare, în lungul Piriului Recea, în preajma Observatorului la circa 400-500 m vest de satul Tăcuta, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A) și sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua).

În marginea vestică a acestei așezări, închisă cu val și șanț de apărare pe o suprafață de circa 4-5 ha, în 1946 s-a descoperit un căzănel de bronz, alături de un vîrf de lance din fier cu tub de înmănunchiere, piese care par să apartină sec. II e.n.

Tot din acest punct provin și trei monede imperial-romane de argint (pl. CCLVIII/2-4),

Semnalare St. Ciudin si C. Buraga, 1959. Cercetare N. Zaharia, 1960.

c) La Silişte. În preajma satului, în locul denumit Silişte, săpîndu-se o groapă pentru amenajarea unui beci, la adîncimea de 2 m s-a descoperit un mormînt de înhumație. Scheletul a fost distrus, fără a se face observații asupra condițiilor de zacere, păstrîndu-se doar un vas aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

De asemenea, pe înălțimea denumită Grui, după relatările locuitorilor se găsesc fragmente de vase răspîndite la suprafața solului.

Semnalare Şt. Ciudin, 1960.

## 354. Moşna (jud. Iaşi) 271

a) La Moara Veche. În locul denumit După Moară (La Moara Veche), situat în vatra satului lîngă niște izvoare, s-au descoperit fragmente ceramice din sec. III e.n. de tip Poenești. Unul dintre acestea provine dintr-o amforă din pastă nisipoasă rozie decorată cu caneluri orizontale.

Cercetare N. Zaharia și Alex. Brăteanu, 1954.

b) Între Vii. Pe pantele domoale din viile situate pe poala sud-estică a Dealului Cetățuia s-au descoperit fragmente de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și La Tène-ului II (cu resturi de amfore grecești).

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup> În preajma acestei localități se cunoaște și o așezare — cucuteniană. Informație Al. Brăteanu.

Cercetare N. Zaharia și Alex. Brăteanu, 1954.

c) Cetățuia <sup>278</sup>. La circa 2 km vest de sat, pe Dealul Cetățuia care domină toată regiunea, se află o suprafață de 10-15 ha fortificată prin încercuirea cu val și șanț. Spre nord și spre est atît valul cît și șanțul sint bine păstrate, în timp ce spre sud și vest apărarea este lăsată pe seama rîpelor profunde și inac esibile. În marginea sudică a acestui loc întărit se află resturile unei movile înalte de circa 6 m cu mijlocul săpat din vechime, pămintul rezultat din săpătură fiind depozitat spre poala nord-vestică a movilei.

Toată suprafața cercetată fiind acoperită cu frunzar și bălării, abia în lungul cărării spălate de șiroiri s-au găsit cîteva fragmente de oale, dintre care, după tehnica pastei și forme, două par să provină din vase de tip bastarnic, iar altele din vase aparținînd La Tène-ului II de tip Lunca Ciurei.

Cercetare N. Zaharia și Alex. Brăteanu, 1954. Săpături Adrian C. Florescu, 1966.

d) Dealul Stroia. Pe Dealul Stroia din marginea sud-vestică a satului s-au descoperit numeroase fragmente ceramice și resturi de teracotă aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII, pl. CCXLIII/13—16; CCXLIV/1—3).

Cercetare N. Zaharia și Alex. Brăteanu, 1954.

#### 355. Năzăroaia, com. Lichitișeni (jud. Bacău)

a) Dealul Blăjerilor. Pe ogorul locuitorului Alex. Cîrlan, situat în preajma satului, pe Dealul Blăjerilor, s-a descoperit o așezare, din care s-au recoltat numeroase fragmente de vase din epoca bronzului (cultura Monteoru). Cercetare V. Căpitanu și M. Florescu.

#### 356. Negrești (jud. Vaslui) 273

a) La Pod. Pe promontoriul terasei de luncă din dreapta Bîrladului, aproape de pod, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (cultura precucuteni). Cîteva vase de talie mică, cu decor spiralic adîncit, au fost prezentate într-o lucrare specială.

Semnalare Dr. D. Petrea, 1933. Cercetare A. Nițu, N. Zaharia și M. Dinu, 1954. Vezi A. Nițu, Așezarea cu ceramică de factură precucuteniană de la Tg. Negrești, în SCȘIași, VI, 1955, 1-2, p. 1-28.

b) În Țigănie <sup>274</sup>. În lutăriile din carticrul denumit Țigănie, situat la marginea vestică a tîrgului, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice provenind din vase din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A, pl. CCXLIV/4-7 și A-B, pl. CCXLIV/8).

Cercetare A. Nitu si N. Zaharia, 1954.

c) Coasta Sacovățului. Pe pantele ușor înclinate către Pîrîul Sacovăț din marginea nord-vestică a tîrgului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș), secolului III e.n. (pl. CCXLIV/9-10) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII).

Pe suprafața cercetată s-au descoperit lipituri de pereți, pietre de diverse dimensiuni, dintre care unele calcinate, precum și oase de animale cu caracter de vechime.

Cercetare A. Niţu şi N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 909, 97, d.

<sup>272</sup> Punct întărit cunoscut de multă vreme şi menționat în harta lui V. Pârvan ca aparținînd La Tène-ului II (?). Menționat și de O. G. Lecca în Dicționar istoric, arheologic și geografic al României, Buc. 1947, p. 351, ca așezare preistorică scită. Sondaj efectuat în 1966 de A. C. Florescu și Gh. Melinte (SCIV, 19, 1968, 1, p. 129 și urm.).

273 Cercetări sistematice în 1953—1955 între Țibăneștii Buhlei și Negrești au dus la descoperirea următoarelor puncte: Dumeștii Noi (La E de sat pe valea Hodorani, La Troiță, Dealul Pietroasa și Prisoasa, Pe Pîrîul Găureanca, La Jitnițe, Dealul Izvorului), Dumeștii Vechi

(Valea Mare), Todirești (Pîrîul Izvorului, Vatra satului La postul de miliție, La E de sat, Nistoroaia, G.A.S. Todirești, La Canton), Siliște (Întovărășirea agricolă, Corlate), Drăgești (La Loturi, Dealul Bisericii, Mera) și Negrești (Cimitirul evreiesc), neincluse în lucrarea de față dar menționate de M. Petrescu-Dîmbovița, Em. Bold și M. Dinu, op. cit., AȘUIași, III, t. I, 1955, 1-2, p. 20-30.

<sup>274</sup> Pentru acest punct vezi şi M. Dinu, op. cit., AŞU-Iaşi, III, t. I, 1955, 1-2, p. 32, 17 b. d) Terasa Sacovățului. La circa 300-400 m vest de tîrg, pe terasa Pîrîului Sacovăț, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV si XVI).

Pe același teren s-au găsit numeroase pietre, lipituri, oase, precum și un corn fragmentar de bour (?).

Cercetare A. Nitu și N. Zaharia, 1954, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 909, 97.

e) C.A.P. Pe terasa inferioară a Stavnicului, la 1 km vest de tîrg, în jurul unui promontoriu și a unei fîntîna din fața C.A.P., pe terenul desfundat cu tractorul s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (pl. CCXLIV/11-13) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV).

Cercetare N. Zaharia, 1955.

#### 357. Olteneşti (jud. Vaslui)

a) La Stație. La circa 200 m distanță de stația C.F.R. Oltenești, în direcția Curtenilor, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza precucuteni), Hallstatt-ului timpuriu și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

b) Balta Oltenești. Pe malul nordic al Bălții Oitenești la circa 150 m de Oloinița Vicol, în dreapta drumului Oltenești-Curteni, la nord-estul satului, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd probabil vremii corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

#### 358. Oniceni (jud. Neamt)

Moșia Onicenilor. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, pe tapșanul de pe moșia Onicenilor, între Romanși Băcești s-a descoperit un depozit alcătuit din 18 brăzdare de plug, lucrate din fier, care, luate drept vîrfuri de suliță,
prin Departamentul Treburilor din Lăuntru, în anul 1839, au fost repartizate Muzeului de istorie naturală din Iași.
Acest depozit a fost predat Secției feudale a Muzeului de istorie a Moldovei, în 1956.

Informație în arhiva Muzeului de istorie naturală Iași.

#### 359. Osoi (jud. Iași)

Terasa Prutului. Pe terasa de luncă din dreapta Prutului, la circa 1 km sud-est de sat, s-a identificat o siliști întinsă pe o lungime de circa 400 m, de pe suprafața căreia s-au cules fragmente ceramice aparținind Hallstatt-ului tîrziu, începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, cu unele elemente ulterioare sec. IV c.n. (pl. CCXLIV/14-16) și perioadei prefeudale tîrzii (etapa protodridu).

Cercetare N. Zaharia, 1956.

## 360. Parpanița, com. Negrești (jud. Vaslui)

În Siliște. Pe terasa inferioară a Pîrîului Stavnic la est de sat, s-a descoperit o siliște din care s-au cules nume roase fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua) și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Semnalare I. Gugiuman, 1953. Cercetare M. Dinu, 1955.

#### 361. Perieni (jud. Vaslui) 275

a) Ripa Roșcanilor. Pe pantele ravinate către rîpa și Pîrîul Roșcanilor s-au descoperit fragmente de oase silificate și măsele de Hipparion din meoțian, scoase la suprafață de către apele de șiroire, precum și o lamă microlitică din silex negricios nepatinat.

Se pare că nu departe de locul acestei descoperiri există o așezare de la sfîrșitul paleoliticului superior, care a fost secționată parțial de către ravinări.

Cercetare D. Teodor, 1955.

b) Valea Roșcanilor <sup>276</sup>. Pe Valea Roșcanilor, pe teritoriul comunei Perieni, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind neoliticului timpuriu (cultura Criș), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XII—XIII).

În apropierea acestui punct, cu cîțiva ani în urmă, s-au efectuat săpături într-o așezare cu resturi de locuire din cultura Criș și a ceramicii liniare.

Cercetare V. Palade, 1957.

c) Valea Babei. În marginea nord-estică a satului, pe locul denumit Valea Babei, s-au descoperit numeroase resturi de vase apartinînd neoliticului timpuriu (cultura Cris).

Cercetare V. Palade, 1957.

#### 362. Podu Pietris, com. Perieni (jud. Vaslui)

a) Dealul Balauru. În șesul Tutovei, la poala vestică a Dealului Balauru, deasupra unor grinduri scunde, precum și în ravinăriile din lungul drumului ce duce spre sat, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua) și începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

La 300 m est de sat, în stînga Pîrîului Tutova, pe panta nord-vestică a Dealului Balauru, în solul nisipos și adînc ravinat s-au descoperit două morminte de înhumație de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Pe baza acestei descoperiri în 1959 s-a deschis un mic sondaj, care s-a soldat cu dezvelirea a 14 morminte, dintre care 12 de înhumație și două de incinerație, descoperite pe o suprafață săpată de 100 m².

Cele 12 morminte de înhumație, cu excepția mormintului nr. 8, au conținut schelete întinse, orientate N-S, zăcind în gropi a căror adincime a variat între 0,35 și 1,35 m.

Atti inventarul ceramic, cît și obiectele de podoabă și de uz casnic ne îndreptățesc să atribuim aceste morminte începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), aparținînd tipurilor reprezentative ale culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov cu excepția mormintului nr. 8 care ar putea aparține unei perioade mai tîrzii, după cum cele două morminte de incinerație par să aparțină unei perioade anterioare sec. IV e.n.

Cercetare V. Palade, 1957 și N. Zaharia, 1959.

b) La Hirtop. La circa 0,5 km nord de necropola de pe Dealul Balauru, sub muchia terasei din stinga Tutovei, în tăietura unei ravine s-a descoperit un mormint de înhumație cu scheletul în poziție șezindă. Craniul zăcea pe oasele bazinului, iar oasele membrelor inferioare și superioare erau întinse spre nord-est.

Singurul obiect de inventar descoperit în acest mormînt a fost o căniță din pastă fină cretoasă, caracteristică pentru sfirșitul La Tène-ului III.

Cercetare Emilia Zaharia, N. Zaharia și Elvira Balica, 1959.

c) Terasa dintre Pietriș-Ciocani. La jumătatea distanței dintre Pietriș și Ciocani, pe terasa inferioară din dreapta Tutovei, în cuprinsul unei așezări s-au descoperit numeroase fragmente ceramice provenind din vase care aparțin Hallstatt-ului, începutului epocii migrațiilor (?) și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare V. Palade, 1959.

<sup>275</sup> În preajma acestei localități, pe Dealul Cișmelei, Crîngul Perieni, se cunoaște o altă descoperire (*Raport MNA*. 1942—1943).

MNA, 1942—1943).

276 În așezarea din Valea Roșcanilor, în 1955 M. Petrescu-Dîmbovița a efectuat un sondai stratigrafic într-o

așezare din neoliticul timpuriu (Sondajul stratigrafic de la Perieni, în Materiale, III, 1957, p. 65 și 67, nota 1); idem, Contributions au problème de la culture Ccriș en Moldavie, în ActaArch, 9(1958), p. 53 și urm.

d) Marginea vestică a satului. Pe muchia terasei din marginea vestică a satului, tăiată de un firav curs de apă alimentat de numeroase fîntîni, s-au descoperit morminte hallstattiene conținînd schelete chircite, precum și o întinsă așezare, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd perioadei prefeudale (etapa protodridu, sec. IX) și feudalismului timpuriu (sec. XI—XIII).

Cercetare N. Zaharia si V. Palade, 1959.

e) C.A.P. Ciocani. La circa 800 m sud-est de sat, pe terenul C.A.P. Ciocani, situat în stînga Tutovei, în apropierea drumului Ciocani-Iveşti, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente de vase aparținind neoliticului dezvoltat (faza protocucuteni).

Cercetare V. Palade, 1959.

f) La nord-est de sat, spre Mireni. În marginea nord-estică a satului, pe un mamelon scund situat la nord de proprietatea locuitorului Ariton Dumitru, spre Mireni, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș și a ceramicii liniare), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI).

Semnalare Elvira Balica, 1959.

g) Grădina de la Drumul Iveștilor. Pe terasa din dreapta Tutovei, în cuprinsul unei grădini de zarzavat situate la 1,5 km sud de sat, aproape de drumul Iveștilor, s-au descoperit fragmente de vase aparținind Hallstatt-ului, perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI) și feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1959.

h) Marginea estică a satului. Pe suprafața unui promontoriu al terasei inferioare din stinga Tutovei, în marginea estică a satului spre Ivești, s-au descoperit resturile unei așezări din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), o urnă fragmentară din sec. III e.n., precum și resturi atipice de vase din perioada feudalismului dezvoltat.

Cercetare N. Zaharia și V. Palade, 1959.

i) La 2 km sud de sat. Pe un fragment de terasă din dreapta Tutovei, la circa 2 km sud de sat s-a descoperit o întinsă și bogată așezare, din care s-au cules resturi de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua) și Hallstatt-ului.

Cercetare N. Zaharia si V. Palade, 1959.

#### 363. Poiana eu Cetate (Cinghinea), com. Grajduri (jud. Iași)

a) La Cetate. În marginea vestică a Poienii cu Cetate, lîngă izvoarele Pîriului Cuțigna, s-a descoperit o așezare întărită din care s-au cules resturi de vase aparținînd neoliticului dezvoltat. Aceasta ocupă o suprafață triunghiulară de circa 0,5 ha fiind delimitată de două rîpi prăpăstioase și izolată pe podiș printr-un val și un șanț care și astăzi mai păstrează încă denivelări de 3-4 m, pe lățimi ce ating 8-10 m. În interiorul cetățuii, aproape de mijlocul valului, se găsește o scufundătură de teren de formă circulară cu diametrul de 6-7 m, prezentînd o denivelare actuală de 2 m, sub forma unei fîntîni părăsite și năpădite de vegetație spontană.

Dintre numeroasele fragmente ceramice descoperite în malurile rîpoase ale acestei așezări se remarcă unele din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A) pictate în maniera benzii înguste, precum și un rest dintr-o masă-suport și citeva figurine antropomorfe întregi și fragmentare, unele miniaturale atingînd lungimea de 2 cm (pl. CCXLV/14-15).

În solul superficial al acestei așezări neolitice s-au descoperit și citeva fragmente ceramice din perioada prefeudală (cultura Hlincea și etapa protodridu, pl. CCXLV/4), precum și din perioada feudală timpurie (sec. XI-XII).

Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1951.

b) Biserica Veche. În sectorul sudic al Poienii cu Cetate se află ruinele unei biserici mari, construită din piatră și cărămidă, care pare a data din secolul al XVII-lea, după cum atestă și puținele fragmente ceramice descoperite în jurul ei și care aparțin secolelor XVII—XVIII. Unele dintre crucile de piatră care străjuiesc mormintele din preajma monumentului se datează în jurul anului 1830.

Cercetare N.Zaharia și Emilia Zaharia, 1951.

c) Poiana de la Pădurărie. În sectorul nordic al poienei, aproape de izvoarele Pîrîului Cuțigna, la circa 200 m nord de cetățuia cucuteniană și la 100 m sud de cantonul silvic, în punctul cel mai înalt al podișului, s-au descoperit

fragmente ceramice din perioada prefeudală tîrzie (etapa protodridu), dintre acestea remarcîndu-se unul lucrat la roată și decorat cu dungi adîncite orizontal.

Se pare că între această așezare deschisă și cetățuia întărită din pădure au existat legături directe. Cercetare N. Zaharia și Emilia Zaharia, 1953.

#### 364. Popești, com. Mielești (jud. Vaslui)

Dealul Vasluiului. Pe locul denumit Dealul Vasluiului din preajma satului, cu ocazia unei arături adînci făcute pe ogorul locuitorului Gh. Canța s-a descoperit un mormînt de înhumație cu scheletul zăcînd în poziție necreștină. Din mormîntul distrus s-a păstrat o fibulă de tipul cu placă înaltă (pl. CCXLV/3) și un vas din pastă fină lucrat întrotehnică superioară (pl. CCXLV/1), aparținînd probabil unei faze imediat anterioare sec. IV e.n.

Dintr-un alt punct, probabil apropiat, care nu s-a putut identifica, provine un vas medieval de formă rotundă (pl. CCXLV/2).

Semnalare Florentina Banu, 1957.

## 365. Pungești (jud. Vaslui) 277

Dealul Bătrîna. La nord-nord-est de sat, în stînga Pîrîului Racova, sub poala Dealului Bătrîna, cu ocazia lucrărilor agricole s-au descoperit mai multe fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului sau eventual din Hallstatt, precum și un denar imperial roman (pl. CCXLV/16).

Materialul arheologic prezentat de ing. Gh. Macarie provine, probabil, dintr-o așezare cunoscută anterior.

#### 366. Rateşu Cuzii, com. Rebricea (jud. Vaslui)

a) Gostat <sup>278</sup>. Pe un fragment de terasă de formă triunghiulară, situat la circa 200 m sud de reședința Gostatului, într-un sol negricios cu multe resturi de pietre, oase și lipituri de pereți, s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI).

Cercetare Dan Teodor, 1954.

b) Vatra satului. În vatra satului, atît din grădinile locuitorilor, cît şi din ravinările drumului, s-au adunat fragmente corodate de vase aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criş) şi neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A). Cîteva resturi de vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) par să provină din răspîndiri. Cercetare N. Zaharia. 1959.

#### 367. Răducăneni (jud. Iași)

Ripa Hămeiosului <sup>279</sup>. Pe dreapta Pîrîului Hămeiosului, la 1,5 km sud de tîrguşorul Răducăneni, atît pe dreapta cît și pe stînga cărării care duce spre Moșna, în ravinările de pantă ca și pe mamelonările produse de alunecări la poala dealului, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd La Tène-ului II cu resturi de vase de tip bastarnic și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI—XIII, pl. CCXLVI/1-4).

<sup>277</sup> Pe teritoriul acestei localități se mai cunosc și alte două descoperiri menționate de M. Petrescu-Dîmbovița, M. Dinu și Em. Bold (op. cit., în AȘUIași, III, t. IV, 1958, p. 18, 39, a-b).

<sup>278</sup> Printr-o cercetare anterioară pe același loc s-au descoperit resturi de vase precucuteniene (SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 909, 101).

279 Din sondajul efectuat de D. Teodor ulterior pe acest loc (*Materiale*, VIII, 1962, p. 723 și urm.) provin vase întregi și fragmentare din sec. XI—XII (pl. CCLVII/1—6), un vîrf de săgeată (pl. CCLVI/13), o brățară de bronz (pl. CCLVI/7), o undiță fragmentară și un obiect neprecizat de fier (pl. CCLVI/9, 12).

Caracteristic pentru această așezare este marea frecvență și varietate a resturilor de cazane de lut cu decor imitînd niturile, ca și cînd vasul ar fi fost lucrat din foi metalice, ori cu reprezentări parțiale de cai, fapt care ar constitui un indiciu că vasul avea o utilizare rituală.

Cîteva dintre fragmentele descoperite provin de la vase din sec. XIII.

În timpul cercetării de suprafață, în umplutura gropii unui bordei s-au descoperit: o seceră (pl. CCXLVI/14) și un cuțit fragmentar de fier (pl. CCXLVI/8), fusaiole (pl. CCXLVI/5-6), precum și o mărgică de argilă lucrată din trei segmente de diametre deosebite și o sferă de lut. În același loc s-a găsit și un împungător mare de corn de cerb, a cărui suprafață este fațetată prin cioplire, precum și cuie de fier (pl. CCXLVI/10-11).

Numeroasele pietre și oase fragmentare se găsesc în solul negru al mamelonărilor produse de alunecările de pantă.

Din perioada feudalismului dezvoltat sînt cîteva fragmente ceramice din secolele XVII-XVIII.

Din sondajul efectuat ulterior pe acest loc provin vase întregi și fragmentare din secolele XI-XII (pl. CCXLVII/1-3, 5-6), un vîrf de săgeată (pl. CCXLVI/13), o brățară de bronz (pl. CCXLVI/7), o undiță fragmentară și un obiect de fier neprecizat (pl. CCXLVI/9, 12).

Cercetare N. Zaharia, 1954, repetată de N. Zaharia, C. Cihodaru, Al. Andronic și Dan Teodor în 1958.

#### 368. Rășcani, com. Dănești (jud. Vaslui)

a) La Rîpă. În depunerile unei ravinări de pe panta vestică a Dealului Zarea Rășcanilor, la jumătatea distanței dintre Rășcani și Bereasa, s-au descoperit fragmente ceramice provenind din vase care aparțin sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XII—XIII) și dezvoltat (sec. XVII—XVIII). Tot pe acest loc s-a mai găsit un rest dintr-o cahlă ajurată din sec. XIV—XV.

Semnalare C. Buraga, 1956. Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) Zarea Rășcanilor 280. Pe un crîmpei de podiș situat pe spinarea Dealului Zarea Rășcanilor, la 2 km nordvest de sat, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules așchii și fragmente lamelare de silex patinat din paleoliticul de sfîrșit, precum și un mare număr de fragmente ceramice cu pictură tricromă din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A, pl. CCXLV/5). Unele dintre fragmente par să evidențieze o tradiție mai veche, precucuteniană.

Dintre figurinele antropomorfe descoperite pe acest loc (pl. CLI/1), unele sînt reprezentări bărbătești, cu picioarele desfăcute.

Semnalare C. Buraga, 1955. Cercetare N. Zaharia, 1957.

## 369. Satu Nou, com. Pocreaca (jud. Iași)

Sud-est de sat. Pe marginea terasei de luncă din dreapta Prutului, la sud-est de sat, în lungul drumului care duce spre Costuleni, s-au cules fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), Hallstatt-ului tîrziu și eventual La Tène-ului II, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CCXLVII/4), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XII—XIII ?).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

#### 370. Schitu Duca (jud. Iași) 281

La nord-est de sat. Pe panta ușoară de la nord-est de sat s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor aparținînd probabil culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov (pl. CCXLV/6-9).

În acest loc s-a efectuat un sondaj de proporții reduse.

Cercetare N. Zaharia, 1954.

280 Anterior acest punct a fost publicat sub denumirea La Meri, sub care este însă prezentată o altă descoperire din localitatea Dănești (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 295, XIV, 2).
<sup>281</sup> Sondaj efectuat de către I. Ioniță, rezultate inedite.

#### 371. Seinteia (jud. Iași) 282

Vatra satului. Pe terasa din stînga Pîrîului Rebricea, în sectorul cel mai înalt al satului Scînteia şi mai ales la est de biserică, în solul cenușos din săpătura şanţurilor drumului s-au descoperit fragmente de vase aparţinînd La Tène-ului II, începutului epocii migraţiilor (sec. IV e.n.), precum şi perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI—XII) si dezvoltat (sec. XV—XVI si XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1959.

#### 372. Secuia, com. Muntenii de Jos (jud. Vaslui)

Ponoare. La sud-vest de sat, către Valea Bîrladului, pe locul denumit Ponoare s-a descoperit un vîrf de săgeată din silex fumuriu nepatinat, care ar putea aparține perioadei de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului. Semnalare Florentina Banu.

#### 373. Simila, com. Zorleni (jud. Vaslui)

a) Gîrla Simila. În dreptul confluenței Girlei Simila cu Bîrladul, pe un promontoriu situat pe malul drept, în spatele Fabricii de rulmenți, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (cultura precucuteni cu resturi analoge celor descoperite la Negrești-Vaslui și din fazele Cucuteni A-B și B), din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești), din epoca bronzului și din Hallstatt.

Cercetare V. Palade, 1957.

b) Confluența Simila-Bîrlad. La circa 30-40 m distanță de confluența Bîrladului cu Gîrla Simila, în unghiul cuprins între apele confluente, s-au descoperiț fragmente de vase precucuteniene și de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua).

Cercetare V. Palade, 1957.

## 374. Sofronești, com. Todirești (jud. Vaslui)

La Piriu. În ripa din marginea terasei inferioare de pe dreapta Piriului Sacovăț, lîngă podul din marginea nord-vestică a satului, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd La Tène-ului II de tip Lunca Ciurei cu resturi de vase bastarnice și de amfore grecești cu mănușile stampilate, precum și perioadei prefeudale tîrzii (etapa protodridu, pl. CCXLV/12-13).

Pe același loc s-au găsit și numeroase bucăți de zgură metalică.

Cercetare N. Zaharia, 1959.

## 375. Stieteşti, com. Adam (jud. Galați)

Dealul Bisericii. În islazul comunal de pe Dealul Bisericii, la circa 1 km sud de sat, în apropierea drumului Adam-Cotoroaia s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului.

Cercetare I. T. Dragomir.

<sup>282</sup> Cercetarea făcută la biserica satului a dus la descoperirea de resturi ceramice din sec. XVIII (SCIV,

#### 376. Strîmba-Cetățuia, com. Puiești (jud. Vaslui)

Cetățuia. În cuprinsul Cetățuii situate în preajma satului, într-o poziție dominantă, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), din La Tène-ul III, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Din același loc mai provin un topor-ciocan din rocă șlefuită, un vîrf de suliță feudal, precum și o cămașă de zale datată în sec. XV.

Informație obținută la muzeul din Bîrlad.

#### 377. Stroe Beloeseu-Trestiana, com. Grivița (jud. Vaslui) 283

La Movilă. De pe suprafața unei movile de formă ovală, aplatisată, situată la circa 100 m nord-vest de sat și la 4 km est-sud-est de oraș, pe șesul din stînga Bîrladului s-au cules fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua).

Cercetare V. Palade, 1960.

#### 378. Şeheia (jud. Iaşi) 284

a) Muncelu. La circa 1 km nord de sat, într-un mal abrupt de pe locul denumit Muncelu, s-au descoperit fragmente ceramice din La Tène-ul II, de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI și XVII).

În colecția Școlii generale din acel sat se găsesc un denar roman imperial, o altă monedă mică de argint perforată, probabil de proveniență arabă, precum și vîrfuri de săgeată din bronz, prevăzute cu trei aripioare.

Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) Movila Faurului. Pe suprafața și în săpăturile din jurul Movilei Faurului, situată la est de sat, într-o poziție dominantă s-au cules cîteva fragmente lamelare de silex patinat care par să ateste prezența paleoliticului superior, fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și numeroase bucăți de zgură metalică. Cercetare N. Zaharia, 1953.

## 379. Şurăneşti-Emil Racoviță, com. Dănești (jud. Vaslui)

Vatra satului. Pe proprietatea locuitorului Gh. Vieru din marginea vestică a satului s-au descoperit mai multe resturi de vase, dintre care unele din Hallstatt, altele de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și mai puține din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Semnalare C. Buraga, 1957. Cercetare N. Zaharia, 1959.

## 380. Tanacu (jud. Vaslui)

Chiscul Ulucilor. Pe suprafața pintenului de deal numit Chiscul Ulucilor, pierdut în Șesul Pirtăneștilor, s-a descoperit o întinsă așezare din care s-au cules fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua, pl. CLI/2-4), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CLI/5) și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XIII, pl. CCXLV/10-11) și dezvoltat (sec. XVII).

Cercetare V. Căpitanu, 1955 și N. Zaharia, 1957.

<sup>263</sup> La podul Palermo s-a descoperit o așezare cu resturi ceramice feudale timpurii (*SCIV*, V, 1954, 1-2, p. 314, IX, 2).

284 Pe teritoriul comunei se cunosc și alte descoperiri :

La Humărie (SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 294, XLIV și SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 909, 104, b) și Valea Găunoaia (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 910, 104, c).

#### 381. Tăvădărești (jud. Bacău)

Vatra satului. Pe proprietatea locuitorului Mîzgă Gheorghe, în vatra satului, s-a descoperit o așezare din care s-au cules mai multe fragmente corodate provenind din vase lucrate din pastă grosieră, aparținînd probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.).

Cercetare M. Florescu și V. Căpitanu (Carpica, I, 1968, p 35).

#### 382. Tîrzii, com. Olteneşti (jud. Vaslui)

Vatra satului. În grădinile din vatra satului, ca și în săpătura șanțului șoselei s-au descoperit resturi de vase lucrate la roată din pastă cenușie, nedatabile prin starea lor de mărunțire.

Semnalare Gh. Poenaru-Bordea.

#### 383. Tufeștii de Jos (Pîrliți), com. Rebricea (jud. Vaslui)

La Hirtop. La circa 800 m nord-vest de sat, pe suprafața unei mamelonări largi situate în stînga pîrîului, sub forma unui promontoriu, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII). Cercetare N. Zaharia, 1959.

#### 384. Tibănești (jud. Iași) 285

a) Terasa Sacovățului. La circa 1 km sud de sat, pe terasa din dreapta Piriului Sacovăț, prin desfundarea terenului pentru plantarea unei vii s-a descoperit o necropolă de incinerație din perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. III e.n.), din care s-au distrus un număr de 20-25 de morminte împrăștiate pe o suprafață de circa 2 000 m². Toate urnele zăceau la adîncimea de 0,50-0,60 m, exact la adîncimea săpăturii practicate.

Fragmentele ceramice recuperate provin din urne și capace de tip Poenești (pl. CLI/6-8, 11, 15), din vase lucrate cu mîna din pastă fină sau grosieră și-și găsesc analogii în ceramica din așezarea de la Șcheia-Suceava, datată în sec. III e.n.

De pe același loc provine și bucla unei catarame de fier (pl. CLI/10) și o lulea (pl. CLI/9), precum și cîteva fragmente de vase caracteristice sec. XVIII.

Semnalare Moga-Florea Doina, 1959. Cercetare N. Zaharia, 1960.

b) La Vie. Pe muchia terasei din stînga Sacovățului, la 1 km est de sat, în dreptul bifurcării drumului din șoseaua Țibana-Todirești, în viile situate deasupra unei lutării, s-a descoperit o întinsă și bogată așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua). Pătura de cultură conține multă cenușă, oase de animale și pietre și are o grosime care în unele locuri depășește 0,60 m. În secțiunile deschise de lutării se păstrează resturi din gropile unor bordeie care au circa 2-2,10 m lățime și o adîncime medie de 1,20 m fată de solul actual.

Cercetare N. Zaharia, 1960.

#### 385. Valea Satului, com. Grajduri (jud. Iași)

Dealul Huțupenilor. Pe marginea sudică a podișului denumit Dealul Huțupenilor, la circa 400-500 m nord de sipotele situate la nord-vest de sat, în șiroirile de pantă s-au cules fragmente ceramice aparținind neoliticului dezvoltat (cultura precucuteni) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

<sup>265</sup> Cercetări mai vechi pe teritoriul comunei au fost făcute de P. Polonic (Acad. Rom., ms. cu nr. provizoriu 22/940, vol. I, caiet 16, punctul 18). Se mai cunosc și alte 2 așezări descoperite anterior în vatra satului (SCIV,

VI, 1955, 3-4, p. 910, 106, a-b; SC\$Iaşi, III, t. I, 1955, 1-2, p. 16, 10). Vezi I. D. Marin, op. cit., în Studii și articole de istorie, IX, 1967, p. 25 și urm.

Pe același loc s-a descoperit și o lamă de tip Gravette, lucrată din silex cu patină albăstruie.

Terenul din jurul șipotelor și a treucilor în care se adapă vitele este pavat cu pietre de rîșnițe din diferite faze ale feudalismului dezvoltat.

Cercetare N. Zaharia si Emilia Zaharia, 1952.

#### 386. Vaslui 286

a) La Biserica Sf. Ioan. În rîpa deschisă în terasa de la sud-est de biserica Sf. Ioan, la baza solului vegetal s-au descoperit fragmente de vase din pastă cenușie-negricioasă cu fețele brun-roșcate, sau din pastă cenușie aparținînd feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII) și tîrziu (sec. XVIII).

Semnalare N. Macarovici, 1954.

b) Iazul Şubinoaci. Pe terenul Gostat-ului situat la 2 km nord-est de oraș, în dreptul Iazului Şubinoaci din Valea Vasluețului, s-au descoperit fragmente ceramice și un vas întreg (p. CCXLVIII/1, 4-5) din Hallstatt-ul tîrziu. Semnalare N. Macarovici, 1960. Cercetare N. Zaharia, 1960.

#### 387. Zăpodeni (jud. Vaslui)

La Țintirim. Pe terenul C.A.P. "1 Mai" Zăpodeni, situat pe panta vestică a Dealului Satului, prin cercetări de suprafață determinate de descoperirea întîmplătoare a unei urne din epoca bronzului, s-au adunat fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele precucuteni și Cucuteni A), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), Hallstatt-ului timpuriu (pl. CCXLVIII/6), secolului III sau IV e.n., precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV și sec. XVII—XVIII, pl. CCXLVIII/2—3).

După repetate cercetări de suprafață la intervale diferite, în cursul anului 1959 în cuprinsul acestei așezări s-a efectuat un sondaj de către Adrian Florescu cu rezultate încă inedite.

Cercetare Al. Andronic și N. Zaharia, 1958.

## 388. Zorleni (jud. Vaslui)

La nord de sat. Pe terasa inferioară din stînga Bîrladului, la nord de sat, către Pîrîul Bujorenilor, s-au descoperit trei așchii și o lamă de silex albăstrui patinat, aparținînd paleoliticului superior final.

Cercetare N. Zaharia, 1956.

## DEPRESIUNEA HUȘI-ELAN-HORINCEA

389. Albița, com. Drînceni (jud. Vaslui)

La Podul vechi. La circa 3 km sud-vest de sat, în carierele de prundiş de pe terasa de luncă a Prutului, în dreptul locului unde a fost un pod vechi, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului (fază neprecizată) și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI—XII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

<sup>286</sup> În legătură cu această localitate sînt transmise unele informații de I. Andrieșescu, Raport special nr. 1, în Raport MNA, 1915 (1916), p. 12. Din orașul Vaslui sînt menționate unele descoperiri monetare și aceea a unei așezări neolitice cercetate de C. Cihodaru (M. Petrescu-

Dîmbovița, M. Dinu și Em. Bold, op. cit., în AȘUIași, III, t. IV, 1958, p. 24 și notele 53 și 54).

Pentru cercetările de la Curtea domnească vezi Materiale, VIII, 1962, p. 795 și urm.

#### 390. Buda, com. Epureni (jud. Vaslui)

La Iaz. Pe terasa Pîrfului Valea Grecului, situată la vestul iazului din preajma satului, la sud-sud-vest de clădirile C.A.P. Duda, s-au adunat fragmente ceramice din Hallstatt și din perioada feudalismului timpuriu (fază neprecizată, sec. XI—XIII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

#### 391. Fundătura, com. Arsura (jud. Vaslui)

a) Vatra satului. În curtea locuitorului Păduraru din sectorul nord-estic al satului, prin săparea unui beci, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului (?).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

b) Rîpa Onosoaei. Pe malul vestic al hîrtopului denumit Rîpa Onosoaei, situat la est de sat, s-au cules cîteva resturi de vase corodate si atipice, apartinînd unei faze neprecizate a culturii Cucuteni.

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

#### 392. Ghermănești (jud. Vaslui)

a) Sud-vest de sat. La circa 250 m sud-vest de sat, pe Dealul Barboşi, în via locuitorului Iuliu Iordasca, ca și la vest de drum, în ogorul locuitoarei Turcu Anica, pe panta dinspre Dealul Budăi, s-au descoperit fragmente de vase de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua) și eventual din Hallstatt-ul timpuriu, și din perioada feudalismului tirziu (sec. XVIII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

b) Valea Lupului. În via locuitorului Mihai Manolache, situată în marginea nord-estică a satului, spre rîpa denumită Valea Lupului, s-au cules fragmente mărunte provenind din vase aparținînd Hallstatt-ului și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI—XII) și feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

c) Pe Dop. La circa 0,5 km sud de sat, în dreapta drumului Ghermănești-Drînceni-Băi, pe panta Dealului Pe Dop, la nord-vest de spital s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului, La Tène-ului II și III, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

d) Barahoi I. La circa 1 km sud-vest de sat, pe malul vestic al drumului Ghermănești-Arsura, s-au cules fragmente de vase aparținînd sec. III e.n., începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI—XII ?) și tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

e) Barahoi II. Pe panta lină a dealului din stînga drumului Ghermănești-Arsura, pe malul estic al Pîrîului Barahoi, la circa 1 km vest de sat, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd epocii bronzului, Hallstatt-ului timpuriu, La Tène-ului II și III, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

## 393. Mihail Kogălniceanu (Rîpi), com. Arsura (jud. Vaslui)

a) Dealul Cimitirului. Pe panta Dealului Cimitirului din marginea nord-estică a satului, spre Valea Tatarului, s-au descoperit fragmente de vase în cea mai mare parte atipice și corodate aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), La Tène-ului II (?), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

b) Ripa Șopirleni. Sub rîpa vestică a Podișului lui Zaharia, din stînga Pîriului Șopîrleni, lîngă iazul situat la sud-est de sat, s-au descoperit fragmente de vase lucrate cu mîna și la roată din pastă fin-nisipoasă caracteristice secolului IV e.n.

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

c) La Drumul Drănceni-Rîpi. La circa 1-1,5 km sud-est de sat, și la sud de drumul Dănceni-Rîpi, pe ambele maluri ale Pîrîului Barahoi s-au descoperit resturi de vase de la sfîrșitul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

d) Între Ghermănești și M. Kogălniceanu. Pe malul drept al văii Barahoi, la jumătatea distanței dintre Ghermănești și M. Kogălniceanu, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd perioadei prefeudale tîrzii (etapa protodridu). Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

#### 394. Pîhneşti, com. Arsura (jud. Vaslui)

a) Vatra satului. Pe malul estic al Văii Pîhnești (Valea Grecului), la circa 500 m sud-est de biserica din vatra satului s-au descoperit fragmente de vase de la începutul epocii migratiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

b) Dealul Henciu I. Pe suprafața unui mic platou înconjurat de rîpi pe trei laturi, situat pe Dealul Henciu în marginea vestică a satului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura ceramicii liniare ?), neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), pictate în maniera benzii înguste, în asociere cu fragmente de tip Cucuteni C, sau eventual din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (cultură Horodiștea-Foltești).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

c) Dealul Henciu II. În stînga drumului Pîhneşti-Avereşti, la circa 2 km vest de sat, pe poala sudică a Dealului Henciu, în via locuitorului I. Manolache s-au descoperit fragmente de vase aparținînd Hallstatt-ului tîrziu și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

d) La Uluci. Pe panta vestică a dealului Henciu, înclinată spre Dealul Lohanului, pe locul denumit La Uluci, în via locuitorului Ploaie Vasile, din marginea vestică a satului, s-au cules fragmente de vase care aparțin sfîrșitului epocii bronzului și eventual începutului Hallstatt-ului și probabil începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

## 395. Şopîrleni, com. Epureni (jud. Vaslui)

Valea Hîrtopului. În stînga văii Şopîrleni, la confluența acesteia cu Valea Hîrtopului, lîngă iazul situat la circa 2 km est de sat, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

## 396. Rîşeşti, com. Drînceni (jud. Vaslui)

Vatra satului. Atît în margine, cît și în sectorul estic al satului, în preajma bisericii și la sudul Movilei Răblia s-au adunat fragmente ceramice aparținînd La Tène-ului III (?), începutului epocii migrațiilor (sec. IV-V e.n.), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XII) și tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

## 397. Valea Grecului, com. Epureni (jud. Vaslui)

La nord de sat. Pe terasa joasă, în pantă ușoară, situată pe malul estic al văii, la circa 300-400 m nord est de sat, s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e. n.).

Cercetare G. Poenaru-Bordea.

#### 398. Valea Lupului, com. Ghergheşti (jud. Vaslui)

Lotul școlar. Pe terasa joasă a Pîrîului Valea Lupului, la nord-est de sat, în cuprinsul fostului lot școlar, s-au descoperit resturi de vase aparținînd Hallstatt-ului timpuriu, începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), precum și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare Gh. Poenaru-Bordea.

#### 399. Aldeşti (jud. Galaţi) 287

a) Vatra satului. În taluzurile șoselei s-au descoperit fragmente de vase din pastă cenușie, dintre care unele cu decor adîncit unghiular de la sfîrșitul epocii bronzului (faza Costișa-Belopotok).

Semnalare Gh. Coman, 1959. Verificare N. Zaharia, 1961.

b) Cojocari I. Pe sesul din marginea sud-vestică a satului, în locul denumit Cojocari, de pe o mică suprafață cu aspect de scruntar s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A).

Semnalare Gh. Coman, 1959.

c) Cojocari II. În același loc, pe terasa care constituie ambele maluri ale Pîrîului Aldești, la sud-vest de sat, s-au descoperit resturi ceramice aparținînd La Tène-ului II, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului timpuriu (cultura Dridu).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

d) La Căușani. La circa 600 m sud de sat, pe poala nordică a Dealului Căușani, s-au descoperit fragmente ceramice din pastă cenușie cu pietricele, cu fețele roșcate și decorate cu benzi de dungi adîncite orizontal, care par să aparțină perioadei prefeudale tîrzii (etapa protodridu).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

#### 400. Băsești-Viișoara, com. Todirești (jud. Vaslui)

La Sîrmă. La încrucișarea drumurilor Tămășeni-Gura Idrici-Bășești, în marginea nord-vestică a satului, pe locul denumit La Sîrmă, s-au cules numeroase fragmente ceramice apartinînd Hallstatt-ului tîrziu.

Semnalare Gh. Coman, 1959.

#### 401. Bereşti (jud. Galați) 288

a) Bizanul. În interfluviul format de pîraele Meria şi Bîzanul, la confluența acestora în dreptul unui iaz situat la circa 2 km est-nord-est de tîrg, s-a descoperit o așezare din care s-au cules numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A şi B), cu numeroase figurine antropomorfe, din Hallstatt sau eventual din La Tène-ul II, și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Pe același loc s-au mai găsit monede de argint de la Constantiu, o alta de la Marc Aureliu, un inel de bronz și o rozetă de la un pinten din fier, probabil din secolul al XV-lea.

În mantaua unei mici movile care se află pe acest loc, în 1954 s-a descoperit un mormînt de înhumație cu scheletul întins, avînd drept inventar un vas metalic turtit care a fost distrus îndată după descoperire.

Semnalare C. Balaban, Cercetare N. Zaharia, 1957.

<sup>287</sup> Localitate menționată pentru resturile de cultură materială geto-dacică (I. T. Dragomir, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 468).

<sup>288</sup> Cercetări anterioare în preajma localității Bereşti s-au făcut la Balintești-Cioinagi, Gănești (Stejar și Fîntîna Mare), Cavadinești (Valea Glodului, Rîpa Glodului), Rîpa Sîrbilor și Piscul Porcului (M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., în Dacia, VII—VIII, 1937—1940, p. 434 și urm.; idem, în Studii, an. 2, 1949, I, p. 100). Vezi și C. Cihodaru, R. Vulpe și colaboratori, op. cit., în SCIV, II, 1951, 1, p. 220. Săpături s-a efectuat de către colectivul muzeului din Galați (I. T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadinești, în Materiale, VI, 1959, p. 468); idem, Materiale, VII, 1961, p. 151 și urm.

b) Dealul Bulgarului. Pe Dealul Bulgarului, la nord-nord-est de tîrg şi la circa 250 m nord de Pîriul Chineja, pe proprietatea C.A.P. Bereşti, lîngă șoseaua Galați-Iași s-a descoperit o așezare din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), din care s-a adunat un bogat material ceramic care se află la muzeul din Galați.

Cercetare I. T. Dragomir.

c) Dealul Voineștilor. Pe panta vestică a Dealului Voineștilor, la circa 2 km vest de tîrg, s-a descoperit o întinsă așezare, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd unei perioade neolitice neprecizate, Hallstatt-ului, precum și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Cercetare I. T. Dragomir.

## 402. Bîrlăleşti, com. Epureni (jud. Vaslui)

a) La Arie <sup>266</sup>. La circa 0,5 km nord-est de sat, pe interfluviul determinat de Valea Florenta cu Valea Birlă-leștilor, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (de tip Gumelnița, pl. CCLI/1 — 6; CCLII/1), Hallstatt-ului tîrziu (pl. CCLII/9), începutului epocii migrațiilor (cultura Sintana de Mureș-Cerniahov, pl. CCLII/2 — 3, 5; CCLI/7 — 12), perioadei prefeudale timpurii (sec. V — VI e.n., pl. CCLII/4, 6 — 8, 10), dintre care unele cu analogii la Bratei, precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Pe același loc s-au descoperit mai multe figurine antropomorfe cu corpul rotund sau aplatisat, ca și unele figurine zoomorfe, un topor-ciocan din rocă dioritică, prevăzut cu gaură de înmănușare, greutăți conice de argilă, plăci decorative, fusaiole, mărgele, un vîrf de suliță din fier, precum și numeroase așchii, lame și gratoare din silex nepatinat.

Semnalare Gh. Coman, 1958. Verificare N. Zaharia, 1961.

b) Sub pădure. Sub poala pădurii situate la circa 1 km sud-sud-vest de sat, pe botul dealului de la încrucișarea drumurilor Bîrlălești-Ghireasa și Bursuci-Mălușteni, s-au descoperit fragmente ceramice corodate aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș sau a ceramicii liniare) și un toporaș de tip calapod.

Semnalare Gh. Coman, 1959.

c) Cetățuia (Foișor) <sup>200</sup>. Pe versantul nord-vestic al dealului Ciomaga, la 1 km sud de sat, în locul denumit La Cetățuie, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), în asociere cu topoare plate din rocă marnoasă, cu așchii și lame din silex, aparținînd probabil neoliticului și epocii bronzului, printre care se remarcă și unele cu patină albă, care ar putea aparține paleoliticului superior.

Pe pantele sud-vestice ale aceluiași deal s-au descoperit resturi de vase aparținînd La Tène-ului II și III, fusaiole din argilă, mărgele ocelare galbene și albastre, precum și numeroase obiecte metalice, dintre care o fibulă de bronz romano-bizantină (sec. VI e.n.), cercei, o aplică de curea, vîrfuri de săgeată cu trei muchii și bucăți de tablă, toate din bronz, precum și un mic tub de fier.

Cîteva fragmente de oală aparțin perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

Semnalare Gh. Coman. Cercetare N. Zaharia, 1958-1960.

d) Valea Baba lui Tudor. La sud de punctul denumit La Arie, pe muchia prelungită spre nord a Dealului Ciomaga, la circa 700 m est de sat, în lungul Văii Baba lui Tudor, s-au descoperit fragmente de vase din pastă grosieră aparținind La Tène-ului II și altele lucrate la roată din pastă fină cenușie din La Tène-ul III.

Pe aceeași suprafață s-au descoperit și fusaiole bitronconice, cuțite și obiecte din fier, precum și un tipar de piatră pentru turnat obiecte de podoabă din bronz.

Semnalare Gh. Coman, 1960.

e) Ripa Baba lui Tudor. La 2 km sud-est de sat, pe o prelungire nordică a Dealului Ciomaga, la circa 0,5 km distanță de Rîpa Baba lui Tudor, s-au descoperit resturi ceramice din La Tène-ul II de tip Poiana, un fragment de amforă brun-roșcată de formă sferică, precum și fusaiole și mărgele de argilă.

Semnalare Gh. Coman, 1961.

<sup>289</sup> În acest punct a avut loc un sondaj în cadrul şantierului Poiana (SCIV, I, 1951, 1, p. 223 şi urm.). Acelaşi punct a fost semnalat apoi sub denumirea de Stanția (SCIV, II, 1951, 1, p. 222).

<sup>200</sup> O cercetare anterioară a dus la descoperirea unui alt punct arheologic pe Dealul Ciumaga (*Raport MNA*, 1942—1943, p. 54).

f) Moșnegei. În marginea pădurii situate la 2 km vest de sat, aproape de drumul Bursuci-Mălușteni, pe locul denumit Moșnegei, s-a descoperit o așezare cu resturi de vase din La Tène-ul II în asociere cu fragmente de amfore stampilate.

Pe același loc s-au găsit și fragmente ceramice aparținînd probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.), fusaiole de forme diferite, vîrfuri de săgeți din bronz prevăzute cu cîte trei aripioare, precum și mărgele din pastă de sticlă albastră și verde.

Semnalare Gh. Coman, 1959.

g) Dealul Tocarului. Într-o poziție înaltă pe Dealul Tocarului, situat la 2 km vest de sat și la est de drumul Epureni-Ghireasca, s-au descoperit fragmente de vase care aparțin Hallstatt-ului tîrziu, precum și La Tène-ului II și III.

Pe același loc s-au găsit resturi de amfore cu mănuși unghiulare înalte, rîșnițe mici din piatră, fusaiole bitronconice, mărgele ocelare din sticlă ori din argilă și bucăți de coarne de căprior.

Semnalare Gh. Coman, 1959.

#### 403. Blăgești (jud. Vaslui)

a) Crețana I. La confluența a două ravinări de pe valca Pîrîului Crețana, la circa 1 km est de sat, s-au descoperit cîteva fragmente de vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), din perioada prefeudală (etapa protodridu) și a feudalismului timpuriu (cultura Dridu), ceramică cu pietricele, decorată cu dungi orizontale adîncite, și din feudalismul dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Semnalare Gh. Coman, 1959.

b) Crețana II. Pe suprafața terasei care domină cu 40-50 m nivelul șoselei, la circa 200 m nord de punctul Crețana I, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua), din Hallstatt (?), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și din perioada prefeudală tîrzie (etapa protodridu).

Semnalare Gh. Coman, 1959.

c) Brezina I. La poala nord-estică a Dealului Brezina către Dealul Porcarul, nu departe de valea Crețana, spre șesul Elanului, s-a descoperit o așezare, din care provin un vîrf de lance cu marginile retușate plat, din silex de culoarea cerei, afectînd forma unei frumoase frunze de laur și fragmente de vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada prefeudală tîrzie (etapa protodridu).

Semnalare Gh. Coman, 1960, Verificare N. Zaharia, 1961,

d) Brezina II. Pe platoul înalt al Dealului Brezina, cu pante repezi pe trei laturi, la 4 km sud-est de sat, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules resturi ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și sec. V-VI e.n.

O fusaiolă plată din rocă brună amintește tipul fusaiolelor de Ovruci.

Semnalare Gh. Coman, 1960. Verificare N. Zaharia, 1961.

e) Podișul Vrăbiești. Pe poala nord-estică a Podișului Vrăbiești, în poziție înaltă față de șesul Elanului, la 2 km nord-est de sat, aproape de drumul Blăgești-Cîrja, s-a descoperit o siliște din care s-au cules fragmente de vase din sec. IV e.n. (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), precum și din perioada prefeudală tîrzie (etapa protodridu).

Semnalare Gh. Coman, 1961.

# 404. Bogdănești, com. Rinzești (jud. Vaslui)

La stația C.F.R. La est de stația C.F.R. Bogdănești, situată la sud de sat, pe terasa joasă a Prutului, s-a descoperit o siliște din care s-au cules fragmente de vase de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) cu unele elemente care prezintă analogii cu resturile de vase descoperite la Ciurchi-Iași și datate în sec. V-VI e.n., precum și din sec. VI-VII (?).

Semnalare Gh. Coman, 1961.

## 405. Bozia, com. Fălciu (jud. Vaslui)

a) Dealul Nucului. Pe panta estică a Dealului Nucului, în unghiul cuprins între șoseaua Fălciu-Bozia și drumul din lunca Prutului, la 1,5 km nord de Fălciu, într-o poziție joasă lîngă șosea, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat resturi de vase aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), perioadei prefeudale tîrzii (etapa protodridu) și a feudalismului timpuriu (cultura Dridu).

Semnalare Gh. Coman, 1957. Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) Dealul Bălții. Pe panta sud-vestică a Dealului Bălții, în dreptul văii Fundul Boziei, pe terasa medie cuprinsă în interfluviul dintre Pîrîul Bozia și valea Prutului, la circa 300 m sud-est de sat, s-au descoperit fragmente ceramice de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

c) Sub Cetățuie. Sub poala estică a Dealului Cetățuei s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), perioadei prefeudale tîrzii (etapa protodridu), precum și perioadei feudalismului timpuriu (cultura Dridu), în asociere cu resturi de vase din sec. al XIII-lea. Pe același loc s-a descoperit și un fragment dintr-un vas de sticlă, care prin irizare a căpătat o culoare albă mată.

Cercetare C. Cihodaru, 1953. Verificare N. Zaharia, Al. Andronic si D. Teodor, 1957.

## 406. Bozia Vaj, com. Făleiu (jud. Vaslui)

Gospodăria "16 Februarie". Pe terasa inferioară a Prutului, în apropierea grajdurilor, s-a descoperit o silişte din cuprinsul căreia s-au adunat fragmente ceramice aparținînd sfirșitului epocii bronzului sau eventual începutului Hallstattului, precum și o mănușă de amforă de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Semnalare Gh. Coman, 1956.

## 407. Bursuei, com. Epureni (jud. Vaslui) 291

a) Sud de sat. În viile situate la circa 400 m sud de sat, în preajma unei ravine deschise pe poala nordică a dealului Tocaru, în lungul Piriului Mihoani, s-a descoperit o așezare cu resturi ceramice care aparțin La Tène-ului III (pl. CLI/14), precum și altele provenind din vase ce datează probabil din sec. III e.n.

Cercetare N. Zaharia si V. Palade, 1958.

b) Nord de sat. La nord de sat s-au semnalat fragmente ceramice lucrate cu mîna și decorate cu dungi adîncite în val, aparținînd culturii Hlincea.

Cercetare N. Zaharia, 1958.

c) Valea Cărămizii. Pe panta înclinată spre Valea Cărămizii, la poala dealului situat la nord-estul satului lingă șoseaua Murgenilor, s-au descoperit resturi din gropile unor bordeie și numeroase fragmente de vase aparținînd sfirșitului Hallstatt-ului și eventual La Tène-ului II, mai puține din secolul III (?) e.n. (pl. CLII/10-11), precum și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

d) La Pod. Pe panta sudică a dealului din stînga șoselei Birlad-Murgeni, în dreptul cantonului și a plantației de salcîmi de lîngă confluența Pîrîului Bursuci cu Pîrîul Moașca, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd La Tène-ului II (pl. CLII/8-9) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII, pl. CLII/7).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

<sup>291</sup> Un alt punct descoperit anterior este cel denumit Tei (Raport MNA, 1942-1943, p. 54).

## 408. Cirja de Sus (jud. Vaslui)

Birsana. Pe un pinten al terasei inferioare a Prutului cunoscut sub numele de Dealul Drăguna, situat în marginea nordică a satului, pe locul denumit Birsana, s-au descoperit fragmente de vase lucrate la roată din pastă nisipoasă cu scoică, de culoare negricioasă cu exteriorul brun, aparținind începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n. și probabil și mai noi).

Semnalare M. Zamoșteanu, 1958 și Gh. Coman, 1959.

#### 409. Cîrja de Jos, com. Cîrja (jud. Vaslui)

Mața. La poala estică a Dealului Butești, pe malul bălții Mața și pe terenul întreprinderii piscicole cu același nume, la 1,5 km sud de sat, s-a descoperit o siliște din care s-au cules resturi de vase de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua).

Semnalare Gh. Coman, 1961.

b) La Baltă. Pe terasa inferioară a Elanului, către balta Mața, la circa 2,5 km sud de sat, pe o întindere de aproape 1 km se desfășoară o așezare încercuită de cotul pe care-l face balta la debușeul Elanului. Din cuprinsul acestei așezări s-au cules numeroase fragmente de vase de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Semnalare Gh. Coman, 1961.

#### 410. Comănești, com. Cavadinești (jud. Galați)

a) Deasupra Izvoarelor <sup>282</sup>. La circa 250 m nord-vest de sat, sub muchia podișului, în locul denumit Deasupra Izvoarelor (La Trei Case), s-au descoperit fragmente de vase din Hallstatt, precum și un rest din marginea unui vas mare lucrat la roata de mînă din pastă bună cenușie deschis cu fețele roșcate, care pare să aparțină perioadei prefeudale tirzii (etapa protodridu).

Semnalare Gh. Coman, 1961.

b) La Virgolici. Pe proprietatea locuitorului Gh. Virgolici, loc situat în marginea sudică a satului, s-au descoperit resturi de vase mari apartinind sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua).

Semnalare Gh. Coman. 1961.

## 411. Copăceana, com. Bozia (jud. Vaslui)

La Arie. Pe panta vestică a Dealului Copăceana, povîrnită către pîriul situat la circa 300 m sud-est de sat, s-au descoperit fragmente ceramice care, după tehnica pastei și decorurile caracteristice, aparțin culturii Noua de la sfîrșitul epocii bronzului. Pe același loc pe lîngă numeroase pietre, în majoritate arse, și resturi de oase, s-au găsit și cîteva humerus-uri de animale cu marginile crestate.

Semnalare Gh. Coman, 1961.

#### 412. Cristești, com. Cavadinești (jud. Galați)

a) Vatra satului. Pe un loc viran situat în vatra satului, dominînd Pîrîului Horincea cu circa 100 m înălțime, s-au descoperit fragmente de vase din Hallstatt-ul mijlociu, precum și din perioada prefeudală tîrzie (etapa protodridu) și probabil și din perioada feudalismului timpuriu (cultura Dridu).

Semnalare Gh. Coman. 1960.

b) Marginea nordică a satului. Sub muchia podișului din marginea nordică a satului, pe aceeași direcție cu așezările de la Comănești, s-au descoperit citeva fragmente de vase aparținind perioadei prefeudale tirzii (etapa protodridu), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV).

Semnalare Gh. Coman. 1960.

<sup>292</sup> Punct cunoscut prin cercetări anterioare, (M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 437).

#### 413. Dodești (jud. Vaslui)

a) Călugăreasca. În marginea nordică a satului, aproape de obîrșia Pîrîului Jigălia (Găinari), pe locul denumit Călugăreasca, s-a descoperit o întinsă așezare din care s-au cules numeroase fragmente lamelare de silex patinat aparținînd paleoliticului superior și resturi de vase din neoliticul dezvoltat (aspectul Gumelnița-Ariușd) și de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua); multe dintre acestea din urmă sînt decorate cu cîte un șir orizontal de găuri sub margine, decor întîlnit mai ales în stațiunile din nordul Moldovei.

Semnalare Gh. Coman, 1960.

b) Peste Ripă. Peste Valea Jigăliei, în dreptul punctului în care este situată așezarea de la Călugăreasca, pe suprafața terenului în ușoară pantă, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente de vase de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), precum și din etapa protodridu și cultura Dridu.

Semnalare Gh. Coman, 1960. Săpături Dan Teodor, A. Nițu și colectiv, 1967-1969.

#### 414. Doniceasa-Făleiu (jud. Vaslui)

Piscicola Doniceasa. În sectorul Întreprinderii piscicole Doniceasa, la 2 km sud-est de Bozia și la 200 m distanță de sediul întreprinderii, pe Dealul Bălții, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), de la sfîrșitul epocii bronzului și eventual începutul Hallstatt-ului, din sec. III sau IV e.n., precum și din perioada feudalismului timpuriu (?).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

## 415. Epureni (jud. Vaslui) 293

a) Dealul Horgei. Pe panta ușor înclinată a Dealului Horgei către Valea Florentei, pe un rest din terasa care domină șesul cu 10-12 m, la circa 2 km sud-est de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținind unei faze neprecizate a Hallstatt-ului, precum și din perioada feudalismului timpuriu (cultura Dridu, sec. X-XI, pl. CCXLVIII/11-12).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

b) Moasca I. Sub poala sud-estică a dealului Bujoreni, în dreapta Pîrtului Moasca, la circa 1,5 km sud-vest de sat, pe suprafața unui promontoriu al terasei joase, avînd în spate dealul cu pante repezi și pădurea, s-a descoperit o întinsă așezare din care s-au cules fragmente de vase din pastă nisipoasă aparținînd perioadei prefeudale tirzii (etapa protodridu) și un rest dintr-un vas din pastă brună cu pietricele și decor de dungi adîncite orizontal și învălurit, de aspect Dridu (sec. X-XI).

Cercetare N. Zaharia, 1958 si Gh. Coman, 1961.

c) Moașca II. La circa 1/2 km nord de așezarea Moașca I, pe aceeași terasă s-a descoperit un alt punct cu resturi de locuire veche, din care s-au cules fragmente de vase aparținind sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua), secolului III (?), și perioadei prefeudale tirzii (etapa protodridu).

Cercetare N. Zaharia, 1958, Gh. Coman, 1961.

d) Sud de sat. În preajma unei slabe așezări din care s-au cules puține resturi de vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), în taluzul drumului care face legătura cu șoseaua Bîrlad-Murgeni, la circa 500-600 m sud de sat, în timpul unei cercetări de suprafață s-a descoperit și dezvelit un mormînt sarmatic aparținînd secolului III e.n. Scheletul, cu craniul în parte distrus, zăcea întins pe spate cu brațele alungite pe lîngă corp, avind o orientare N-S. Din inventarul mormîntului făcea parte o căniță bitronconică lucrată la roată din pastă fină cu impurități (pl. CLI/13), un borcănel mic lucrat cu mîna din pastă grosieră brun-roșcată cu pete de fum la exterior (pl. CLI/12), o fusaiolă tronconică găsită lîngă falangele miinii drepte (pl. CLII/3), o fibulă de bronz, de tipul cu placă înaltă (pl.

de descoperire în marginea nordică a satului (SCIV, II, 1951, 1, p. 226).

<sup>293</sup> Pe teritoriul comunei se semnalează descoperirea probabilă a unui tezaur (*Raport MNA*, 1942—1943, p. 54). Din cercetări anterioare se mai cunoaște un punct

CLII/2), o oglindă de metal alb plesnită în mai multe bucăți, concavă și prevăzută cu o codiță perforată, iar pe revers cu o tamga (pl. CLII/1), precum și mărgele mici din sticlă verde sau gălbuie (pl. CLII/4) descoperite în regiunea poalelor unei haine lungi ce va fi căzind pînă la circa 15 cm deasupra pămîntului.

Localnicii relatează că în timpul cînd s-a săpat drumul, pe traseul săpăturii s-au distrus alte cîteva morminte. Cercetare N. Zaharia și V. Palade, 1958.

e) Fîntîna Şoldenilor. Pe panta sudică a dealului din lungul șoselei Bîrlad-Murgeni, la confluența Pîriului Șoldeni cu Pîriul Bratu, s-au descoperit fragmente de vase din Hallstatt-ul tîrziu și probabil și din La Tène-ul II, precum și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia și V. Palade, 1958.

f) La Iaz. Pe dreapta șoselei Bîrlad-Murgeni, în cotul pe care-l face Pîrîul Bratu lîngă vatra unui iaz colmatat, la circa 2 km sud-est de sat, s-au descoperit resturi de vase de la sfîrșitul epocii bronzului (Cultura Noua), din perioada prefeudală (etapa protodridu), ca și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI, pl. CLII/6,22 și sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia și V. Palade, 1958.

g) Florenta. Pe terasa din marginea nord-estică a micului nucleu de sat denumit Florenta, pendinte de Epureni, în marginea șoselei, s-au descoperit resturi de vase aparținînd sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua), probabil La Tène-ului II (pl. CLII/12-16), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI, pl. CLII/17).

Cercetare N. Zaharia și V. Palade, 1958.

#### 416. Fedeşti, com. Şuletea (jud. Vaslui) 294

a) La Moară. În sectorul sud-vestic al satului, în jurul întreprinderii C.A.P., prin lucrări de săpătură întîmplătoare, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș), neoliticului dezvoltat (aspectul Gumelnita-Ariusd) și Hallstatt-ului tîrziu.

Pe același loc s-a semnalat și o necropolă de înhumație cu schelete în poziție creștină, necropolă care a fost distrusă prin săpăturile ocazionale.

Semnalare Gh. Coman, 1960.

b) Marginea sud-vestică a satului. În cartierul sud-vestic al satului și în afara marginilor lui, de o parte și de alta a drumului Fedești-Horga, s-a descoperit o așezare în care s-au găsit un fragment dintr-o lamă de silex alb puternic patinat, aparținînd paleoliticului superior, și numeroase resturi de vase din neoliticul dezvoltat (fazele Cucuteni A și A-B, cu elemente de tip Cucuteni C).

Din același loc mai provin două fragmente de proeminențe în formă de bandă plată, analogă celor de la Dealul Botcilor-Bobulești, și un vîrf triunghiular de suliță din silex nepatinat.

Semnalare Gh. Coman, 1957.

c) Sub pădure. La liziera pădurii din marginea sud-vestică a satului, pe un picior al Dealului Stejarului, cuprins între drum și biserica satului, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente lamelare de silex cu patină albăstruie din paleoliticul superior, precum și numeroase resturi de vase aparținînd La Tène-ului 1I, dintre care se remarcă resturi de vase provenind din import, precum și din vase utilizate la turnarea bronzului topit, dintr-o fază hallstattiană neprecizată.

Pe aceeași suprafață s-au găsit numeroase fusaiole de forme variate, mărgele și cercei din sîrmă de bronz. Semnalare Gh. Coman, 1957.

d) Pe Deal. Pe un promontoriu al Dealului Stejarului, la circa 600 m vest de sat, loc denumit Pe Deal, s-a descoperit o așezare aparținînd Hallstatt-ului tîrziu și începutului La Tène-ului II. Pe lîngă materialul arheologic, asemănător celui din așezarea denumită Sub Pădure, s-au descoperit fragmente de amfore de Thassos, Sinope și Heraclea, din pastă nisipoasă gălbuie sau roșcată, și mănuși unghiulare de secțiune ovală.

Semnalare Gh. Coman, 1957.

c) Cetățuia 295. La circa 1,5 km sud-vest de sat, pe dealul denumit Vîrful Tăieturii, se află un loc de formă ovală,

294 Pe teritoriul acestei comune s-a adunat un bogat material arheologic de către Virgil Caraivan, dăruit apoi muzeului din Bîrlad,

<sup>296</sup> Punct semnalat de Corneliu Mateescu (*Raport MNA* 1942-1943, p. 53) și apoi cercetat de C. Cihodaru și Radu Vulpe (*op. cit.*, în *SCIV*, II, 1951, 1, p. 226).

cu diametrul de 180 m, întărit de jur-împrejur cu val și șanț și cu urme de palisadă arsă, pe care localnicii îl cunosc sub numele de Cetățuia, de pe care s-au adunat numeroase fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului Hallstatt-ului, probabil și începutului La Tène-ului, precum și fragmente de topoare plate din marnă gălbuie, un rest de topor-ciocan transformat în percutor si o săgeată de bronz în formă de prismă triunghiulară prevăzută cu trei aripioare laterale.

Se pare că această cetățuie are analogii cu cetățile descoperite pe Dealul Cătălina și la Horodiștea-Cotnari. Cercetare N. Zaharia, si Gh. Coman, 1957.

#### 417. Găgești (jud. Vaslui)

Valea Șesului. La circa 400 m sud de sat, pe suprafața unui martor de eroziune izolat din terasa inferioară a Elanului, cuprins între acest rîu și Pîrîul Valea Șesului, s-a descoperit o silişte, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Semnalare Gh. Coman. 1960.

#### 418. Ghermănești, com. Banca (jud. Vaslui)

- a) Dealul bisericii. La poala sud-estică a dealului situat lîngă biserica satului s-au descoperit fragmente de vase din pastă grosieră ori nisipoasă, aparținînd Hallstatt-ului, precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII). Semnalare Gh. Coman, 1959.
- b) Lacul Recea. Sub muchia înaltă a dealului Ghermănești, la circa 700-800 m sud-vest de sat, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules resturi de vase de la sfîrșitul epocii bronzului sau eventual din Hallstatt, precum și dintr-o fază neprecizată, mai tîrzie în asociere cu resturi de amfore grecești din pastă gălbuie.

De pe același loc mai provin vîrfuri de săgeți din bronz, prevăzute cu trei aripioare, un vîrf de lance din bronz de formă spatulară și un cercel din același metal, o brățară și lame de cuțite din fier, precum și mărgele de sticlă albastră cu decor ocelar, materiale care ar putea aparține La Tène-ului II.

Un vîrf de săgeată din fier, de formă bilobată, și o rîșniță plată lucrată dintr-o lespede de riu datează din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII).

Semnalare Gh. Coman, 1959.

#### 419. Ghireasca, com. Mălușteni (jud. Vaslui)

a) Budăiul Oii. În marginea pădurii, pe malul Pîrîului Recea, la circa 1 km sud-est de sat, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd La Tène-ului II, în asociere cu resturi de amfore din pastă roșie.

Semnalare Gh. Coman. Cercetare N. Zaharia, 1960.

b) Obîrșia Recei<sup>296</sup>. În stînga Pîrîului Recea şi aproape de obîrşia lui, la circa 1,5 km nord-nord-vest de sat, pe panta sudică uşor înclinată a Dealului Bîrlăleşti, s-au descoperit fragmente de vase care aparțin sec. III sau IV e.n. Semnalare Gh. Coman. Cercetare N. Zaharia, 1960.

## 420. Giureani, com. Găgești (jud. Vaslui)

a) Vatra satului <sup>297</sup>. În sectorul sudic al satului, pe un loc viran situat pe terasa inferioară a Elanului, s-a descoperit o așezare de pe suprafața căreia s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), omoplați de animale cu marginile crestate, precum și două patine de os lucrate din falange de cal și de bou.

Semnalare Gh. Coman. 1960.

<sup>296</sup> Descoperire cunoscută anterior sub denumirea de Fundul Rece (M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Dacia, vII-VIII, 1937—1940, p. 436).

b) Pirtul Jigălia. În marginea nord-vestică a satului, de o parte și de alta a Piriului Jigălia, pină la circa 300 m depărtare de sat, pe terasa inferioară a Elanului, s-a descoperit o așezare din care s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținind epocii bronzului mijlociu (faza Monteoru), perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II-III e.n.) cu fragmente de amforă roșie, începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), perioadei prefeudale tirzii (etapa protodridy) și perioadei feudalismului timpuriu (cultura Dridu) și sec. XI-XIII.

Semnalare Gh. Coman, 1957.

c) Argeaua. Pe panta sudică a Dealului Giurcani, la 1 km sud de sat, aproape de șesul Elanului, pe terasa joasă a acestuia, lîngă un șipot, s-a descoperit o siliște, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd perioadei prefeudale tîrzii (etapa protodridu) și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Semnalare Gh. Coman. 1959.

d) Dealul Săcii. Pe panta sudică a Dealului Săcii, către Valea și Pîrîul Jigălia, la circa 3 km nord-vest de sat, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd La Tène-ului III și eventual perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.) cu resturi de urne cenusii si de amfore gălbui.

Semnalare Gh. Coman. 1960.

#### 421. Horga, com. Epureni (jud. Vaslui)

a) Vatra satului. În preajma bisericii satului, pe o suprafață plană a terenului ridicat cu 5-6 m deasupra Văii Horga, s-au descoperit citeva fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

De pe același loc mai provine un fragment de topor-ciocan din rocă porfirică verzuie, datînd probabil din epoca bronzului, și resturi de vase de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

b) Dealul Oddii. Într-o ravină deschisă de apele de șiroire în marginea nordică a satului, pe poala sud-vestică a Dealului Oddii, s-au descoperit fragmente dintr-o urnă mare din Hallstatt, lucrată din pastă grosieră brun-cenușie și decorată cu mari proeminențe plate.

Semnalare Gh. Coman, 1960.

c) Dealul Fundăturii. Pe panta nord-vestică a Dealului Fundăturii, la circa 2 km vest de sat; într-o poziție de înălțime, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd Hallstatt-ului tîrziu și La Tène-ului II (în asociere cu resturi de amfore de Thassos).

Tot pe același loc s-au mai găsit fusaiole plate și bitronconice, mărgele ocelare, cuțite de fier cu lama curbă, virfuri de săgeți în trei muchii, prevăzute cu aripioare, talonul unui topor-ciocan și o gresie de ascuțit cu capătul perforat.

Semnalare Gh. Coman. 1958.

d) Podul Horgei. În taluzurile săpăturilor practicate pentru linia ferată, în locul în care acesta traversează Valea Horgei, în marginea sudică a satului, s-au descoperit fragmente de vase care aparțin La Tène-ului II de aspect hallstattian și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Semnalare Gh. Coman, 1959.

## 422. Horinceni-Berezeni (jud. Vaslui)

La Arie. La poala sud-vestică a Dealului Săratei, în stînga Pîriului Mușata și la circa 1200 m nord-vest de sat, pe terasa joasă a Prutului s-au descoperit numeroase resturi de vase între care și de amfore gălbui aparținînd La Teneului III și începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Semnalare Gh. Coman, 1958.

## 423. Igești, com. Blăgești (jud. Vaslui)

a) Vatra satului. Pe proprietatea învățătorului Roşu Constantin, aproape de o rîpă prin care s-a stabilit un drum de acces în vatra satului, s-a descoperit o așezare din neoliticul dezvoltat (aspectul Gumelnița-Ariușd).

Semnalare Gh. Coman, 1959.

b) Gràdina G.A.S. Pe terasa inferioară din dreapta pîrtului Lişcov, în grădina G.A.S. situată în marginea nordestică a satului, lîngă izvoare, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului, asociate cu un rest de cuțit din șist verde, din La Tène-ul III, de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), din perioada feudală timpurie cu resturi de vase din sec. XI—XII din pastă nisipoasă cenușie cu exteriorul brun și două fusaiole, dintre care una din rocă roșcată de tip Ovruci, precum și din perioada feudalismului dezvoltat (resturi puține și atipice).

Semnalare Gh. Coman, 1956.

c) La Cișmea. La circa 600 m nord-est de sat, pe panta sud-vestică a Dealului Sărății, la jumătatea distanței dintre cele două drumuri care duc în lungul Lișcovului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind probabil începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

d) La Stină. La circa 200 m vest de stîna situată la 1 km nord-vest de sat s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

În nisipurile de pe Dealul Stînei s-au găsit așchii și unelte din silex, dintre care unele cu patină avansată din paleoliticul superior, mărgele cu decor ocelar, vîrfuri de săgeți din bronz prevăzute cu trei aripioare, precum și altele din fier, aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat.

Semnalare Gh. Coman. 1959.

- e) Marginea sud-vestică a satului. Între marginea sud-vestică a satului și drumul Blăgești-Țuscani, pe o suprafață arată cu tractorul, s-au descoperit fragmente lamelare și un gratoar circular din silex cu patina avansată, din paleoliticul superior final, precum și numeroase oase de animale în stare de ușoară fosilizare. Pe același loc s-au descoperit și fragmente ceramice aparținind neoliticului timpuriu (cultura Criș), La Tène-ului II, probabil inceputului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului timpuriu (cultura Dridu) și probabil din sec. XII—XIII, Semnalare Gh. Coman. 1959.
- f) Scindureni. Pe dimbul denumit Scindureni, cuprins între două ravinări la circa 1 km nord de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice din neoliticul timpuriu, în asociere cu un toporaș de tip "calapod", din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A) în asociere cu numeroase figurine antropomorfe, coarne din argilă, plăci decorative, pintadere, un falus, toporașe plate și unelte de silex nepatinat și resturi de vase din epoca bronzului.

Semnalare Gh. Coman, 1960.

#### 424. Jigălia (Găinari), com. Suletea (jud. Vaslui)

a) La luncă. La 300 m nord-vest de moara satului, pe panta vestică a Dealului Rădaia, în apropierea drumului care duce pe valea Jigălia, într-un punct toponimic neprecizat, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind La Tène-ului II (?), secolului III (?) e.n., începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltai (sec. XVII).

Semnalare Gh. Coman. 1961.

b) La Harbuji. Pe panta sudică a Dealului Săcii către Pîriul Jigălia, la circa 1,5 km est de sat și la 200 m sud-est de drumul Jigălia-Găgești, s-au descoperit fragmente de vase aparținind sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua) și probabil și sec. III e.n.

Semnalare Gh. Coman, 1959.

## 425. Lățești, com. Murgeni (jud. Vaslui) 208

- a) La C.A.P. Pe un promontoriu de deal orientat spre Valea Săratei (Sărății), situat pe proprietatea C.A.P. în marginea sudică a satului, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (aspectul Gumelnița-Ariușd) cu un fragment de figurină antropomorfă cu capul plat, o placă decorativă rombic?
- <sup>298</sup> Pe teritoriul satului se mai semnalează un punct de Raport MNA, 1942—1943, p. 53). descoperire anterioară (Corneliu Mateescu, op. cit., în

cu colțurile și centrul perforat, decorată cu dungi adîncite circular, și un mic toporaș plat, de formă trapezoidală din marnă gălbuie, precum și resturi de vase din epoca bronzului și din Hallstatt.

Cercetare N. Zaharia şi Gh. Coman, 1961.

b) La sud-est de sat. Pe panta sudică a dealului Lățești, către Valea Sărății, la circa 1 km sud-est de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules numeroase fragmente de vase aparținînd probabil sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua) și secolului III e.n. (urne de tip Poenești).

Cercetare N. Zaharia si Gh. Coman. 1961.

c) Dealul Ciubucăreasa. La poala sudică a Dealului Ciubucăreasa, în apropierea Pîrîului Sărata, la circa 2 km sud-est de sat, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Monteoru) și de la sfirșitul aceleiași epoci (cultura Noua), din perioada prefeudală tîrzie (etapa protodridu), ca și din perioada feudalismului timpuriu (cultura Dridu, sec. X—XI).

Cercetare N. Zaharia si Gh. Coman, 1960.

#### 426. Lățeștii de Jos, com. Murgeni (jud. Vaslui)

Marginea estică a satului. În grădina locuitorului Sandu Curiman situată pe un dîmb cu pante domoale, la est de sat, s-au descoperit fragmente de vase din pastă grosieră aparținînd La Tène-ului II.

Semnalare Gh. Coman, 1960.

#### 427. Lupești, com. Mălușteni (jud. Vaslui) 299

a) Marginea nordică a satului. În marginea nordică a satului, pe suprafața unei mamelonări cuprinse între două ravine, s-au descoperit fragmente corodate de vase din neoliticul timpuriu (cultura Criș), precum și de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

b) Dealul Carpenului. Pe panta vestică a Dealului Carpenului, în apropierea unei ravine situate pe malul sting al Piriului Horincea, la circa 1 km nord de sat, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules resturi de vase din neoliticul timpuriu (cultura Criș) și un toporaș de tip calapod, lucrat din marnă gălbuie.

Semnalare Gh. Coman, 1960.

c) Piscul lui Isac. În interfluviul delimitat de Pîraele-Horincea și Ghireasca, aproape de locul lor de confluență, la circa 1 km sud-est de sat, s-au descoperit fragmente de vase care aparțin sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), perioadei feudale timpurii (sec. XI-XII), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

Semnalare Gh. Coman, 1959.

d) Pe Țarină. În stînga șoselei Bîrlad-Galați, în marginea sudică a satului, s-a descoperit o siliște din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV, pl. CLII/18).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

e) La Fintina Mare. În preajma izvoarelor de la obirșia Piriului Horincea, în cuprinsul unui hîrtop situat la circa 2 km nord de sat, s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești), La Tène-ului III și sec. III și IV e.n.

Semnalare Gh. Coman, 1960.

f) Marginea sud-estică a satului. În grădina locuitorului I. Leonte, situată în sectorul din partea sud-estică a satului, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), precum și unei faze neprecizate a feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII).

Semnalare Gh. Coman. 1960.

200 În preajma acestei localități se mai cunosc alte 2 și Drăghia (Corneliu Mateescu, op. cit., în Raport MNA, descoperiri anterioare la Obîrșeni în puncțele Cetățuia 1942-1943, p. 54).

#### 428. Măluşteni (jud. Vaslui)

a) Vatra satului. În grădina locuitorului Nică Ursu, sub muchia podișului din sectorul estic al satului, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd sfîrșitului Hallstatt-ului și eventual La Tène-ului II și un topor-ciocan din rocă cenușie-negricioasă, prevăzut cu gaură de înmănunchiere.

Pe suprafața boltită a botului de deal situat în mijlocul satului s-au descoperit fragmente de vase din sec. III sau IV e.n., precum și unele care par a fi ulterioare sec. IV e.n.

Cercetare N. Zaharia, V. Palade și Gh. Coman, 1961.

b) Grădina școlii. Pe stînga Pîrîului Recea, în cuprinsul lotului școlar situat la circa 600 m nord-vest de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente de vase din La Tène-ul II împreună cu resturi de amfore grecești din pastă cretoasă galben-roșcată și un singur fragment de vas din pastă nisipoasă cenușie, care aparține probabil începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, V. Palade și Gh. Coman, 1958.

c) Recea. Pe suprafața interfluviului determinat de confluența pîrfului Recea cu un afluent al său, între două rîpi ce delimitează un pinten de deal la circa 1,5 km est de satul Ghireasca, s-au descoperit resturi de vase din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), din Hallstatt (pl. CLII/19-21), precum și din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII).

Cercetare N. Zaharia, V. Palade și Gh. Coman, 1958.

d) C.A.P. Recea. Pe un pinten de deal scund, cuprins între două rîpi care debuşează în Pîrîul Recea, la circa 1 200 m nord-nord-vest de sat, în grădina C.A.P., s-au descoperit lame microlitice, dintre care unele patinate, de la sfîrșitul paleoliticului, precum și numeroase fragmente de vase din neoliticul timpuriu (cultura Criș), împreună cu un toporaș din marnă cenușie de tip calapod, și resturi ceramice de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare N. Zaharia, V. Palade si Gh. Coman, 1958.

e) Leaua I <sup>300</sup>. Pe poala sudică a Dealului Ciomaga, în stînga Văii Leaua, la circa 1,5 km nord-est de sat, s-a descoperit o așezare în cuprinsul căreia s-au recoltat numeroase fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș), în asociere cu toporașe plate sau de tipul calapod și lame microlitice din silex, obsidiană și menilit, dintre care unele cu marginile retușate, resturi de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, în asociere cu figurine antropomorfe și zoomorfe, precum și cu o placă decorativă cu decor în relief) și La Tène-ului II, în asociere cu afumători dacice, cu o fibulă de bronz cu placa înaltă, cu o săgeată de bronz cu trei aripioare, și cu cîteva fusa-iole rotunde și bitronconice, începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CLII/23), cu resturi de amfore rozii sau gălbui cu exteriorul vopsit în alb și cu elemente ulterioare sec. IV e.n., perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI—XII, pl. CLII/24, cu decor în maniera Dridu), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

O dată cu aceste resturi ceramice s-au mai descoperit fusaiole bitronconice sau discoidale, perforatoare de os, o limbă de curea din bronz, obiecte neprecizate din fier, o monedă romană din bronz de la Claudius și obiecte de podoabă (mărgele de sticlă, de chihlimbar, de argilă, o piatră de inel și un cercel de bronz).

Pe locul în pantă din apropierea acestei așezări s-au descoperit numeroase așchii și lame microlitice din silex, jasp și menilit, dintre care unele cu patină avansată, putînd aparține paleoliticului final.

Cercetare N. Zaharia, V. Palade și Gh. Coman, 1958.

f) Leaua II. La circa 1 km nord-est de sat, între drumul Mălușteni-Sărățeni și Pîrîul Leaua, pe panta înclinată spre pîrîu, s-a descoperit o așezare din care s-au cules numeroase așchii și lame de silex, cele mai multe patinate în alb, aparținînd paleoliticului superior, precum și fragmente ceramice aparținînd La Tène-ului III, în asociere cu unele de proveniență grecească și cu două afumători (cățui) de tip dacic; altele aparțin începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

O dată cu fragmentele ceramice, în acest loc s-au descoperit și diferite obiecte de podoabă.

Cercetare N. Zaharia, V. Palade și Gh. Coman, 1956.

g) La Răzoare. Pe terasa din marginea nordică a satului, pe locul denumit La Răzoare, s-a descoperit o silişte din care s-au adunat fragmente ceramice aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1957.

300 Așezare cunoscută și publicată anterior (M. Petrescu-Dimbovița, în *Dacia*, VII-VIII, 1937-1940, p. 436).

h) Cetățuia <sup>301</sup>. Pe suprafața înaltă a promontoriului dealului Cetățuia, situat la circa 500 m nord-vest de sat, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice care aparțin La Tène-ului II și La Tène-ului III.

Într-un alt punct, situat între Cetățuia și sat, s-au descoperit fragmente de vase din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI).

Cercetare N. Zaharia și Gh. Coman, 1958.

## 429. Meria-Berești (jud. Galați)

a) Chineja. La circa 0,5 km depărtare de rîpa deschisă spre Valea Chinejei, situată la 3 km sud de sat, s-a descoperit o siliște, în care, dintr-un sol cenușos cu oase și pietre, s-au cules fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua) și La Tène-ului II.

Din malurile ripei s-au scos si cîteva bucăti de oase de mamut.

Semnalare C. Balaban, 1955. Cercetare N. Zaharia, 1957.

b) La Rîpă. În malurile abrupte ale Pîriului Meria, la sud-sud-est de sat, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice care provin din vase lucrate din pastă fină și nisipoasă, aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Cercetare I. T. Dragomir.



#### 430. Mînăstirea, com. Mălușteni (jud. Vaslui)

a) Marginea sud-estică a satului. În viile din marginea sud-estică a satului, într-o poziție înaltă, s-au descoperit citeva fragmente de vase de la sfirșitul epocii bronzului (cultura Noua), provenind probabil din răspindiri.

Cercetare N. Zaharia si Gh. Coman, 1958.

b) La Bulgărie. Pe pantele nordice ale dealului, în nisipul spălat de apele de șiroire către valea Lișcovului, în dreptul grădinăriei din preajma Măluștenilor, s-a descoperit un gratoar aurignacian lucrat din cremene dobrogeană de culoarea cerei.

Semnalare I. Bujoreanu, 1957.

c) Dealul Țuțcanilor. Pe Dealul Țuțcanilor, la jumătatea distanței dintre Mălușteni și Mînăstirea, în apropierea drumului ce face legătura între aceste două localități, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice corodate din pastă negricioasă, aparținînd probabil epocii bronzului (cultura Monteoru), precum și bucăți de oase de animale în stare de fosilizare.

Cercetare N. Zaharia și Gh. Coman, 1956.

#### 431. Mînzăteşti, com. Măluşteni (jud. Vaslui)

a) Marginea nord-vestică a satului. În marginea nord-vestică a satului, pe suprafața în ușoară pantă, delimitată de două rîpi, s-au descoperit fragmente de vase din Hallstatt (pl. CCXLVIII/7-8) și din perioada feudalismului timpuriu (cultura Dridu).

Semnalare Gh. Coman, 1957.

b) La est de sat. La circa 1 km est de sat, pe ogoarele din dreapta drumului care duce din Şoseaua Bîrlad-Galați spre Mînzătești, s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), în asociere cu numeroase resturide vase din perioada de la sfîrșitul acestei epoci și din perioada feudală tîrzie (sec. XVIII).

Cercetare N. Zaharia, 1958.

a01 Acest punct și probabil și cel denumit Rîpa Cetățuii op. cit., în Dacia, VII-VIII, 1937—1940, p. 436). sînt cunoscute și publicate anterior (M. Petrescu-Dîmbovița,

c) Dealul Chiliana. Pe panta estică a Dealului Chiliana către Pîriul Horincea, punct situat la circa 1 km nord-est de sat, s-a descoperit o întinsă așezare, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mures-Cerniahov), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVIII).

Semnalare Gh. Coman. 1959.

#### 432. Murgeni (jud. Vaslui) 302

- a) Vatra satului. Lîngă piața tîrgului, săpîndu-se o groapă pentru un stîlp de telegraf, s-au descoperit mai multe obiecte, printre care și o strachină în miniatură, aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII). Semnalare Gh. Coman, 1960.
- b) La G.A.S. Pe terasa inferioară din dreapta Elanului, la 500-600 m sud-vest de tirg, în lungul Pirtului Bujoreni, între Dealul Comorii și Dealul Babinești, situat în dosul Gospodăriei de stat, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente ceramice din perioada prefeudală tîrzie (etapa protodridu, pl. CLIII/1-2; CLIV/4) și din perioada feudală timpurie (cultura Dridu și eventual și ceva mai tîrzie, pl. CLIII/3-8; CLIV/1-3, 5-8).

Semnalare Gh. Coman. 1958.

c) Valea Țarinei (Valea Bujoreni). Pe panta sud-vestică a Dealului Babinești (Băbăneața), în preajma izvoarelor de la obîrșia Pîrîului Bujoreni, la circa 2 km vest de tîrg, de pe suprafața unei siliști s-au recoltat numeroase fragmente de vase aparținînd sec. III (aspectul Poenești) și eventual începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Semnalare Gh. Coman. 1958.

d) Dealul Bisericii I. Pe capătul sudic al interfluviului determinat de confluența Elanului cu Piriul Oița, la 1,5 km nord-est de tirg, s-a descoperit o așezare cu numeroase cenușare de pe suprafața cărora s-au recoltat fragmente de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), însoțite de lipituri de pereți și oase de animale, printre care și humerus-uri cu marginile crestate.

Semnalare Gh. Coman, 1956.

e) Dealul Bisericii II. Pe panta estică a Dealului Bisericii, spre Valea Oița, la 50-60 m vest de linia ferată, în direcția movilei care se află pe acel deal, s-a descoperit o siliște din care s-au cules fragmente corodate provenind din vase din Hallstatt și probabil și din sec. III e.n.

Semnalare Gh. Coman, 1957.

f) Băbăneața. Pe dreapta Pîrîului Mihoani la circa 200 m vest de tîrg, lîngă cimitirul evreiesc situat pe panta estică a Dealului Băbăneața, s-au descoperit așchii și lame microlitice din silex alb patinat, printre care și un trapez trunchiat aparținînd probabil mezoliticului, precum și fragmente de vase din Hallstatt-ul tîrziu și din perioada feudalismului timpuriu (cultura Dridu).

Semnalare Gh. Coman, 1958.

g) Sub Băbăneața. Sub muchia Dealului Băbăneața, situat în marginea vestică a tîrgului, s-au descoperit fragmente de vase din pastă grosieră și nisipoasă de culoare cenușie-negricioasă cu fețele brune, aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua).

Semnalare Gh. Coman, 1961.

h) Ursoaia. Pe un promontoriu al terasei inferioare a Elanului, denumit Dealul Ursoaia, între cele două drumuri din apropierea grajdurilor Gospodăriei de stat, s-a descoperit o plăcuță de os cu găuri pe margini și la partea superioară, care sub forma unui pandantiv sugerează reprezentarea unei figurine antropomorfe.

Semnalare Gh. Coman, 1960.

#### 433. Muşata, com. Berzeni (jud. Vaslui)

Vatra satului. Pe panta vestică a Dealului Todireasa din stînga Pîrîului Muşata, în jurul Școlii generale, s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

<sup>303</sup> O altă descoperire este semnalată pe movila Traian 1942-1943, p. 54). Lăzărescu (Corneliu Mateescu, op. cit., în Raport MNA,

#### 434. Pojorăni, com. Vetrișoaia (jud. Vaslui)

Dealul Bumbăta. Pe dreapta șoselei Vetrișoaia-Lunca, în lungul terasei inferioare a Prutului, sub poala estică a Dealului Bumbăta, s-au descoperit fragmente de vase care aparțin sfîrșitului Hallstattului și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI—XII), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI).

Semnalare Gh. Coman, 1959.

#### 435. Puricani, Bereşti-Meria (jud. Galați)

Rîpa Fagului. Pe un mamelon situat în dreptul satelor Săseni și Puricani în apropierea Rîpei Fagului, s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua) și din La Tène-ul II.

Semnalare C. Balaban, 1956. Cercetare N. Zaharia, 1957.

#### 436. Raiul-Vădeni, com. Murgeni (jud. Vaslui)

a) Gura Hulubățului I. În preajma izvoarelor de la gura Pîrîului Hulubăț, lîngă hîrtopul spre care confluează mai multe ravine, la circa 1,5 km nord de sat, s-a descoperit o silişte, din care s-au recoltat fragmente de vase de la sfîrșitul La Tène-ului III sau eventual din perioada corespunzătoare provinciei Dacia și din perioadele prefeudală timpurie (cultura Hlincea) și tîrzie (etapa protodridu) și feudală timpurie (cultura Dridu).

Cercetare N. Zaharia, V. Palade și Gh. Coman, 1961.

b) Gura Hulubățului II. Pe promontoriul sudic al Dealului Peicani, extins sub forma unui interfluviu la confluența Elanului cu Pîrîul Hulubăț, la circa 2 km est de Giurcani, pe suprafața unor cenușare s-au descoperit fragmente ceramice de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

c) La Movilă. La circa 100 m sud de movila situată între Dealul Raiului și Dealul Bisericii, în stînga Elanului și la 1 km sud-est de sat, s-a descoperit o așezare, din care s-au adunat numeroase fragmente ceramice apartinind sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua) și perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. III e.n. sau eventual sec. II—III e.n.).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

## 437. Rînceni, com. Berezeni (jud. Vaslui)

Vatra satului. Pe terasa în ușoară pantă de la poala sudică a Dealului Rînceni, în vatra satului s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin Hallstatt-ului, secolului III sau IV e.n., precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

Semnalare Gh. Coman. 1959.

## 438. Rînzeşti, com. Fălciu (jud. Vaslui)

a) La Cișmea. Pe terasa inferioară a Prutului, cuprinsă între Valea Mihălceni și Valea Haneș, sub panta Dealului Murgeni către locul denumit La Cișmea, s-au descoperit cîteva fragmente de vase, probabil de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua).

Semnalare Gh. Coman, 1958.

b) Pîriul Belciugului. Sub poala sudică a Dealului lui Marcu, situată pe terasa inferioară a Prutului, la circa 0,5 km nord de sat, către Pîriul Belciugului, s-a descoperit o așezare, din care s-au adunat fragmente de vase aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

#### 439. Rogojeni, com. Suceveni (jud. Galați) 303

a) Dealul Mare. În interfluviul determinat de confluența Pîrîului Oarba cu Pîrîul Horincea, la 1 km vest de sat, s-a descoperit o așezare de înălțime, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd epocii bronzului (cultura Monteoru) și un topor plat din marnă silicioasă (pl. CCLIV/1).

Semnalare Const. Mîndru. 1958.

b) Dealul Mic. Pe Dealul Mic s-a identificat o așezare din sec. III cu elemente ceramice de tip Poenești, în cuprinsul căreia s-a descoperit și o urnă de incinerație.

Cercetare I. T. Dragomir.

#### 440. Ruginești, com. Gănești (jud. Galați)

G.A.S. ,,30 Decembrie". Pe terenul G.A.S. ,,30 Decembrie" situat pe teritoriul satului Ruginești, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) cu foarte multe elemente caracteristice perioadei de la sfîrșitul sec. IV e.n. și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Pe același loc s-a mai descoperit un fragment dintr-o greutate de plasă din argilă roșcată, o cute din gresie fină tăiată în formă naviculară si prevăzută cu o săntuire longitudinală, lipituri de perete si pietre calcinate.

Semnalare Giușcă Pompiliu, 1960. Cercetare N. Zaharia, 1961.

#### 441. Sărățeni, com. Murgeni (jud. Vaslui)

a) Vatra satului. De o parte și de alta a rîpei ce se deschide în valea Pîrîului Sărata, în jurul Școlii generale situate la poala podișului din vatra satului, s-au descoperit mai multe resturi de vase care aparțin epocii bronzului (aspect încă neprecizat), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), perioadei prefeudale tîrzii (etapa protodridu), perioadei feudalismului timpuriu (cultura Dridu) și feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

b) Podul Sărățenilor. De o parte și de alta a Pîrîului Săratei (Sărății), la podul care leagă Sărățenii cu Murgenii, între Sărățenii de Sus și Sărățenii de Jos, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV).

Pe același loc s-au găsit și fragmente de oase de mamifere mari, puternic fosilizate.

Semnalare Gh. Coman, 1959.

c) Liscov. În apropierea satului, pe malul Pîrîului Liscov s-a descoperit un gratoar din silex gălbui și o lamă de silex cenușiu-negricios aparținînd unei faze neprecizate neolitice.

Pe locul cercetat nu s-au găsit fragmente ceramice.

Cercetare N. Zaharia, 1959.

## 442. Sărățenii de Sus, com. Murgeni (jud. Vaslui)

a) Via Mihordea. La circa 300 m vest de sat, pe interfluviul de la confluența Lișcovului cu Pîrîul Leaua, într-o poziție joasă de la poala dealului, s-au descoperit numeroase fragmente de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), La Tène-ului III (?) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

Semnalare Gh. Coman, 1956.

b) La Mihordea. La circa 200 m nord-vest de fosta vie Mihordea, pe suprafața slab boltită dintre pîraele Lișcov și Leaua, confluente la 250 m spre sud, s-a descoperit o necropolă de incinerație cu cîmp de urne din sec. III e.n., dintre care unele distruse prin săpături ocazionale.

Semnalare Gh. Coman, 1961.

303 Vezi și descoperirea unui topor-ciocan din epoca cit., în Dacia, VII—VIII, 1937—1940, p. 439). bronzului, cultura Monteoru (M. Petrescu-Dîmbovița, op.

#### 443. Săseni-Berești-Meria (jud. Galați) 304

Rîpa Frasinului. La circa 0,5 km nord-vest de sat, sub muchia podișului, pe locul denumit Rîpa Frasinului, s-au cules fragmente ceramice de vase care aparțin sfîrșitului epocii bronzului sau eventual Hallstatt-ului timpuriu. Semnalare Gh. Coman. 1960.

#### 444. Schineni, com. Murgeni (jud. Vaslui)

a) Dealul Ciomaga. La circa 500 m nord de sat, în marginea estică a pădurii de pe Dealul Ciomaga, către Dealul Ursoaia, pe o suprafață înaltă cu teren nisipos, în urma desfundării solului cu tractorul s-au descoperit fragmente de vase aparținînd Hallstatt-ului.

Cercetare N. Zaharia si Gh. Coman. 1957.

b) La Cetățuie <sup>305</sup>. Pe podișul înalt al Dealului Bîrlăleștilor, rest erodat de platformă înaltă, în marginea nordică a pădurii, pe locul denumit Cetățuia Schineni, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice corodate și cu decor tricrom, aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A), sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua) și La Tène-ului II.

Cercetîndu-se pădurea care suprapune o parte din suprafața cetățuii, s-a descoperit un loc de formă dreptunghiulară întărit cu val și șanț, în cuprinsul căruia s-au cules resturi de vase din La Tène-ul II (pl. CLV/5).

Pe rama externă a așezării cucuteniene s-au descoperit figurine antropomorfe, cîteva vîrfuri de săgeată din silex și din bronz de tipul cu trei aripioare, pietre de rîșniță, mărgele de argilă și diferite fusaiole. Urme de gropi și șanturi indică unele săpături anterioare. Informații vechi în Raport MNA, 1942—1943.

Cercetare N. Zaharia şi Gh. Coman, 1957.

#### 445. Sipeni, com. Blăgești (jud. Vaslui) 306

Vatra satului. În marginea nord-estică a satului, la circa 100 m est de Școala generală, pe suprafața nisipoasă a podișului arat cu tractorul, s-a descoperit un nucleu de silex roziu cu patină dublă, provenit dintr-o unealtă paleolitică, precum și fragmente ceramice din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI—XII).

În nisipăriile ravinate se găsesc numeroase resturi de oase de animale fosilizate.

Semnalare Gh. Coman, 1960.

## 446. Stoișești, com. Banea (jud. Vaslui) 307

Dealul Răduleț. Pe Dealul Răduleț, situat pe podul terasei Bîrladului între văile Petrișori și Bahna, la circa 1 km sud-vest de sat, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd La Tène-ului II și probabil și din sec. III e.n. Semnalare Gh. Coman, 1960.

## 447. Stuhuleţ, com. Berezeni (jud. Vaslui)

Dealul Bozasca. Pe suprafața interfluviului delimitat de Pîrîul Bozasca și de un afluent al acestuia, venit dinspre sud-vest, la circa 300 m est de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente de vase aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerniahov, precum și perioadei feudalismului timpuriu (cultura Dridu).

Semnalare Gh. Coman, 1959.

304 În jurul acestui sat se cunosc unele descoperiri semnalate anterior în punctele Teiul Mare, Prodănești, Horincea și Siliștea Cioanei (M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Dacia, VII—VIII, 1937—1940, p. 437).

<sup>305</sup> Punct cunoscut prin cercetări locale semnalate de Corneliu Mateescu, împreună cu așezarea de la Lișcov (*Raport MNA*, 1942-1943, p. 53). Vezi și M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Dacia, VII-VIII, 1937-1940.

306 La est de sat pe valea Oanei se menționează și o altă descoperire mai veche (M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Dacia, VII—VIII, 1937—1940, p. 436 și urm.).
307 Cea mai veche cercetare pe teritoriul acestei comune este aceea a lui G. Diamandi, vezi Const. Moisil (op. cit., în BCMI, III, 1910, p. 117). Vezi și cercetări recente în SCIV, II, 1951, 1, p. 226.

## 448. Şipote-Bereşti-Meria (jud. Galați)

a) Rîpa de la Biserică. Pe o mamelonare a terenului, situată în dreptul bisericii, aproape de rîpa de la cotitura drumului din marginea sudică a satului, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat fragmente de vase aparținînd La Tène-ului II.

Semnalare Gh. Coman. 1959.

- b) Marginea vestică a satului. În marginea vestică a satului, pe pantele de sub muchia dealului, s-au descoperit resturi de vase din pastă grosieră sau mai bună, aparținînd unei faze neprecizate a orînduirii comunei primitive. Semnalare Gh. Coman, 1961.
- c) La Rîpă. Pe pantele sudice ale dealului situat la vest de sat, pe ambele maluri ale rîpei și ale pîrîului, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

Semnalare Gh. Coman, 1961.

#### 449. Şuletea (jud. Vaslui) 308

a) La Şipote. Pe promontoriul înalt al terasei cuprinse între valea Rîului Şuletea şi Valea Şipote, la circa 500—600 m sud-est de sat, s-a descoperit o întinsă așezare din care s-au adunat numeroase fragmente ceramice aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei prefeudale tîrzii (etapa protodridu).

Pe același loc s-au mai descoperit o fusaiolă tronconică și o piuă romană.

Cercetare N. Zaharia și Gh. Coman, 1958.

b) *Ivășcani*. Pe un promontoriu nord-estic al Dealului Glodului, către Pîrîul Jigălia, în cuprinsul proprietății C.A.P. Șuletea, la o depărtare de 3 km de sat, s-au descoperit resturi ceramice corodate de aspect hallstattian, un fragment de vas din perioada feudalismului timpuriu (sec. XI-XII), precum și o necropolă de înhumație cu schelete orînduite după ritul crestin.

Semnalare Gh. Coman, 1959.

c) Brăițenii de Jos. Pe promontoriul cuprins în interfluviul determinat de confluența Văii Brăițeni cu Valea Glodului, la circa 2 km sud-vest de sat, de o parte și de alta a drumului Şuletea-Murgeni, s-au descoperit resturi de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua) și Hallstatt-ului.

Semnalare Gh. Coman, 1960.

d) Cercetîndu-se un lot din materialele arheologice culese dintr-un punct neprecizat de la Şuletea şi cedat muzeului din Bîrlad de către scriitorul Virgil Caraivan, s-a determinat existența următoarelor culturi : sfîrșitul epocii bronzului, La Tène-ul II (cu elemente bastarnice și grecești cu lustru negru), perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.), începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov), precum și perioada feudalismului timpuriu (sec. XI—XIII) și dezvoltat (sec. XV—XVI).

Materialul se află în depozitul muzeului din Bîrlad.

## 450. Tămășeni-Dodești (jud. Vaslui)

La Cimitir. De o parte și de alta a drumului care trece peste Dealul Bobocului, la 0,5 km distanță de pădurea Fagului și de șosea, în jurul actualului cimitir din marginea vestică a satului, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules numeroase așchii de silex, dintre care unele patinate putînd aparține paleoliticului superior, precum și fragmente ceramice din Hallstatt-ul mijlociu și tîrziu, din La Tène-ul II, din sec. III (?) e.n. și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

308 Punct cunoscut anterior și verificat de Corneliu Mateescu (*Raport MNA*, 1942—1943, p. 53). Pe teritoriul comunei se mai cunoaște și descoperirea de pe Dealul

Horgii (C. Cihodaru, R. Vulpe și colaboratori, op. cit., în SCIV, II, 1951, 1, p. 226).

Pe același loc s-au găsit și cîteva resturi din amfore de Thassos, fusaiole din argilă de forme și mărimi diferite, vîrfuri de săgeți de bronz cu trei aripioare, mărgele de sticlă verzuie, un fragment de vas cu indicii probabile de scriere, oase, pietre etc.

Semnalare Gh. Coman, 1961.

#### 451. Tifu, com. Arsura (jud. Vaslui) 309

a) Vilcioaia. Pe un promontoriu situat pe panta nord-vestică a Dealului Şuletea, către Valea Vilcioaia, în apropierea drumului Şuletea-Stoişeşti, la circa 1,5 km sud-vest de sat, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd La Tène-ului II si probabil si La Tène-ului III.

Pe aceeași suprafață s-a descoperit și o rîșniță de piatră de formă naviculară.

Semnalare Gh. Coman, 1959.

b) Teiul Butii. Într-o poziție înaltă, la încrucișarea drumului Țifu-Stoișești cu cel dintre Dodești-Șuletea, lîngă o baltă temporară situată la circa 200 m vest de sat, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente de vase din La Tène-ul II, din La Tène-ul III, precum și alte resturi arheologice din faze neprecizate.

Semnalare Gh. Coman. 1956.

#### 452. Tuţeani, com. Măluşteni (jud. Vaslui)

a) Vatra satului. În taluzurile șanțurilor șoselei din vatra satului s-au descoperit fragmente ceramice corodate aparținînd probabil începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n., pl. CCXLVIII/9-10; CCXLIX/1, 4-5), perioadei prefeudale tîrzii (etapa protodridu), precum și feudalismului timpuriu (cultura Dridu-Răducăneni). Acestei din urmă perioade îi aparține și un fragment de vas din pastă cenușie cu lustru.

În nisipăriile din marginea satului s-au descoperit resturi fosilizate din oasele unor vertebrate.

Cercetare N. Zaharia şi Gh. Coman, 1958.

b) Grădina C.A.P. În grădina C.A.P. de pe panta estică a Dealului Țuțcanilor, aproape de hîrtopul situat la 2 km est de sat, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente de vase aparținînd Hallstatt-ului și La Tène-ului II, în asociere cu fusaiole bitronconice și ovale și cu două obiecte metalice.

Cercetare N. Zaharia și Gh. Coman, 1958.

c) Dealul Țuțcani. Pe panta nord-estică a Dealului Tuțcanilor la vest de Grădina C.A.P. s-au cules așchii și lame de silex, dintre care unele patinate aparținînd paleoliticului superior și fragmente ceramice din neoliticul timpuriu (cultura Criș) și din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), pe același loc cu un fragment de cuțit curbat din șist verzui și un topor-ciocan fragmentar.

Cercetare N. Zaharia si Gh. Coman. 1958.

d) La nord-est de sat. În preajma drumului Mălușteni-Sipeni, în marginea nord-estică a satului s-au descoperit fragmente de vase din La Tène-ul II.

Semnalare Gh. Coman, 1961.

e) La Grădină. În cuprinsul unei grădini de zarzavat situată la circa 2 km sud-est de sat, către valea Horincei, în ravinările produse de apele de scurgere, s-au descoperit fragmente ceramice de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov) cu unele elemente ulterioare sec. IV e.n. și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV).

Cercetare N. Zaharia şi Gh. Coman, 1958.

## 453. Urdeşti Tg. (jud. Vaslui)

Valea Plopului. Pe suprafața interfluvială determinată de confluența Pîrîului Pelmeșeni cu Valea Plopului, de o parte și de alta a drumului Brăilei și la 200 m sud de sat, s-au descoperit resturi ceramice care aparțin perioadei de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

308 Localitate cunoscută prin cercetări mai vechi, (Raport MNA, 1942-1943, p. 53). semnalate la MNA în 1928 şi verificate de Corneliu Mateescu

#### 454. Vădeni, com. Murgeni (jud. Vaslui) 310

La Pachete. Sub muchia dealului din marginea nordică a satului, pe locul denumit La Pachete, s-au descoperit resturi de vase apartinînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua).

Semnalare Gh. Coman, 1959.

## 455. Vetrisoaia (jud. Vaslui) 311

Vatra satului. Pe terasa joasă a Prutului în sectorul sud-estic al satului s-au descoperit fragmente ceramice hallstattiene, precum și resturi de amfore romane care ar putea aparține La Tène-ului III.

Semnalare Gh. Coman. 1961.



#### 456. 23 August (Floreni), com. Murgeni (jud. Vaslui)

a) Piriul Florenta. Pe panta sudică a Dealului Murgeni, către Valea Mihoani, spre confluența piraelor Florenta cu Brăițenii și cu Mărgeana, pe terasa joasă din marginea sud-estică a satului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținind sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua), precum și multe oase de animale, printre care și humerus-uri crestate.

Cercetare N. Zaharia și Gh. Coman, 1958.

b) Dealul Cioranilor. La poala estică a Dealului Cioranilor, pe dreapta Văii Florenta și în stinga Pîrfului Mărgeana, la circa 1 200 m sud de sat, s-a descoperit o așezare din care s-au cules așchii și frinturi lamelare de silex, unele cu retușe de uzură și patină puternică putînd aparține paleoliticului superior, precum și numeroase fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua), din Hallstatt și din La Tène-ul II și III.

Semnalare Gh. Coman, 1960.

c) Dealul Mihoani. La poala nord-vestică a Dealului Mihoani, către valea Florentei, la circa 1 km sud de sat, s-au descoperit fragmente de vase și de cahle din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Semnalare Gh. Coman, 1960.

## 457. Galați 312

Valea lui Tuluc. Pe marginea terasei care conturează lacul Brateș, pe Valea lui Tuluc, în dreptul km 7 de pe traseul liniei ferate Galați-Birlad, s-a descoperit o urnă de încinerație din sec. X, aparținînd culturii Dridu.

Cercetare I. T. Dragomir, 1957.

310 Se cunoaște și o altă descoperire mai veche în punctul Stîlpu la Gura Văii (M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., în Dacia, VII-VIII, 1937—1940, p. 440).

311 O altă descoperire rezultată din cercetări recente a fost urmată de un sondaj condus de N. Gostar; rezultatele

sînt încă inedite.

313 În legătură cu descoperirile din sectorul Galaților sînt mențiunile făcute de M. Petrescu-Dîmbovița (op. cit., în Dacia, VII—VIII, 1937—1940, p. 429 și urm.): în interfluviul cuprins între lunca Prutului, pîrîul Chineja și Colinele Tutovei: Brănești (Capu Dealului, Drăculești), Vîrlezi

(Rîpa Lupeştilor), Smulţi (Suhurluiul Sec şi Lehani), Bursucani (Uliu, Brăeşti) şi Lascăr Catargiu (Mormîntul Tătarului). La acestea se mai adaugă o altă grupare, mai nordică, cu descoperirile din următoarele localități: Ijdileni-Frumușiţa, Stoicani, Foltești (Gîtul Cămilei), Puţichioaia, Umbrărești şi Moscu (M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., în Dacia, VII—VIII, 1937—1940, p. 431 şi urm. La acestea se adaugă şi descoperirile rezultate din cercetările colectivului Şuletea la Gara Roşieşti, Gura Idrici, (cunoscută şi de G. I. Iamandi, şi la Idricii de Sus (SCIV, II, 1951, 1, p. 227 şi urm.).

#### 458. Poşta-Elan, com. Vutcani (jud. Vaslui)

La nord de sat. Pe terasa inferioară din dreapta pîrîului Elan, la nord de satul Poșta-Elan, s-au descoperit fragmente ceramice din Hallstatt (pl. CCXLIX/2-3) și de la începutul epocii migrațiilor (cultura Sîntana de Mureș-Cerniahov, pl. CCXLIX/6).

Semnalare I. Gugiuman, 1955.

## **SUBCARPATI**

#### 459. Angheleşti, com. Rugineşti (jud. Vrancea)

a) La Cetate. Pe proprietatea locuitorului Guido Vornicu, în dreapta drumului de la intrarea în sat, s-au descoperit fragmente de vase corodate, dintr-o fază neprecizată a comunei primitive și din epoca bronzului (cultura Monteoru), precum și un ciocan de piatră.

Informatie Gh. Constantinescu.

b) Marginea satului. Pe dealul din dreapta drumului Ruginești-Anghelești, aproape de intrarea în sat, s-au descoperit fragmente ceramice din perioada de trecere de la neolitic la începutul epocii bronzului (faza Horodiștea-Foltești).

Informație Gh. Constantinescu.

#### 460. Birseşti (jud. Vrancea) 313

a) Varnița. La punctul de pe teritoriul comunei denumit Varnița s-au descoperit fragmente ceramice, în mare parte atipice, aparținînd probabil perioadei de la sfîrșitul La Tène-ului III sau eventual începutului perioadei corespunzătoare provinciei Dacia.

Semnalare Sebastian Morintz.

b) Dealul Bahaná. Pe Dealul Bahaná din apropierea satului s-au descoperit resturi de vase aparținînd epocii bronzului (cultura Monteoru).

Semnalare Sebastian Morintz.

c) Dealul Dumbrăvii. Între anii 1955—1957 pe Dealul Dumbrăvii s-au cercetat prin săpături 22 de movile, în care s-au descoperit resturi arheologice hallstattiene.

Informație Sebastian Morintz

#### 461. Blidari, com. Cirligele (jud. Vrancea)

Pe teritoriul comunei s-a descoperit un tezaur de circa 500 de monede turcești de argint din secolul al XVIII-lea Informație Gh. Constantinescu.

## 462. Bogdănești, oraș Gh Gheorghiu-Dej (jud. Bacău)

a) Dealul Balica. La circa 1 km sud de sat, pe Dealul Balica, în marginea terasei superioare a Oituzului, la o înălțime relativă de 90-100 m, s-a descoperit o așezare din cuprinsul căreia s-au cules numeroase resturi de vase aparținind epocii bronzului (cultura Monteoru I  $C_2$ ).

Cercetare I. Şandru, AŞUIaşi, II, t. VII, 1961, fasc. 1, p. 215 şi urm.

313 În jurul acestei localități se cunosc descoperirile semnalate de Sebastian Morintz în punctele Gogoi, Podul și urm.).
Vîlcelei şi Varnița (op. cit., în Materiale, III, 1957, p. 219

b) Todoscanu. Pe aceeași terasă din dreapta Oituzului, la nord-estul așezării de pe Dealul Balica, pe locul denumit Todoscanu, s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin epocii bronzului și perioadei prefeudale (cu ltura Hlincea).

Cercetare I. Sandru, op. cit.

c) Dealul Hîrțănești. Pe înălțimea pseudoterasei superioare, care se racordează cu platforma inferioară pe locul denumit Dealul Hîrțănești (Dealul Buhoci), la circa 2 km nord de sat, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules (resturi de vase aparținînd epocii bronzului și La Tène-ului getic.

Cercetare I. Sandru, ob. cit.

d) Pe traseul unui şanţ săpat în raza comunei, s-au descoperit fragmente ceramice aparţinînd neoliticului timpuriu cultura Cris) si sfirsitului epocii bronzului (cultura Noua).

Semnalare neprecizată, 1958.

## 463. Bălanu, com. Borlești (jud. Neamț)

La Podu-Bălanului. În dreapta drumului care duce spre Roznov, la circa 500 m distanță de podul ce traver sează Pîriul Bălan, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente de vase aparținînd La Tène-ului II și III, precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XIII—XIV).

Cercetare M. Zamosteanu, 1958.

## 464. Bălănești, com. Bîrgăuani (jud. Neamț)

a) Vatra satului 314. În grădinile din vatra satului s-au descoperit fragmente de vase din epoca bronzului, de tipul Costișa-Belopotok.

Cercetare M. Zamosteanu, 1960.

b) La Cînipărie. Pe pantele hîrtopului situat în apropierea satului, în locul denumit La Cînipăria de la Hîrtop, s-au descoperit fragmente ceramice care aparțin probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.), precum și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare M. Zamosteanu, 1960.

## 465. Bolotești (jud. Vrancea)

Vaira satului. În cuprinsul proprietăților din vatra satului s-au descoperit fragmente ceramice aparținind începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XIII—XIV).

Sempalare Gh. Constantinescu.

## 466. Borleşti (jud. Neamţ) 315

a) La Horga. Pe terasa de luncă a Pîrîului Nechidu, la intrarea în sat, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat fragmente ceramice aparținînd La Tène-ului III și eventual sec. II—III e.n., precum și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare M. Zamosteanu, 1959.

314 În aceeași localitate, în 1958 s-a descoperit un tezaur de monede imperiale romane. Un număr de 103 denari au fost achiziționați de către muzeul din Piatra Neamț (B. Mitrea, Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul R.P.R., în SCIV, X, 1959, 1, p. 158).

316 Alte descoperiri mai vechi în jurul acestei localități

sînt menționate de C. Mătasă în op. cit., în BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 25 și urm.: Borlești (Dealu Mare), Mastacăn (Dealul Osoiului, Dealu Blancului, Dealul Gruiului), Satu Nou (Dealul Cucului (?)), Ursești (?), Polopoc (?) și Rădeni (Dealul Viei).

b) Gălbeaza. Pe terenul în pantă, situat la 1 km sud-sud-est de sat, vizavi de Valea Gălbeaza, s-a descoperit o așezare din care s-au cules resturi de vase din La Tène-ul II, din La Tène-ul III și eventual din perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

O unealtă discoidă din menilit albicios (?) cu urme de desprinderi plate poate constitui un indiciu despre existența prin apropiere a unei stațiuni probabil de la sfirsitul neoliticului.

Cercetare M. Zamoșteanu, 1960.

c) Dealul Cății. Pe Dealul Cății, la circa 300 m depărtare de sat, s-a descoperit o așezare, din care s-au recoltat resturi de vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Cercetare M. Zamosteanu, 1960.

d) Smida. Pe înșeuarea care se leagă de Dealul Fundatu, la circa 2 km sud de sat, s-a descoperit o așezare de la sfirșitul epocii bronzului, din care s-au cules fragmente ceramice de tradiție Costișa-Belopotok.

Cercetare M. Zamosteanu, 1959.

e) Dealul Cucului 316. În sectorul din vatra satului denumit Dealul Cucului, situat în direcția Tazlăului și mai cu seamă pe proprietatea locuitorului Trifan Leonard, s-au descoperit resturi de vase din neoliticul timpuriu (cultura Cris).

Cercetare M. Zamosteanu, 1959.

f) Dealul Runcu <sup>317</sup>. În înșeuarea de pe Dealul Runcu, la circa 1 km vest de Dealul Scaunelor, s-au cules numeroase fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Costisa-Belopotok).

Cercetare M. Zamoșteanu, 1960. Vezi și AM, II-III, 1964, p. 453 (depozit de topoare de bronz).

#### 467. Botesti, com. Girov (jud. Neamt)

La C.A.P. Pe terenul C.A.P. situat în marginea nordică a satului (terasa Cracăului), s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A), din Hallstatt-ul timpuriu, cu elemente analoge celor descoperite pe Dealul Cătălinade la Cotnari, și din perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. III e.n., tipul Poenești). Cercetare M. Zamoșteanu, 1960.

## 468. Brăsăuti, com. Dumbrava Rosie (jud. Neamt) 318

a) La Luncă. Pe terasa de luncă a Bistriței, situată la estul satului, s-au descoperit resturi de vase de aspect getic din La Tène-ul III și eventual de la începutul perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII).

Cercetare M. Zamosteanu, 1959.

b) La Şanţ. În săpătura şanţului de dren, deschis în lunca Bistriţei, în dreptul Școlii generale, s-au descoperit fragmente ceramice corodate, aparţinînd probabil perioadei feudalismului timpuriu (sec. XIII—XIV) şi dezvoltat (sec. XV—XVI).

Cercetare M. Zamoșteanu, 1960. Săpături V. Spinei, 1969.

## 469. Buda, com. Blăgești (jud. Bacău)

La Şipote. În lungul unor ravinări situate pe panta sud-estică a Dealului Viilor, pe locul denumit La Şipote, la circa 3 km sud-vest de satul Buda, s-a semnalat prezența unor depozite de oase de animale cuaternare, zăcînd în depunerile argilelor loessoide <sup>319</sup>.

<sup>16</sup> Punct mentionat anterior în BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 127.

317 Ibidem.

818 Pentru cercetări mai vechi pe teritoriul acestei (ocalități vezi C. Mătasă, op. cit., în BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 128 şi 129. Se citează de asemenea şi desco-

perirea unui mormînt în cutie de piatră, în Țarna satului; materialul se află la Muzeul din Piatra Neamț.

318 Punct semnalat de Maria Capșa. Pentru săpături vezi Materiale, VII, 1961, p. 21 și urm. și Materiale, VIII, 1962, p. 141 și urm.

Cercetindu-se în trei rînduri deschiderile produse pe pante prin ravinare, s-a constatat că în acel loc, pe lîngă depozitele de oase așezate în ordine, în jurul unor vetre mari de foc se găsesc și unelte de cremene și menilit, care se pot încadra în două faze de locuire de la sfîrșitul paleoliticului superior (Gravettian).

Cercetare N. Zaharia, 1955, AM, I, 1961, p. 35, 58.

#### 470. Calu-Piatra Şoimului (jud. Neamţ) 320

Piriul Calului. Cu ocazia unei cercetări de suprafață în regiune, pe locul în care anterior s-au făcut săpături arheologice, într-un mal rîpos s-au descoperit resturi de vase aparținînd La Tène-ului III și probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.).

Cercetare M. Zamosteanu, 1960.

#### 471. Caşin (jud. Bacău)

a) Dealul Lăzii. La circa 1 km vest de sat, pe versantul Dealului Lăzii, s-a descoperit o așezare, din cuprinsul căreia s-au adunat numeroase fragmente de vase aparținînd La Tène-ului getic.

În același loc, anterior, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua). Hallstatt-ului și La Tène-lui getic.

Cercetare I. Sandru, op. cit., p. 215 și urm.

#### 472. Căiuți (jud. Bacău)

Terasa Trotușului. Pe terasa superioară din dreapta Trotușului, în marginea sud-vestică a tîrgului, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat resturi ceramice provenind din vase aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și La Tène-ului II.

Cercetare I. Şandru, op. cit.

## 473. Cîndeşti (jud. Neamț) 321

Cetățuia. În apropierea satului, pe promontoriul Dealului Cetățuia s-au cules fragmente ceramice din pastă bună sau grosieră, lucrate la roată și cu mîna, aparținînd La Tène-ului getic.

Cercetare M. Zamoșteanu, 1960.

## 474. Clipicești, com. Țifești (jud. Vrancea)

Cetățuia. Pe terasa medie din dreapta Șușiței, într-un loc dominant denumit Cetățuia, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Monteoru).

Semnalare Gh. Untaru și cercetare A. Nițu.

320 Sînt cunoscute cercetările de suprafață ale lui C. Mătasă (op. cit., în BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 119), cît și săpăturile sistematice ale lui Radu Vulpe (op. cit., în Dacia, VII—VIII, 1937—1940, p. 13 și urm.).

<sup>321</sup> Punct cunoscut anterior împreună cu cel de pe Dealul Vărăriilor și cu cele legate de localitatea Tazlău (Cetățuia și Dealul Fluturelui). Vezi C. Mătasă, op. cu., în BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 127.

## 475. Comănești (jud. Bacău)

Podu lui Mitache. Pe terasa inferioară a Trotușului, în locul denumit Podu lui Mitache, situat pe teritoriul comunei, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparținînd La Tène-ului II (cu analogii la Lunca Ciurei, pl. CLV/1-4, 6), precum și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII). Pe același loc s-a găsit un toporaș din silex negru cu fețele așchiate, probabil din perioada de la sfîrșitul neoliticului.

Cercetare Dan Teodor, 1957.

#### 476. Conțești, com. Girov (jud. Neamț) 322

La Crucile Drumului. În dreapta șoselei Piatra Neamţ-Şerbeşti, la circa 300 m distanță de punctul în care se desparte șoseaua Romanului, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparţinînd probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.) și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare M. Zamoșteanu, 1959.

#### 477. Corbu, com. Valea Seacă (jud. Bacău) 323

La sud de sat. Pe un fragment din terasa de 40-45 m, izolat în stînga Trotuşului la marginea sudică a satului, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente de vase din epoca bronzului și din La Tène-ul II (?).

Cercetare I. Şandru, AŞUIaşi, II, t. VII, 1961, fasc. 1, p. 225, planşă.

#### 478. Costişa (jud. Neamt) 324

a) Mănoaia. Pe terasa inferioară a Bistriței, în apropierea drumului amenajat pentru accesul la barajul acestui riu, la intrarea în sat s-au descoperit numeroase fragmente ceramice provenind din vase care aparțin neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), precum și începutului epocii migrațiilor, perioada imediat următoare culturii Sintana de Mureș-Cerniahov (sec. V e.n.).

Cercetare M. Zamosteanu. Sipituri D. G. Teodor și I. Mitrea (Carpica, I, 1938, p. 233 și urm.).

b) Dealul Cetățuii. Pe una din treptele terasei din stînga Bistriței, la sud-est de sat, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (culturile precucuteni, protocucuteni și o fază neprecizată a culturii Cucuteni,) precum și sfîrșitului epocii bronzului (tipul Costișa-Belopotok).

În acest loc s-a efectuat un sondaj ale cărui rezultate s-au publicat.

Cercetare M. Zamosteanu, Sondaje Al. Vuloe (Dacia, N. S., V. 1961, p. 113 și urm.

## 479. Cut, com. Dumbrava Roșie (jud. Neamț)

La Stincă. Pe terasa Bistriței cuprinsă între Brășăuți și Cut, pe locul denumit La Stîncă, s-a descoperit o siliște din care s-au adunat resturi de vase din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI—XVII).

Cercetare M. Zamoșteanu.

<sup>322</sup> Altă descoperire în jurul acestei localități este cunoscută la Căciulești, unde s-a găsit un denar roman de la Vespasian și o așezare pe Dealul Găinăriei, unde s-a efectuat și un sondaj (*BCMI*, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 109 si 122).

323 De această localitate se leagă și descoperirile din punctele Mirăuță și Flo ești (I. Şandru, Contribuții geografice economice asupra evoluției așezărilor omenești în depresiunea subcarpatică Onești, în AȘUIași, II, t. VIII

1961, pl. I, p. 224).

<sup>324</sup> La Sbereștii de Sus și Cetățuia, Radu Vulpe a făcut un sondaj (BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 121), iar în așezarea de la Piciorul Moienei (Dealul Bisericii) a efectuat un sondaj Ecat. Vulpe (*ibidem*). În acest punct au fost reluate săpături recente de către Alex. Vulpe și Mihai Zamoșteanu (op. cit., Materiale, VIII, 1962, p. 309 și urm.)

## 480. Doamna, înglobat orașului Piatra Neamt (jud. Neamt)

Bitca Doannei 325. Prin revenirea asupra unor cercetări mai vechi, pe suprafata micului podis situat pe vîrful bîtcii din marginea satului Doamna, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (cultura Cucuteni), din La Tène-ul III si din perioada feudalismului dezvoltat.

Pe acest loc au urmat și mai sînt în curs unele săpături arheologice, ale căror rezultate sînt în curs de publicare.

## 481. Dochia, com. Girov (jud. Neamt) 328

La Iaz. Pe panta lină a botului dealului situat în stînga iazului de la intrarea în sat, s-a descoperit o așezare din care s-au adunat fragmente de vase aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș).

Cercetare M. Zamoșteanu, 1960.

#### 482. Doina, com. Girov (jud. Neamt) 327

Pe teritoriul comunei s-au descoperit o necropolă de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua) și fragmente ceramice apartinind inceputului epocii migratiilor (sec. IV e.n.) si perioadei feudalismului timpuriu (sec. XIII-XIV). Cercetare M. Zamosteanu, 1960.

#### 483. Duşeşti, com. Ştefan cel Mare (jud. Neamt)

La Siliște 328. Între Pîrîul Velniței și biscrica satului s-a descoperit o așezare, din care s-au cules resturi de vase din sec. III.e.n. și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII-XVIII).

Cercetare M. Zamosteanu, 1960.

#### 484. Florești, com. Căiuți (jud. Bacău)

Marginea nordică a satului. În marginea nordică a satului, pe fragmentul de terasă medie cuprinsă între confluiența Pîrîului Florești cu Pîrîul Fătuței, s-a descoperit o așezare, din care s-au adunat resturi de vase aparținînd epocii bronzului (cultura Monteoru Ic, și E,) și perioadei feudalismului timpuriu (sec. X-XI).

În lutăriile de pe pantele aceleiași terase s-au descoperit oase de animale în stare de fosilizare.

Cercetare I. Sandru, ASUIasi, II, t. VII, 1961, fasc. 1, pl. I, fig. 1.

# 485. Ghigoesti, com. Stefan cel Mare (jud. Neamt) 329

a) La Mînjeşti. Pe locul din preajma satului denumit La Mînjeşti, s-a descoperit o așezare, din care s-au adunat resturi de vase din pastă semigrosieră cu nisip colturos, precum și din pastă fin-nisipoasă, lucrate la roată aparținînd sec. III sau IV e.n.

Verificare M. Zamoșteanu, 1959.

826 Primele mențiuni asupra acestui punct sînt făcute de C. Mătasă (BCMI, XXXI, fasc. 97, p. 109, 127și urm.). Săpăturile s-au efectuat de către A. Nițu, I. Zamoșteanu și M. Zamoșteanu, op. cit., în Materiale, VI, 1959, p. 364 și urm.; C. Mătasă, I. Zamosteanu și M. Zamosteanu, op. cit., în Materiale, VII, 1961, p. 339 și urm. și, mai recent, în cîteva campanii conduse de N. Gostar, Cetatea dacică de la Piatra Neamt-Bîtca Doamnei, în Omagiu lui P. Constantinescu-Iași, p. 81 și urm.

326 În preajma acestei localități se menționează și alte descoperiri, la Călimani pe terasa Cracăului (BCMI, XXXI, 1938, p. 127) și la Mărgineni, pe Dealul lui Tanase, lingă Movila Iucașului (BCMI, XXXI, 1938,

fasc. 97, p. 124), precum și o alta mai nouă, vezi C. Scorpan, Necropola carpică de la Dochia (r. Piatra Neamț, reg. Bacău), în AM, V, p. 331 și urm.

327 Pe teritoriul acestei localități, pe aceeași terasă a Cracăului, este menționată și o altă așezare (BCMI,

XXXI, 1938, p. 128).

328 Punct cunoscut anterior (BCMI, XXXI, 1938,

fasc. 97, p. 127).

329 Pe lîngă punctele La Silişte și Dealul Ungurașului se mai mentionează și alte trei puncte de descoperire: lîngă Iazul de la Mînjeşti, lîngă Iazul Cîrligi, lîngă Iazul Trudești (BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97,p. 126).

b) Anterior, în apropierea aceleiași localități, pe Dealul Ungurașului s-a descoperit o altă așezare cu resturi de vase lucrate la roată, probabil din aceeași perioadă (sec. III sau IV e.n.).

Verificare M. Zamosteanu, 1960.

#### 486. Ghilăești, com. Bărgăuani (jud. Neamț)

Nedeia. Pe suprafața unui mic podiș denumit Nedeia, situat la circa 700-800 m est de sat, s-au descoperit cîteva fragmente corodate provenind din vase hallstattiene, precum și numeroase resturi de oale, aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVI-XVII), în cea mai mare parte analoge celor descoperite în așezarea de pe terasa Moldovei la Roman (str. Jora).

Cercetare M. Zamoșteanu, 1959.

## 487. Girov (jud. Neamt)

a) Cărămidărie. În dreapta șoselei Piatra Neamț-Roman, la cărămidăria situată la ieșirea din sat, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A-B) și din La Tène-ul III sau eventual din perioada corespunzătoare provinciei Dacia.

Cercetare M. Zamoșteanu, 1959.

b) Vatra satului <sup>330</sup>. În grădinile din vatra satului, s-au descoperit resturi ceramice aparținînd perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.).

Cercetare M. Zamoșteanu, 1960.

#### 488. Gîrcina (jud. Neamț)

Pe Balaur. Pe înălțimea cuprinsă în unghiul primei curbe a șoselei care traversează Dealul Balaurului, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente corodate de vase aparținînd unei faze neprecizate a neoliticului dezvoltat. Cercetare M. Zamoșteanu, 1960.

## 489. Gura Văii, oraș Gh. Gheorghiu-Dej (jud. Bacău)

Ciortea. Pe suprafața unei popine înalte de 18 m, situate pe terasa inferioară din șesul Tazlăului Mare, în dreapta Pîriului Gura Văii, pe locul denumit Ciortea, la circa 1,5 km sud de sat, s-au descoperit resturi de vase aparținînd La Tène-ului getic (?) și perioadei prefeudale (sec. VII?).

Cercetare I. Sandru, op. cit. pl. I, fig. 1. Sondaje C. Buzdugan (Carpica, I, 1933, p. 107).

## 490. Hîrtop, com. Bărgăuani (jud. Neamț)

La Cînipărie. Pe panta opusă Hîrtopului de La Cînipărie s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV) și tîrziu (sec. XVIII).

Cercetare M. Zamoșteanu, 1959.

330 În vatra satului este menționată o altă așezare pe terenul școlii, iar pe valea Cracăului se cunosc unele descoperiri la Ghindăoani (Dealul Mogoaei și Dealul Brașoveni) și Bălușești (În Staniște), rezultate din cercetările lui C. Mătasă (C. Mătasă, op. cit., în BCMI, XXXI, 1938,

fasc. 97, p. 128). În Bodeștii Precistei se cunoaște punctul denumit Cetățuia Frumușica, descoperit prin cercetări de suprafață (BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 123), în care au urmat săpături (C. Mătasă, Frumușica, București, 1946).

## 491. Livada, com. Valea Seacă (jud. Bacău)

Vatra satului. Pe ambele laturi ale Pîrîului Valea Seacă, în centrul satului, s-au descoperit resturi de vase care aparțin epocii bronzului (cultura Monteoru Ic.) și La Tène-ului III.

Cercetare I. Şandru, op. cit., p. 224 și pl. I, fig. 1.

#### 492. Malu, oraș Gh. Gheorghiu-Dej (jud. Bacău) 331

La Cetățuie. Pe promontoriul terasei de 90 m, cuprins între Dealul Prisaca spre est și satul Malu, s-a descoperit o așezare întărită, din cuprinsul căreia s-au cules numeroase fragmente de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A-B și B), epocii bronzului (cultura Monteoru  $Ic_3$ ) și perioadei feudalismului timpuriu (cultura Dridu, sec. X-XI).

Cercetare I. Şandru, op. cit., tabl. şi pl. I, fig. 1. Sondaje C. Buzdugan (Carpica, I, 1968, p. 103).

## 493. Marginea, com. Grozești (jud. Bacău) 332

Dealul Știborului. În imediată apropiere de sat, pe versantul sudic al Dealului Știborului, la nord-estul Izvorului de Slatină, s-au cules numeroase fragmente ceramice aparținînd epocii bronzului (cultura Noua).

Cercetare I. Sandru, op. cit.

## 494. Mera (jud. Vrancea) 333

Valea Merei. Pe locul în care anterior s-au efectuat săpături, într-o stațiune din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A) s-au descoperit fragmente necaracteristice de vase aparținînd probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.).

Pe panta dealului opus locului indicat mai sus, în aceeași vale a Merei, s-au descoperit fragmente de vase apar-(ținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș), neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A de tip Ariușd), epocii bronzului cultura Monteoru) și probabil sfîrșitului La Tène-ului III sau eventual perioadei corespunzătoare provinciei Dacia. Informația Gh. Constantinescu, 1958.

## 495. Oituz (jud. Bacău)

Piciorul Humăriei. În cuprinsul pepinierei "Bîtca", pe locul denumit La Ziduri și Humărie s-au descoperit numeroase fragmente ceramice care aparțin perioadei prefeudale (etapa protodridu, pl. CCXLIX/7-14, 16-18) și perioadei feudalismului timpuriu (cultura Dridu).

În același mediu s-a descoperit și un obiect de forma unei mărgele tubulare, perforate incomplet (pl. CCXLIX/15), lucrat din argilă și ars pînă la brun-cenușiu, în asociere cu bucăți de zgură metalică și oase de animale.

Semnalare Gh. Caiter și C. Buzdugan, 1958.

## 496. Onești — Tg. Oena (jud. Bacău)

Marginea sudică a tîrgului. La sud de oraș, pe terasa inferioară din dreapta Oituzului, în dreptul muchiei Dealului Cuciur, între șosea și Valea Rîului, în poziție joasă, s-a descoperit o așezare de formă circulară cu urme de întărituri, din care s-au cules fragmente de vase aparținînd La Tène-ului getic și perioadei prefeudale (sec. VI – VII ? e.n.) Cercetare I. Şandru, op. cit., p. 224.

331 Pe teritoriul aceleiași localități se situează și descoperirile de la Hîrțănești și Varnița (I. Şandru, op. cit., în AŞUIași, II, t. VII, 1961, 1, tabel p. 224).

382 Pe teritoriul aceleiași localități se mai cunosc și alte trei descoperiri mai vechi, la Fagani, la Cetățuie și

la Soci (BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97,p. 128).

333 Pe locul denumit Mera, în care anterior s-au efectuat săpături într-o așezare din neoliticul dezvoltat (Cucuteni faza A).

## 497. Pătrășcani, com. Gura Văii (jud. Bacău)

Mirăuță. Pe terasa superioară din stînga Trotușului, la jumătatea distanței dintre satele Corbu și Pătrășcani, pe locul denumit Poiana Mirăuță s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), epocii bronzului (cultura Monteoru I c<sub>2</sub>) și La Tène-ului II.

Cercetare I. Sandru, op. cit. Sondaj C. Buzdugan (Carpica. I, 1968, p. 107).

## 498. Piatra Neamt (jud. Neamt) 334

a) Liceul Petru Rareș. Încă din 1930, cu ocazia unor săpături în vederea reparației unor temelii ale școlii, s-au descoperit unele hrube cu zidării vechi, atribuite clădirilor vechilor Curți domnești. Totodată s-au adunat și cîteva resturi ceramice din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XV—XVI). Ulterior pe acest loc s-au efectuat săpături arheologice dezvelindu-se o parte din temeliile vechilor Curți domnești.

Cercetări C. Mătasă, Santierul arheologic Piatra Neamt, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 819 și urm.

b) Cozla 335. Pe micul platou situat pe muchia sudică a dealului Trei Coline, în locul denumit Cercul Gospodinelor, cu ocazia amenajării drumului din parc s-au descoperit fragmente de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A) și La Tène-ului III getic.

Pe acest loc s-au practicat săpături arheologice prin care s-au dezvelit bordeie și un bogat material din aceeași perioadă getică.

Verificare N. Zaharia, 1933.

c) Dărmănești <sup>836</sup>. Pe terasa din stînga Cuejdului, la circa 1,5 km nord de podul Dărmăneștilor, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice aparținînd probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.), precum și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV) din care vreme datează o necropolă de înhumație (sec. XIV—XV).

În acest punct s-au făcut și două sondaje.

Verificare N. Zaharia, 1933.

d) Lutărie 397. În lutăria situată pe terasa din stînga Pîrîului Cuejdiu la Coada Pietricicăi, s-au descoperit resturi de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), bronzului mijlociu (faza Costișa-Belopotok), secolului II—III e.n., precum și începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.). Se cunosc în acest punct cîteva descoperiri de monede romane de argint, dintre care una publicată.

În anul 1956 în această așezare a avut loc un sondaj.

Verificare M. Zamosteanu, 1959.

e) Peste Vale. Pe pătura loessoidă care îmbracă terasa inferioară din dreapta Bistriței, în capătul rîpilor deschise lîngă bufetul din/dreapta podului, s-au descoperit cîteva așchii de menilit și silex auriu patinat, aparținînd probabil unei faze neprecizate a paleoliticului superior de sfirșit.

Pe același loc ulterior s-au descoperit resturi ceramice dintr-o fază neprecizată a epocii bronzului și numeroase așchii de silex nepatinat.

Cercetare N. Zaharia, 1958, 1962.

<sup>384</sup> În această localitate se cunoaște descoperirea unui engolpion într-un mormînt de la biserica Sf. Ioan (BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 132). În preajma orașului se amintesc și două descoperiri mai vechi în sat la M-rea Bistrița (ibid., p. 109, 128). Vezi și C. Mătasă, Şantierul arheologic Piatra-Neamț, în SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 819 și urm.; vezi și I. D. Marin, op. cit., în Studii și articole de istorie, IX, 1967, p. 25 și urm.

<sup>335</sup> Pentru primele semnalări privind acest punct vezi G. P. Grințescu în Ziarul științelor populare și al călătoriilor, XV (1915), nr. 49 (9 decembrie), p. 776, și urm. și C. Mătase (BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 128). Pentru săpături vezi Materiale, VI, 1959, p. 361 și urm. <sup>386</sup> Punct semnalat de C. Mătasă (*BCMI*, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 128) și în care au avut loc două sondaje (*Materiale*, VI, 1959, p. 370; *Materiale*, VII, 1961, p. 348).

<sup>837</sup> În acest punct a avut loc un sondaj (A. Niţu şi colaboratori, *Materiale*, VI, 1959, p. 366 şi urm.). Se citează aici şi descoperirea unei monede romane de argint, din anii 139–140 (*SCIV*, X, 1959, 1, p. 158). Menţionăm că monede mult mai vechi s-au găsit uneori cu ocazia cercetărilor de pe valea Bistriţei, cum este cazul unor tetradrahme greceşti (din care redăm una în planşa CCLXVIII/1), descoperite la Poiana Teiulti în 1938 (col. înv. Ciudin din Tăcuta).

f) Ciritei (înglobat orașului Piatra Neamț). În cuprinsul unor gropi săpate pe terasa inferioară din stînga Bistriței, la sud-estul Petricicăi, în cotul pe care-l face terasa în fundul culoarului Pîrîului Frăsinet s-au descoperit oase omenești fragmentare, precum și resturi de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului (cultura Noua).

Pe acest loc, prin săpături arheologice regulate, începute în 1956, s-a stabilit existența unei necropole din această vreme.

Cercetare M. Zamosteanu, 1956.

#### 499. Pietroasa, com. Bolotești (jud. Vrancea)

a) Dealul Inalt. În apropierea Drumului Vechi, pe locul denumit Dealul Inalt, într-o poziție dominantă, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A).

Semnalare Gh. Constantinescu. 1956.

b) Dealul Bisericii. Pe terasa joasă din fața bisericii satului Găiceana, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd sfirșitului epocii bronzului (cultura Noua), începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și perioadei feudalismului timpuriu (sec. XI-XII).

Semnalare Gh. Constantinescu, 1956.

#### 500. Răcăuți, com. Ștefan cel Mare (jud. Bacău)

- a) Nordul satului. Pe marginea vestică a terasei înalte de la liziera nordică a satului, în dreapta Pîrîului Caşin
   s-a descoperit o așezare, din care s-au cules numeroase resturi de vase aparținînd epocii bronzului (cultura Monteoru).
   Cercetare I. Sandru, ASUIași, II, t, VII, 1961, fasc. 1, p. 224, tabel pl. I, fig. 1.
- b) Vest de sat. La vest de sat, pe un fragment izolat din terasa înaltă de la poala sud-estică a Dealului Buhoci, în apropierea unui izvor de slatină, s-a descoperit o așezare întărită natural prin laturile rîpoase din care s-au cules fragmente ceramice apartinînd epocii bronzului, precum și La Tène-ului II.

Cercetare I. Sandru, op. cit.

c) La Rupturi. Pe un promontoriu detașat din terasa superioară din dreapta Cuejdinului, în locul denumit La Rupturi din preajma mănăstirii Horga, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd epocii bronzului timpuriu și mijlociu (cultura Monteoru).

Cercetare I. Sandru, op. cit.

## 501. Rîpile-Gura Văii, oraș Gh. Gheorghiu-Dej (jud. Bacău)

La Coșuri. La circa 1 km nord de sat, pe mamelonul denumit Dealul La Coșuri, detașat din platforma inferioară, la o altitudine relativă de 252 m, s-a descoperit o așezare cu resturi arheologice care aparțin epocii bronzului (cultura Monteoru), La Tene-ului getic și perioadei prefeudale (etapa protodridu, sec. VIII-IX).

Cercetare I. Şandru, op. cit.

# 502. Români (jud. Neamț) 338

Cetățuia. În vatra satului, pe înălțimea denumită Petricica și Cetățuia, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd epocii bronzului (fază neprecizată).

Semnalare V. Vîrgolici, 1956.

338 Descoperiri mai vechi în preajma acestui punct sînt menționate de C. Mătasă pe teritoriul comunei la Rîpi, Goşmani, Orbic și Bîrjoveni (Cetățuia, În Braniște și Poiana Mare), ca și în sectorul Podoleni (Dealul Teiului, Dealul Mălăiște, Movila Poiețile și Movila Flocoasă) (BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 126 și urm).

## 503. Satu Nou, com. Dobreni (jud. Neamt) 339

La Horaița. Pe suprafața celei de-a doua terase de pe dreapta Pîrîului Horaița, în dreptul satului, s-a descoperit o așezare din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd La Tène-ului III și probabil și perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.).

Cercetare M. Zamosteanu, 1957.

#### 504. Săvinești (jud. Neamț)

Terasa Bistriței. Pe terasa inferioară a Bistriței, între Roznov și Săvinești, cu ocazia unor săpături întîmplătoare, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente de vase datînd probabil din perioada corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.).

Cercetare M. Zamosteanu, 1959.

#### 505. Slobozia, com. Bogdåneşti (jud. Bacău)

La Podiac. Pe malul Pîrîului Călugăriței, în apropierea izvorului de slatină din marginea nord-estică a satului, pe un fragment rotund de "podiac" detașat din terasa inferioară, la o altitudine relativă de 18 m, s-a descoperit o cetățuie întărită cu val și șanț, din care s-au adunat numeroase fragmente corodate de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Cercetare I. Şandru, op. cit., p. 224.

## 506. Slobozia Mielului-Oraș Gh. Gheorghiu-Dej (jud. Bacău) 340

a) Chichilău. În marginea nord-vestică a satului, pe un promontoriu al terasei situate la nord-vest de confluența Tazlăului cu Trotușul, pe locul denumit Dealul Chichilău (Dealul Chicrului), s-a descoperit o așezare cu resturi ceramice corodate aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni).

Cercetare I. Sandru, op. cit.

b) Dealul Bielci I. Pe terasa înaltă din stînga Tazlăului, deasupra noului baraj din dreapta Dealului Bielci, s-a descoperit o așezare cu aspect de cetate întărită natural, din care s-au adunat resturi de vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), din epoca bronzului și din La Tène-ul getic.

Cercetare I. Şandru, op. cit.

c) Dealul Bielci II. Pe același deal, la nord-estul punctului de pe Dealul Bielci I, s-au descoperit așchii și fragmente lamelare, precum și cîteva unelte din silex patinat, aparținînd paleoliticului superior.

Cercetare I. Şandru, op. cit.

## 507. Şerbeşti, com. Ştefan cel Mare (jud. Neamț)

a) La Stincă. În jurul Stîncii situate lîngă sat, pe ogoarele în pantă domoală, s-au adunat fragmente de vase aparținind La Tène-ului III.

Cercetare M. Zamosteanu, 1959.

<sup>339</sup> În această localitate s-a precizat o așezare în vatra satului și o alta pe Dealul Cucului (*BCMI*, XXXI, 1938, fasc. 97,1938, p. 127).

340 Acestei localități îi aparține și descoperirea de pe

Dealul Chiórului, precum și aceea din punctul Ciortea (I. Şandru, op. cit., în AȘUIași, II, t. VII, 1961, 1, tabel 224).

- b) La Bahnă. Pe suprafața aproape plană din preajma locului denumit La Bahnă, s-au descoperit resturi de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (cultura precucuteni).
- c) Piciorul Stîncii. Pe suprafața mai înaltă a Stîncii, ca și pe piciorul acesteia, s-au descoperit resturi de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului și eventual începutului Hallstatt-ului.
- d) La Rates. În jurul curților lui Vasile Lupu, ca și în preajma Atelierelor C.A.P. de pe locul denumit Rates, situat în vatra satului, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni A) și din perioadele feudalismului dezvoltat (sec. XIV—XV) și tîrziu (sec. XVIII).

Tot în vatra satului, în grădinile locuitorilor, s-au descoperit resturi de vase probabil din perioada corespunzătoare provincici Dacia (sec. II-III e.n.).

Cercetare M. Zamosteanu. 1957.

e) La Vie. La circa 500 m distanță de sat, între acesta și Stînca Serbeștilor, s-au cules de pe ogoare numeroase fragmente de vase corodate apartinînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii cucuteniene).

Cercetare M. Zamosteanu, 1957.

f) La Slatină. În lungul Pîrîului Slatina din preajma satului, s-au descoperit fragmente de vase care aparțin probabil sec. IV e.n.

Semnalare C. Buzilă, 1957.

#### 508. Tiehiriş, com. Vidra (jud. Vrancea)

Vatra Satului. Pe terasa Putnei, în cuprinsul satului, s-au descoperit numeroase așchii și lame de silex puternic patinat, aparținînd paleoliticului superior. Se pare că inventarul este asemănător cu acela descoperit anterior în satul Colacu, situat în imediata apropiere.

Semnalare Gh. Constantinescu, 1958.

#### 509. Tîrgu Oena (jud. Bacău)

a) Podei <sup>341</sup>. În dreapta Trotușului, pe suprafața unui promontoriu al terasei superioare, denumit Podei, care înaintează în cartierul Tisești din vatra tîrgului, s-au descoperit resturi de vase aparținînd neoliticului dezvoltat (fazele Cucuteni A și B), precum și epocii bronzului (cultura Monteoru Ic<sub>3</sub>).

Cercetare recentă I. Şandru, op. cit.

b) Titelca 342. La 1,5 km sud-est de satul Tisești (cartier al Tîrgului Ocna), pe monticulul plat denumit Titelca, situat în Poiana Chichilăului, s-a descoperit o cetățuie, din care s-au recoltat numeroase fragmente de vase aparținînd La Tène-ului III.

În acest punct s-a efectuat o săpătură de A. Nițu și M. Zamoșteanu (Materiale, VI, 1959, p. 375 și urm.). Cercetare I. Şandru, op. cit.

c) Dealul Coșna. La circa 1 km sud de Titelca, pe muchia nord-estică a Dealului Coșna, s-au descoperit așchii lamelare și fragmentare de unelte de silex patinat, aparținînd paleoliticului superior.

Cercetare I. Şandru, op. cit.

## 510. Turturești, com. Căciulești (jud. Neamț) 348

La Porcărie. Pe proprietatea locuitorului Nicu Marian de pe dealul de la est de Porcărie, s-au descoperit numeroase așchii lamelare din silex nepatinat și fragmente de vase din pastă grosieră, dintr-o fază neprecizată a comunei primitive.

Cercetare M. Zamoșteanu, 1957.

<sup>341</sup> Punct cunoscut din 1933 și în care s-a făcut un sondaj (C. Mătasă, *op. cit.*, în *AM*, II-III, 1964, p. 11, nota 3).

342 Punct cunoscut anterior (C. Mātasā, op. cit., în AM, II-III, 1964, p. 11 și urm.) și sondat de A.Nitu,

I. Zamoșteanu și M. Zamoșteanu (Materiale, VI, 1959, p. 375 și urm.).

<sup>348</sup> În preajma acestei localități, pe Dealul Bisericii se cunoaște o așezare descoperită anterior (*BCMI*, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 128).

#### 511. Valea Seacă (jud. Bacău)

La Vărărie. Pe suprafața interfluviului determinat de confluența Pîrîului Valea Seacă cu Pîrîul Rădeana, în punctul numit La Vărărie, situat pe terasa din dreapta Trotușului, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni) și La Tène-ului III.

Cercetare I. Sandru, op. cit.

#### 512. Văleni, înglobat orașului Piatra Neamt (jud. Neamt) 344

La nord-est de sat. Pe terasa din dreapta Bistriței, la circa 1,5 km nord-est de sat, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat (faza Cucuteni B), de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.) și din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVI).

Verificare recentă M. Zamoșteanu, 1960.

#### 513. Viişoara (jud. Neamţ)

a) Podul Bisericanilor. Pe terasa medie din stînga Bistriței, în apropierea podului vechi dinspre Bisericani, s-au descoperit resturi de vase aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș) și neoliticului dezvoltat, un singur fragment păstrînd pictura caracteristică fazei Cucuteni B.

Semnalare C. Hălăucescu, 1958.

b) La Podul Bistriței. Pe terasa stîngă a Bistriței, la circa 50 m sud de pod, în vatra satului, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș).

Semnalare C. Hălăucescu, 1956.

## 514. Viișoara-Tg. Trotuș (jud. Bacău)

Docmana. Sub poala Dealului Docmana, în via situată la marginea nordică a satului, s-a descoperit o așezare din cuprinsul căreia s-au adunat resturi de vase aparținînd epocii bronzului (cultura Monteoru), Hallstatt-ului (?) și La Tène-ului getic.

Cercetare I. Şandru, op. cit., p. 224. și pl. I, fig. 1.

## 515. Vladiceni, com. Bîrgăuani (jud. Neamt)

a) La Bitcă. În stînga drumului de la intrarea în sat, pe o mică înălțime denumită Bîtca, s-au descoperit puține fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (fază neprecizată a culturii Cucuteni), precum și mai multe altele aparținînd La Tène-ului III (?) și perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.)

Cercetare M. Zamoșteanu, 1958.

b) La Izvor. Pe terasa din stînga Pîrîului Pietrelor, la circa 500 m distanță de sat, pe locul denumit La Izvor, s-au descoperit fragmente ceramice din La Tène-ul III și din perioada feudalismului tîrziu (sec. XVIII). Cercetare M. Zamosteanu.

344 Asupra acestui punct a atras atenția Gh. Asachi (BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 98 și 116). Primele cercetări au fost efectuate de C. Mătasă (Călăuza județului Neamț, Buc., 1929, p. 6; idem, Boabe de grîu, V, 1934, Buc., p. 146). În preajma aceleiași așezări s-a descoperit o

alta pe Dealul Bolovoaia (*ibidem*, p. 117), punct verificat ulterior de Em. Zaharia, N. Zaharia și Const. Turcu. La Văleni s-a efectuat o săpătură de către Hortensia Dumitrescu (*Raport MNA*, 1942—1943, p. 16 și urm.). Pentru rezultatele săpăturii vezi SCIV, II, 1950, 2, p. 19 și urm.).

#### 516. Zănești (jud. Neamț)

Dealul Viei. Pe panta estică a Dealului Viei, în preajma bogatelor izvoare de pe locul denumit Dealul Morii, s-au adunat fragmente ceramice aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș) și dezvoltat (cultura precucuteni), precum și din epoca bronzului.

Cercetare C. Mătasă, Hortensia și Vladimir Dumitrescu 345.

# CÎMPIA SIRETULUI

## 517. Adjudul Veehi (jud. Vrancea) 346

Lutărie. La circa 700-800 m est de Adjudul Vechi, pe terasa inferioară a Siretului, în punctul denumit Lutărie, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd epocii bronzului (cultura Monteoru, pl. CCL/1-2).

Materialul informativ ne-a fost pus la dispoziție de către I. Botezatu. Cercetări 1960 M. Florescu.

## 518. Călimănești-Mărășești (jud. Vrancea) 347

La Budăele cele multe. În cuprinsul unei suprafețe ponorîte, pe locul denumit La Budăele cele multe, s-a desco perit o așezare, din care s-au adunat fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Monteoru) și din secolul III e.n. Cercetarea colectivului șantierului Poiana, 1950, SCIV, II, 1951, p. 21. Verificare A. Nițu și N. Zaharia, 1957

## 519. Ciorani, com. Pufești (jud. Vrancea) 348

La Țintirim. Pe terasa de luncă din dreapta Siretului, în apropierea șoselei naționale Mărășești-Adjud, la circa 2 km sud-vest de sat, în cuprinsul unei așezări de tip Monteoru, cunoscută anterior, situată în punctul denumit La Țintirim, printr-o arătură adîncă s-a descoperit un depozit constînd din opt seceri și un celt de bronz de tip transilvănean. Cinci dintre aceste seceri, dintre care patru de tipul cu cîrlig și una de tipul înmănunchiat, împreună cu celtul (pl. CCL/3-6) au fost cedate Muzeului de istorie a Moldovei; celelalte trei piese au fost trimise de către descoperitor scolii medii din Adjud si scolii tehnice metalurgice din Moinesti pentru muzeele scolare.

Printr-o cercetare la fața locului s-au adunat de pe teren cîteva fragmente de vase din epoca bronzului, de tip Monteoru.

Întreaga suprafață cercetată este presărată cu numeroase pietre, lipituri și oase de animale.

Cercetarea colectivului șantierului Poiana, 1950, SCIV, II, 1, 1951, p. 210. Verificare A. Nițu și N. Zaharia, 1957. Vezi și M. Petrescu-Dîmbovița, Date noi relativ la descoperirile de obiecte de bronz de la sfirșitul epocii bronzului și începutul Hallstatt-ului din Moldova, în AM, II—III, 1964, p. 255.

de C. Mătasă, legînd așezarea de localitatea Traian (BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97 p. 124). Cu ocazia aceasta a cercetat și așezările de la Botu Morii (sondată) și de la Dealul Fîntinilor. În aceste puncte de descoperire ulterior s-au făcut săpături sistematice de către Hortensia și Vladimir Dumitrescu (SCIV, III, 1952, p. 121 și urm.; SCIV, IV, 1953, 1, 2, p. 45 și urm.; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 35 și urm.; SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 459 și urm.; Materiale, III, 1957, p. 115 și urm.; Materiale, V, 1959, p. 189 și urm.; Materiale, VI, 1959, p. 157 și urm.; Materiale, VII, 1961, p. 91 și urm.; Materiale, VIII, 1962, p. 245 și urm.).

346 Primele cercetări din sectorul Adjudului Vechi au fost făcute de C. Solomon, care a descoperit punctele

de la Cornii de Sus și Cornii de Jos (BCMI, XX, 51, 1927, p. 98). Au urmat apoi cercetările colectivului șantierului Poiana care a stabilit următoarele puncte de descoperiri arheologice: Bodeasa, Domnești, Șișcani, Momocea, Ocheni, Căuia de Jos, Recea, Căpotești, Palanca, Băcioiu și Porcăreț (SCIV, III, 1952, p. 214—216). În 1960 a avut loc un sondaj condus de Marilena Florescu (rezultate inedite).

<sup>347</sup> Un al doilea punct cunoscut anterior este cel descoperit de colectivul șantierului Poiana în vatra satului (SCIV, III, 1952, p. 217).

<sup>348</sup> Un alt punct cercetat în preajma acestei localități este la Fîntîna din Cîmp, care de asemenea a fost sondat în 1951, descoperindu-se și o necropolă (SCIV, III, 1952, p. 211).

#### 520. Cîmpineanea-Focșani (jud. Vrancea)

Terasa Milcovului. Pe terasa inferioară din creapta Milcovului, între două ravine profunde, s-a descoperit o asezare din care s-au cules resturi de vase din epoca bronzului.

Semnalare Gh. Constantinescu și Lenco Alecu, 1960.

#### 521. Focșani (jud. Vrancea) 349

Pe teritoriul orașului s-au făcut unele descoperiri întîmplătoare, dintre care se menționează una în marginea vestică a orașului, în cuprinsul terasei Milcovului, o alta lîngă biserica armenească, precum și aceea a unui mic tezaur de monede imperial romane de argint, găsit cu ocazia unor săpături de ordin edilitar în centrul orașului.

Semnalare Gh. Constantinescu, 1960.

# 522. Ghidigeni (jud. Galați) 350

Confluența Bîrladului cu Pîrîul Paraschiv. Sub muchia ponorîtă a terasei de confluență a Bîrladului cu Pîrîul Paraschiv, s-au descoperit fragmente corodate de vase aparținînd sfîrșitului epocii bronzului, precum și un vîrf de săgeată de bronz prevăzută cu trei aripioare.

Semnalare V. Palade, 1958.

#### 523. Olteni, com. Vîrteşcoi (jud. Vrancea)

Vatra satului. Pe proprietatea locuitorului Gheorghe Romașcanu, în vatra satului, s-a descoperit o siliște din care s-au adunat resturi de vase din perioada feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Semnalare Gh. Constantinescu, 1960.

## 524. Şendreni (jud. Galați) 351

Terasa Siretului. La circa 10 km sud-vest de Galați, pe terasa de luncă a Siretului și la circa 6 km distanță de vărsarea acestuia în Dunăre, cu prilejul unei săpături într-o așezare cu ceramică romană, s-au descoperit resturi de vase din perioada feudalismului timpuriu (cultura Dridu, pl. CCLIV/2-3,5).

## 525. Tifești (jud. Vrancea)

La Grigorești 852. Pe terasa Putnei, în locul denumit La Grigorești, s-a descoperit o siliște, din care s-au cules fragmente de vase aparținînd perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XVII—XVIII).

Semnalare Gh. Constantinescu, 1960.

349 Pentru alte descoperiri, vezi Gh. Untaru şi Sebastian Morintz, Mormînt sarmatic descoperit în orașul Focșani, în SCIV, XIII, 1962, 1, p. 157 şi urm.

360 În apropierea acestei localități se cunosc rezultatele cercetărilor întreprinse de colectivul șantierului Șuletea la Sălceni pe Bîrzota și Ciortolom pe Bîrlad (SCIV, II, 1951, 1, p. 228).

351 Cercetările din Cîmpia Siretului în preajma acestei

localități au dus la descoperirea cîtorva puncte de interes arheologic la Vameș, Traian, Tudor Vladimirescu, Știoborăni, Slivna (M. Petrescu-Dîmbovița, op. cit., Dacia VII-VIII, 1937—1940, p. 439 și urm.). Se menționează și descoperirea în această localitate a unor obiecte de podoabă (ibidem, p. 442).

352 În acest punct s-a efectuat și o săpătură (Materiale,

VIII, 1962, p. 521 și urm.).

#### VARIA 353

## 526. Negrești, com. Dobreni (jud. Neamț) 364

a) Vatra satului. În vatra satului, atît în grădina locuitorului Toader Grozavu, cît și în grădinile vecine, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II-III e.n.) și perioadei feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVI).

Cercetare M. Zamoșteanu, 1958.

b) La Vasile Grozavu. În pădurea situată pe interfluviul determinat de confluența Piriului Bordeielor cu Piriul Călugăriței, pe suprafața unui tăpșan proprietatea lui Vasile Grozavu s-au descoperit fragmente ceramice corodate din neoliticul timpuriu (cultura Criș și a ceramicii liniare) din specia grosieră.

Cercetare M. Zamosteanu, 1957.

c) La Izvoare. La circa 700-800 m nord-est de sat, la obîrşia Pîrîului Şchiopului de pe terasa de deasupra izvoarelor, s-au descoperit fragmente de vase aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș și a ceramicii liniare, specia grosieră).

Cercetare M. Zamosteanu, 1957.

### 527. Lunea-Arini, com. Găiceana (jud. Bacău)

Finta. Pe terasa din dreapta Pîrîului Găiceana, în locul denumit Finta, s-a descoperit o așezare datind probabil din perioada corespunzătoare povinciei Dacia (sec. II—III e.n.)

Semnalare Gh. Constantinescu.

## 528. Oglinzi, com. Răucești (jud. Neamț)

Dealul Zăneasa. În păturile loessoide din depunerile roșcate de la adîncimea de 1,25 m, s-au cules citeva fragmente de oase și o așchie plată de silex cu slabe urme de retuș mărunt pe una din laturi, aparținînd paleoliticului final. Semnalare N. Macarovici, 1957.

## 529. Cosițeni, com. Brăhășești (jud. Galați) 355

- a) La Braniște. Pe teritoriul satului, la nordul localității Brăhășești, în punctul denumit Braniște, s-au descoperit resturi de vase aparținind La Tène-ului III, precum și fragmente de rișnițe romane din tuf vulcanic. Semnalare Const. Florea, 1958.
- b) La Salcie. Pe teritoriul satului în locul denumit La Salcie, s-au găsit numeroase fragmente de vase din pastă fină cretoasă de culoare cenuşie, precum şi din pastă grosieră roşcată, documentind o aşezare aparţinînd La Tène-ului III. Semnalare Const. Florea, 1958.
- c) Valea Popii. Sub muchia terasei joase situate în locul denumit Valea Popii, prin cercetări de suprafață s-a descoperit o așezare cu bogat material ceramic aparținînd La Tène-ului III.

Semnalare Const. Florea, 1958.

363 În acest capitol sînt prezentate cîteva aşezări omise din clasificarea geografică și ordinea alfabetică, ele fiind înşiruite la întîmplare.

384 În preajma acestei localități sînt cunoscute așezările menționate la Popești, Dobreni-Mătăhuia, Poiana Negreștilor, Pîrîul Bordeielor, Piciorul Crucii și Cetățuia de pe

Dealul Almaş (BCMI, XXXI, 1938, fasc. 97, p. 23-28).

355 Pe teritoriul comunei se cunoaşte săpătura lui C. Solomon la Cetățuia din Valea Berheciului (BCMI, XXII, 1929, p. 34 și urm.) și acelea ale colectivelor Şuletea la Vladnic-Curătura (SCIV, II, 1, 1951, p. 228) și Poiana (SCIV, III, 1952, p. 213-214).

#### 530. Brănești, com. Nicorești (jud. Galați)

Piscul Elenei <sup>356</sup>. Pe pantele promontoriului situat în preajma satului și denumit Piscul Elenei, s-au descoperit numeroase resturi de vase documentind o așezare din La Tène-ul III.

Semnalare Const. Florea. 1958.

## 531. Drăgănești (jud. Galați) 357

Malul Alb. În punctul Malul Alb din preajma satului, cu ocazia lucrărilor agricole s-a descoperit o monedă din emisiunea anului 1504.

Semnalare Const. Florea, 1958.

#### 532. Negrileşti (jud. Galaţi)

Confluența Bîrladului cu Pîrîul Berheci. Sub muchia terasei joase a Bîrladului, în apropiere de confluența acestuia cu Pîrîul Berheci, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules fragmente de vase aparținînd neoliticului timpuriu (cultura Criș) și mai multe morminte de înhumație lipsite de inventar și neprecizate cronologic.

#### 533. Tecuci (jud. Galați) 358

a) Centrul orașului. Cu ocazia unor săpături pentru canalizarea orașului, în dreptul Casei de cultură, s-a descoperit un tezaur monetar cuprinzind un număr de circa 20 000 de piesc de aramă din secolul al XVII-lea, aparținind emisiunilor lui Eustratie Dabija. Întregul tezaur a intrat în proprietatea muzeului din Tecuci.

Semnalare Const. Florea, 1958.

b) Cîmpul de aviație. Într-o săpătură întîmplătoare efectuată pe cîmpul de aviație, la circa 400 m depărtare de locul în care anterior s-a descoperit un mormînt de înhumație sarmatic, s-a găsit o fibulă de bronz cu ciocul rupt și fără ac, precum și un ulcioraș mic lucrat la roată din pastă fină, aparținînd probabil începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Informație veche J. Vendelin (vezi nota 269 de la p. 63). Mormîntul a fost socotit sarmatic de către Emilia Zaharia, atribuire admisă și de I. Ioniță.

Semnalare Const. Florea, 1958.

c) Rateş. În punctul denumit Rateş, situat în fosta albie a Bîrladului, la circa 0,5 km est de oraş, s-a descoperit o așezare, din care s-au adunat resturi de unelte de silex aparținînd paleoliticului superior, însoțite de resturi de faună maminologică, precum și fragmente de vase din La Tène-ul III și de la începutul epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Semnalare Const. Florea, 1958

<sup>356</sup> Punct cunoscut prin cercetările efectuate de colectivul șantierului Poiana în 1951 (SCIV, III, 1952, p. 213).

<sup>367</sup> În jurul acestei localități se cunosc și alte două așezări, una spre NV și alta spre sud, menționate de M. Petrescu-Dîmbovița (op. cit., în Dacia, VII-VIII, 1937—1940, p. 443).

388 În cuprinsul județului Galați, în cetățuia geto-dacică de la Poiana s-au efectuat săpături sistematice (R. Vulpe, La civilisation dace et ses problèmes à la lumière des dernières fouilles de Poiana, en Basse-Moldavie, în Dacia, N.S., I, 1957, p. 143 și urm.), precum și unele sondaje în apropiere. Cercetările extinse în jurul localității Poiana au stabilit noi puncte de interes arheologic la: Hulești,

Diaconi, Ciorani, Mîndrişca, Răcăciuni-Bacău, Buciumeni, Vizurești, Brăhășești, Brănești, Cosițeni și Toflea (SCIV, II, 1951, p. 214 și urm.; SCIV, III, 1952, p. 210 și urm.). Prin cercetări similare s-au inventariat și determinat topografic 4 tumuli la N de Cetățuie (Movila la Hîrtop, Movila cu Spini, Movila Plată și Movila cu Pietre) și alți 5 tumuli în vatra satului Poiana. Unii dintre acești tumuli au fost săpați sau distruși între 1928 și 1936 (SCIV, III, 1952, p. 209). În cadrul aceluiași șantier s-au extins cercetările și asupra Valului din Moldova de Jos, între Ploscuțeni și Stoicani (SCIV, III, 1952, p. 218 și urm.; vezi și nota 469 din partea întii a acestei lucrări).

## 534. Brătulești, com. Corod (jud. Galați)

Vatra satului. Pe teritoriul satului s-a descoperit o așezare din cuprinsul căreia s-au adunat resturi de vase aparținînd probabil perioadei corespunzătoare provinciei Dacia (sec. II—III e.n.), multe lipituri de perete, precum și o monedă de argint de la Hadrian (117—138).

Semnalare Const. Florea, 1958.

#### 535. Unguri, com. Găiceana (jud. Bacău)

Pietroasele. În punctul Pietroasele din apropierea satului s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni A, varianta Ariușd) și perioadei feudalismului tîrziu (sec. XVIII). Semnalare V. Căpitanu, 1958.

## 536. Răcăciuni (jud. Bacău) 359

Dealul Vrabie. Pe suprafața ușor înclinată a terasei din dreapta Siretului denumită Dealul Vrabie, la sud-est de sat, s-a descoperit o așezare de înălțime, din care s-au cules fragmente ceramice aparținînd perioadei de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (faza Horodiștea-Foltești).

Cercetare I. Sandru, op. cit., pl. I. fig. 1. Sondaje Al. Vulpe (AM, I. 1961, p. 69 si urm.).

#### 537. Răcătău, com. Horgești (jud. Bacău)

Cetățuia Șoimu. Aproape de sat, pe promontoriul decupat din terasa superioară din stînga Siretului sub forma unci cetățui întărite cu val și șanț, s-au descoperit fragmente ceramice aparținînd neoliticului dezvoltat (faza Cucuteni B).

La nord de acest pinten, pe alte proeminențe ale terasei, s-au descoperit fragmente de vase din neoliticul dezvoltat (cultura Cucuteni) și din epoca bronzului, precum și resturi de podine și vetre de arsură, indicii ale unor așezări din această vreme, înșiruite în lungul teraselor Siretului.

Cercetare I. Sandru, op. cit.

## 538. Brad, com. Berești-Bistrița (jud. Bacău)

La Schit. Pe un promontoriu al terasei din stînga Siretului, sprijinit de depuneri de gresie, lîngă Schitul Bradu, s-a descoperit o așezare, din care s-au cules numeroase resturi de vase aparținînd începutului epocii migrațiilor (sec. IV e.n.).

Cercetare I. Sandru, op. cit.

## 539. Deleni (jud. Iași) 360

Comuna N. Beldiceanu. Într-un punct neprecizat din preajma comunei, N. Beldiceanu a descoperit cîteva obiecte de fier aparținînd perioadei feudalismului dezvoltat. Pină în 1930 aproape toate piesele s-au pierdut, dintre ele păstrîndu-se la Muzeul de istorie naturală din Iași doar un pinten de fier, care în 1958 a fost cedat Muzeului de istorie a Moldovei.

359 Localitatea aceasta figurează ca punct arheologic în harta lui Gr. Tocilescu (BCMI, 1909, ianuarie-martie, p. 173). Pe teritoriul acestei comune se cunosc și alte așezări descoperite prin cercetările colectivului șantierului Poiana: Cetățuia, în care s-au executat sondaje în 1950 și 1951, Dealul Delurenilor, Pietroasa, Dealul Vrabie,

precum și Dealul Dienet, com. Păncești (SCIV, III,

<sup>360</sup> Localitatea Deleni figurează ca punct arheologic în harta lui Gr. Tocilescu (*BCMI*, 1909, ianuarie-martie, p. 173),

#### 540. Avrămeni (jud. Botoșani) 361

În preajma satului. Într-un dîmb din preajma satului s-a descoperit un tezaur de monede poloneze de argint, dintre care unele din emisiunile anului 1571.

Semnalare Temistocle Malec din Ghireni, care păstrează una din acele piese.

#### 541. Unteşti, com. Bogdăneşti (jud. Vaslui)

G.A.S. Unirea. Pe pantele domoale ale dealului din stînga Pîrîului Horaeța, pe proprietatea Gospodăriei "Unirea", cu ocazia săpăturilor efectuate pentru construcții și gropi de însilozare s-au descoperit 11 morminte sarmate, distanțate între ele la 4-5 m. Scheletele, orientate N-S, zăceau la o adîncime de 0,60-0,70 m, avînd ca inventar vase și obiecte de găteală.

Aproape toate mormintele descoperite au fost distruse o dată cu tot materialul arheologic conținut. În timpul ultimei săpături sesizîndu-se însemnătatea descoperirii, s-au păstrat resturi dintr-un schelet și o parte din inventarul mormîntului respectiv.

Dintre obiectele care ne-au parvenit se distinge un fragment dintr-o căniță din pastă fină gălbuie, cu exteriorul vopsit într-o culoare brun-roșcată, un cercel din sîrmă de bronz (pl. CCLVII/11), o oglindă de metal alb purtînd pe revers o tamga (pl. CCLVII/10), precum și cîteva mărgele, dintre care una ovală din chihlimbar, două tubulare dintr-o rocă zaharoidă, altele în formă de prismă hexagonală din pastă de sticlă roz-violacee, o perlă albă din pastă de sticlă, precum și o alta cu dungi adîncite, din pastă verde-albăstruie (pl. CCLVII/4).

Această necropolă, după obiectele descoperite în acest mormînt, datează probabil din sec. III e.n. Semnalare prof. Ing. Rosca, 1961.

#### 542. Satu Nou-Paneiu (jud. Vrancea)

La Drumul Vechi. Pe marginea vestică a terasei de confluență dintre Șușița și pîrîul Zăbrăuți, la jumătatea drumului dintre Panciu și Satu Nou, care se desfășoară pe terasa inferioară a Șușiței, s-a descoperit o așezare din care s-au recoltat numeroase fragmente ceramice aparținînd epocij bronzului (cultura Monțeoru).

Semnalare N. Macarovici si Natalia Paghida, Cercetare M. Florescu, 1959.

<sup>361</sup> Dintr-o descoperire întîmplătoare în preajma aceștei localități provine și un căzănel scito-sarmatic de bronz, op. cit., în Materiale, I, p. 9).

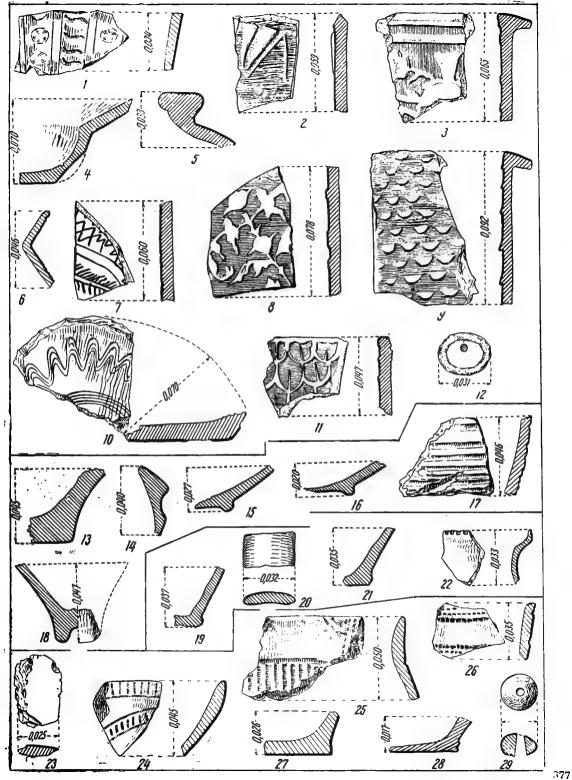

Pl. I. -1-12: Aroneo::u (Vatra satului); 13-22: Banu (13-18 Dealul Crucii, 19-22 Vatra satului, 23-29: Bădeni (Movila Grădiștei).

WWW.CIMEC.TO

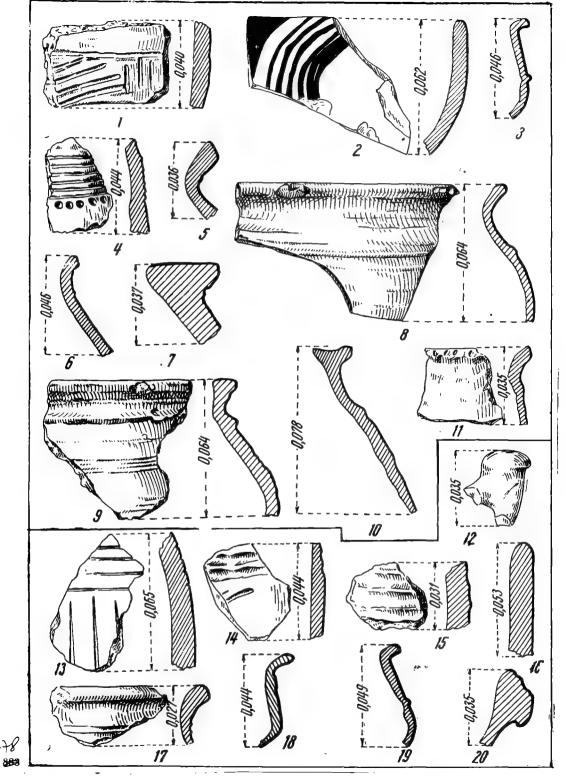

Pl. II. - 1-20: Bălțați (1-11 Canton C.F.R. nr. 38, 12-20 La Podeț).

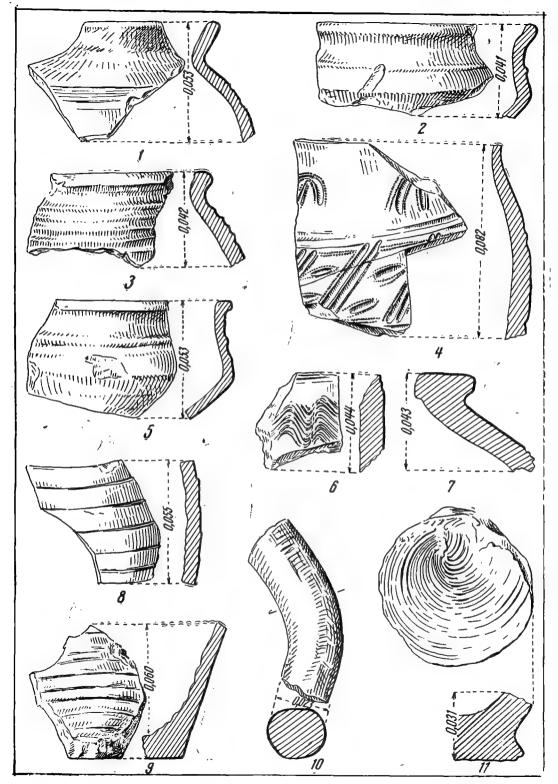

Pl. III. – 1–11: Bălțați (La Podeț). WWW.Cimec.ro

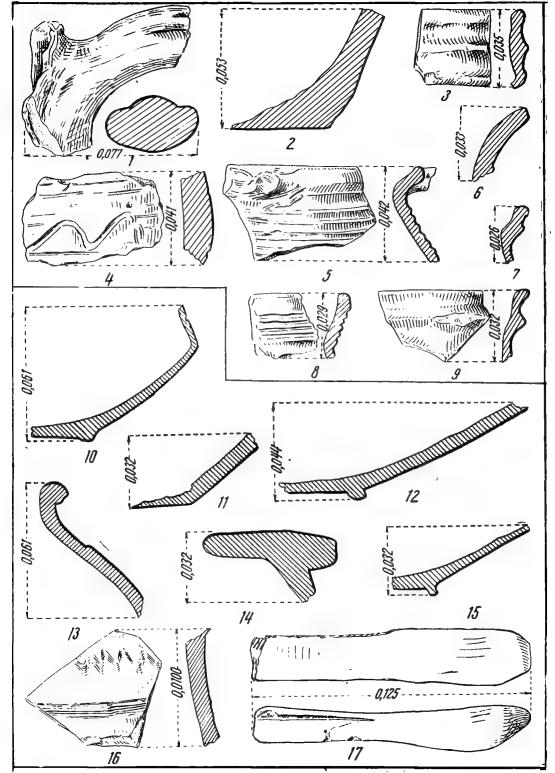

Pl. IV. — 1-17: Bălfați (1-9 La Podeț, 10-17 Sud-est de sat). WWW.CIMEC.rO

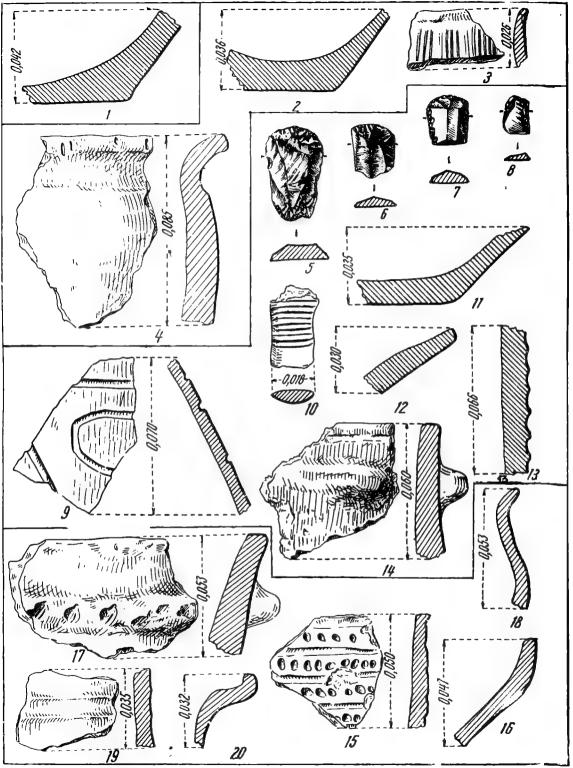

Pl. V. - 1-14: Bălțați (1 Sud-est de sat, 2-4 Confluența Bahlui-Pîrîul Gugii, 5-14 Livada Gostat); 15-20: Belcești (Dealul Hucului).

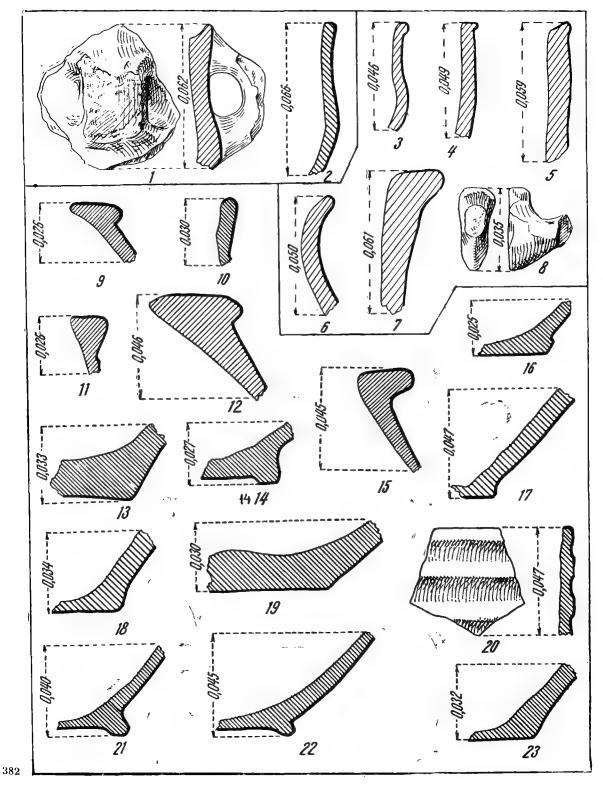

Pl. VI. — 1—23 : Belcești (1—2 La Fîntîna Mocanului, 3—8 La Coșere, 9—23 Dealul Rușilor — La Imaș).

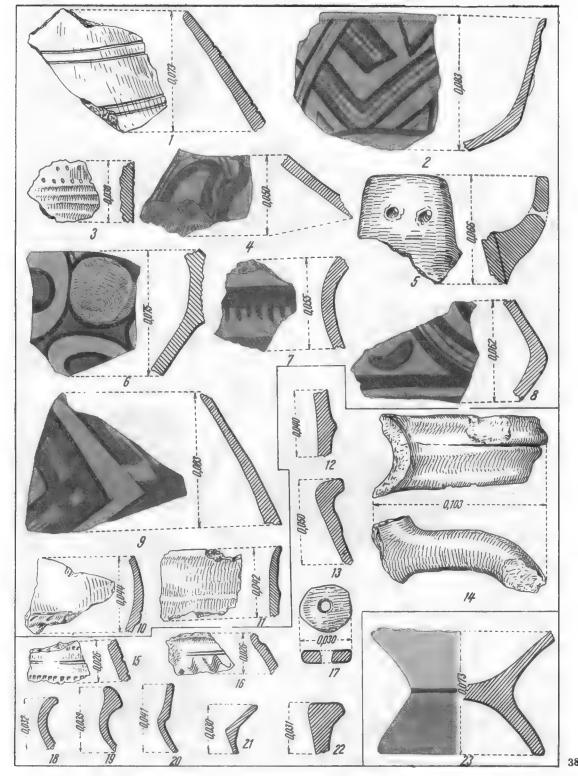

Pl. VII. - 1-23: Belcești (1-11 Dealul Scarchilor, 12-22 La Sărături, 23 Pe Huc).

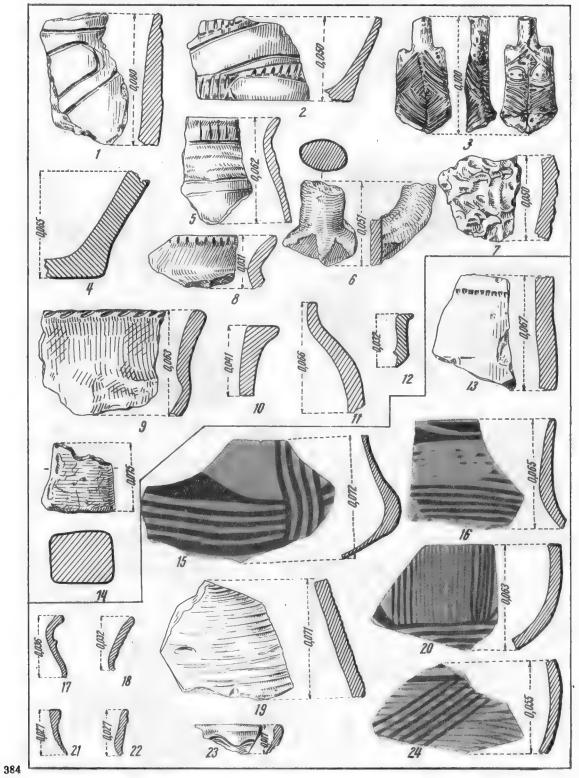

Pl. VIII. - 1-24: Bîrleşti (1-12, 14 La Pepinieră, 13, 15-24 La Moară).

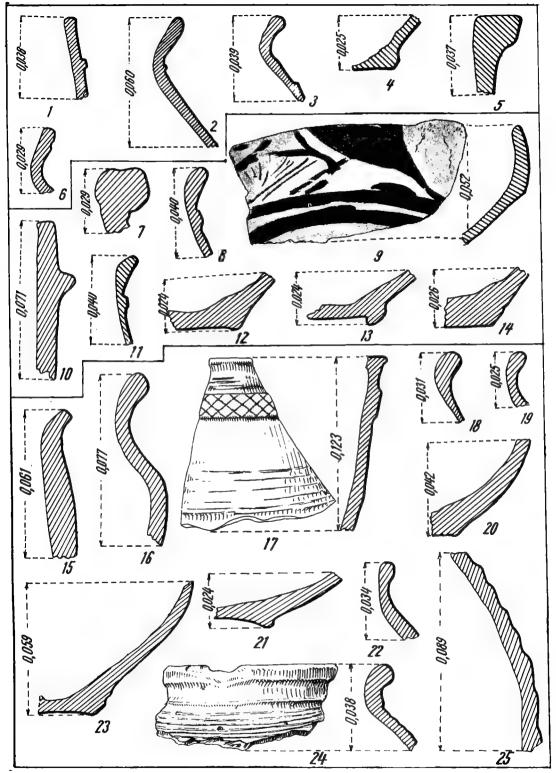

Pl. IX. - 1-25: Bîrleşti (1-6 La Rîpă, 7-14 La Curtea Boierească, 15-25 Pe loturile Totoeștilor).



Pl. X. - 1-3: Bîrleşti (La sud de sat); 4-16: Bogonos (4 Platoul de la sud-est de sat, 5-7 Vatra satului, 8-16 Dealul din Mijloc).

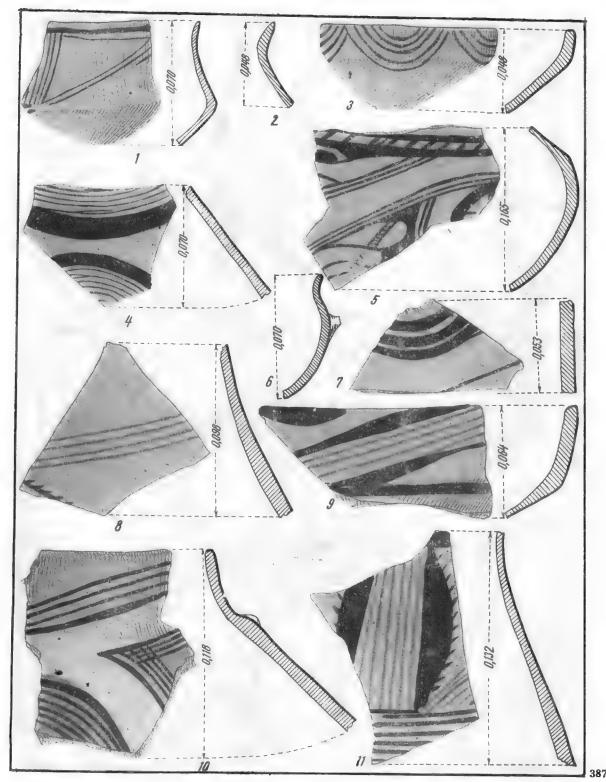

Pl. XI. + 1-11: Bogonos (Dealul din Mijloc).

www.cimec.ro



Pl. XII. — 1: Bogonos (Dealul din Mijloc); 2—12: Brătuleni (2 Dealul Holm, 3—12 La Rîpă); 13ANV. GIMB QINO de sat).

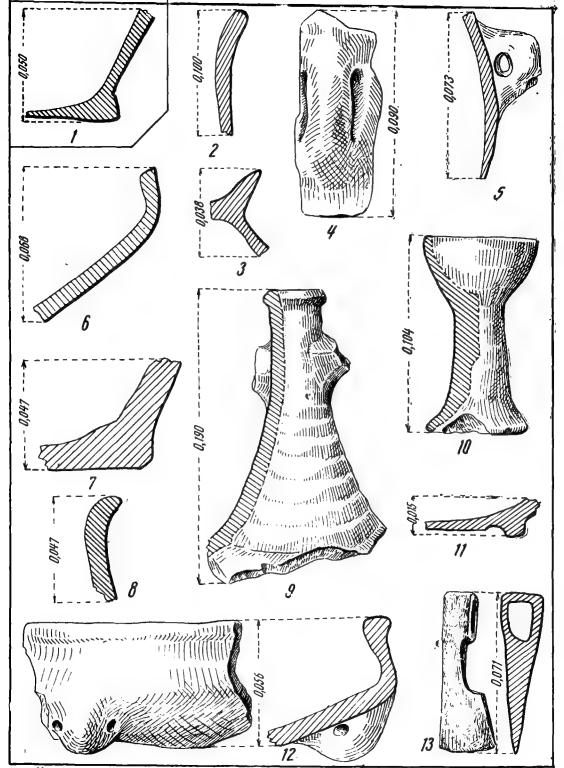

Pl. XIII. + 1: Budăi (La NV de sat); 2-13: Buhalnifa (Cetățuia).

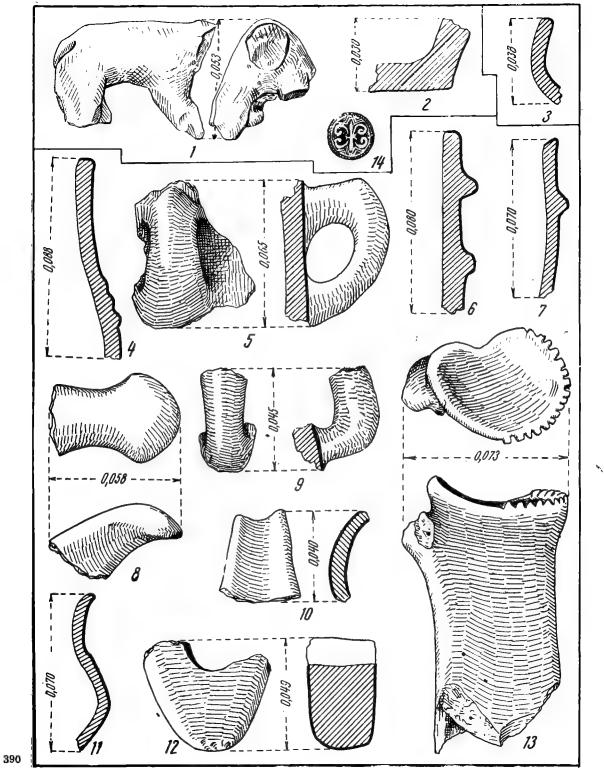

Pl. XIV. — 1—2, 14: Buhalnița (Cetățuia); 3: Bucium (Dealul Socola); 4—13: Buțuluc (În Țarnă).

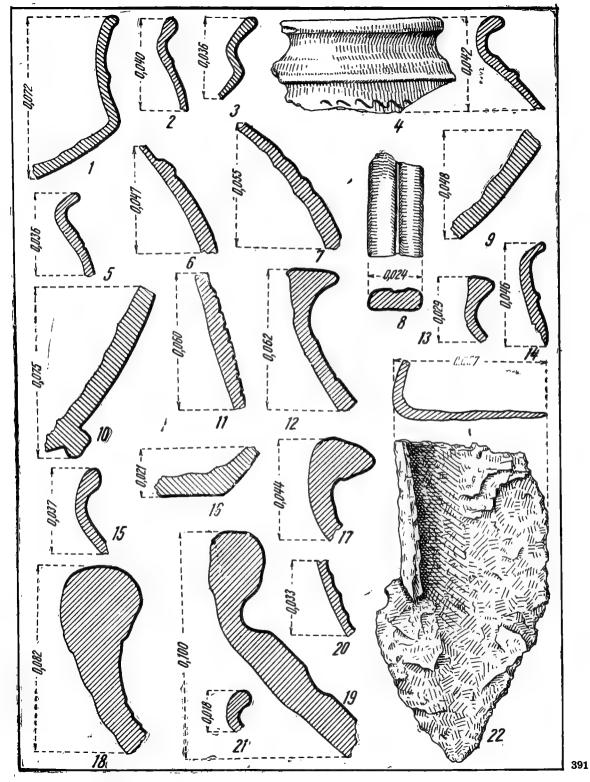

Pl. XV. - 1-22: Bujuluc (În Țarnă).



Pl. XVI. — 1—19, 27 : Buțuluc (1—8, 10, 12, 17—18 În Țarnă; 9, 11, 13—16, 19, 27 În Cățălu); 21, 26 : Capu Rediului (La Gunoiște); 20, 22—25 : Cercu (La Țintirim).

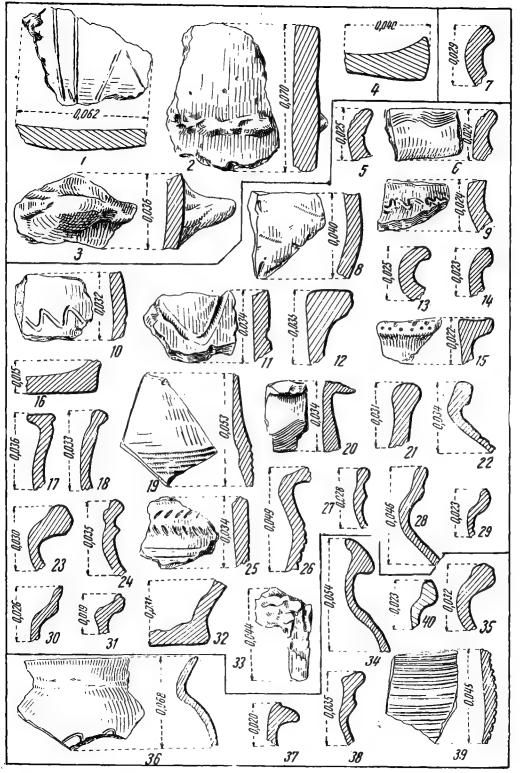

Pl. XVII. — 1-40: Chiperești (1-4 Confluența Jijia-Bahlui; , 5-33 Confluența Jijia-Bahlui II, 34-40 Confluența Jijia-Bahlui III).

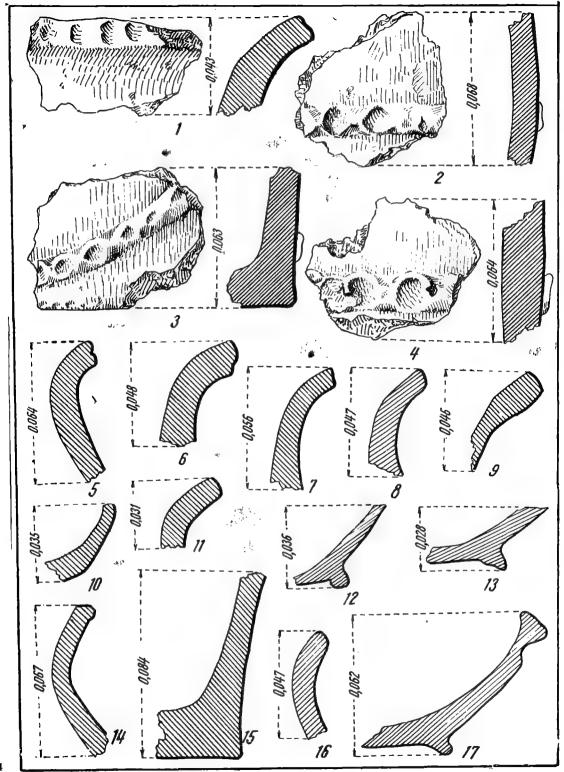

Pl. XVIII. – 1-17: Ciurbești (Bîrca I).

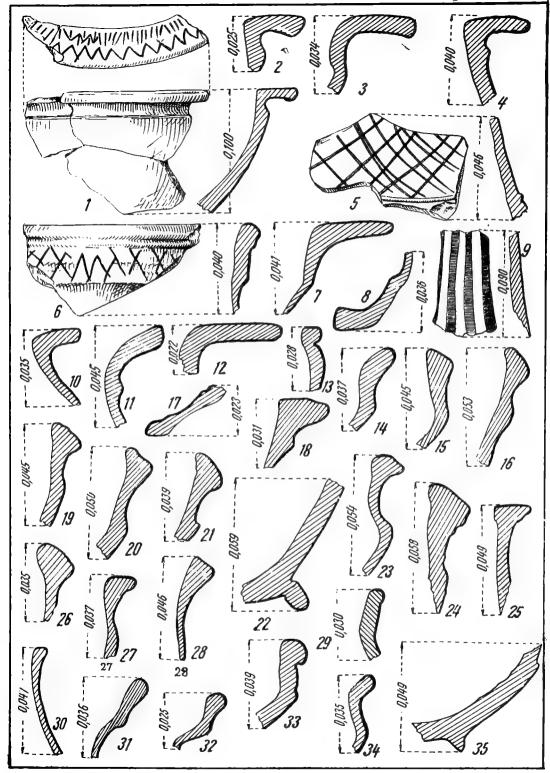

Pl. XIX. - 1-35: Ciurbești (Bîrca I).



Pl. XX. =1-19, 24-26: Ciurbești (1-5 Bîrca II, 6-11 La Iaz, 12-19, 24-26 La Prisacă); 20-23, 27-41: Ciurea (20-23, 27-33 Podișul spre Ciurbești, 34-41 Dealul Cetățuia).



Pl. XXI. = 1-26: Ciurea (1-2, 4 Dealul Cetățuia, 3,5-11 Movila lui Ștefan Vodă, 14 Mamelonul din fața stației C.F.R., 12-13, 15-20, 26 Baba Nicula, 21-25 Tinoasa).



Pl. XXII. - 1-30: Ciurea (1-16 Tinoasa, 17-26, 28-29 Zane, 27, 30 Rîpa şi Fîntîna de pe podis).



Pl. XXIII. — 1-31: Ciurea (1-20, 22 Rîpa și Fîntîna de pe podiș, 21 Piciorul Grani, 23-31 Lunca Ciurei).

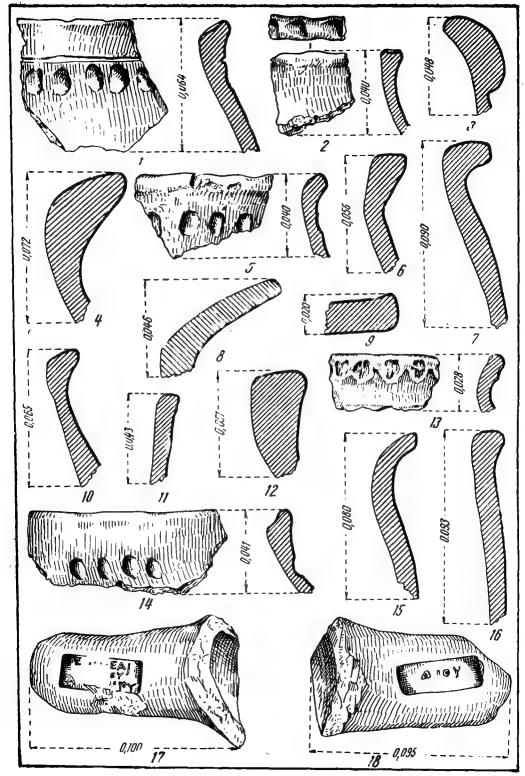

Pl. XXIV. - 1-18: Ciurea (Lunca Ciurei).

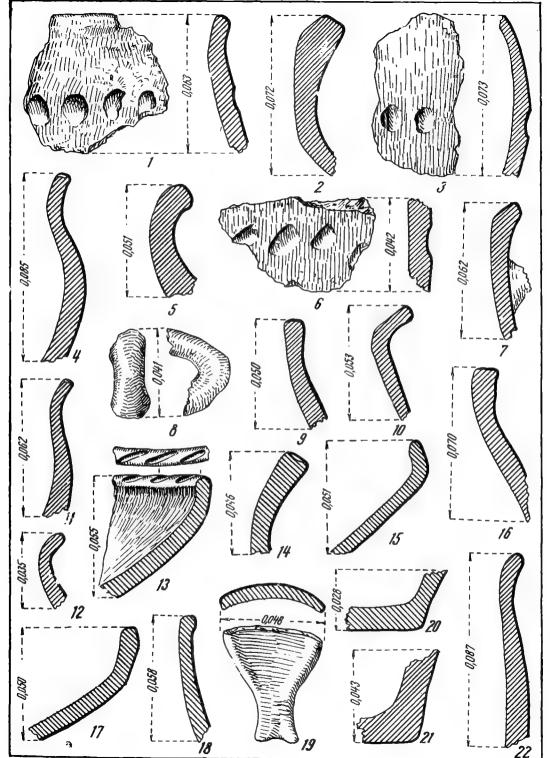

Pl. XXV. - 1-22: Ciurea (Lunca Ciurei).



Pl. XXVI. - 1-33: Ciurea (Lunca Ciurei).

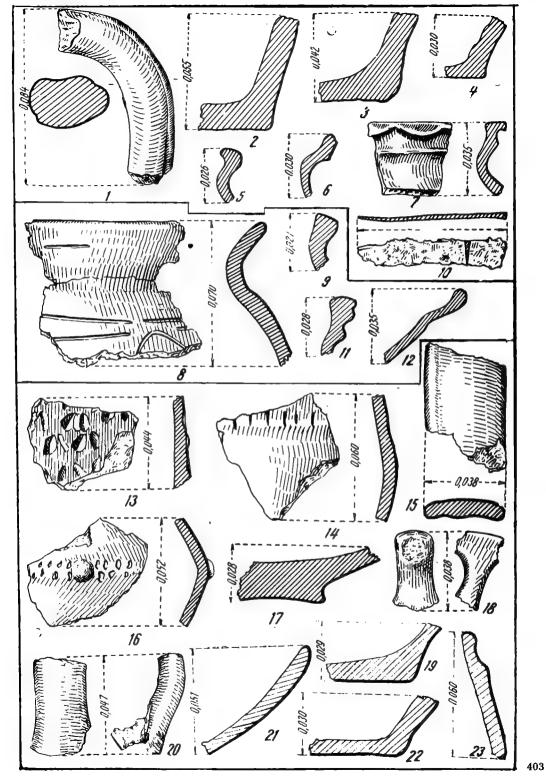

Pl. XXVII. — 1—12 :  $C\hat{i}rjoaia$  (1—7, 10 La Bivolărie, 8—9, 11—12 Pe Pîrîu, în vatra satului) ; 13-23 :  $C\hat{i}rlig$  (Vatra satului).

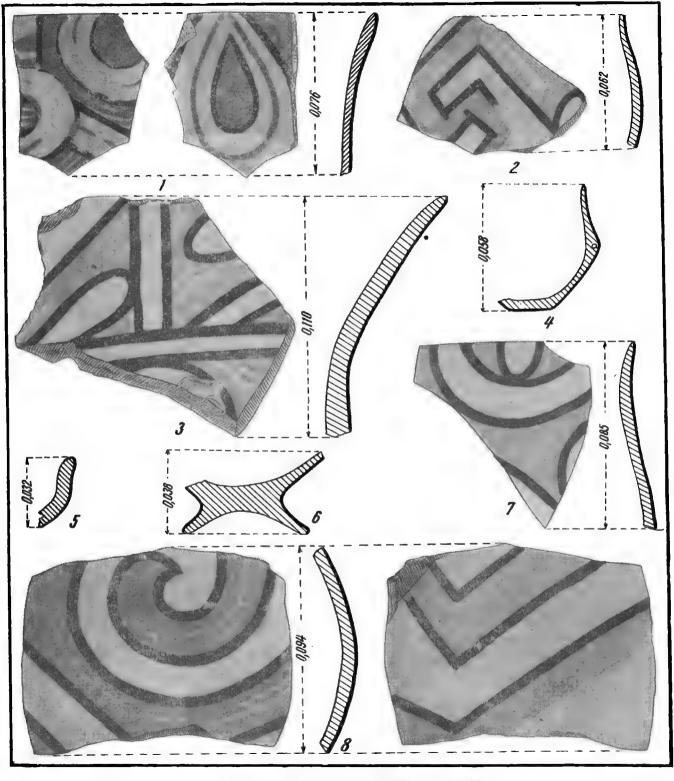

Pl. XXVIII. - 1-8: Cogeasca Veche (La Lutărie).

www.cimec.ro



Pl. XXIX. -1-31: Cogeasca Veche (1-12, 14-30 La Moară, 13 La Podiș, 31 La Coșere).

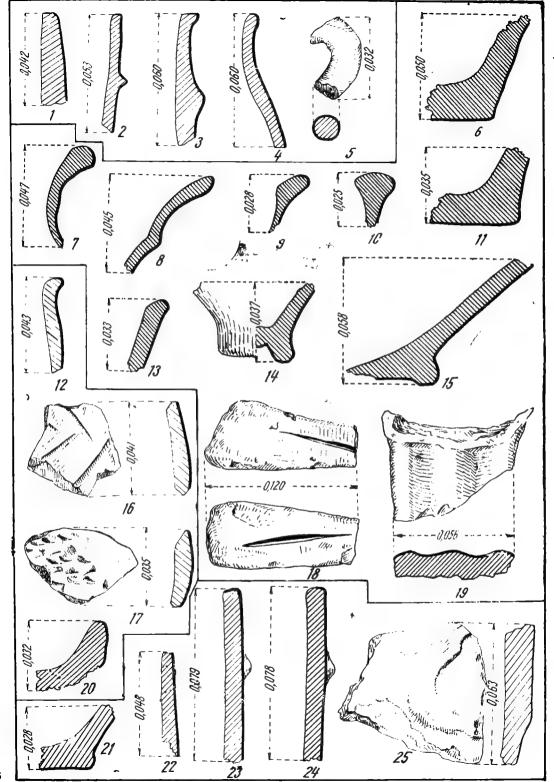

Pl. XXX. — 1-20: Cogeasca Veche(1-5 La Coșere, 6-11, 13-15, 18-19 LaPodiș, 12, 16-17, 20 La Fîntîna Lungului) WWW5Ciff (Pietrăria din Valea Hainei).



Pl. XXXI. - 1-8: Costești (Pietrăria din Valea Hainei); 9-23: Cotnari (Vatra satului).

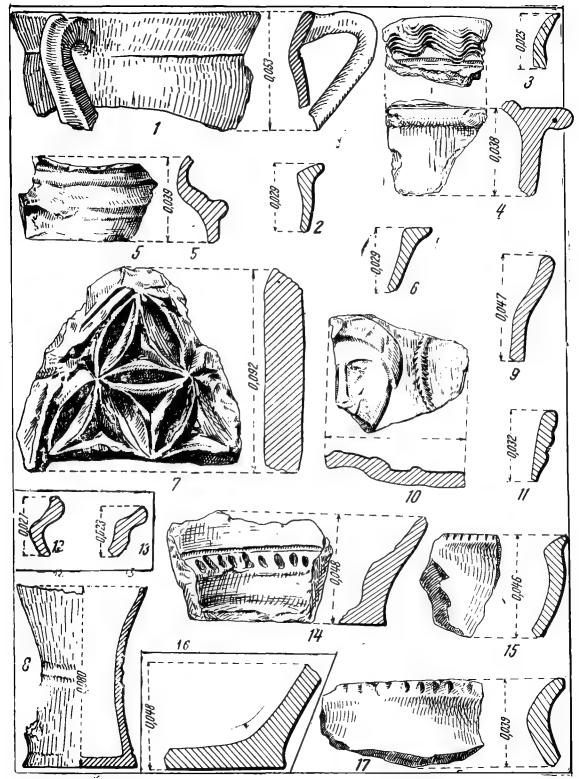

Pl. XXXII. — 1-17: Cotnari (1-11 Vatra satului, 14-15, 17 Țiglele lui Baltă, 16 Șesul Țiglăului, 12-13 La Podul de lemn).

WWW.CIMEC.TO

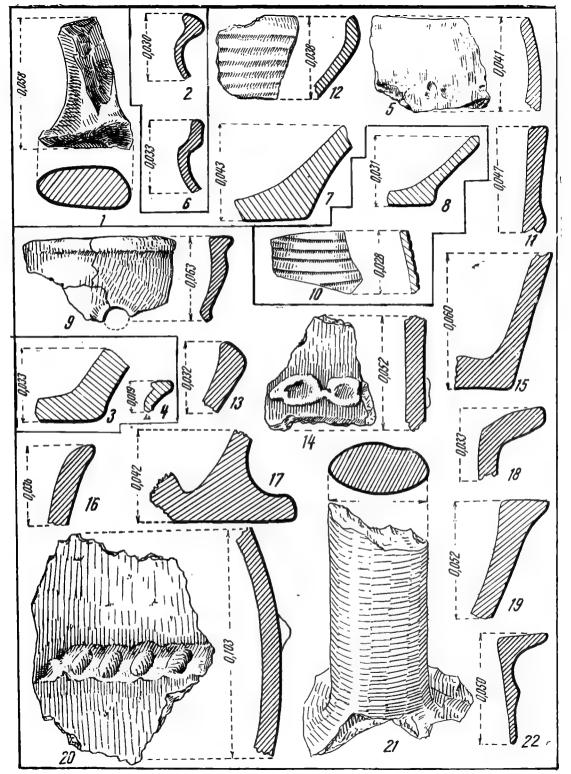

Pl. XXXIII. — 1—22: Cotnari (2, 6 Țiglele lui Baltă, 1, 5, 7, 12 Șesul Țiglăului, 3—4 Via Veche, 8, 10 Podu lui Ștefan Vodă, 9, 11, 13—22 Dealul Cătălina).

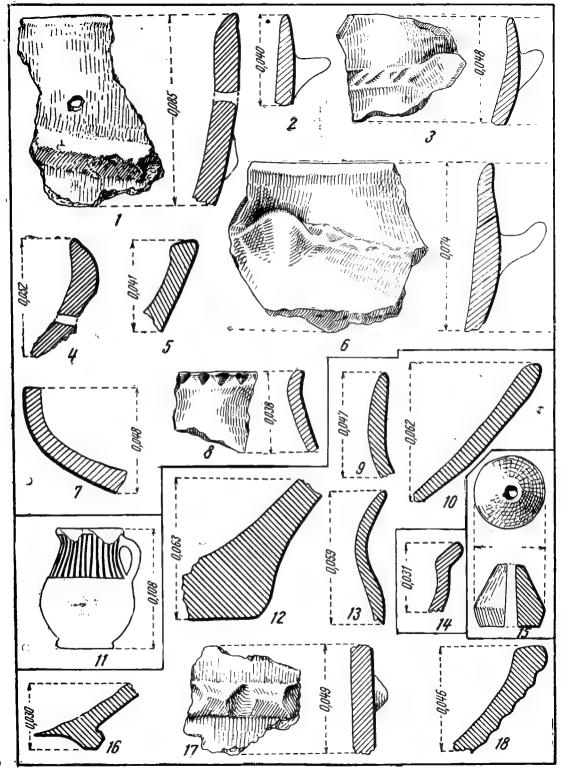

Pl. XXXIV. — 1—8: Cotnari (Dealul Cătălina); 11, 15: Cristești (11 La nord de Stația C.F.R., 15 Dealul Zăvoiului); 9—10, 12—14, 16—18: Crivești (9—10, 12—13, 16—18 Rîpa de la Şipot, 14 Curtea Bulusoaei).

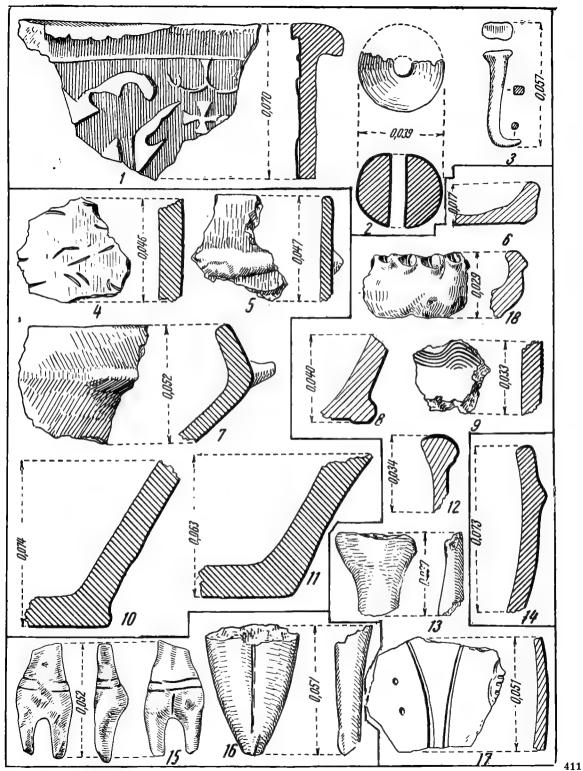

Pl. XXXV. -1-13, 17-18: Crivești (1-3 Curtea Buhușoaci, 4-5, 7, 10-11 La Cetate, 6, 8-9, 12-13, 17-18 La Hîrtop); 14-16: Cucuteni (15-16 Dealul Cucuteni, 14 Terasa din sudul satului).

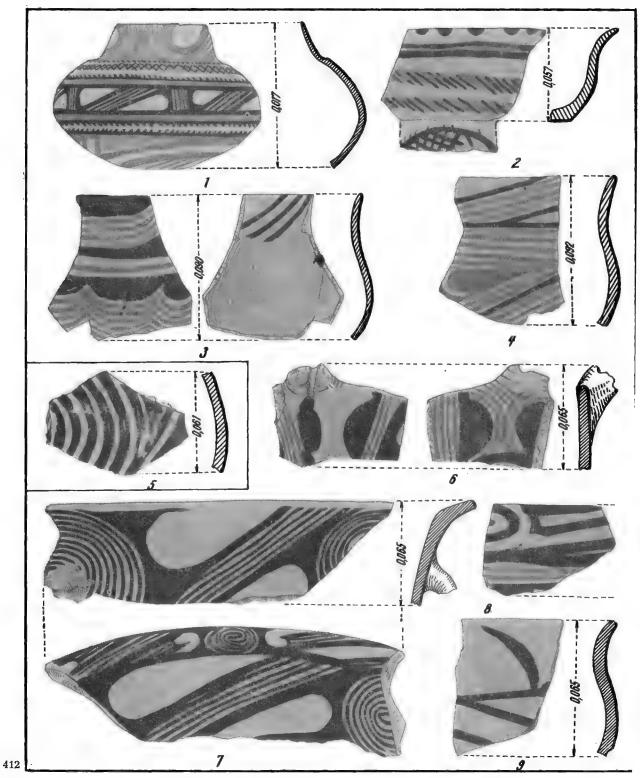

Pl. XXXVI. - 1-9: Criveşti (1-4, 6-9 La Holm, 5 Hîrtop).

WWW.CIMEC.ro

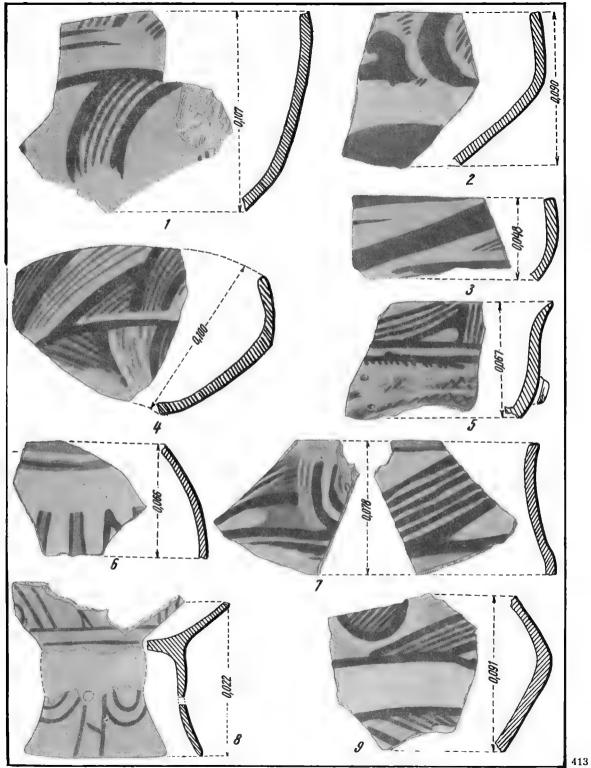

Pl. XXXVII. -1-9: Crivești (La Holm).

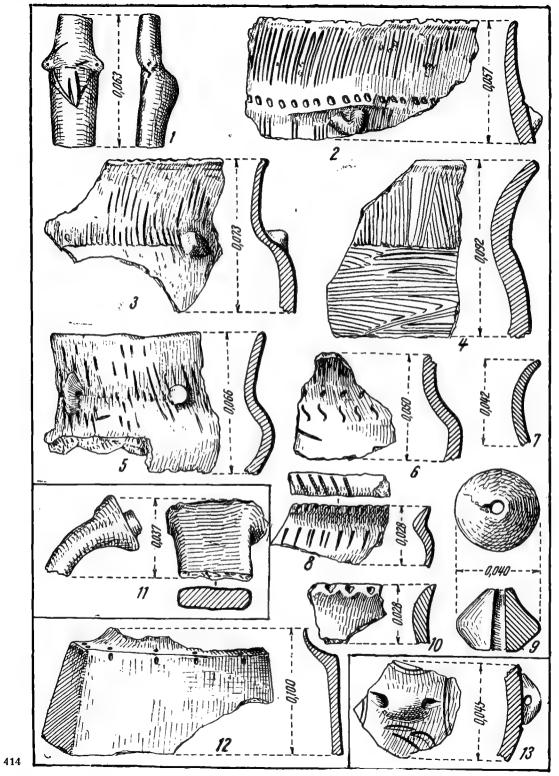

Pl. XXXVIII. - 1-13: Cucuteni [1-10, 12 Cetățuia, 13 Dîmbul Morii, 11 Dealul Gosanu).



Pl. XXXIX. - 1-13: Cucuteni (Dîmbul Morii).



Pl. XL. - 1-2, 6: Cucuteni (Dealul Gosanu); 3-5, 7-13: Cuza Vodă (3-5, 7-9 Vatra satului, 10-13 Valea Şipoţelului); 14-18: Dancu (Iazu lui Chiriță).

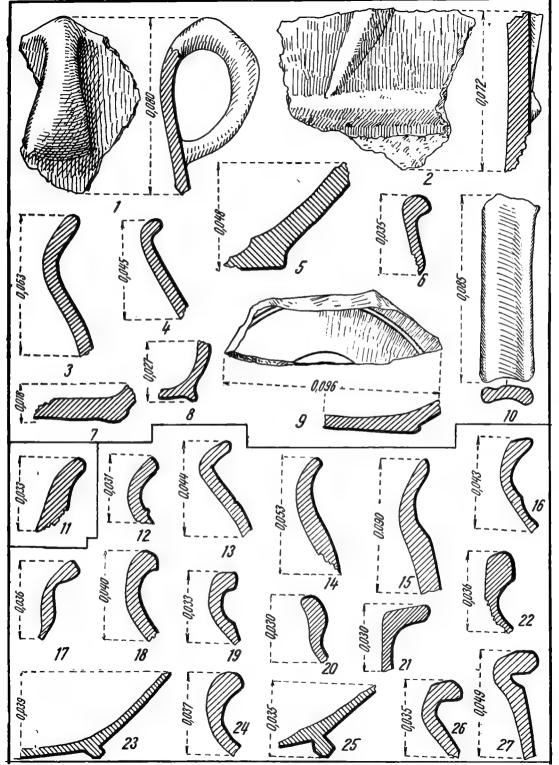

Pl. XLI. - 1-27: Dancu (1-10 Iazu lui Chiriță, 11 Cărămidăria, 12-27 Marginea estică a satului).

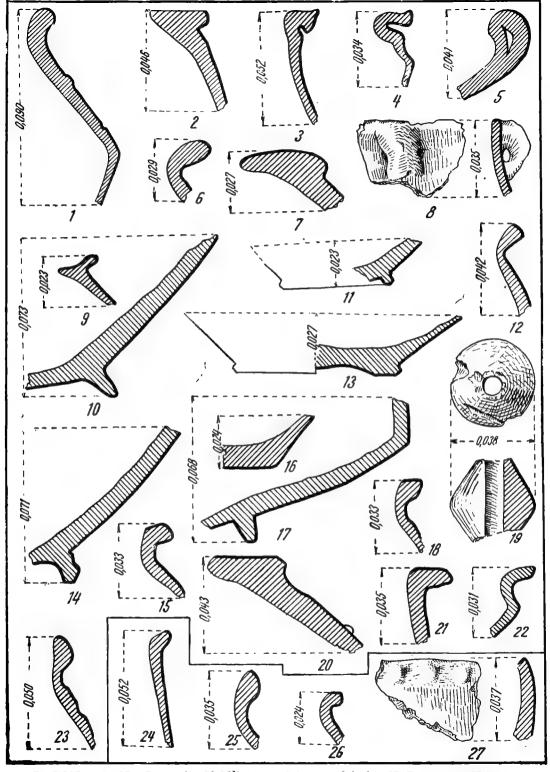

Pl. XLII. - 1-27: Dancu (1-23 Marginea estică a satului, 24-27 Terasa spre Holboca).

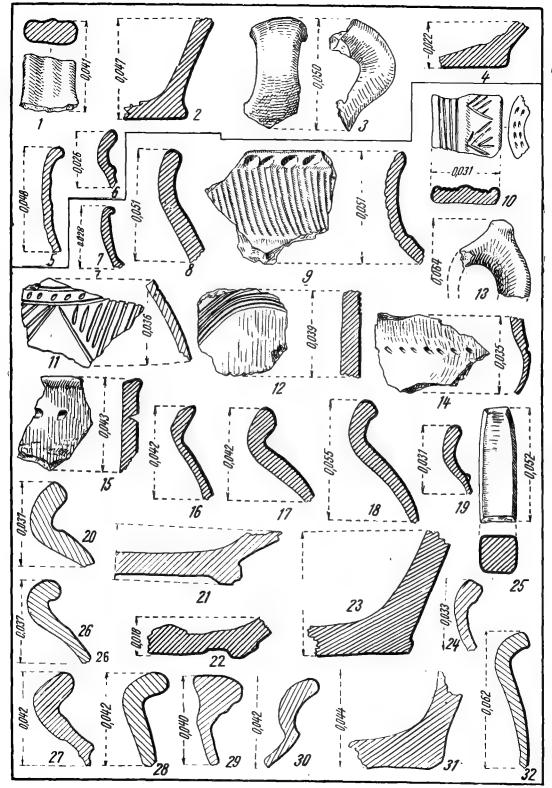

Pl. XLIII. - 1-6: Dancu (Terasa spre Holboca); 7-32: Dorobanțu (La Lutăric).

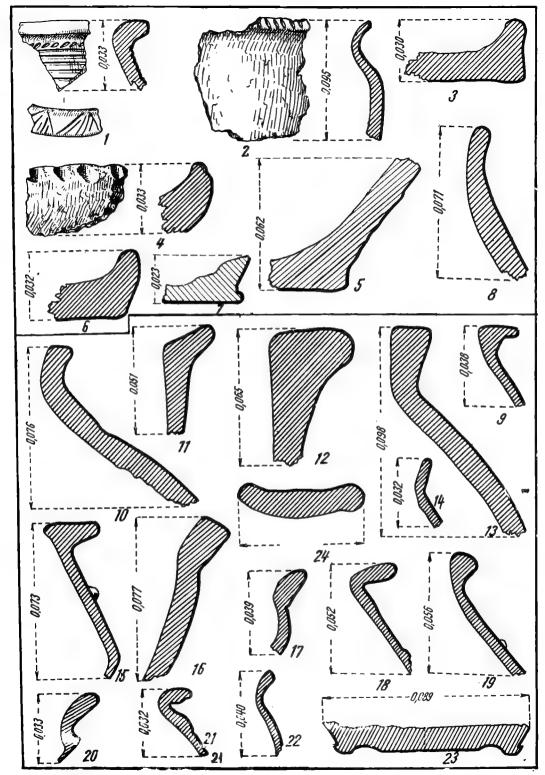

Pl. XLIV. — 1-24: Dorobanțu (1-8 La Lutărie, 9-24 La Iezătură, pe poala Dealului Șorogari către pîrful Ciric).



Pl. XLV. — 1—20 : Dorobanțu (1—13, 15—16 Poala dealului Șorogari — La Iezătură, 14, 17—20 Panta nord-estică a dealului Șorogari).

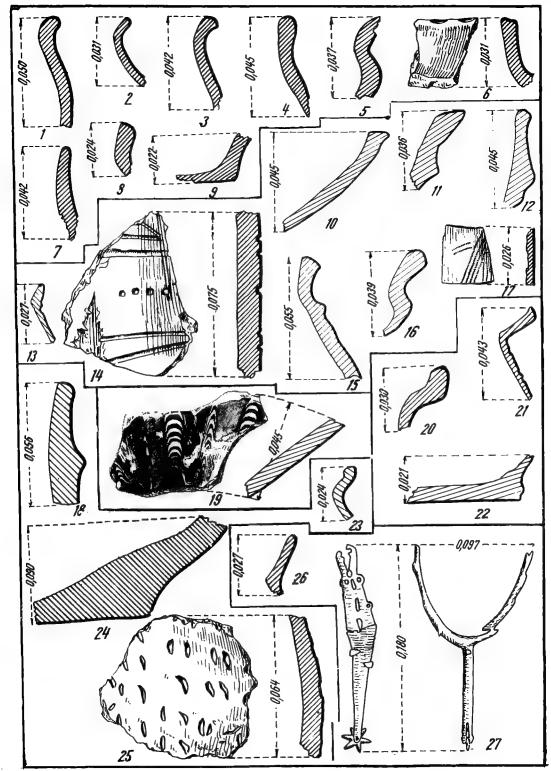

Pl. XLVI. — 1-17: Dorobanțu (1-9 Coada Iazului, 10-17 Sud de Iezătură); \$\forall 18-25: Doroșcani (20-22 Dealul Viei, 19 Vatra Satului Nou, 18, 23-25 Fîntîna Cazacului); 26-27: Dumbrava (marginea sud-vestică a satului).

WWW.CIMEC.FO

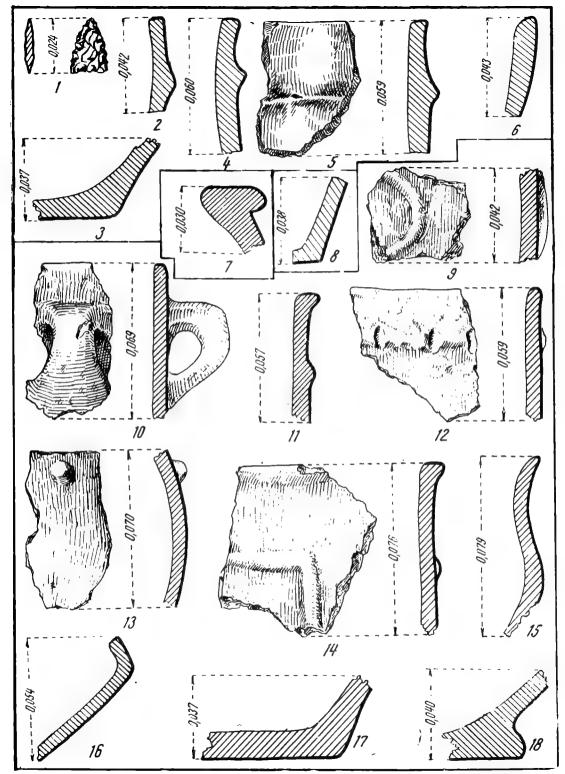

Pl. XLVII. — 1—8: Dumești (1—6 Între Lanurile Cogenilor, 8 Valea Osînzenei, 7 Panta nord-vestică a Dealului Cogeasca); 9—18: Erbiceni (Dealul Cimitirului).

WWW.CIMCC.TO

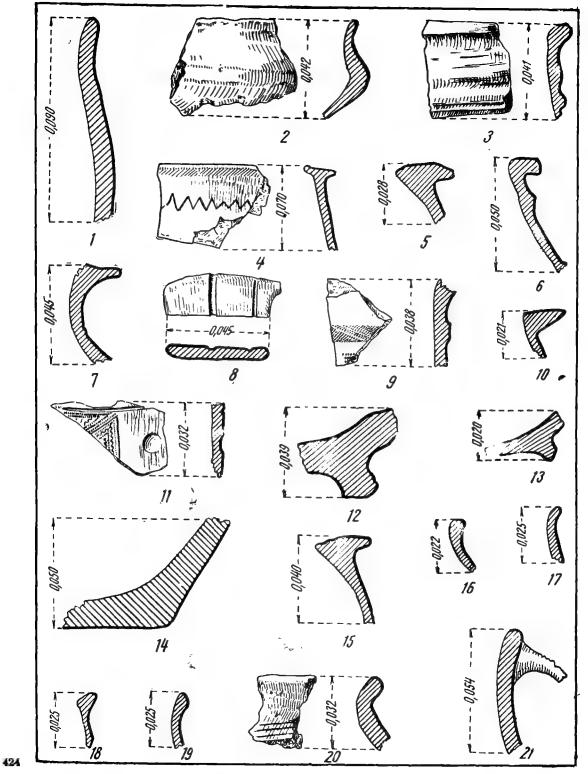

Pl. XLVIII. - 1-21: Erbiceni (Dealul Cimitirului).

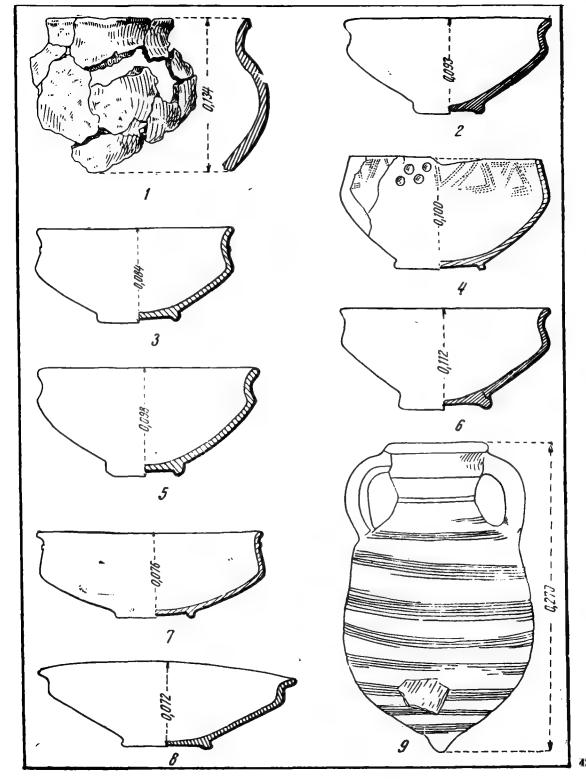

Pl. XLIX. - 1-9: Erbiceni (Dealul Cimitirului).



Pl. L. - 1-20: Erbiceni (Dealul Cimitirului).

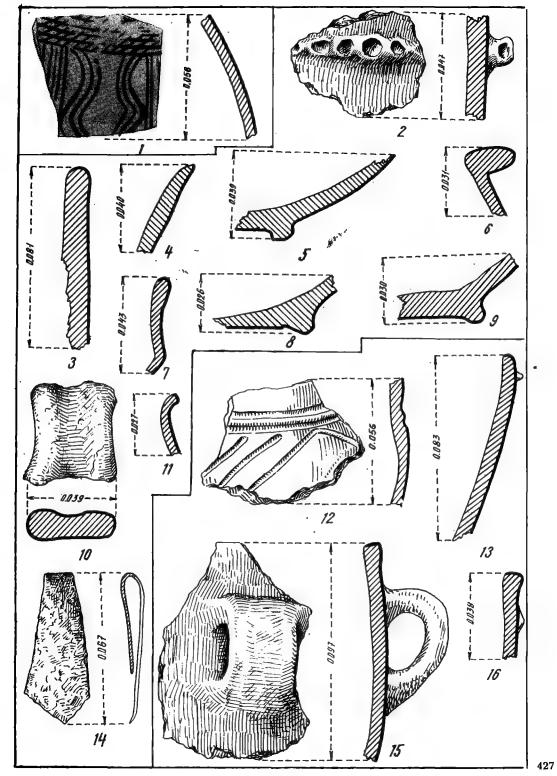

Pl. LI. - 1-16: Erbiceni (1 Pe Pisc, 2-11, 14 La Curtea Veche, 12-13, 15-16 Iazul Spinoasei).

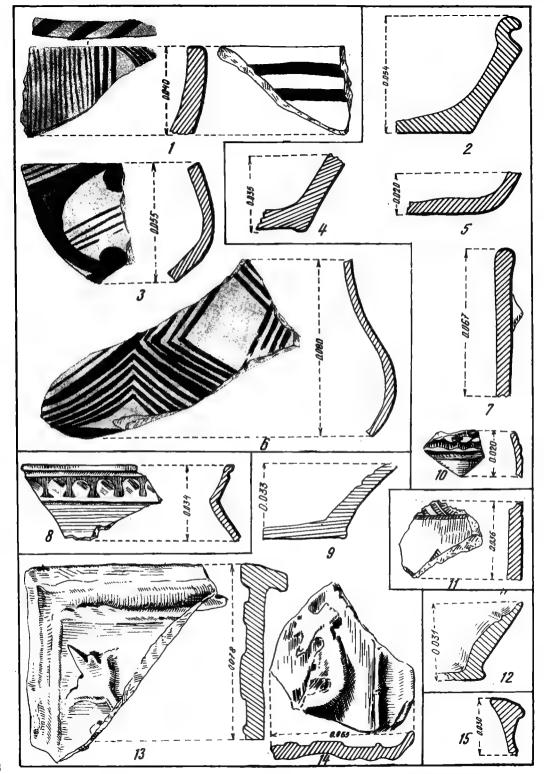

Pl. LII. — 1, 3, 6: Erbiceni (Sub Pisc); 11: Ezăreni (Dealul Cotomănoaei); 2,4-5, [7-10, 13-14: Galata (2, 4-5, 7, 10 Valea Seacă, 9, 13-14 Valea lui Ștefan Vodă, 8 Podiș La Giușcă); 15: Găureana Gura Văii (La Lutărie); 12: Hîrlău (Curtea Domnească).



Pl. LIII. - 1-16: Erbiceni (Dealul Sărăturilor).

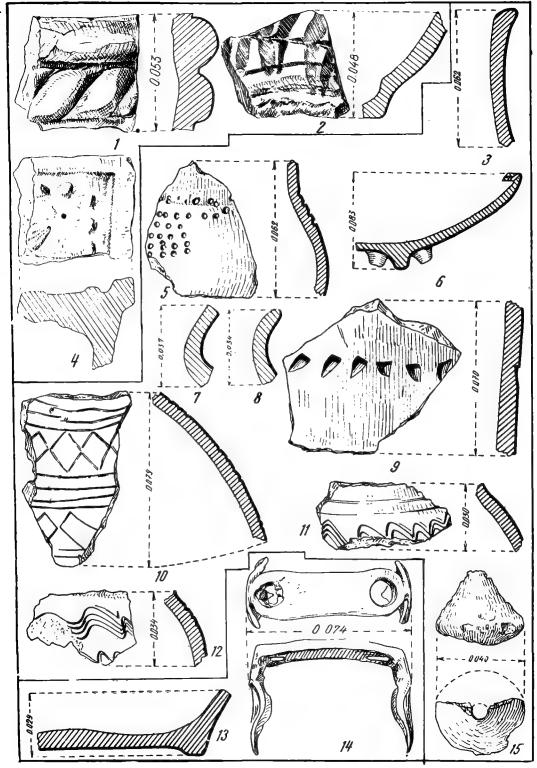

Pl. LIV. — 1-15: *Hîrlău* (1-2, 4 Curtea Domnească 13-14 Cărămidărie, 3, 5-12, 15 Valea Nicolinei).

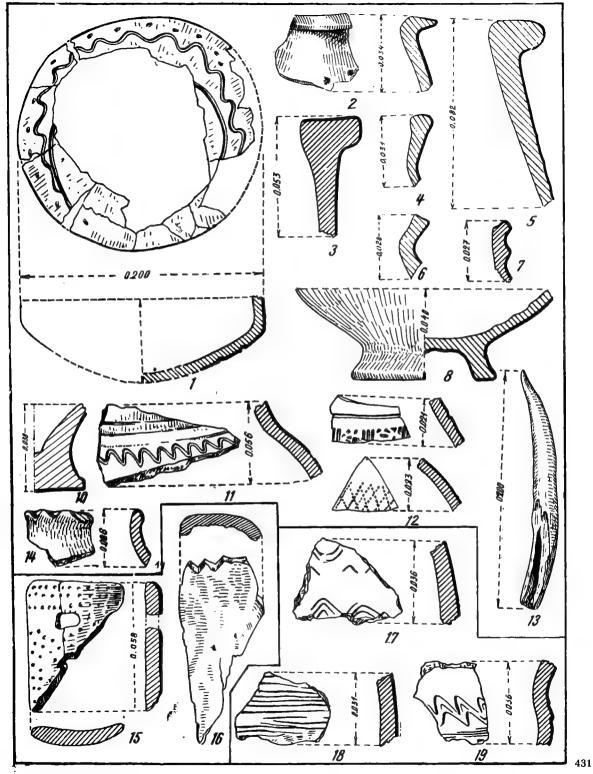

Pl. LV. – 1–19: Hlincea (1–14 Poala vestică a Dealului Cetățuia, 15–16 Șesul Nicolinei, 17–19 Marginea nord-vestică a satului).

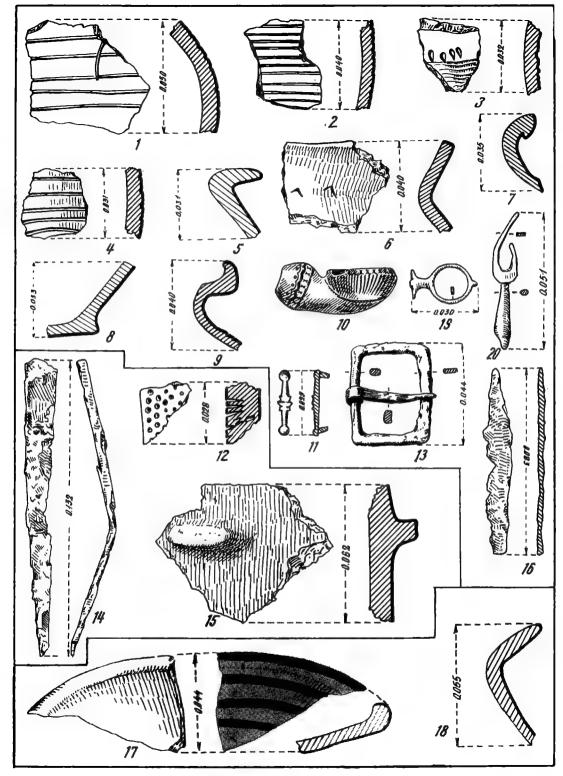

Pl. LVI. — 1—16, 19—20: Hlincea (1—11, 13, 16, 19—20 Marginea nord-vestică a satului, 12, 14—15 Între Vii); 17—18: Hodora (Dealul Calafat).

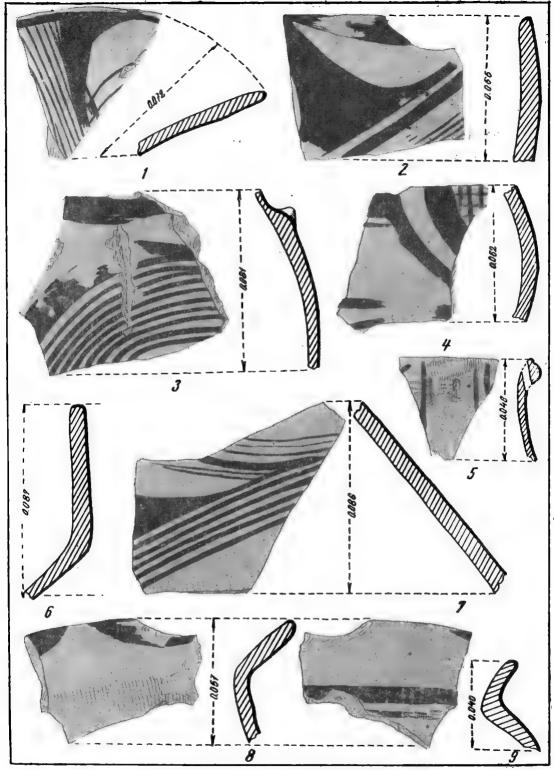

Pl. LVII. - 1-9: Hodora (Dealul Calafat).



Pl. LVIII. — 1—6: Hodora (1—2 Dealul Morii, 3—5 La Movilă, 6 Săliștea Mircea); 7—13 Holboca (Peste Baltă).

WWW.CIMEC.ro

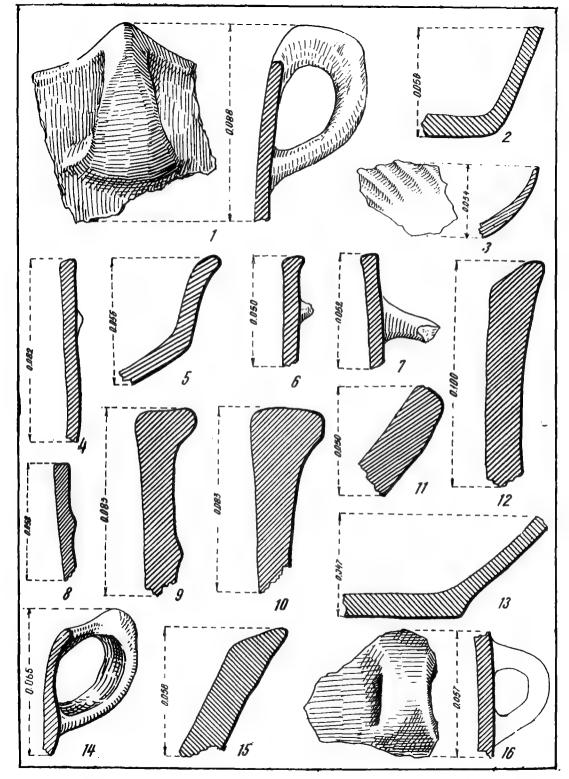

Pl. LIX. - 1-16: Holboca (Peste Baltă).

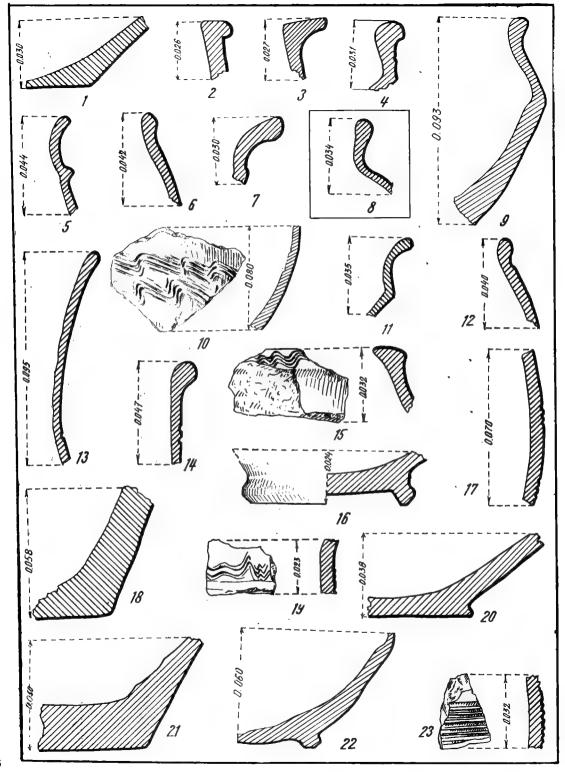

Pl. LX. - 1-23: Holboca (1-7, 9-23 Peste Baltă, 8 Movila cea Mare).

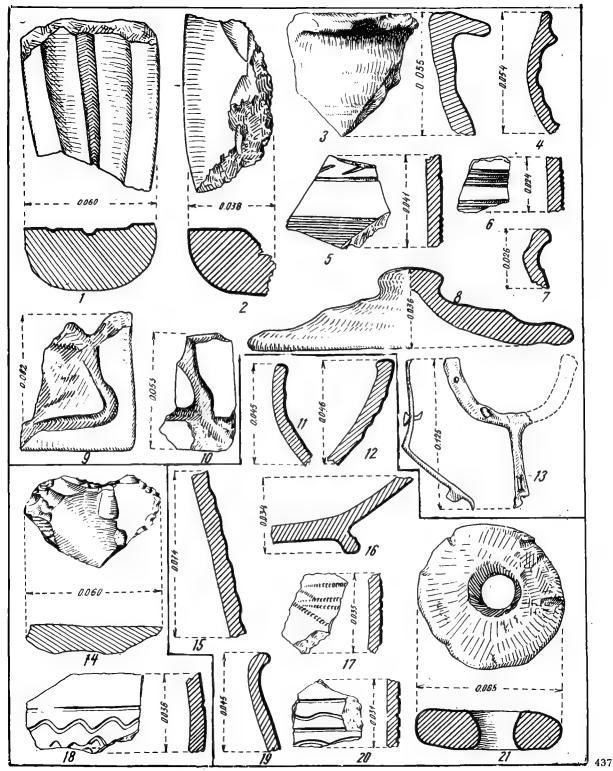

Pl. LXI. -1-21: Holboca (1-10, 13 Peste Baltă, 14, 18 Cimitirul animalelor, 11-12, 15-17, 19-21 Movila cea Mare).

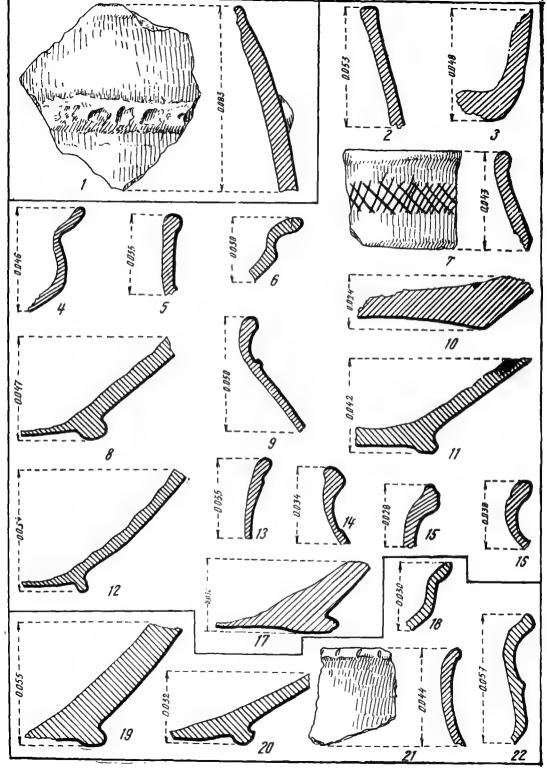

Pl. LXII. - 1-22: Holboca (1 Movila cea Mare, 2-17 La Moară, 18-22 Cantonul 283).

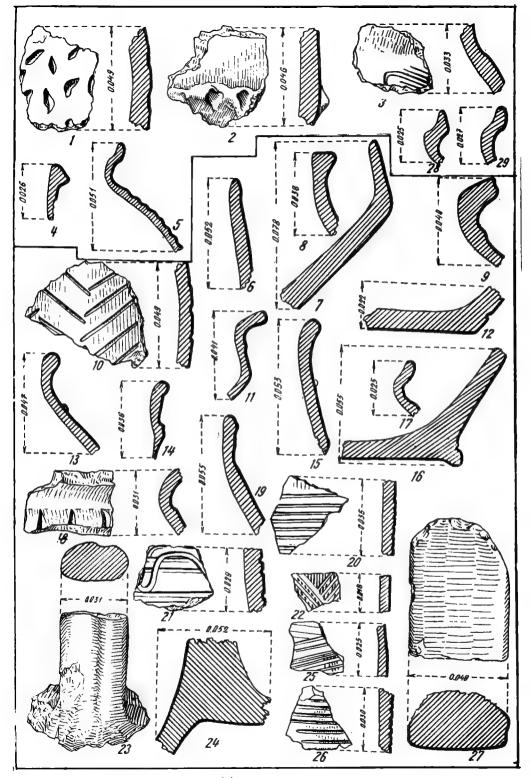

Pl. LXIII. — 1—29: Holm (1—5, 28—29 Panta nord-estică a dealului Holm, 6—27 Panta sudică a dealului Holm).

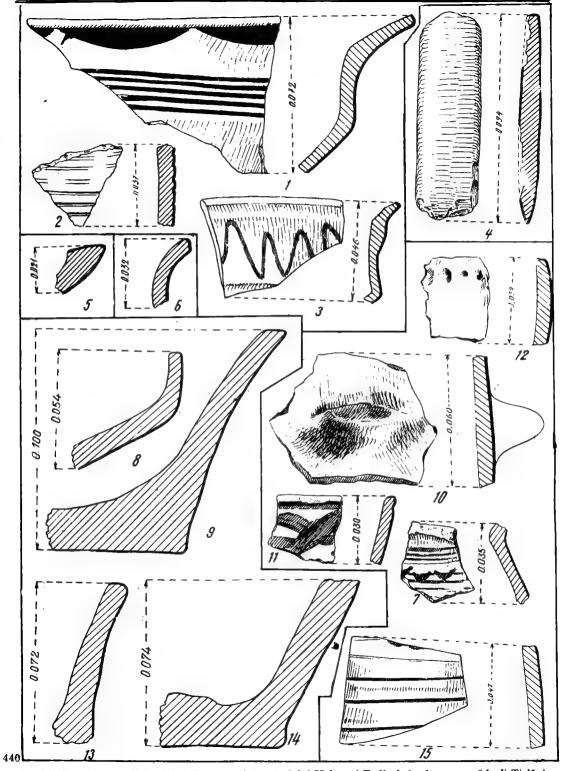

Pl. LXIV. — 1-4: Holm (1-3 Panta sudică a dealului Holm, 4 Podișul de deasupra pădurii Țiclău); 5, 7-9, 11, 13-14: Horlești (8-9, 13-14 Dealul Bursucului, 5 Vatra satului, 7, 11 Boțeștii cu Viișoara); 6, 10, 12, 15: Horodiștea (Vatra satului).

WWW.CIMEC.FO

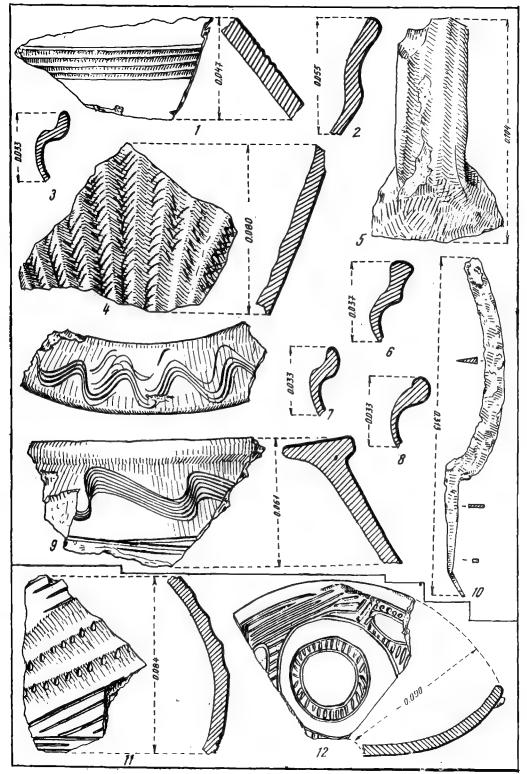

Pl. LXV. - 1-10: Häsnäseni (Rîpa Bărboșilor); 11-12: Iași (Curtea Domnească).

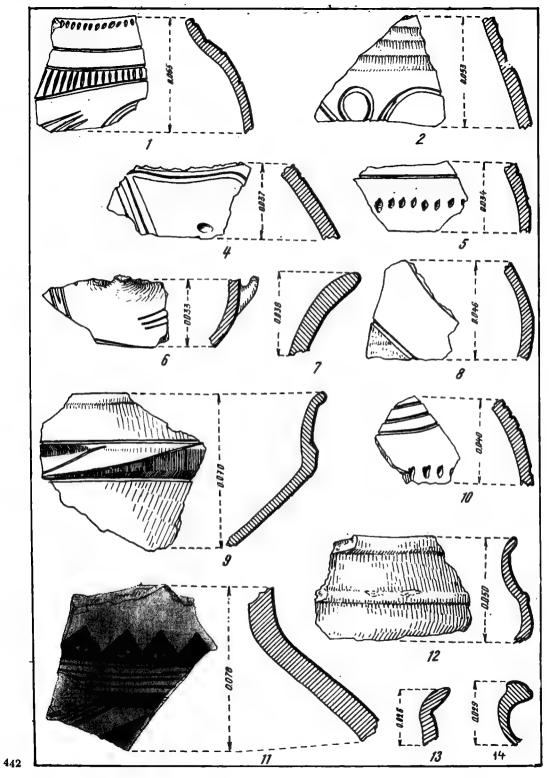

Pl. LXVI. - 1-14: Iași (Curtea Domnească).

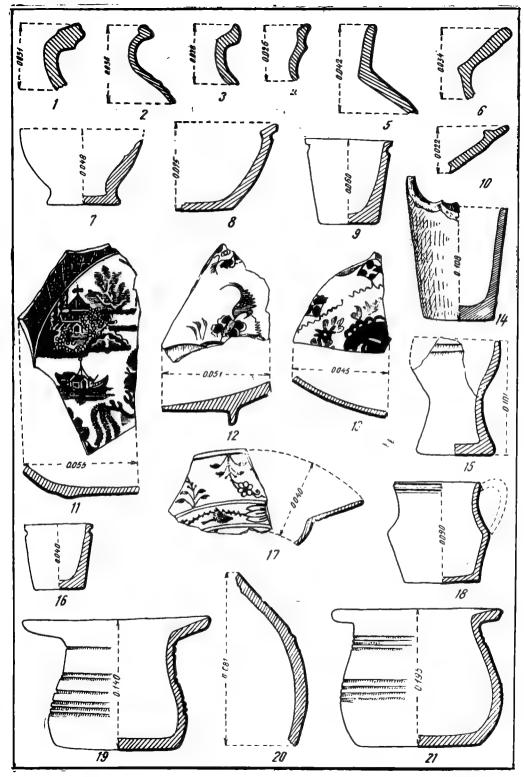

Pl. LXVII. - 1-21: Iași (Curtea Domnească).

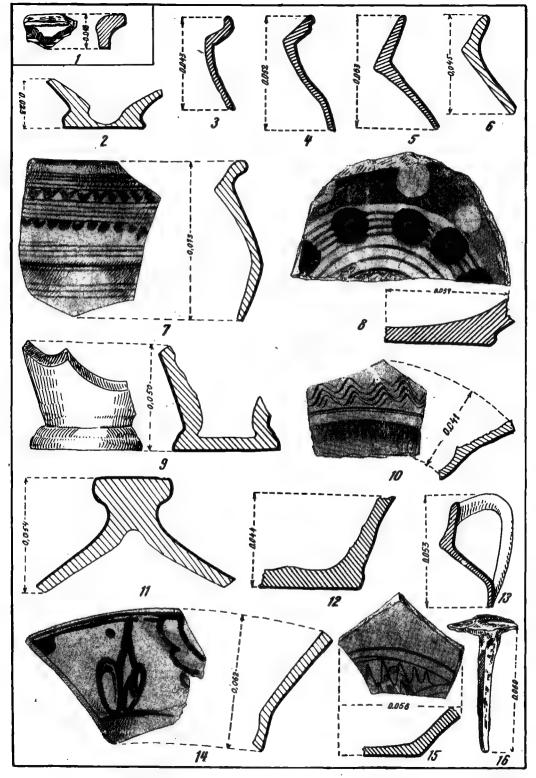

Pl. LXVIII. - 1-16: Iași (1 Dealul Plevnei, 2-16 în preajma halelor).

444

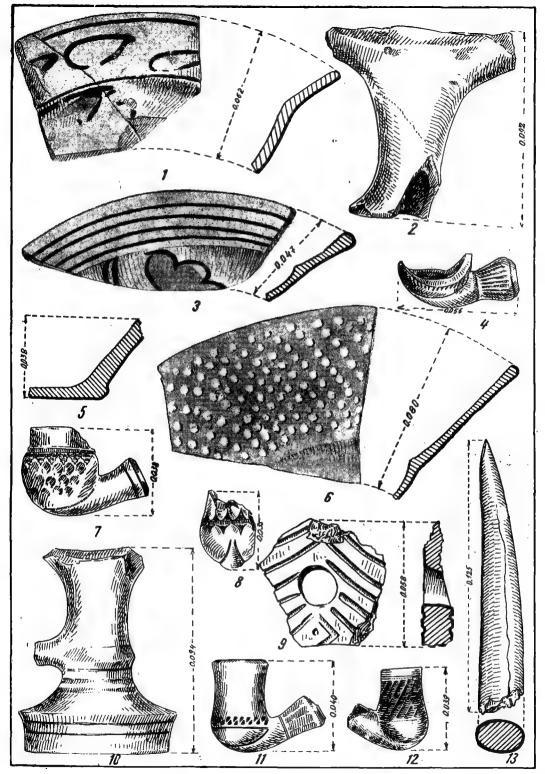

Pl. LXIX. - 1-13: Iasi (Str. Costache Negri).

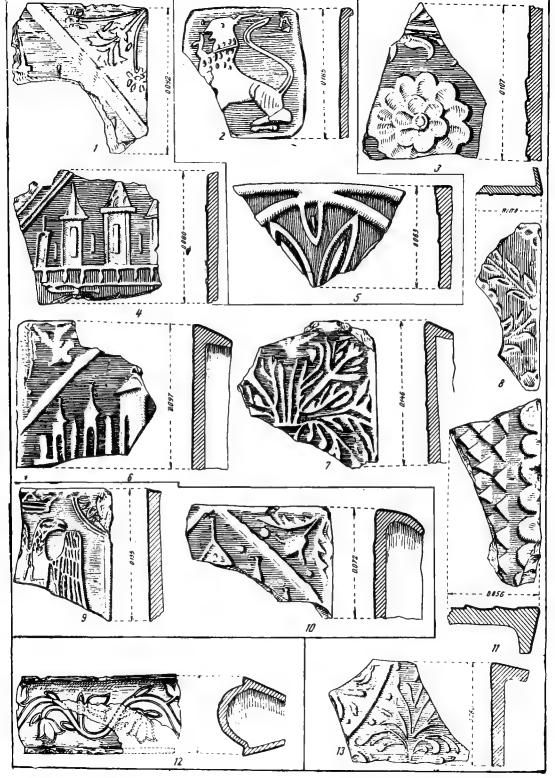

Pl. LXX. + 1-13: Iași (1, 9 Curtea Domnească, 3-4, 6-8, 10-13 În preajma halelor, 2, 5 Str. Costache Negri).

WWW.CIMEC.FO

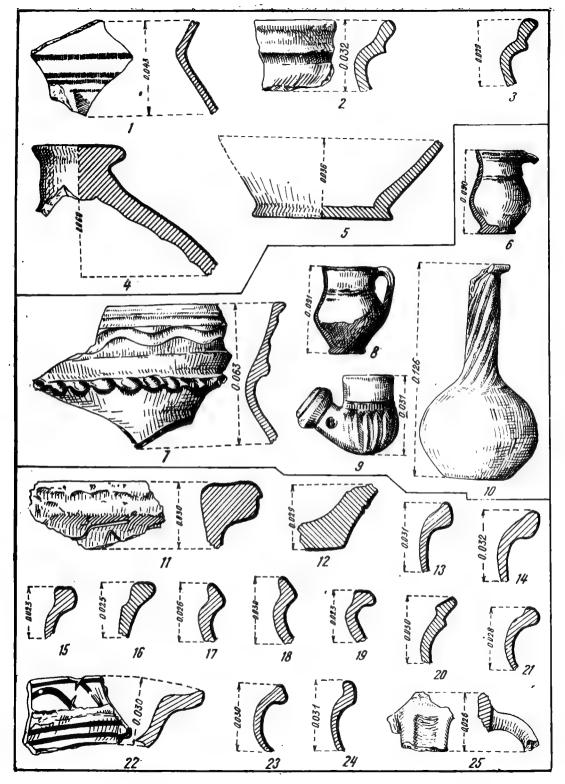

Pl. LXXI. — 1-25: Iași (1-5 Str. Elena Doamna, 6-10 Str. Ștefan cel Mare colț cu str. Horia, 11-25 Cartierul Frumoasa). WWW.CIMEC.rO

447

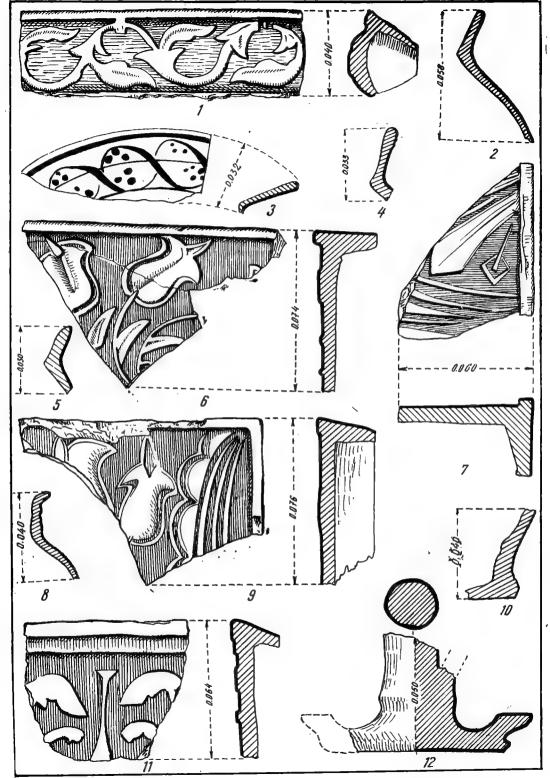

Pl. LXXII. - 1-12: Iași (Strada 9 Mai). WWW.CIMEC.rO



Pl. LXXIII. — 1—31: Iași (1 Cartierul Frumoasa, 2—7, 31 Crucea lui Ferentz, 8—30 Tîrgușorul Nicolina).

29-0,861 www.cimec.ro

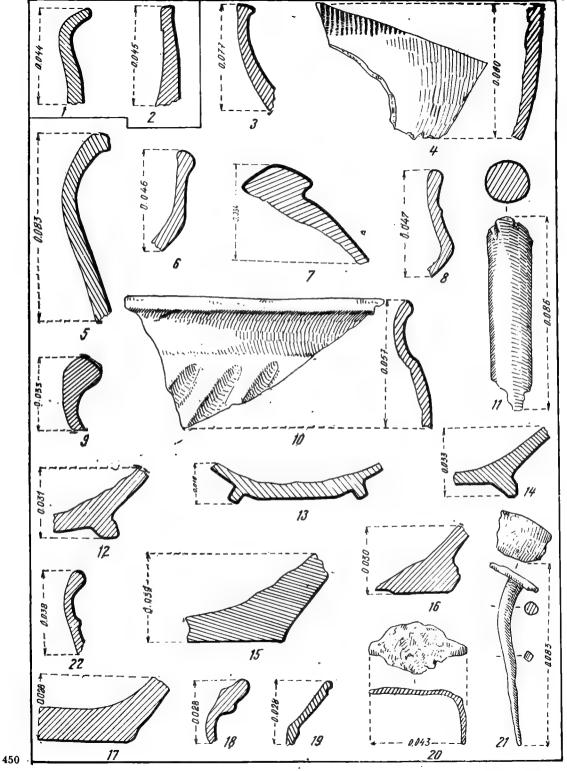

Pl. LXXIV. — 1-22: Iași (1-2 Cartierul Nicolina — panta estică a dealului, 3-22 Cartierul Păcureț).

WWW.cimec.ro

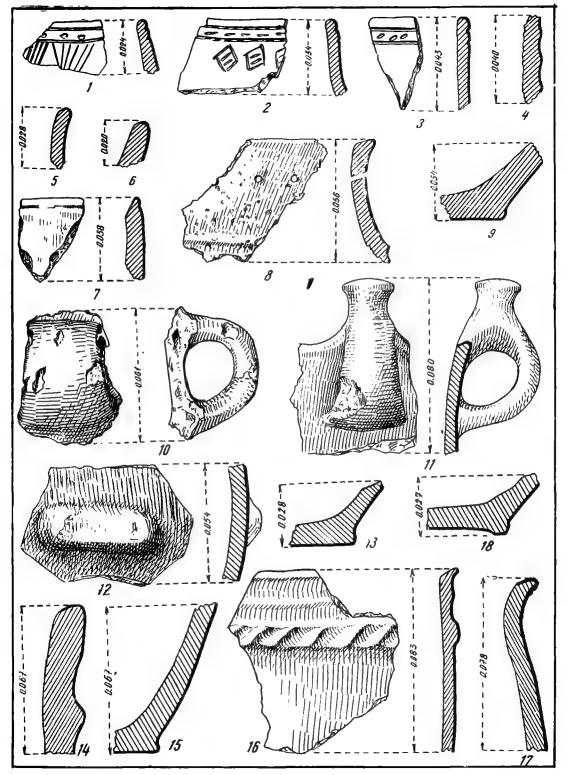

Pl. LXXV. - 1-18: Iași (Ceairu lui Peretz).

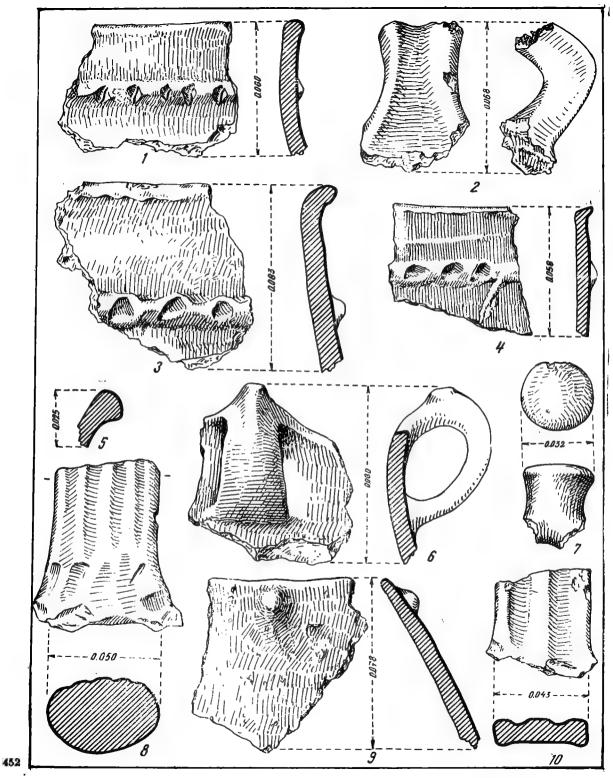

Pl. LXXVI. - 1-10: Iași (Ceairu lui Peretz).

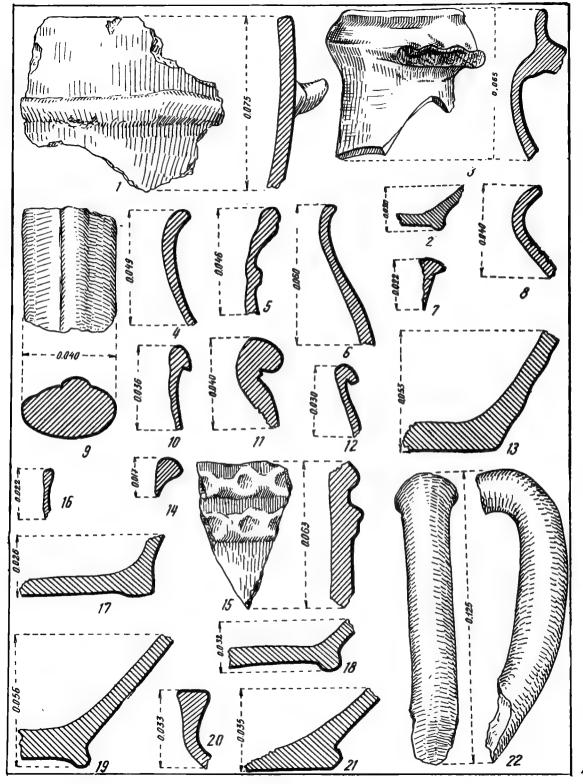

PI. LXXVII. - 1-22: Iași (Ceairu lui Peretz).

WWW.CIMEC.rO



Pl. LXXVIII. — 1-30: Iași (1-11 Ceairu lui Peretz, 12-16 Bariera Cîrlig, 17-21) Valea Cacainei, Sud de poligonul de tragere, 25-26 Str. Aurel Vlaicu nr. 43, 22-24, 27-30 Fabrica de Cărămidă).

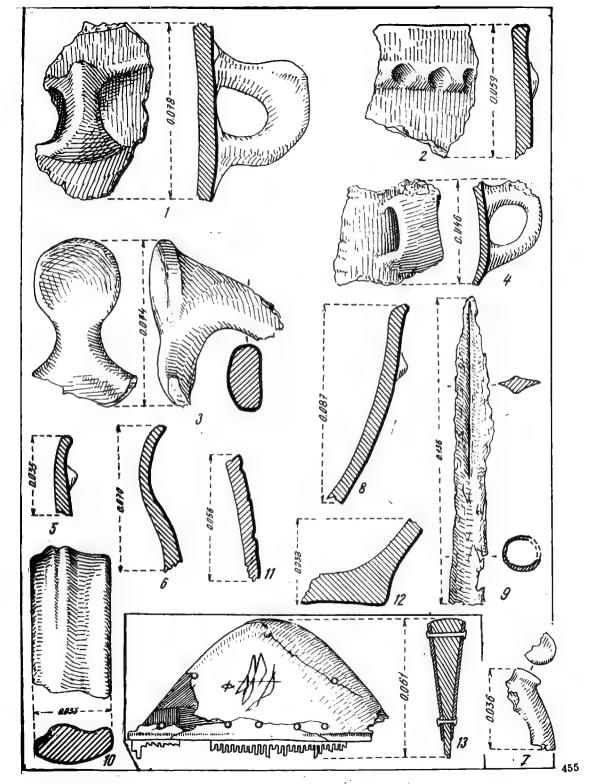

Pl. LXXIX. — 1-13: Iași (1-10 Cartierul Abator, 11-12 Str. Ciurchi nr. 134, 13 Fabrica de Cărămidă).

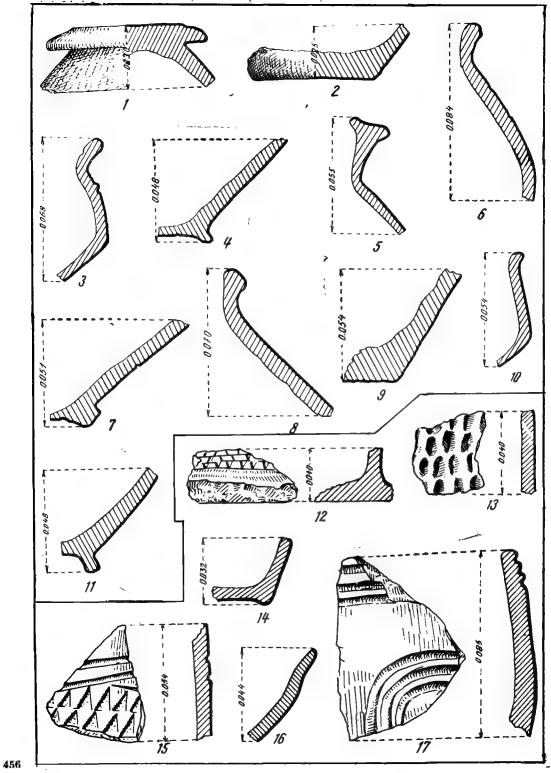

Pl. LXXX. - 1-17: Iași (1-11 Fabrica de Cărămidă, 12-17 Str. Ciurchi nr. 134).



Pl. LXXXI. - 1-21: Iași (Str. Ciurchi nr. 134).

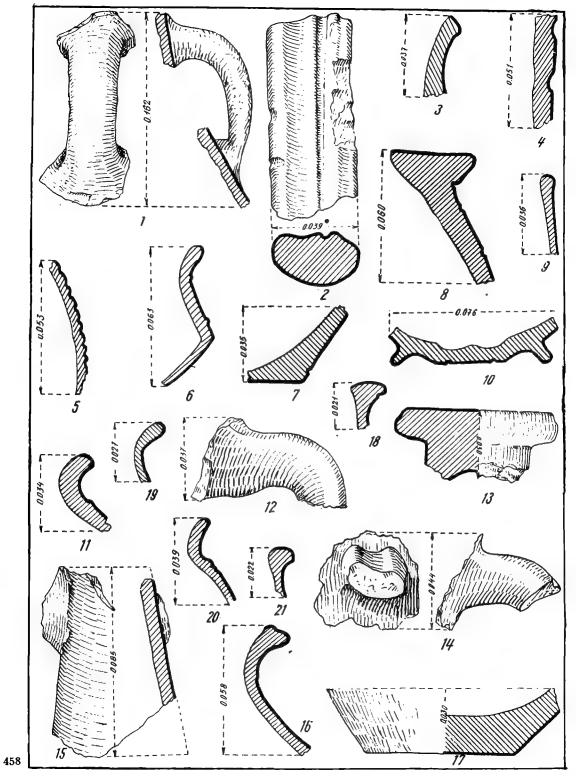

Pl. LXXXII. -1-21: Iaşi (Str. Ciurchi nr. 134).

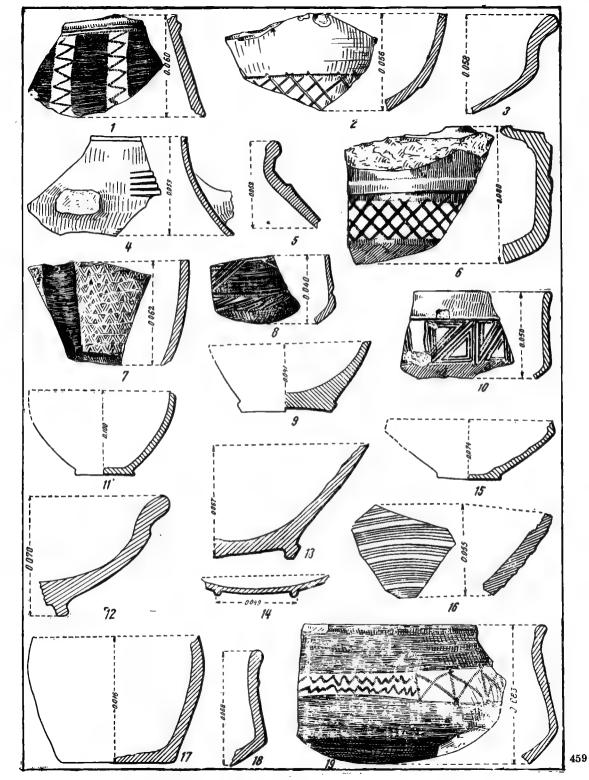

Pl. LXXXIII. - 1-19: *Iași* (Str. Ciurchi nr. 134).



Pl. LXXXIV. - 1-19: Iași (Str. Ciurchi nr. 134).

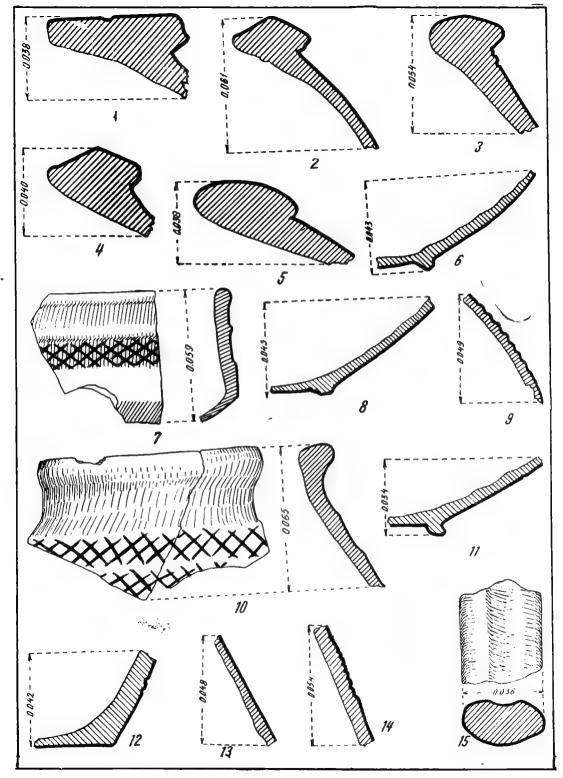

Pl. LXXXV. - 1-15: Iași (Str. Ciurchi nr. 134).

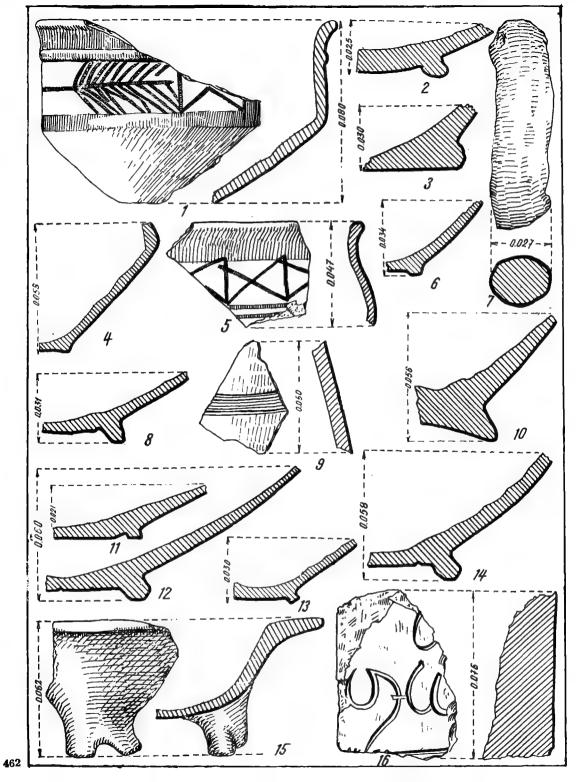

Pl. LXXXVI. - 1-16: Iași (Str. Ciurchi nr. 134).

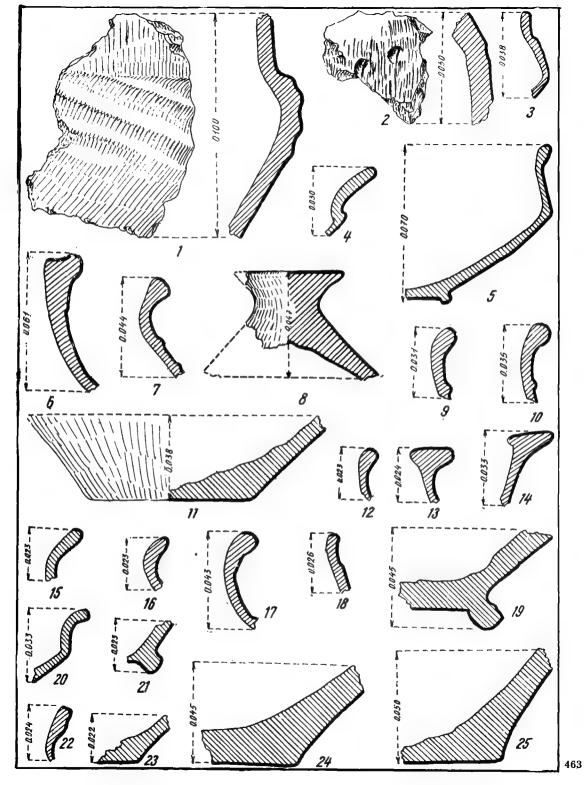

Pl. LXXXVII. - 1-25: Iași (Str. Ciurchi nr. 134).

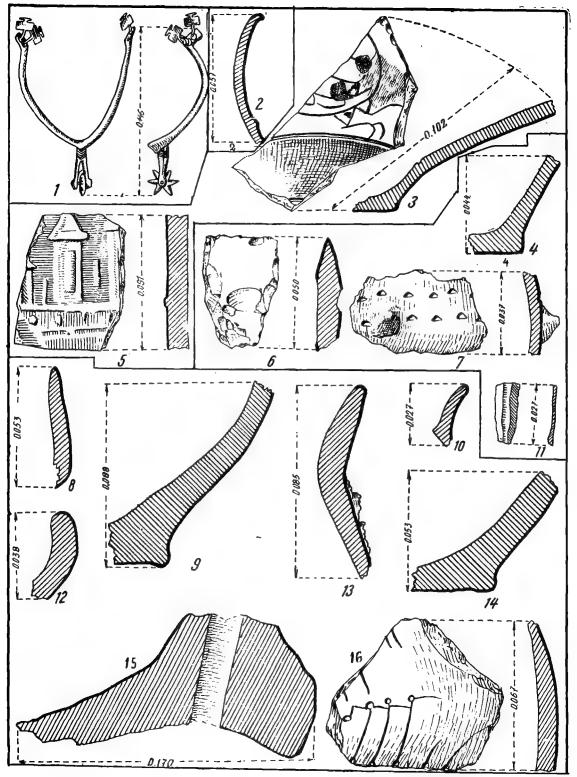

Pl. LXXXVIII. — 1-7, 11 : *Iași* (1 Str. Smîrdan, 3, 5 Mănăstirea Cetățuia, 2, 4, 6-7, 11 Preventoriul "Manta Roșie") ; 8-10, 12-16 : *Lețcani* (Vatra satului).

464

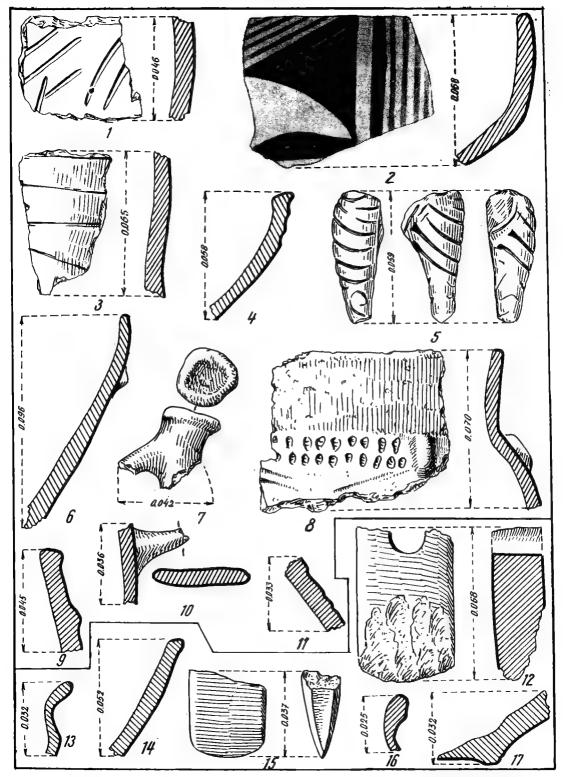

Pl. LXXXIX. - 1-17: Lefcani (1-11 Vatra satului, 12-17 Marginea sud-estică a satului).

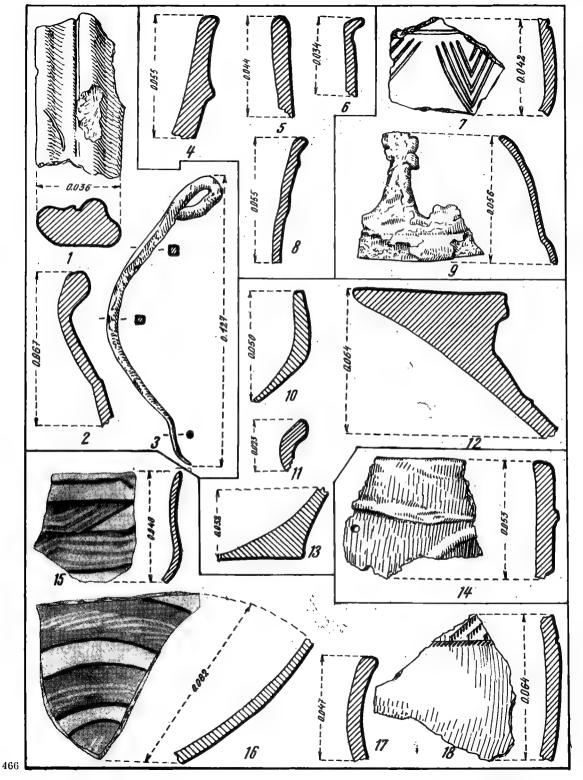

Pl. XC. — 1—18: Lefcani (1—3 Marginea sud-estică a satului, 4—6, 8 La Lutărie, 7, 9 La Movilă, 10—13 La Holm, 14 Iazul Bulgăriei, 15—18 Movila din șes).



Pl. XCI. - 1-18: Leţcani (Movila din şes).

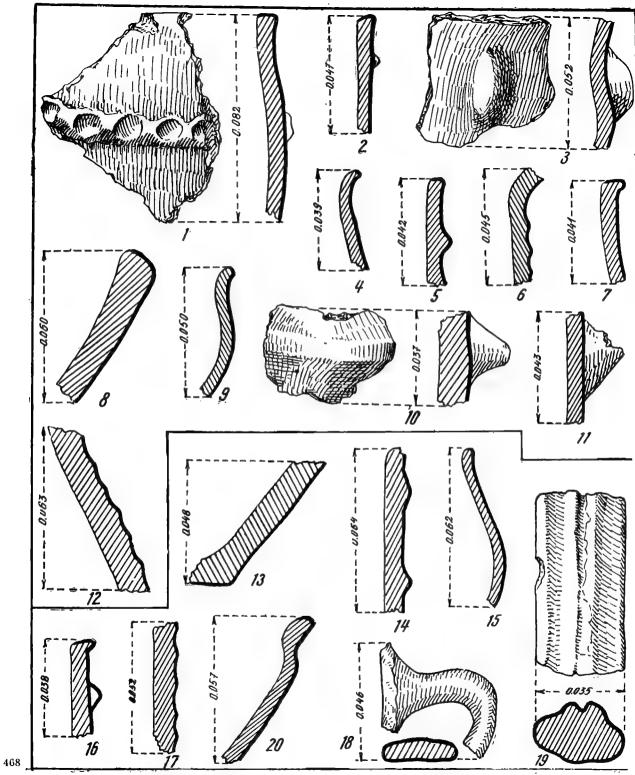

Pl. XCII. - 1-20: Lefcani (1-12 Valca Ilenii), 13-20 La Damian).



Pl. XCIII. - 1-28: Miroslava (La Bulgării); 29-30: Mogoșesti (Dealul Bățului).

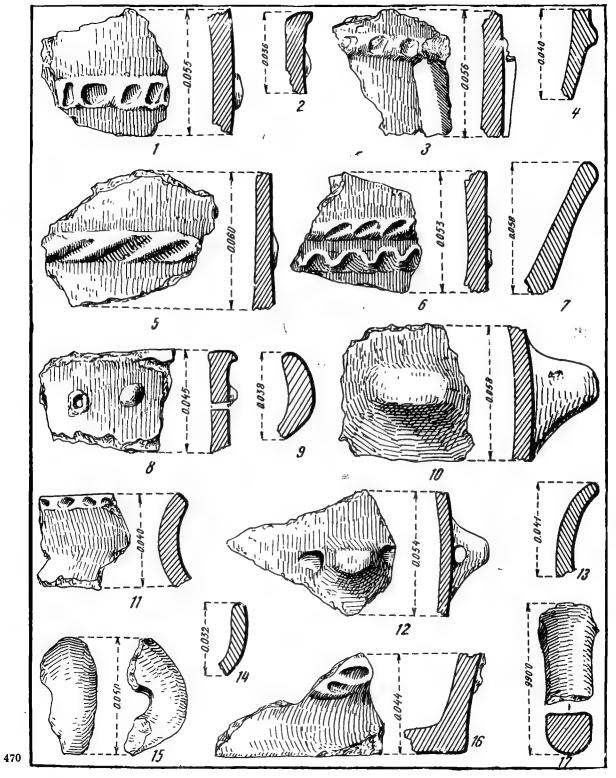

Pl. XCIV, -1-17: Mogosesti (Dealul Bățului).

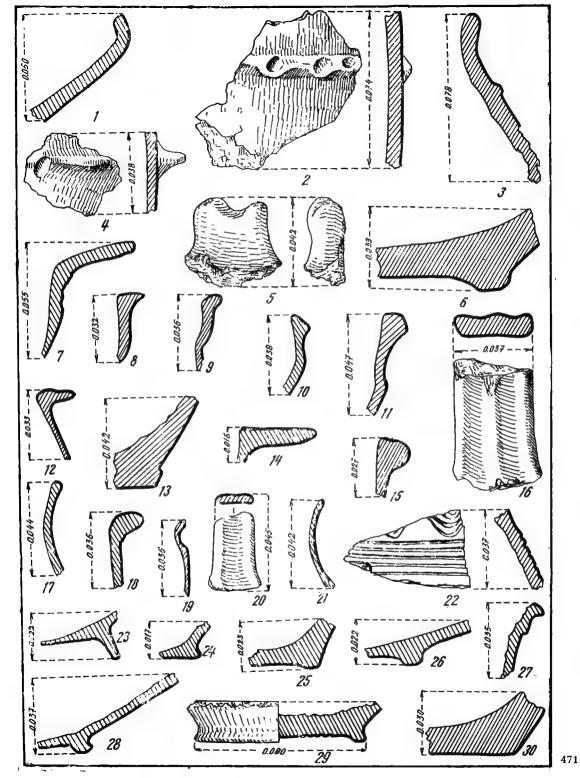

Pl. XCV. - 1-30: Mogosesti (Dealul Bățului).



Pl. XCVI. — 1-12: Mogoșești (1-5 Dealul Bățului, 6-10 Dealul Şanta, 11-12 Piscul Bordeiului); 13-32: Munteni (Cartierul Bădărău).



Pl. XCVII. — 1—9: 'Munteni (Valea Mută); 10—24, 30: Păușești (10—13, 30 La Bulgărie, 14—24 În fața cantonului silvic); 25—29: Picioru Lupului (Măgura Oiței).

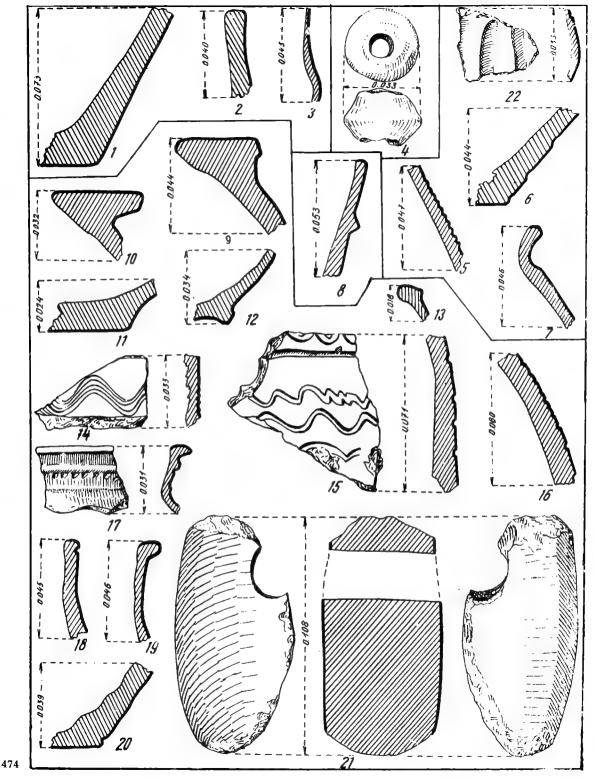

Pl. XCVIII. — 1—3: Picioru Lupului (Măgura Oiței); 4: Pîrcovaci (La Sîngeap); 5—22: Podu Iloaie (5—7, 22 Dealul Henciu, 8 Dealul Țintei, 9—21 Terasa Bahluiului).

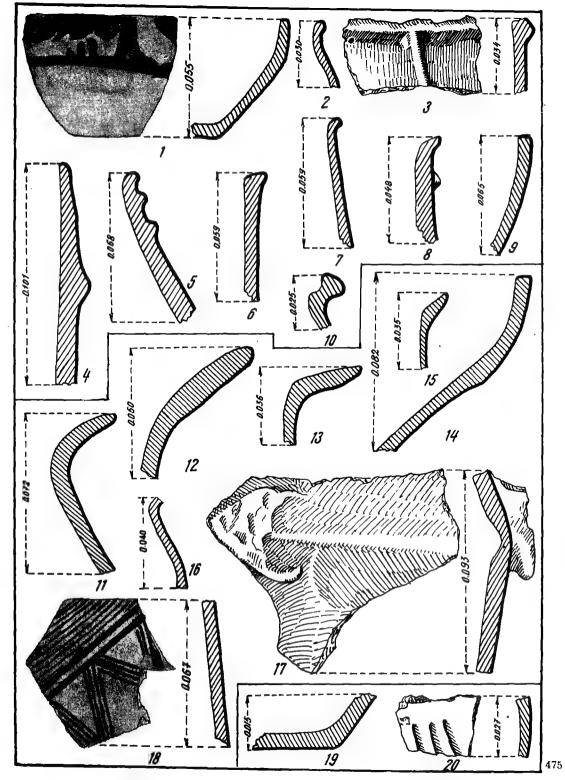

Pl. XCIX. - 1-10: Polieni ( La Odaie); 11-20: Popești (11-18 în Țigănime, 19-20 în Sărături).

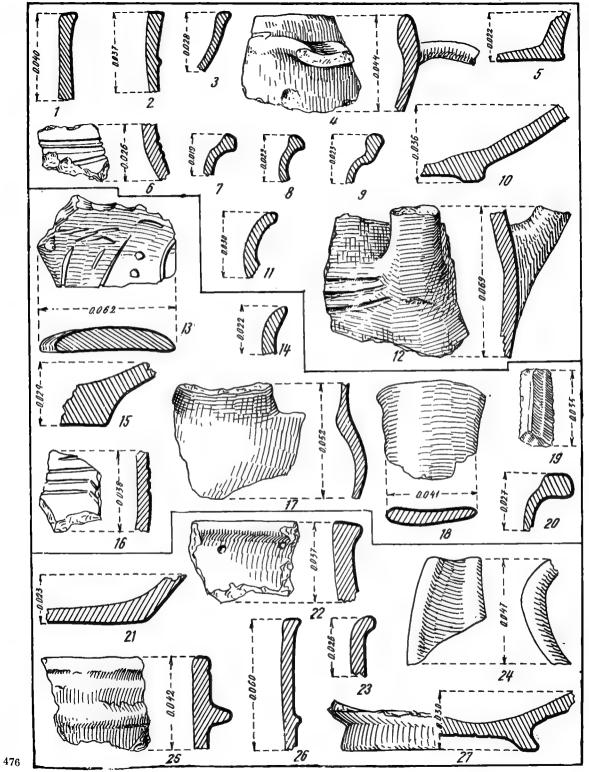

Pl. C. -1-12: Popești (În Sărături); 13-27: Popricani (13-20 Dealul Vultur, 21-27 Coasta Ciriteilor Mari).

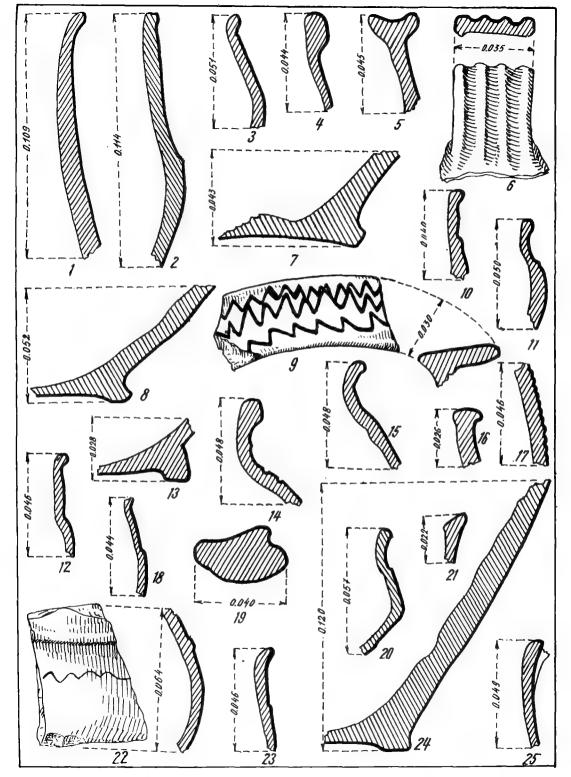

Pl. CI. - 1-25: Popricani (Coasta Ciriteilor Mari).

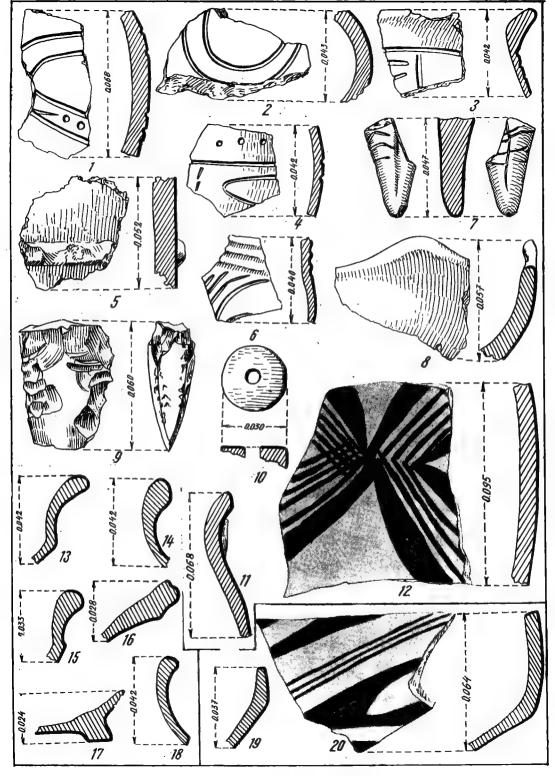

Pl. CII. - 1-20: Popricani (1-12 Ciriteiul Mic, 13-18 Dealu lui Humă, 19-20 Coasta Delenilor).



Pl. CIII. — 1—21, 28: Popricani (Dealul lui Humă); 22, 24—27: Prigorenii Mici (La Cimitir); 23: Proselnici (Săliștea Nedeieni).

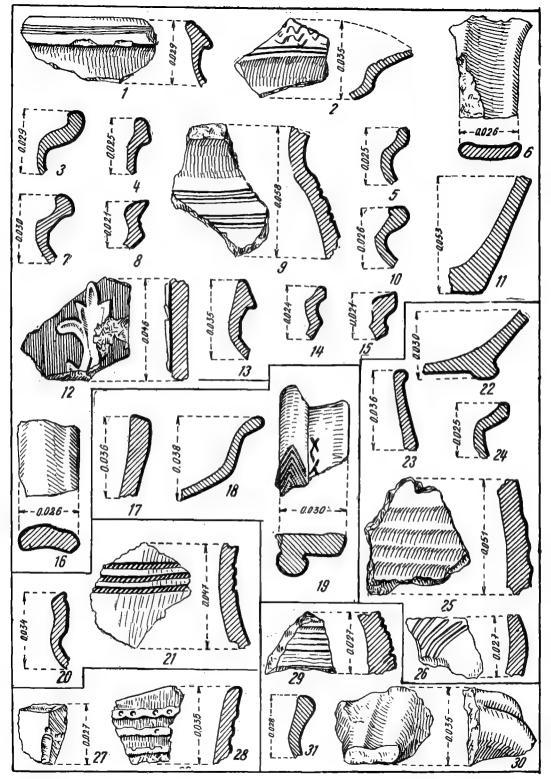

Pl. CIV. — 1—21: Proselnici (1—16 Săliștea Nedeieni, 17—19 Dealul Telețului, 20—21 Dealul Belcea); 22—28: Războeni (22—26 Sud-estul Dealului Buznei, 27—28 Sud de sat); 29—31: Rediu Aldei (La Hîrtop).

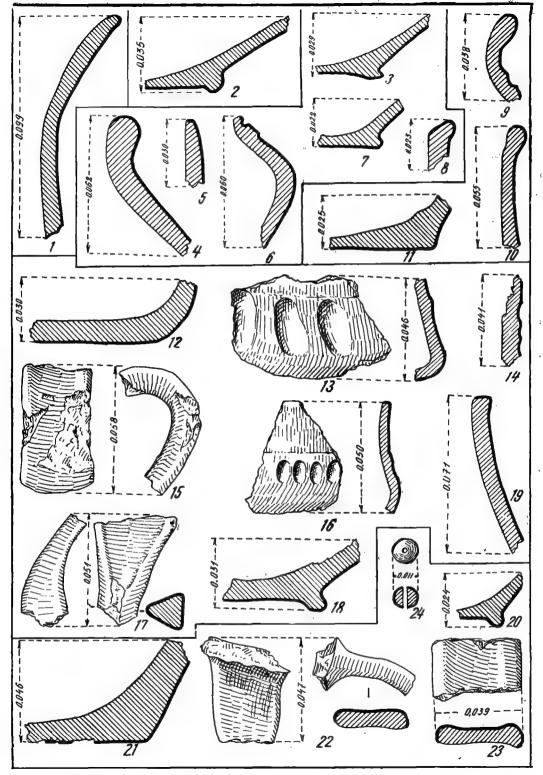

Pl. CV. — 1: Rediu Aldei (La Hîrtop); 2—11: Rediu Tătar (2 Dealul Breazu-La Salcîmi, 9—11 Via Teodorescu, 3—8 Dealul Bursucăriei); 12—24: Rusenii Noi (12—19 Valea Satului, 20—24 Sub Pădure).

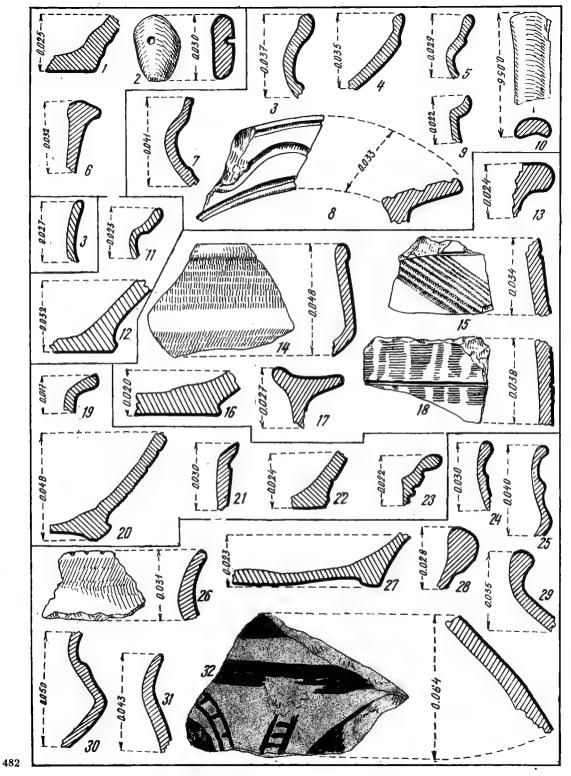

Pl. CVI. — 1—2, 6: Rusenii Noi (Sub Pădure); 3—5, 7—10, 33, 11—12: Scobinți (3—5, 7—10 Dealu lui Vodă, 33 La Lutărie, 11—12 Dealul Basarab); 13—23: Scobilțeni (13—18 Dealul Budăi, 19—23 În dosul Cimitirului); 24—32: Scaposeni (Dealul Cheșcului).

WWW.CIMEC.IO

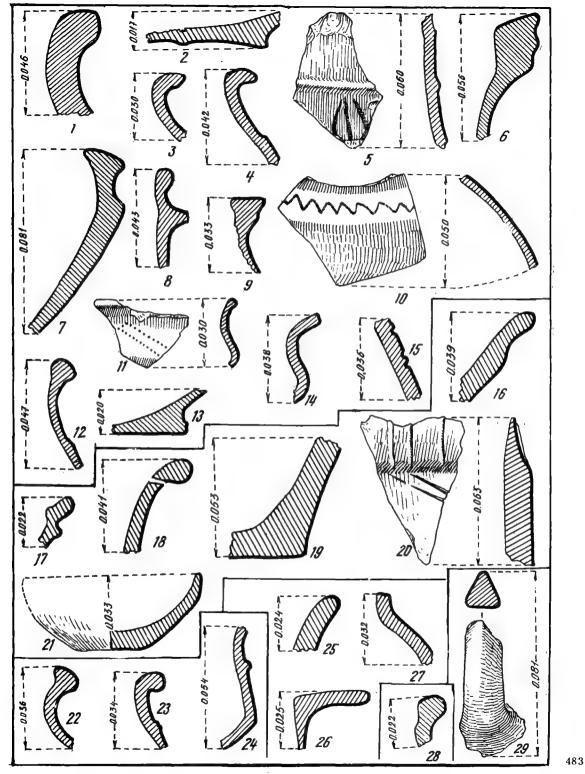

Pl. CVII. — 1-28: Scopoșeni (1-15, 28 Dealul Cheșcului, 16-21 I.a Coșere, 22-24 Peste Baltă — La Fîntinele, 25-27 Dealul Viișoara); 29: Sîrca (La Budăie).

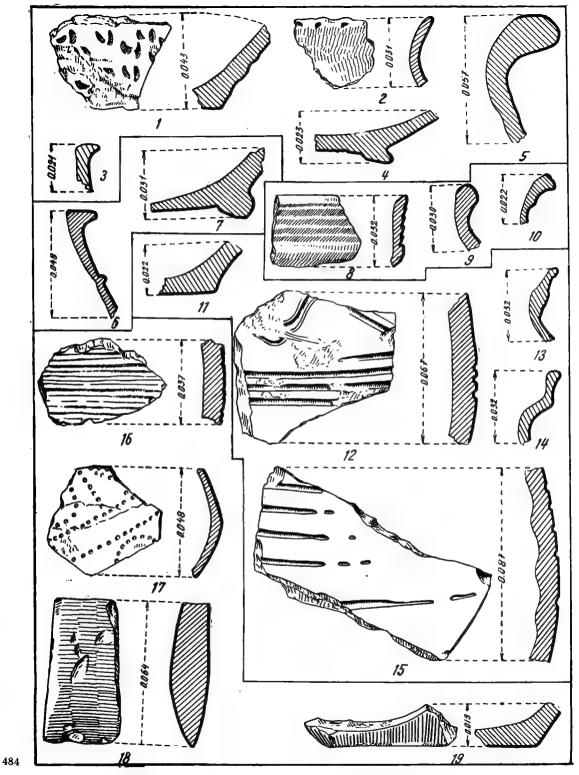

Pl. CVIII. — 1—15: Sîrca (1—5 La Budăie, 6—7 Valea Oilor, 8—10 La Lutărie, 11—15 Sud de Valea Oilor); 16—19: Spinoasa (Poala Catargului — Coasta Budei).



Pl. CIX. - 1-13: Spinousa (Poala Catargului - Coasta Budei).

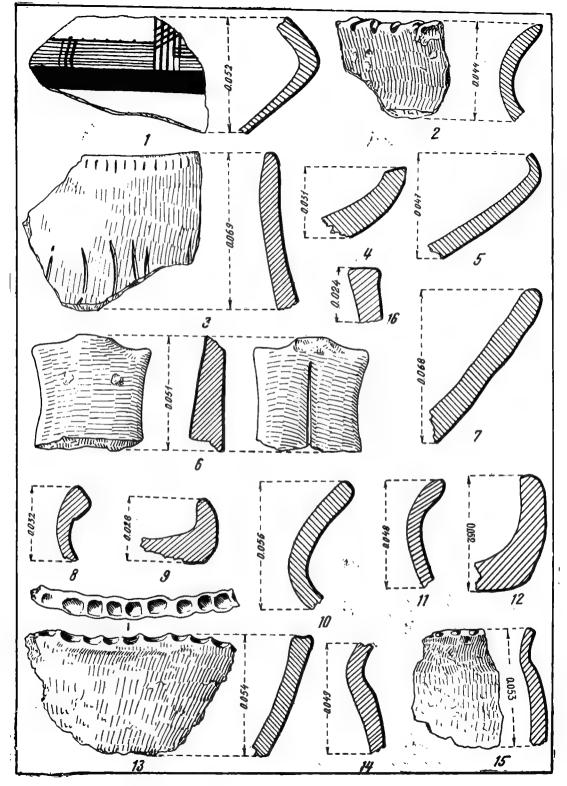

Pl. CX. — 1-16: Spinoasa (Poala Catargului — Coasta Budei). WWW.Cimec.ro

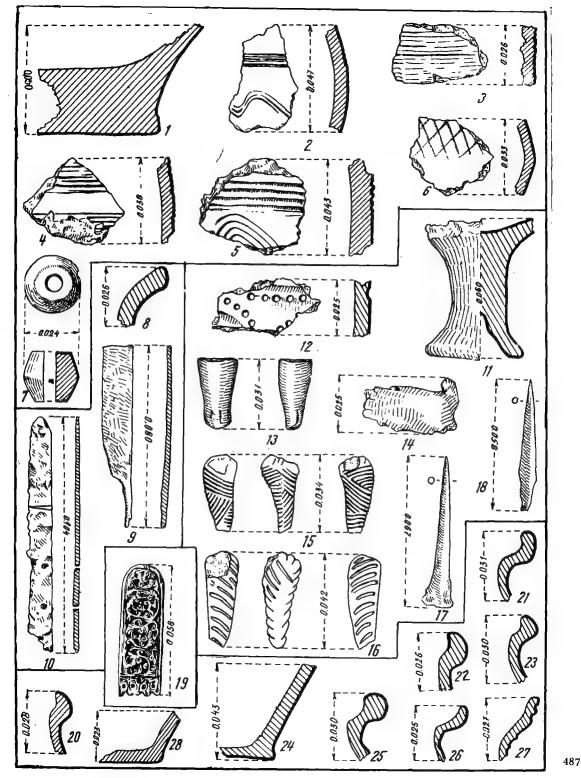

Pl. CXI. - 1-19: Spinoasa (1-7 Poala Catargului - Coasta Budei, 8-10 Movila de la nordul Haltei C.F.R., 11-18 Pe Huc, 19 Dealul Catarg); 20-28: Sorogari (Poligonul de tragere).



Pl. CXII. — 1—12, 22: Şorogari (1—3, 7 Poligonul de tragere, 4 Vatra satului, 5—6, 8—10, 12, 22 Panta vestică a Dealului Şorogari, 11 Imașul Tîrgului); 13—21: Tăutești (13—15, 17 Hîrtopu Lingurarului, 16, 18—21 Vatra Apăreștilor) WWW.CIMEC.TO

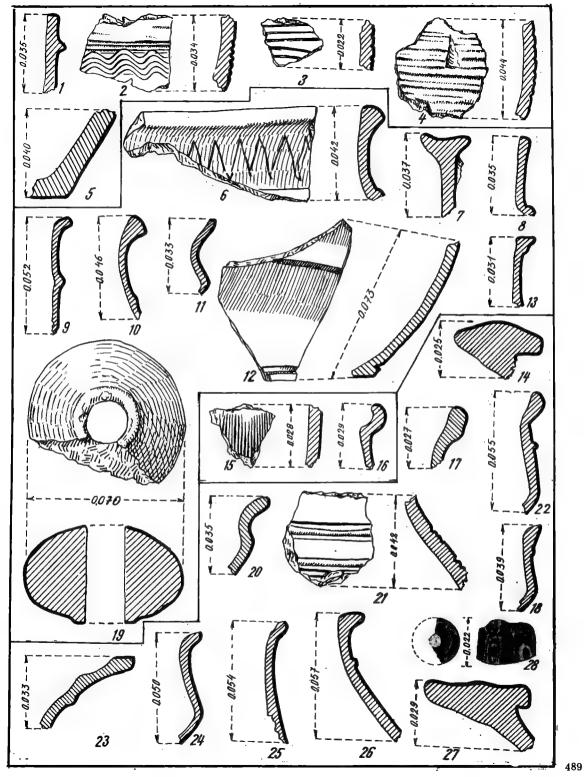

Pl. CXIII. — 1—28: Tăutești (1—5 Vatra Apăreștilor, 6—13, 19 Coasta Hindeiului, 15—16 Un km nord-est de sat, 14, 17—18, 20—28 în Zof).

WWW.CIMEC.TO



Pl. CXIV. -1-2,  $6: T \hat{i} r g u Frumos$  (Sălistea Schitului); 3-5, 7-10; Totoești (La Odaie); 11-13: Valea Ursului (La nord, de sat);  $14-23: V \hat{i} n \tilde{a} tori$  (15 -18, 23 Dealul Frasin, 14,19-22 Dealul Rufeni).

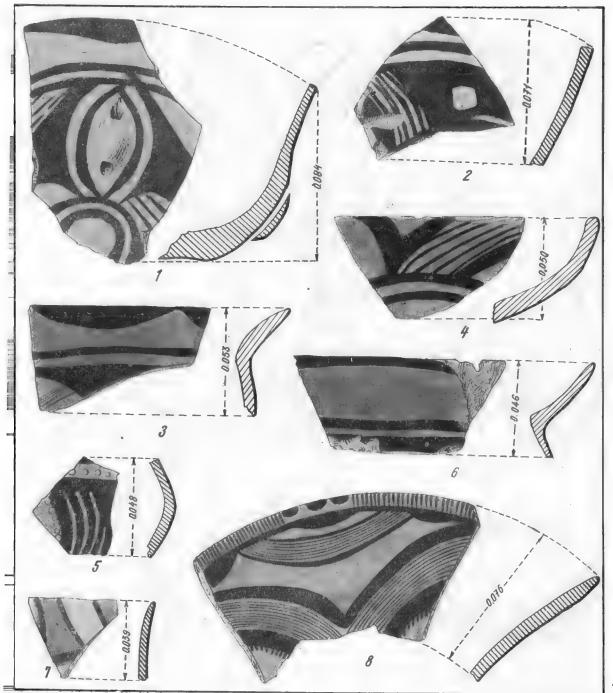

Pl. CXV. - 1-8; Vînători (Dealul Frasin),

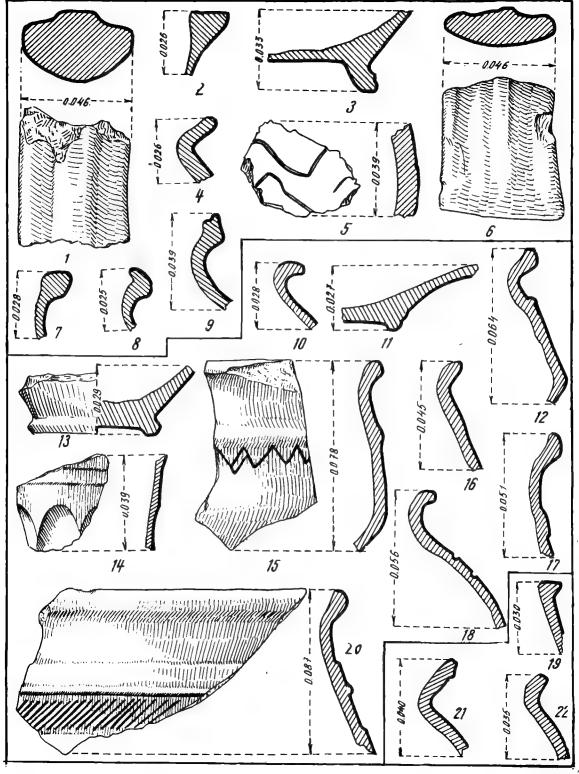

Pl. CXVI. - 1-18, 23: Vindtori (1-9 Dealul Rufeni, 10-18, 20 Dealul Vultur); 19, 21-22: Vladiceni (Schitul Vladiceni).

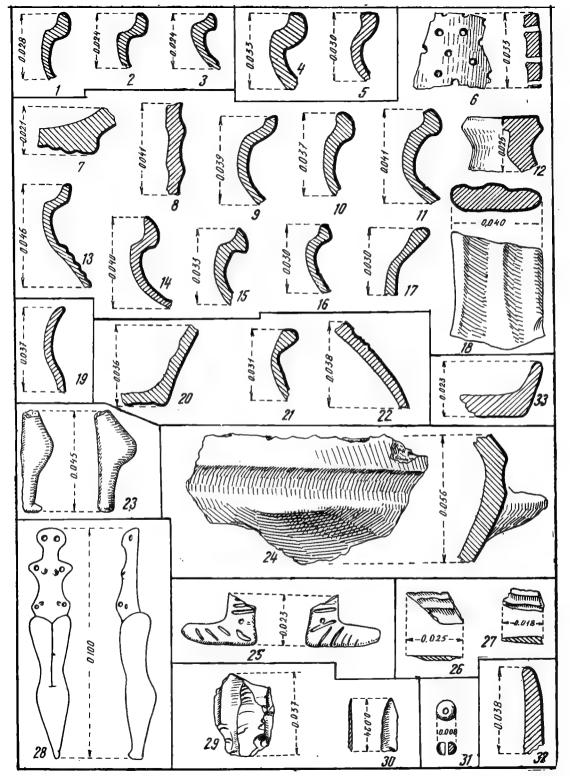

Pl. CXVII. -28: Vînători (Dealul Rufeni); 1-18: Albeşti (1-3 Cotul lui Nagîţ, 4-5 La Urzicărie, 6-18 La Pod); 19-22, 24: Andrieșeni (24 La Odaie, 20-22 Dealul din Faţă, 19 La Pătrimi); 33: Băiceni (În Săliște - La Rai): 23, 25-27, 29-32: Bobulești (23, 25, 31 Dealul Botcilor, 26-27, 29-30 La Stîni, 32 Valea Corogea).



Pl. CXVIII. — 1—3: Bobulești (Valca Corogea); 4, 6—25: Botoșani (4, 6—11 Cartierul Popăuți, 20 Dealul Cărămidăriei, 12—16 Bariera Agafton, 17—19, 21—25 La Săliște); 5, 26—29: Brăești (28—29 La Velniță, 5 La Movilă, 26—27 Vatra satului); 30—32: Bulbucani (La Țarina Veche).

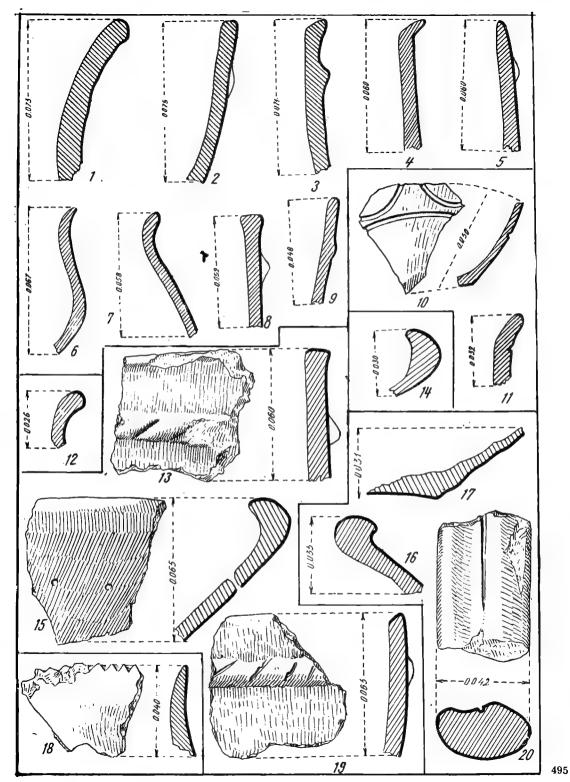

Pl. CXIX. — 1 – 11 : Bulbucani (1 – 9 La Țarina Veche, 10 – 11 Bostănăria lui Roibu); 12 : Cătărași (Pîriul Fortuna); 13 – 17, 19 – 20 : Cătămărești (16 – 17, '20 La Podul spre Brăiasca, 13, 15, 19 La Țintirim, 14 În Luncăin Marchine (Potoșanca).

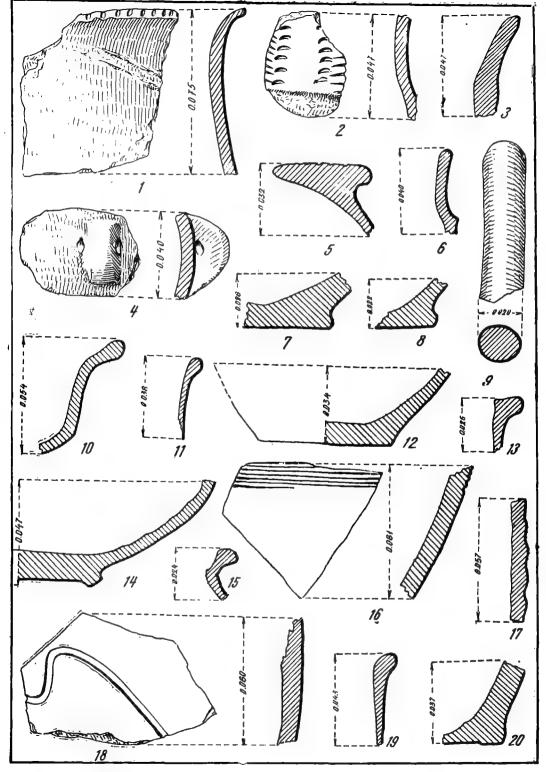

Pl. CXX - 1 - 20: Cişmea (Botoşanca).

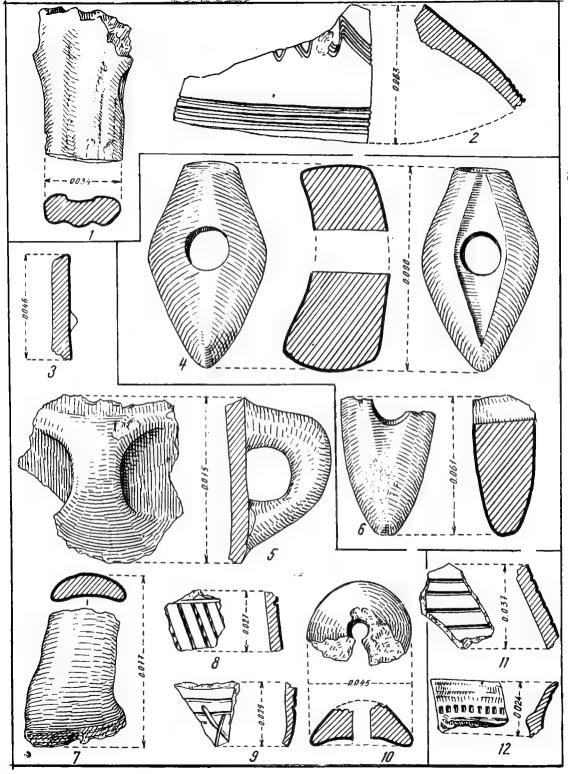

Pl. CXXI — 1-2: Cișmea (Botoșanca); 4, 6: Coarnele Caprei (Iazu lui Pais); 3, 5, 7-10: Comîndărești (La Cimitir); 11-12: Corlăteni (Vatra satului).

WWW.CIMEC.ro



Pl. CXXII — 1: Corlăteni (Vatra satului); 2-3: Cofusca (2 Hîrtopul Bodronului, 3 La Observator); 4, 6-10: Cucorăni (La Șleahul Dorohoiului); 5: Doina (Valea Doinei); 11, 13-14: Dorohoi (Poala vestică a Dealului Beldiman); 12, 15-16: Dracșani (Iazul Sulița); 17-18: Drăgănești (Coasta Drăgăneștilor).

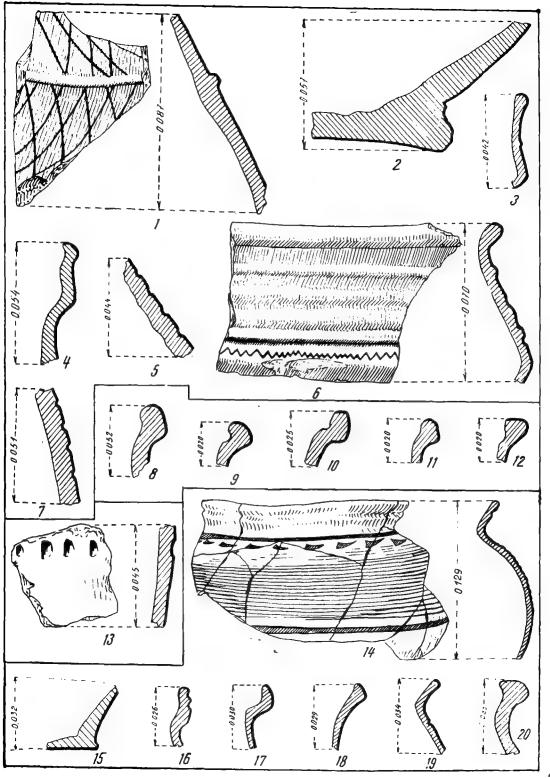

Pl. CXXIII. — 1-7: Drăgănești (Coasta Drăgăneștilor); 8-12: Drislea (În Siliște); 14-20: Durnești (Pe Holm); 13: Epureni (Dealul Orzăriei).

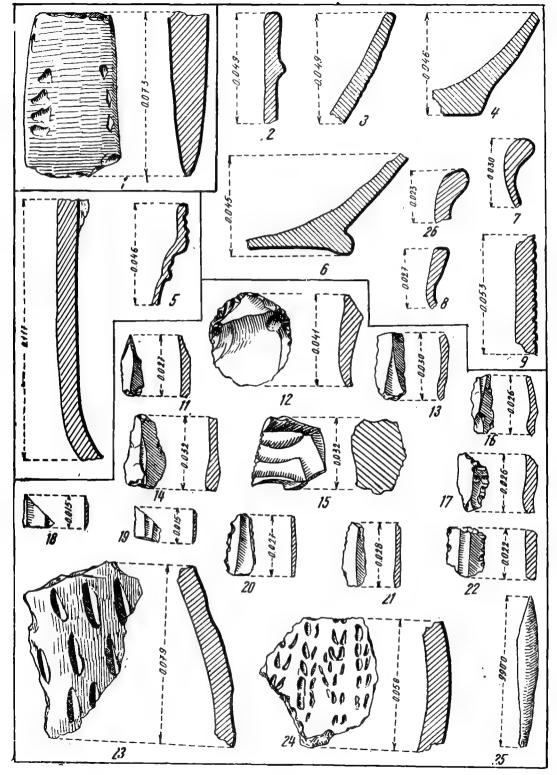

Pl. CXXIV. - 1, 5, 10: Epureni (1 Dealu lui Dumnezeu, 5, 10 Dealul Cazacului); 2-4, 6-9, 26; Focuri (Podu lui Grunzu); 11-25: Găureanca-Vîlcelele (Dealul Găureanca).

WWW.CIMEC.TO

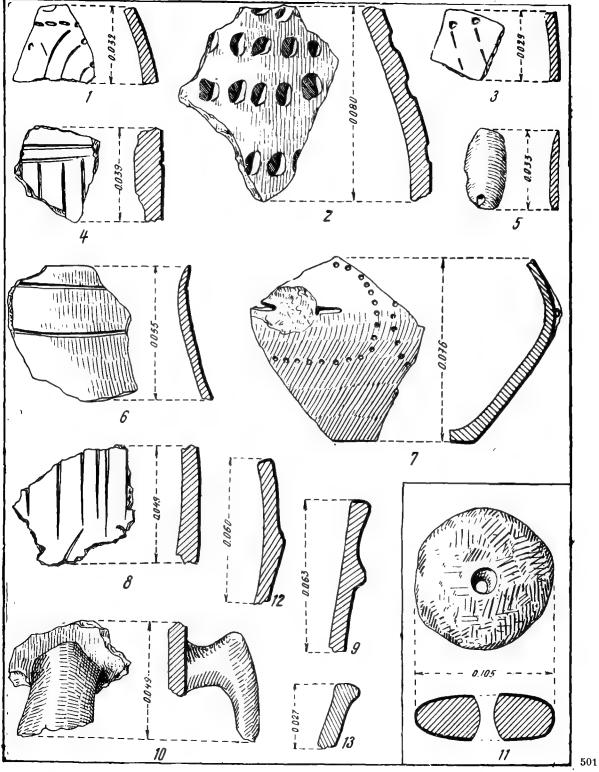

Pl. CXXV. — 1-10, 12-13: Găureanca-Vîlcelele (Dealul Găureanca); 11: Găureni-Vîlcelele Vlădeni (Podișul de deasupra Hîrtopului).

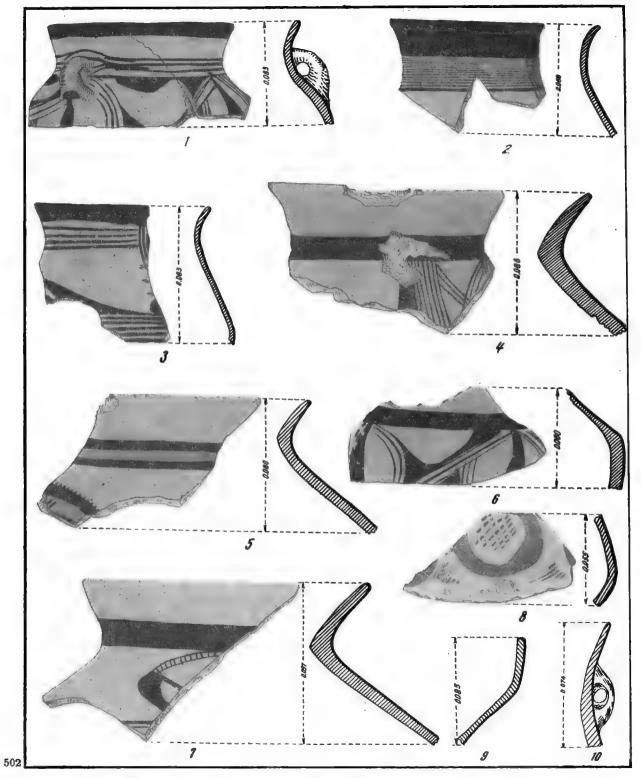

Pl. CXXVI. - 1-10: Găureni-Vîlcelele Vlădeni (Podișul de deasupra Hîrtopului).

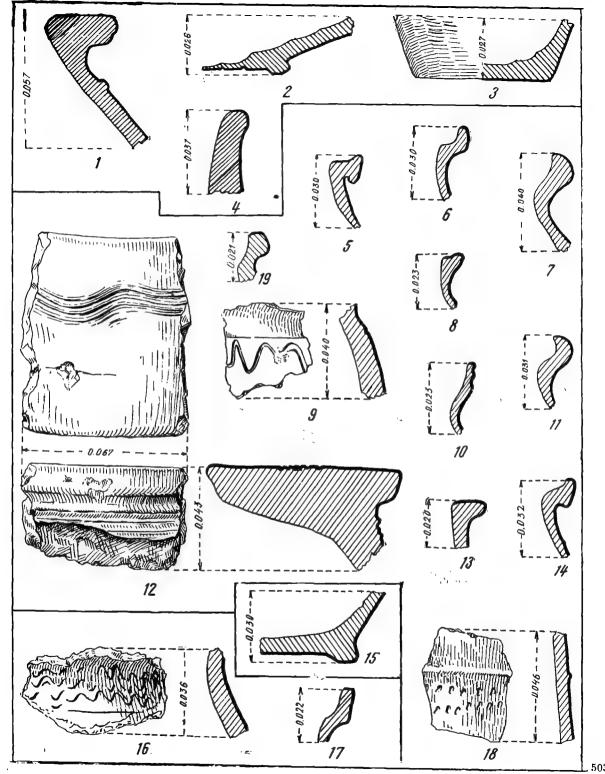

Pl. CXXVII. - 1-19: Ghireni; (1-4 Dealul Balta Lată; 5-14, 18-19 Dealu Livezii, 15 Balta lui Filip, 16-17 La Hîrtop).

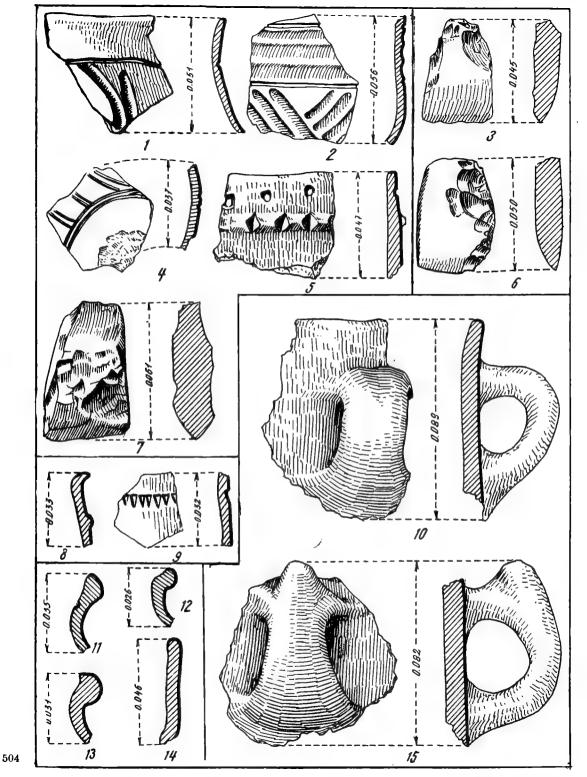

Pl. CXXVIII. - 1-2, 4-5, 7: Ghireni (La Hîrtop); 3, 6, 10, 15: Glăvănești (3, 6 Terasa joasă a Jijiei, 10, 15 La Bulgărie); 8-9: Gropnița (Marginea sud-estică a satului); 11-14: Guranda (La Răchiți).

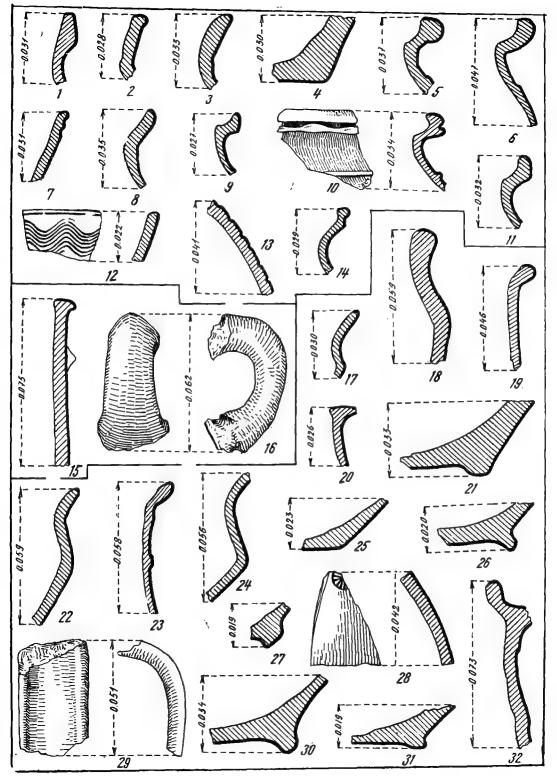

Pl. CXXIX. — 1—14: Guranda (La Răchiți); 15—16: Hălceni (Dealu La Movila Mămăligii); 17—32: Hănești (La Iezătură).

www.cimec.ro

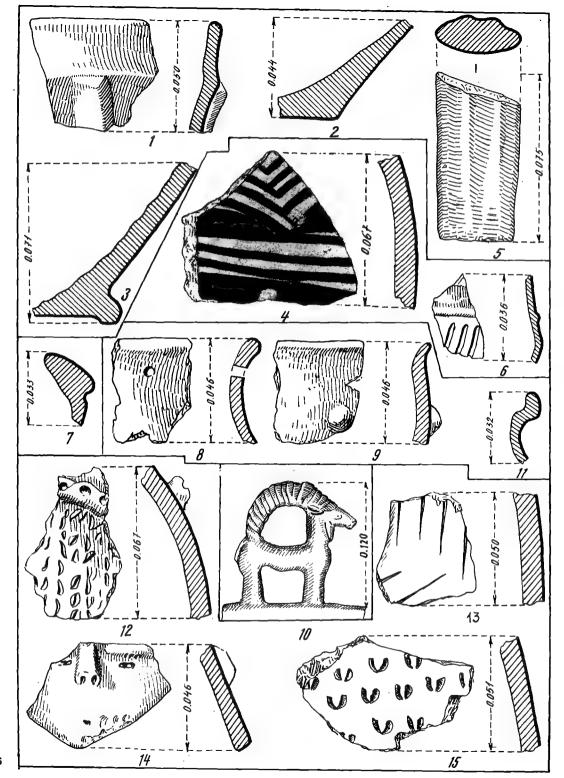

Pl. CXXX. – 1–7: Hănești (1–3, 5 La Iezătură, 4, 6 La Moviliță, 7 Pe Scruntar); 8–9, 11: Hudum (Iazul Hudumului); 10: Iacobeni-Dingoni Walka Chirille (5); 12–15: Iacobeni-Vlădeni (La Șipoțel).

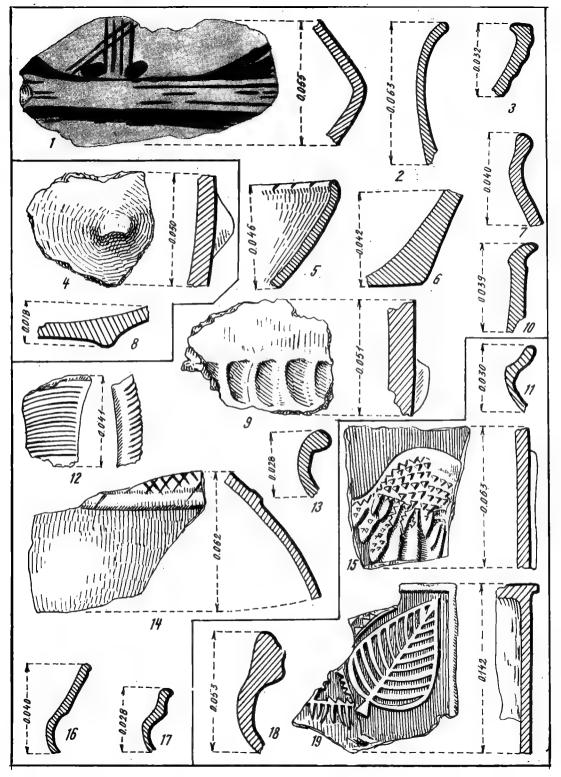

Pl. CXXXI. - 1-10, 12-14, 16-17: Iacobeni (4, 8 La Sipotel, 1-3, 5-7, 9-10, 12-14, 16-17 Pe Grind); 11, 15, 18-19: Ionășeni (La Țintirim).

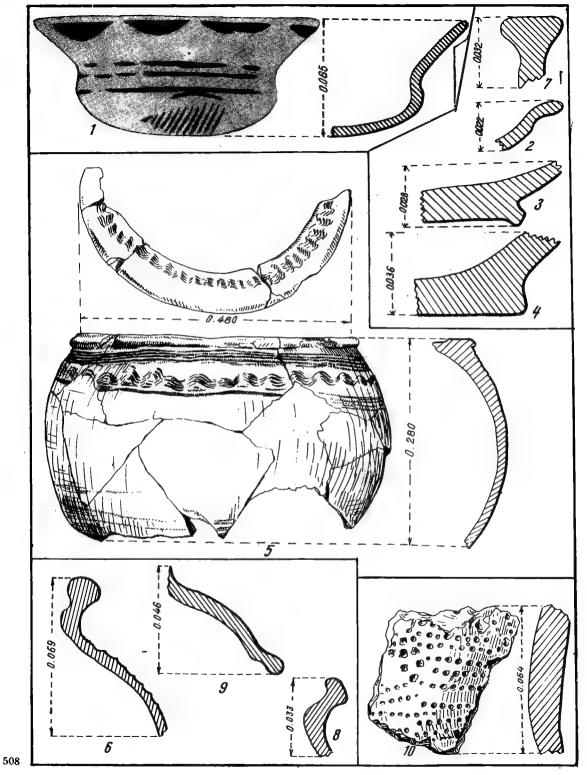

Pl. CXXXII. — 1-5, 7: Lătăi-Cîmpenii (1 Vatra satului, 5 La Iezătura Veche, 2-4, 7 Dealul Picioroganului); 6, 8-9: Mășcăteni (La Iaz); 10: Hudum (Hudumu Vechi).

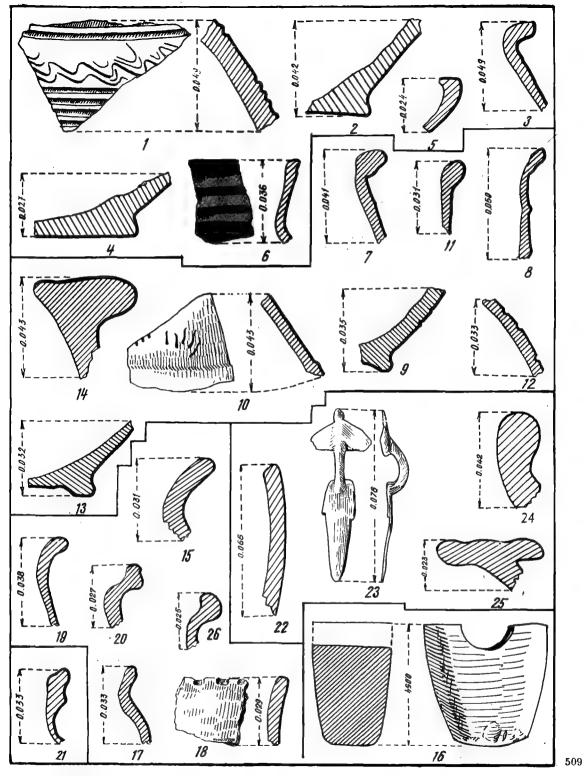

Pl. CXXXIII. — 1—6: Miorcani (Dealul Cotului — Locul Osîndei); 7—14: Moara Jorei (Pe Grind); 16: Movileni (La Arie-Halta Potîngeni); 22—25: Nichiteni (Pirîul Calului); 15, 17—21, 26: Orășeni-Deal (21 În Săliște, 15, 17—20, 26 Marginea nordică a satului).

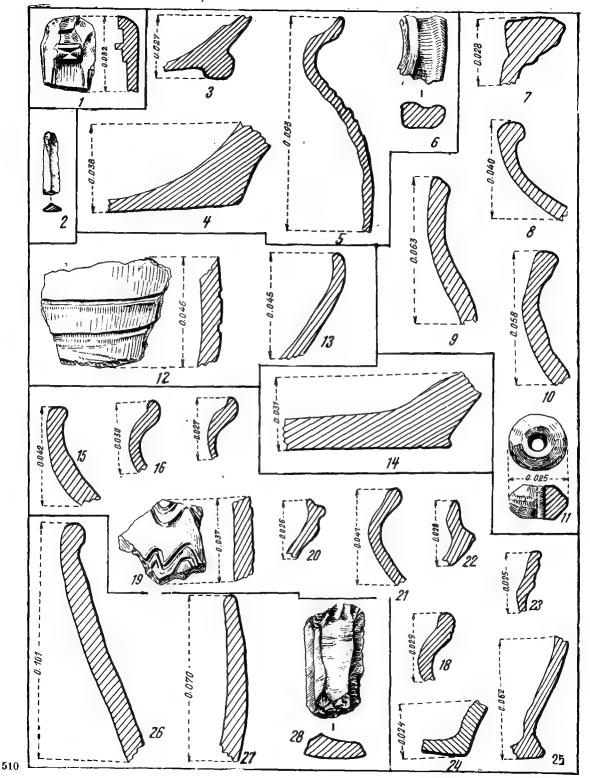

Pl. CXXXIV. = 1-2: Perieni (1 Terasa de la Biserică, 2 Rîpa Porcului); 3-11: Pogorăști (3-6 Ceargău, 7-11 La Movilă); 14: Popeni (Coasta Popenilor); 12-13, 15-28: Popricanii de Jos (12-13 Coasta Popricanilor, 15-25 Rîpa dimenti care Lutărie).



Pl. CXXXV. - 1-6: Popricanii de Jos (La Lutărie); 7: Prăjeni (Vatra satului).

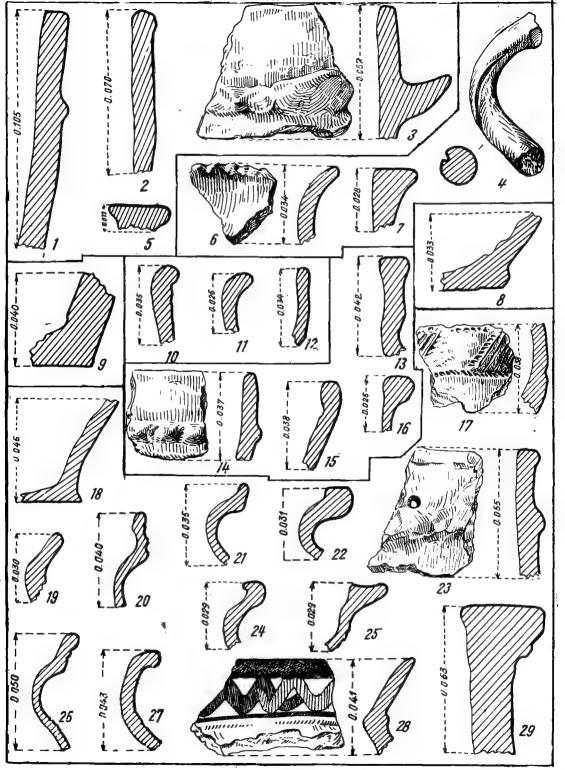

Pl. CXXXVI. - 1-7: Popricanii de Jos (1-3, 5 La Lutărie, 4, 6-7 Sub Muchia Dealului); 8: Prăjeni (Nilipești); 9: Pristești (La Temelii); 10-16: Răchiți (10-12 Dealu Lipovanului, 13-16 Dealul Armeneasca); 17-29: Răuseni (La Odaie).

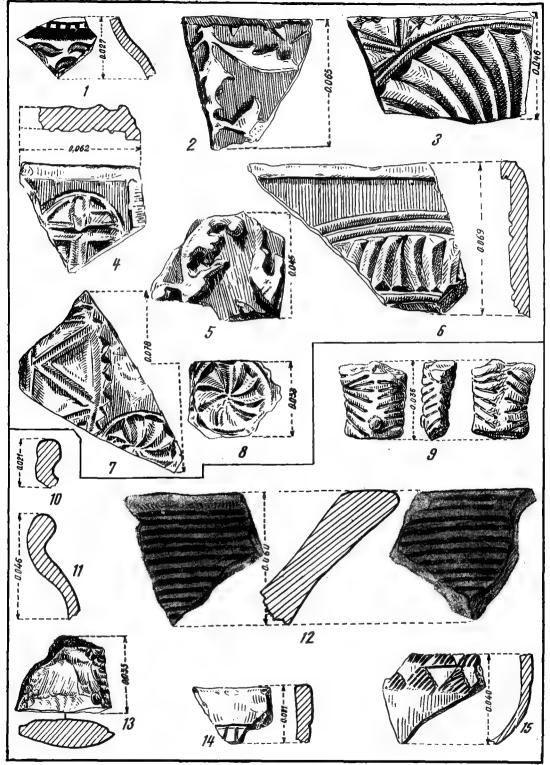

Pl. CXXXVII. - 1-15: Răuseni (1-8 La Odaie, 9-15 Marginea nordică a satului).

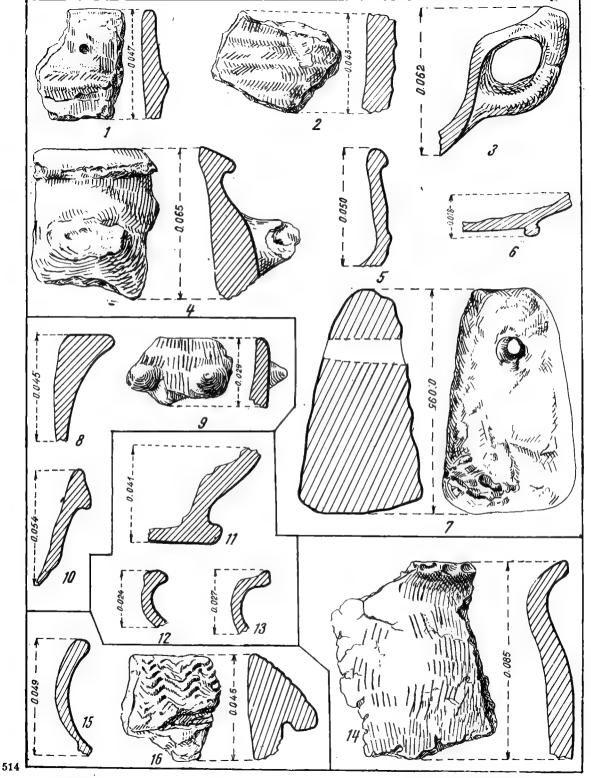

Pl. CXXXVIII. — 1-7: Răuseni (Marginea nordică a satului); 8-10: Rediu (În Ponoare); 11-14: Rediu Mitropoliei (11-13 În Islaz, 14 Marginea nord-estică a satului); 15-16: Sărata Greacă (Dealul Calancea).

WWW.CIMEC.TO

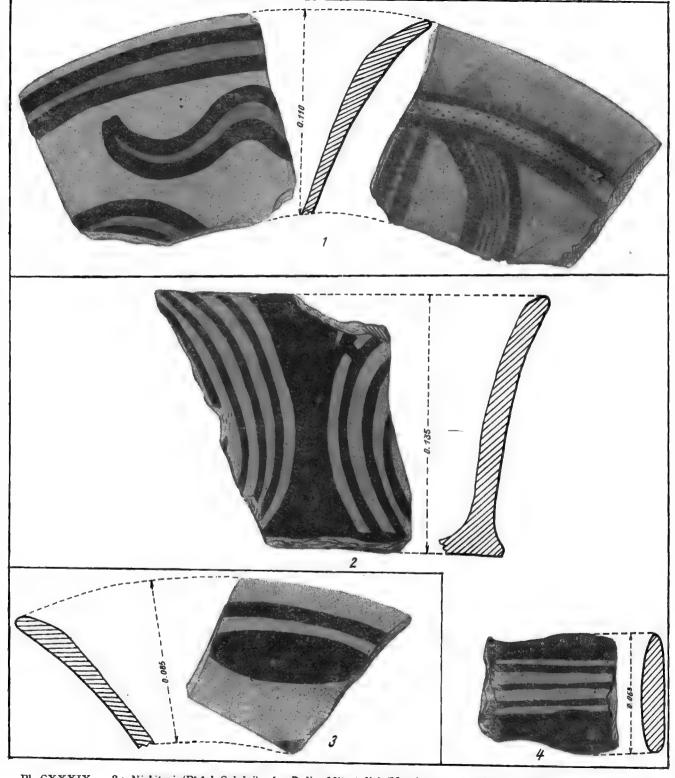

Pl. CXXXIX. — 3: Nichiteni (Pîrful Calului); 1: Rediu Mitropoliei (Marginea nord-estică a satului); 2,4: Sărata-Greacă (Dealul Calancea).

www.cimec.ro

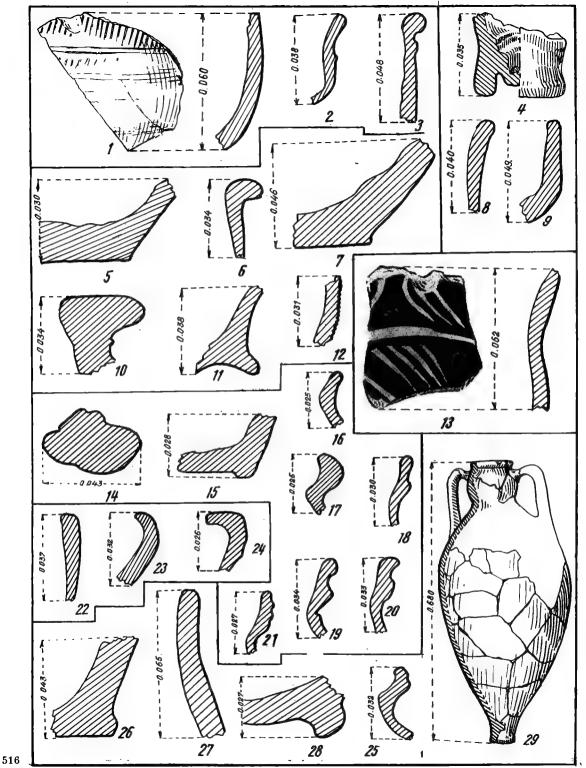

Pl. CXL. — 1—3: Sărata-Greacă (Dealul Calancea); 4, 8—9: Săveni (Cotul Podrigei); 5—7, 10—24: Slobozia Hănești (13 Rîpa Turcului, 5—7, 10—12 Dealul Mălăiște, 14—21 Dealul Hodoroaia, 22—24 Dealul Viei); 25—29: Stînčești (29 Bobeica-Dealul cel Mare, 25—28 Vatra satului).

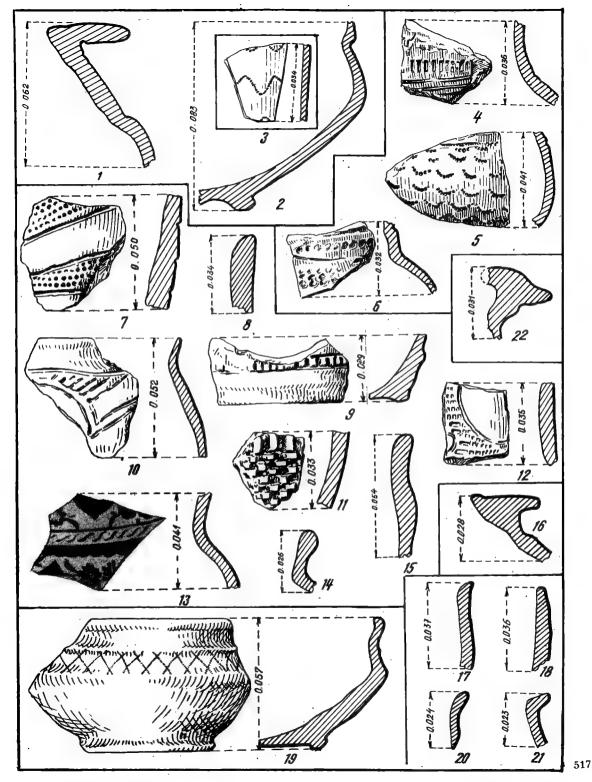

Pl. CXLI. — 1—6: Stincești (1—2 La Salcîmi, 3 La Pătrașcu, 4—6 Pîrîul Ioanei); 22: Şoldana (Gostat); 7—15: Ţigănași (Movila Stinei); 19: Ungureni-Closca (Imașul Ciuleienilor); 16—18, 20—21: Bălteni (17—18, 20—21 Marginea sud-estică (Marginea nord-estică a satului).

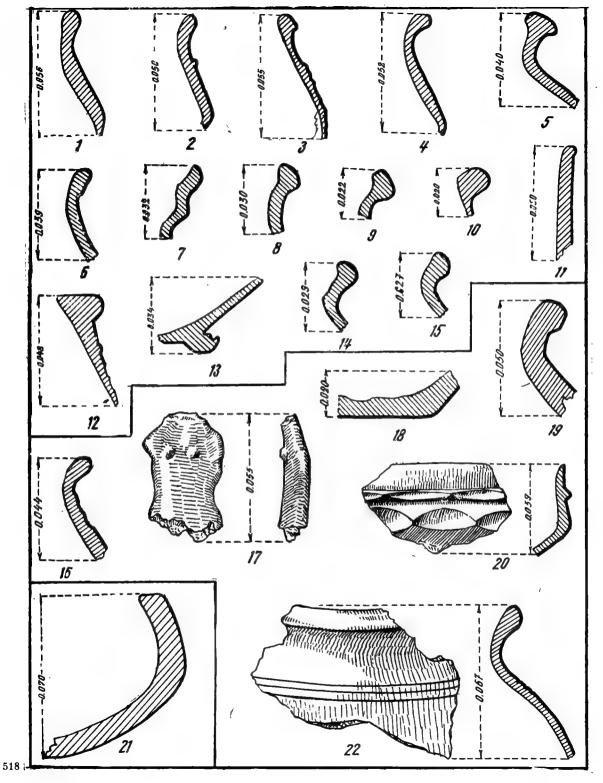

Pl. CXLII. — 1-15: Bobuleștii din Vale (Via din Deal); 21: Ciulinești (Dealul Porcului); 16-20, 22: Cîrniceni (Cimitirul Vechi).

WWW.CIMEC.ro



Pl. CXLIII. - 1-11: Cîrniceni (1-8 Cimitirul Vechi, 9-11 Școala Veche).

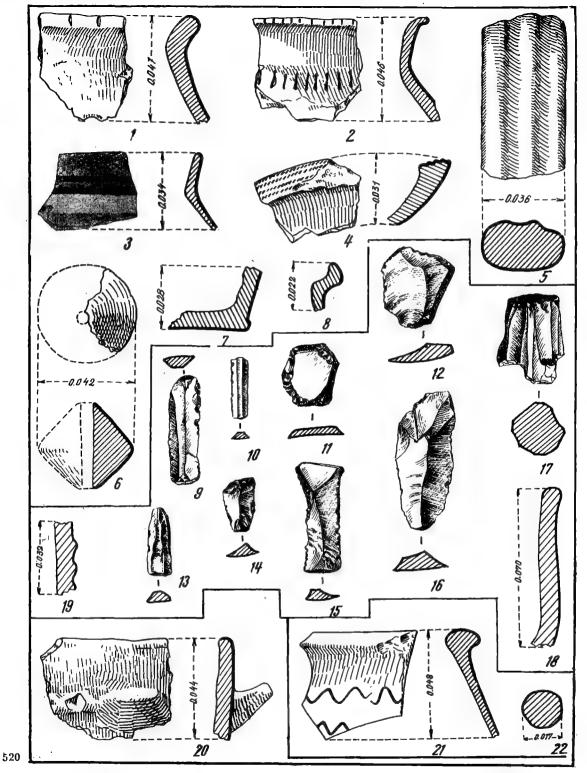

Pl. CXLIV. — 1-19: Cirniceni (1-8 Școala Veche, 9-19 Pe Holm); 20: Cirpiți (Dealul Stînca); 21-22: Coada Stincii (La Școală).

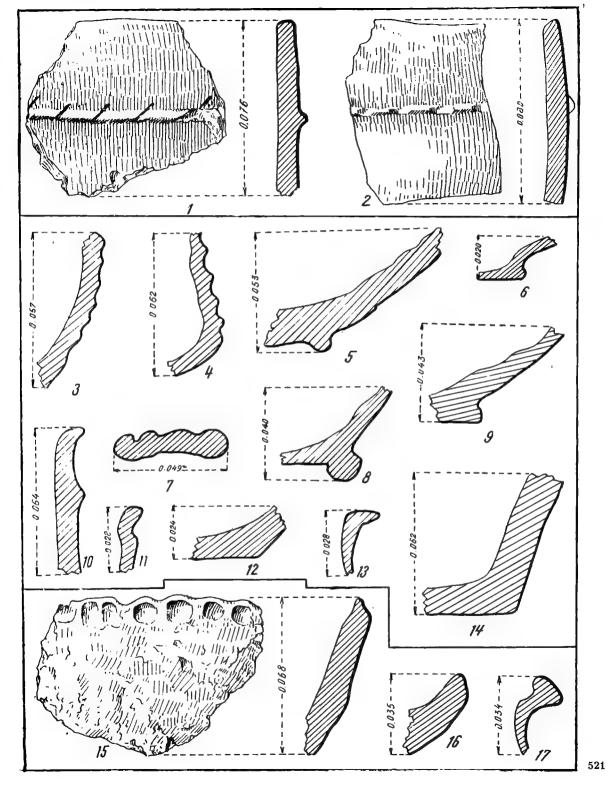

 $Pl. \ \ CXLV. -1-2: \textit{Cirpiti} \ \ (Dealul \ \ Stinca); \ 3-14: \textit{Coada Stincii} \ \ (La \ \ \ \ \ \ \ ); \ 15-17: \textit{Cotu Morii} \ \ (La \ \ \ \ \ \ \ ).$ 

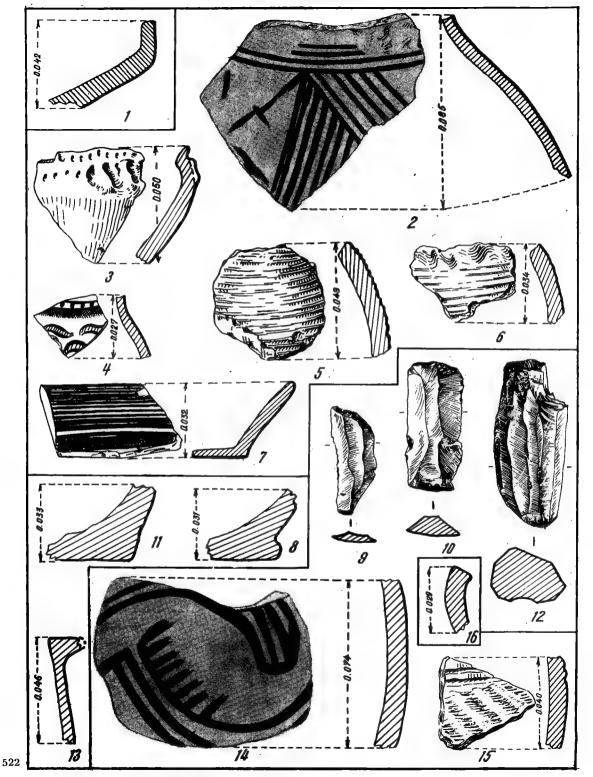

Pl. CXLVI. — 1 : Cotu Morii (La Şanţ) ; 2—7 : Golăești (Rîpa Spînzuratului) ; 9—10, 12, 14—15 : Horia (La Lutărie) ; 8, 11, 13, 16 : Horodiștea (În Bîtcă).

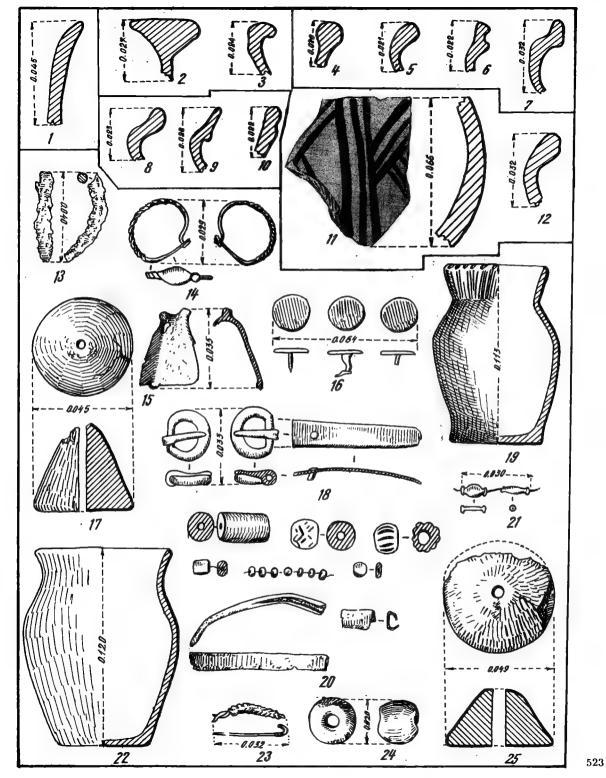

Pl. CXLVII. — 1: Horodistea (În Mălăiște); 2-10: Liveni (2-3 La Stîncă, 8-10 Valea Ciocoiului, 4-7, La Bîtci); 11-12: Mitoc (Cotu Mic-Bîtca la Bolovani); 13-25: Probota (În Baie).

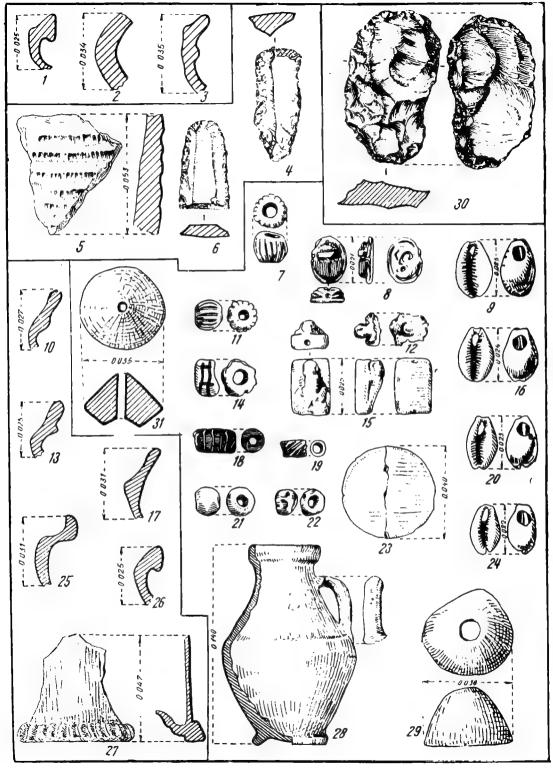

Pl. CXLVIII. — 1-3: Ripiceni (La Izvor); 4-6: Rișca (Dealul Punar); 30: Stînca (La Stîncă); 7-29: Ștefănești (7-9, 11-12, 14-16, 18-24, 28-29, 31 Vatra Tîrgului, 10, 13, 17, 25-27 Rîpa la Burci).

WWW.CIMEC.TO

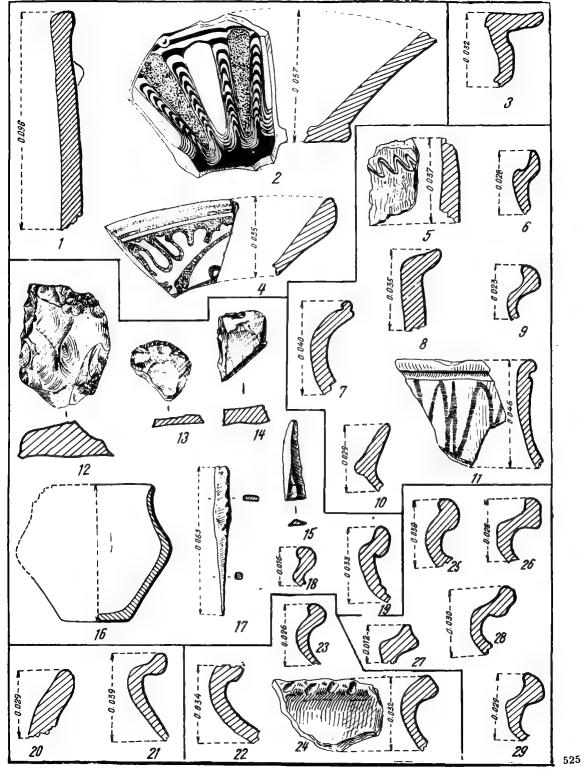

Pl. CXLIX. — 1—19: Ştefăneşti (1—2, 4 Rîpa la Burci, 3 La Brăhărie, 5—11 Grindul de la Pichet, 12—19 Dealul Horodiuca); 20—29: Trifeşti (20—21 Dealul Curții, 22—24 Marginea estică a satului, 25—29 La Iezătură).

WWW.CIMEC.TO

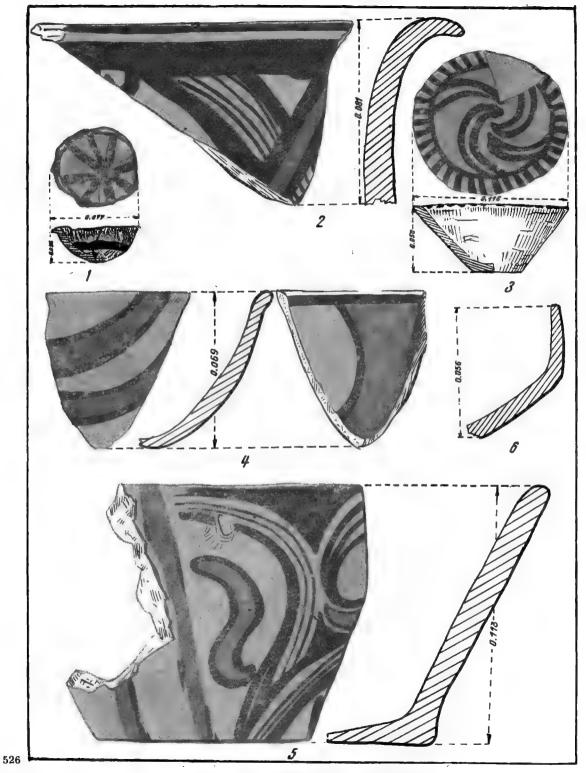

Pl. CL. - 1-6: Ştefăneşti (Bulboana lui Stîrcea).

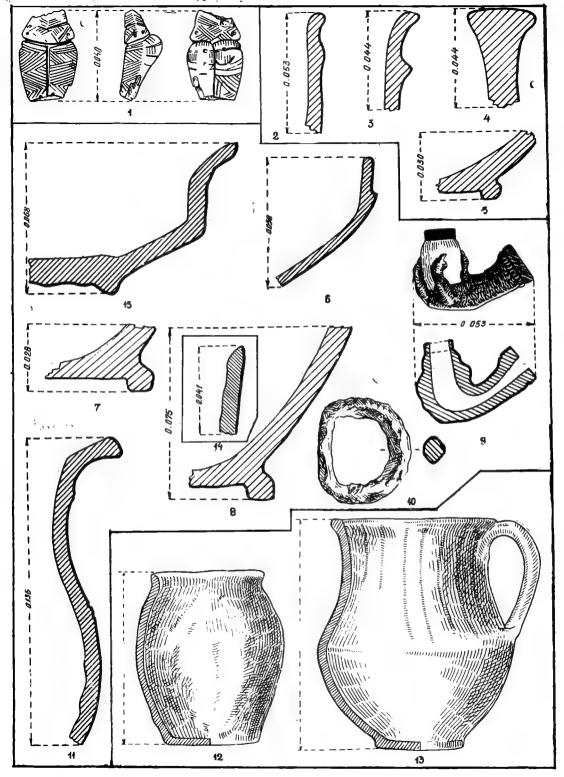

Pl. CLI. -1: Rășcani (Zarea Rășcanilor); 2-5: Tanacu (Chiscul Ulucilor); 6 - 11, 15: Țibănești (Terasa Sacovățului); 14: Bursuci (Sud de sat); 12 - 13: Epureni (Sud de sat).

WWW.CIMEC.TO

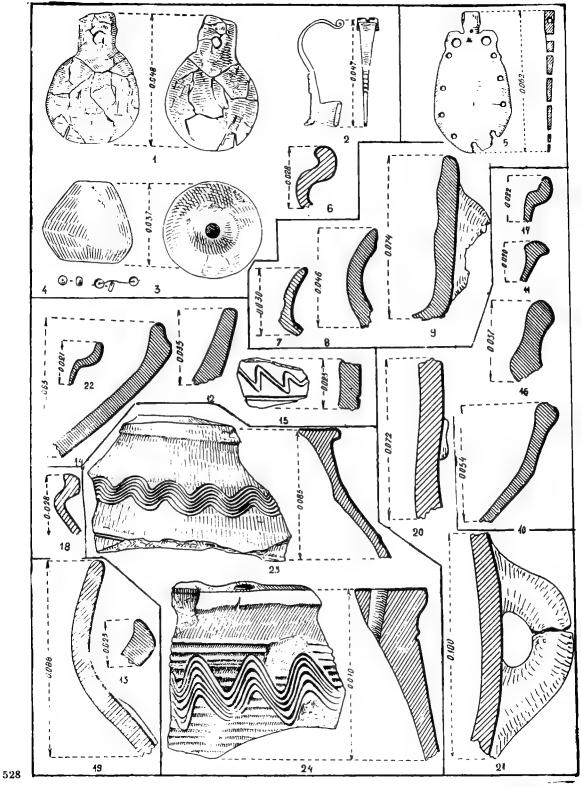

Pl. CLII. — 7—11: Bursuci (7—9 La Pod, 10—11 Valea Cărămizii); 1—6, 12—17, 22: Epureni (1—4 Sud de sat, 5—6, 22 La Iaz, 12—17 Florenta); 18: Lupești (Pe Țarină); 19—21, 23—24: Mălușteni (19—WWWCEI) 128—24 OLeaua I).

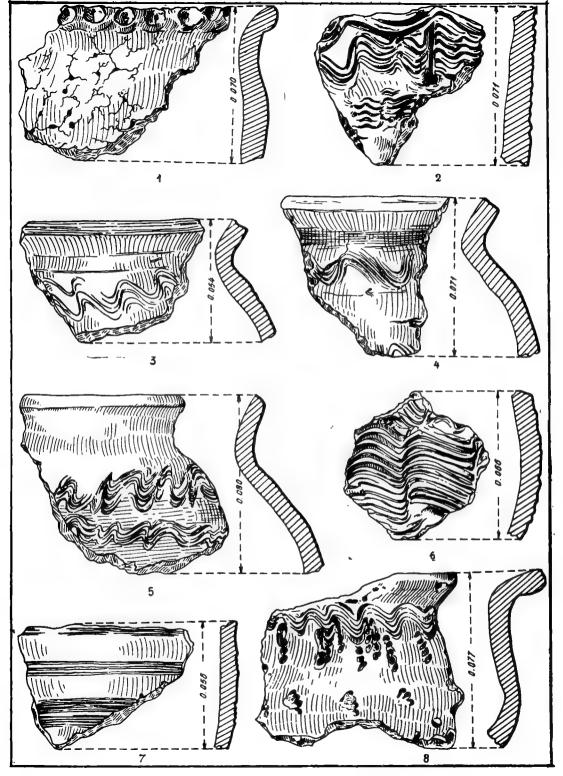

Pl. CLIII. - 1-8; Murgeni (G.A.S.).

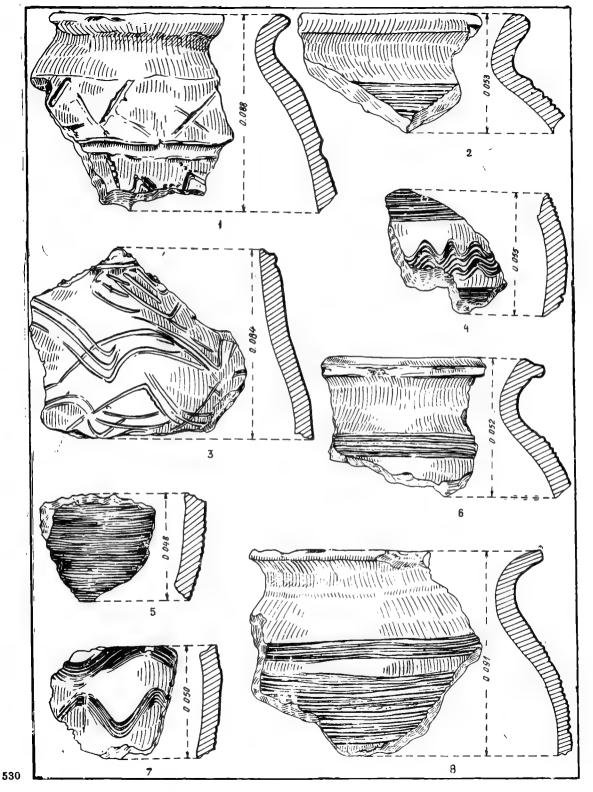

Pl. CLIV. — 1—8: Murgeni ( G.A.S ). WWW.cimec.ro

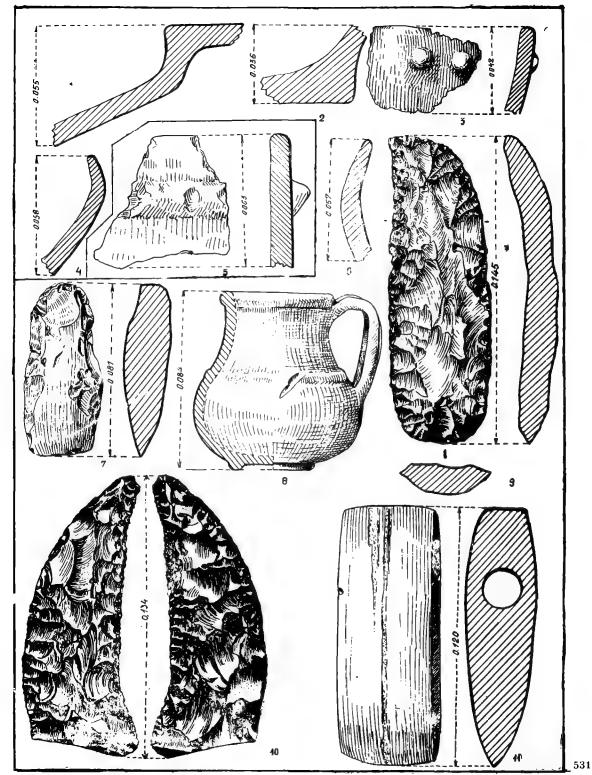

Pl. CLV. — 1-4, 6: Comănești (Podu lui Mitache); 5: Schineni (Cetățuia); 8: Dănești (Vatra satului); 7: Cobîla (La Temnic); 10: Ghireni (La Hîrtop); 9, 11: Probota (Dealul Unchetea).

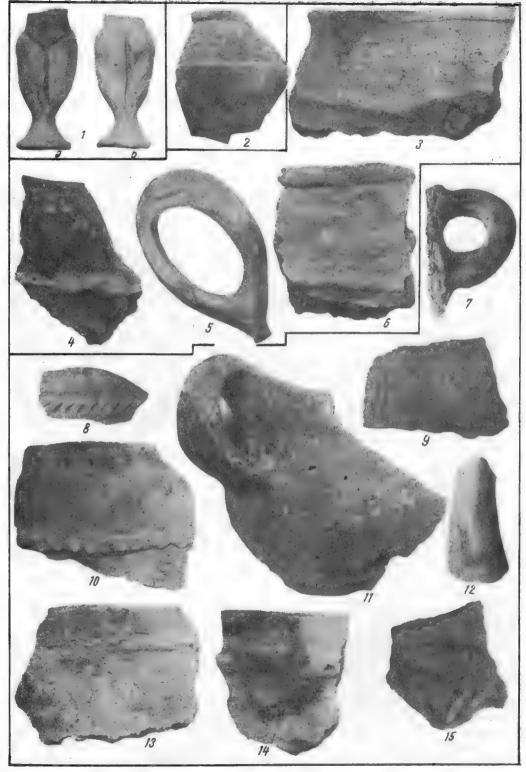

Pl. CLVI. -1: Bădeni (Rîpa Strîmbului); 2: Bălțați (Sud-est de stat); 3-15: Belcești (3-6 Dealul Hucului, 7-15 La Coșere).



Pl. CLVII. - 1-6: Belcești (1-4 La Coșere, 5-6 Dealul Rușilor-La Imaș); 7-15: Bîrlești (7-9 La Moară, 10-14 La Curtea Boierească, 15 Pe Loturile Totoeștilor).

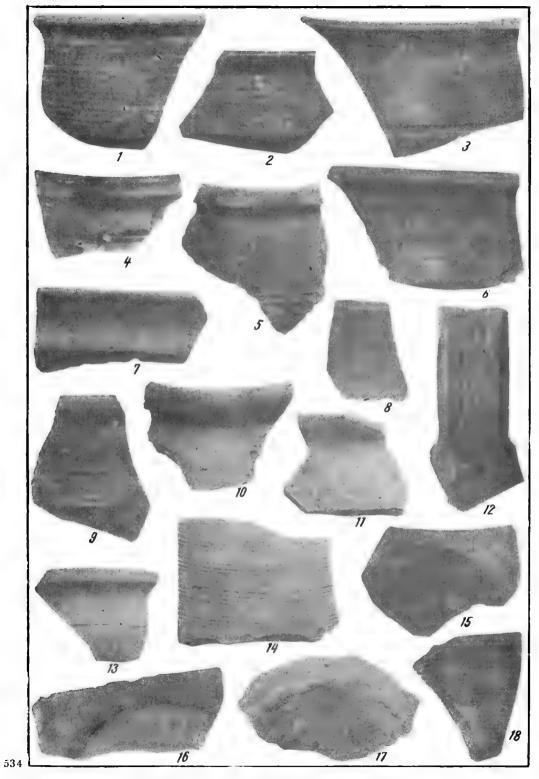

Pl. CLVIII-1-18: Bîrlești (La Curtea Boierească).

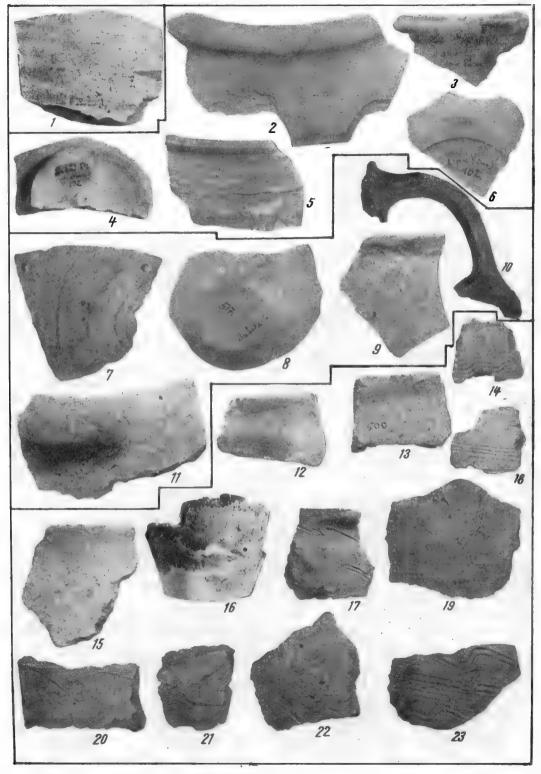

Pl. CLIX. — 1 : Bîrleşti (Pe Loturile Totoeștilor) ; 2—6 : Budăi (La NV de sat) ; 7—11 : Buhalnița (Cetățuia) ; 12—23 : Chiperești (Confluența Jijia-Bahlui I).

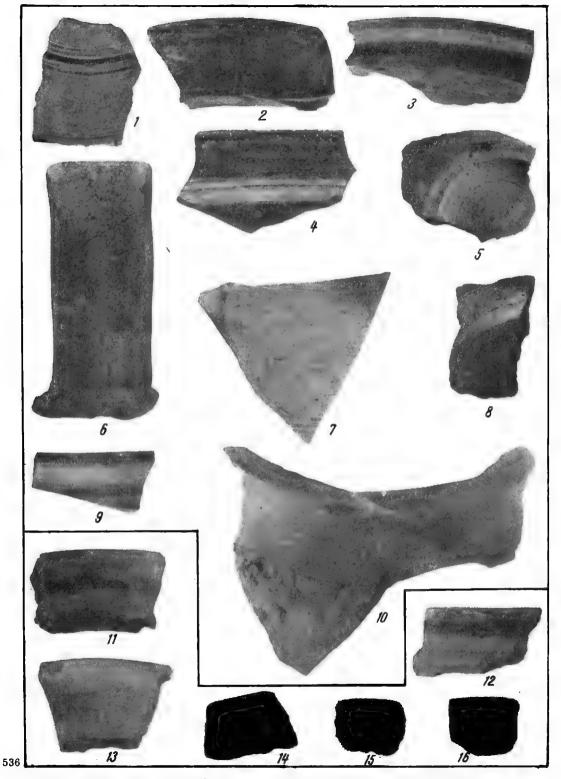

Pl. CLX. - 1-10: Bufuluc (În Cățălu); 11-16: Chiperești (Confluența Jijia-Bahlui II).

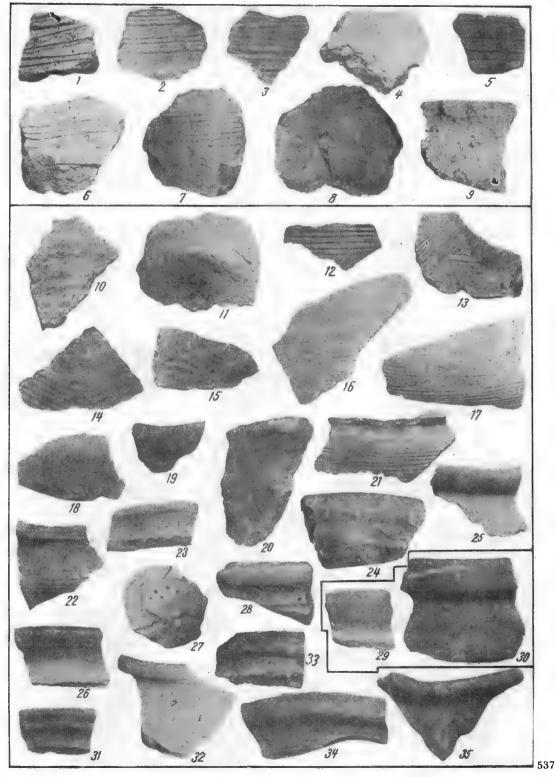

Pl. CLXI. — 1-35: Chiperești (1-9 Confluența Jijia-Bahlui I, 10-28, 31-35 Confluența Jijia-Bahlui III).

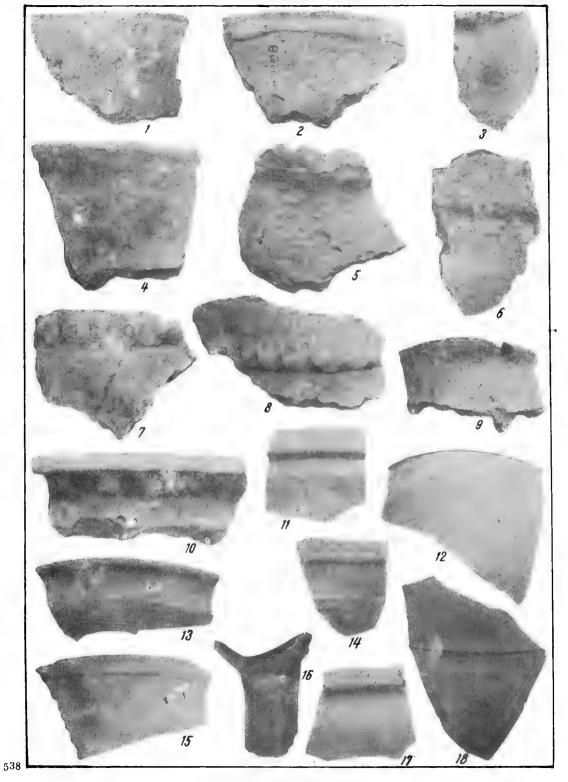

Pl. CLXII. - 1-18: Ciurbești (Bîrca I).

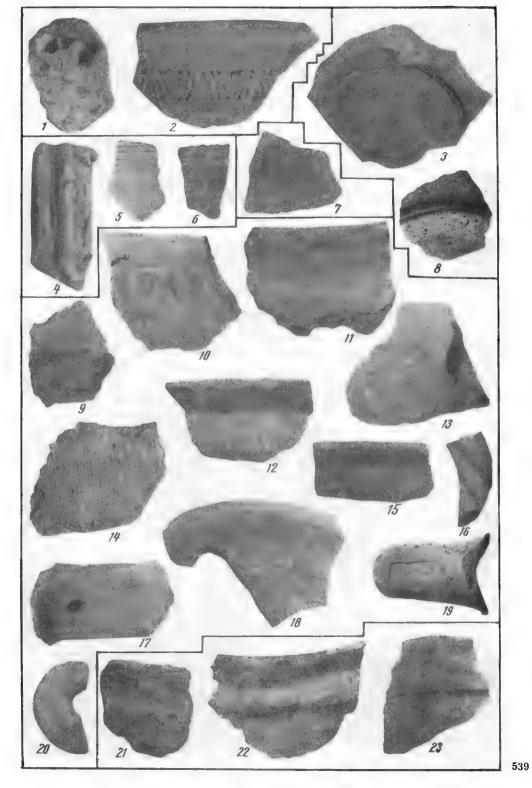

Pl. CLXIII. — 1-2: Ciurbești (La Răchiți); 3-20: Ciurea (3, 8 La Chihan, 4-6 Baba Nicula, 7 Rîpa și Fîntîna de pe podiș, 9-20 Lunca Ciurei); 21-23: Cîrlig (Vatra satului). WWW.CIMEC.ro

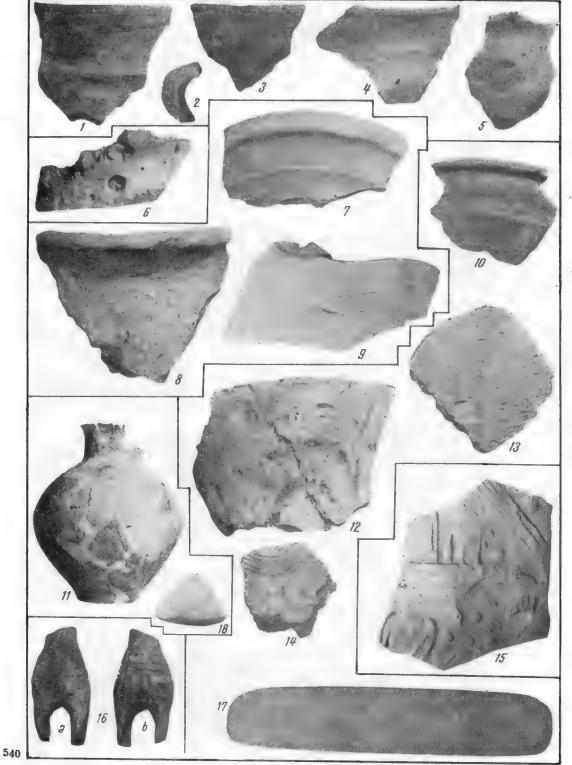

Pl. CLXIV. — 1-5: Cîrlig (Vatra satului); 6-9: Cogeasca Veche (6 La Moară, 7-9 La Podiș); 11, 18: Cristești (Dealul Zăvoiului); 10, 12-15, 17: Crivești (15 Curtea Buhușoaei, 10, 12-14, 17 La Hirtop); 16: Cucuteni (Dealul Cucuteni).

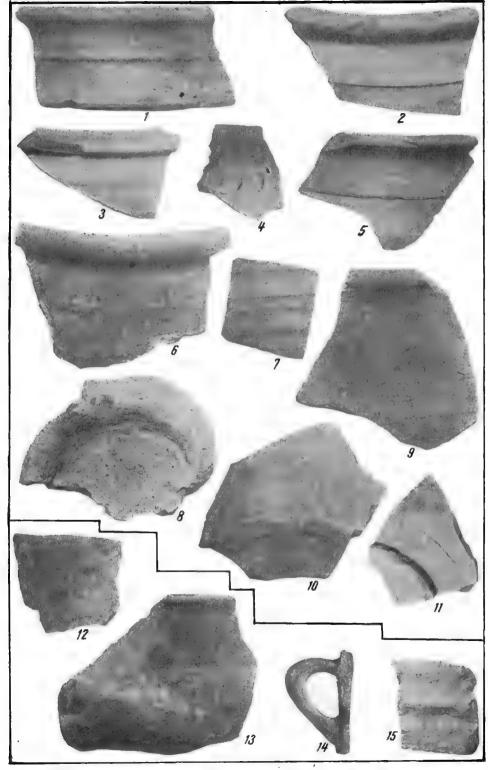

Pl. CLXV. — 1-11: Cuza Vodă (Valea Şipoţelului) ; 12-15: Dancu (Iazu lui Chiriță).

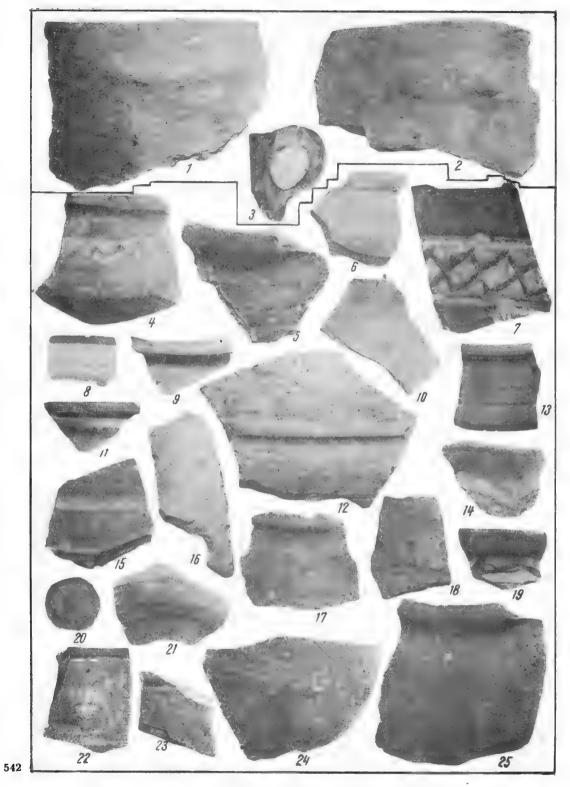

Pl. CLXVI. — 1—25 : Dancu (1—3 Iazu lui Chiriță, 4—25 Marginea estică a satului).

WWW.CIMEC.ro

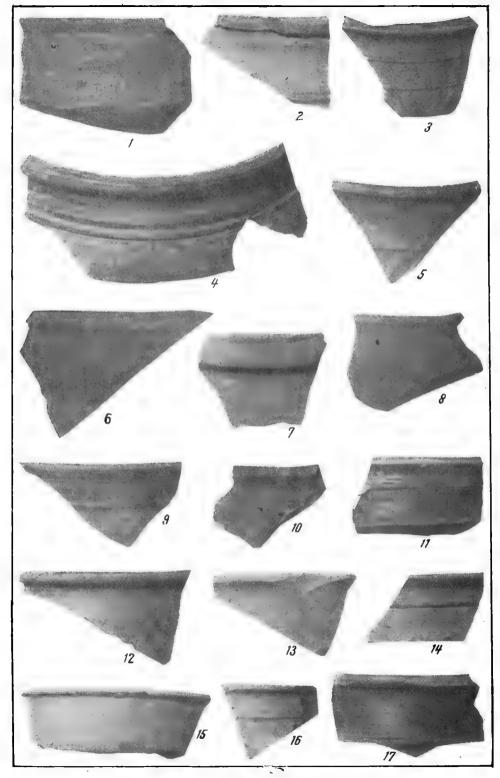

Pl. CLXVII. -1-17: Dancu (Marginea estică a satului).



Pl. CLXVIII. -1 -18: Dancu (Marginea estică a satului).

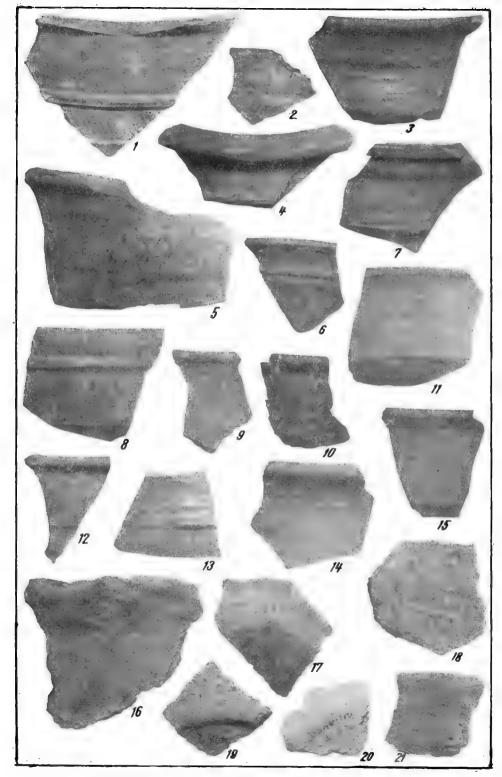

Pl. CLXIX. -1-21: Dancu (Marginea estică a satului).



Pl. CLXX. - 1-27: Dancu (Marginea estică a satului).

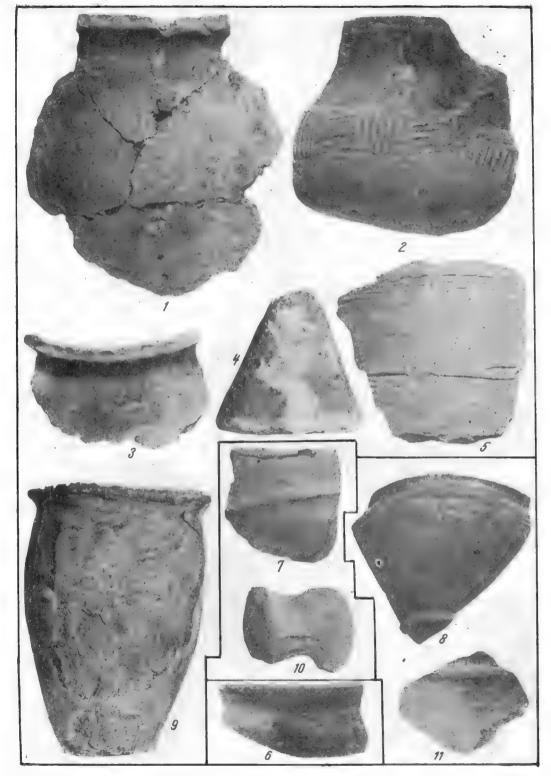

Pl. CLXXI. — 1-5, 9: Dorobanțu (La Lutărie — la iezătură lîngă sat); 6: Doroșcani (Vatra Satue lui Nou); 7,10: Dumești (Între lanurile Cogenilor); 8, 11: Erbiceni (Dealul Cimitirului).



Pl. CLXXII. - 1-15: Erbiceni (1-10, 12-15: Dealul Cimitirului, 11 Dealul Sărăturilor).



Pl. CLXXIII. - 1-7: Erbiceni (Dealul Cimitirului).

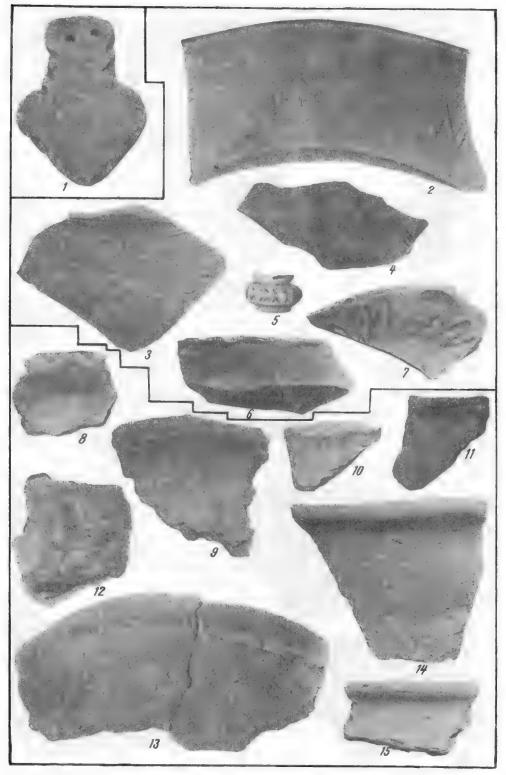

Pl. CLXXIV. — 1: Făcuți-Podișul (Dealul Boghiului); 2—7: Galata (Valea lui Ștefan Vodă); 8—15: Hlincea (Poala vestică a dealului Cetățuia).

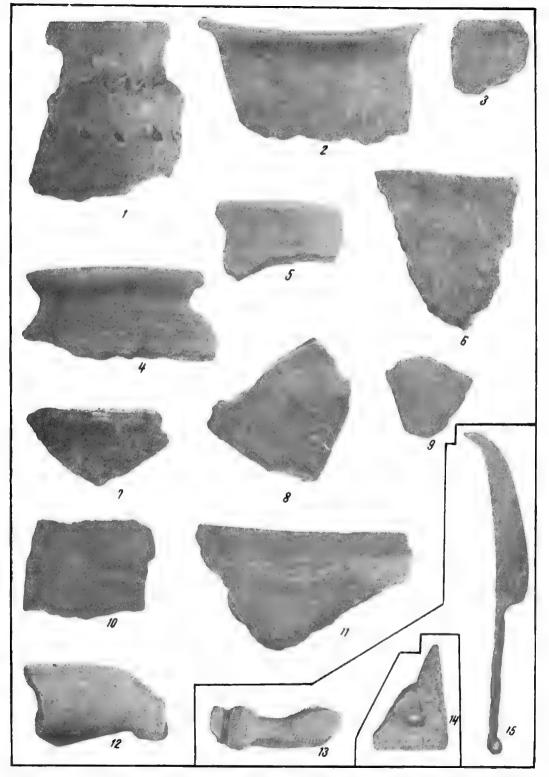

Pl. CLXXV. — 1—15: Hlincea (1—12 Poala vestică a Dealului Cetățuia, 14 Șesul Nicolinei, 13, 15 Marginea nord-vestică a satului).

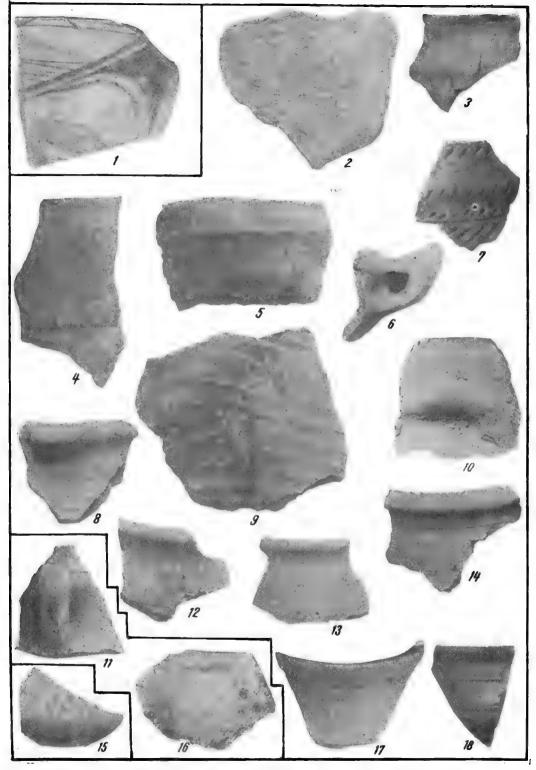

Pl. CLXXVI. — 1: Hodora (Dealul Calafat); 2—10, 12—14, 17—18: Holboca (Peste Baltă); 11, 15—16: Horleşti (11, 16 Dealul Bursucului, 15 Vatra Satului).

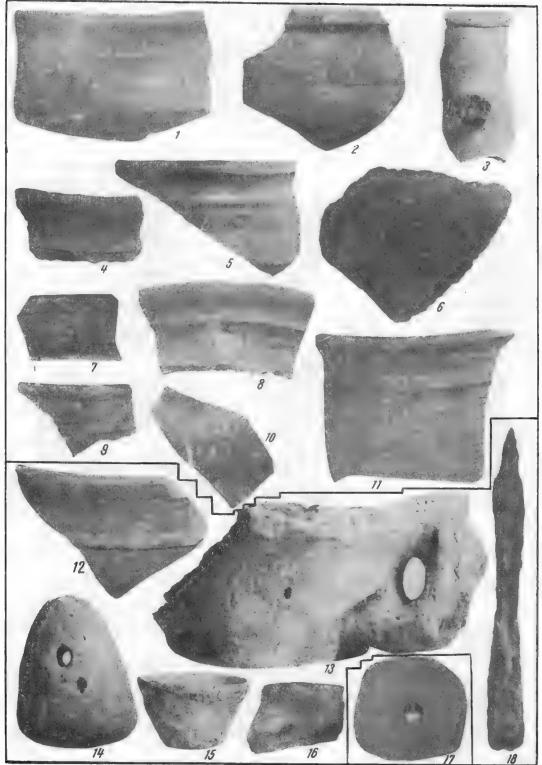

Pl. CLXXVII. - 1-18: Holboca (1-11 Peste Baltă, 12-16, 18 La Moară, 17 Movila cea Mare).

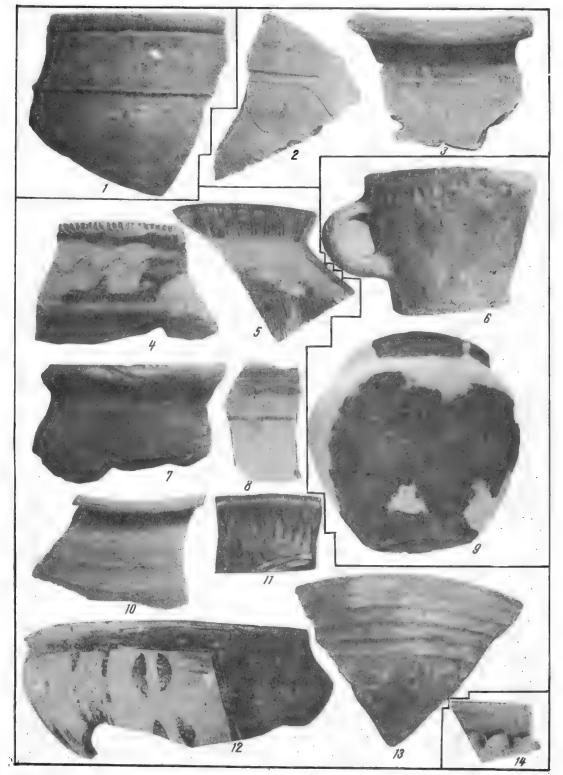

Pl. CLXXVIII. — 1—3, 6, 9: Holboca (1 Peste Baltă, 6, 9 Izvorul Pîndarului, 2—3 Cantonul 283); 14: Holm (Panta nord-estică a dealului Holm); 4—5, 7—8, 10—13: Iași (12 Curtea Domnească, 4—5 în preajma halelor, 8, 11 Str. Elena Doamna nr. 19, 7 Cartierul Frumoasa, 10, 13 Crucea lui Ferentz).



Pl. CLXXIX. - 1-21: Iași (1-4, Cartierul Păcureț, 6 Bariera Cîrlig, 5 Valea Cacainei, 7-21 Str. Ciurchi. nr. 134).

WWW.CIMEC.IO

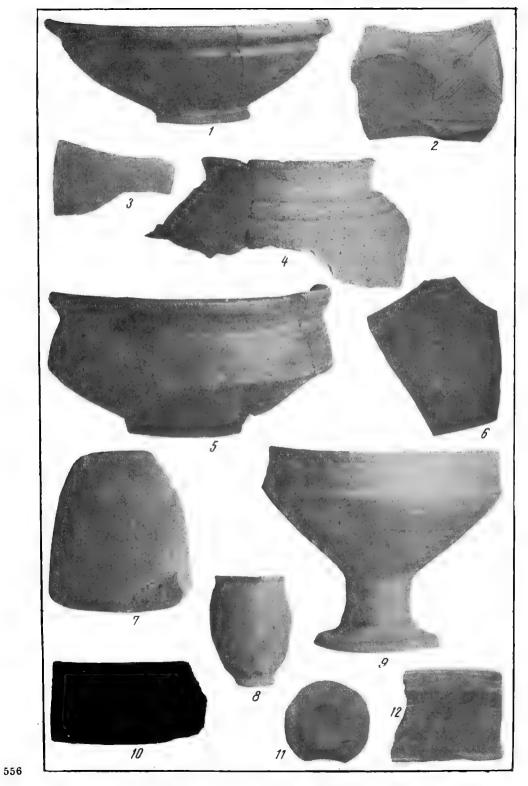

Pl. CLXXX. - 1-12: Iași (Str. Ciurchi nr. 134).

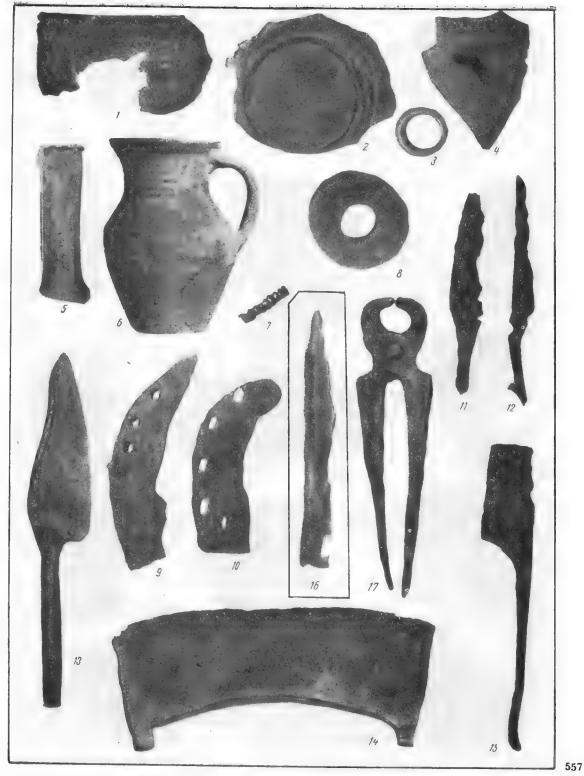

Pl. CLXXXI. - 1-16: Iași (1-15 Str. Ciurchi nr. 134, 16 Aurel Vlaicu).

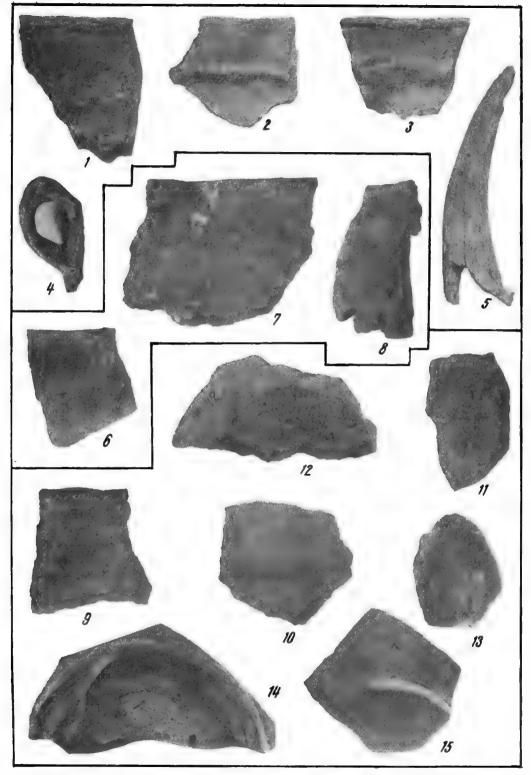

Pl. CLXXXII. - 1-15: Lefcani (1-5 Iazul Bulgăriei, 9-15 Movila din șes, 6-8 Valea Henii).

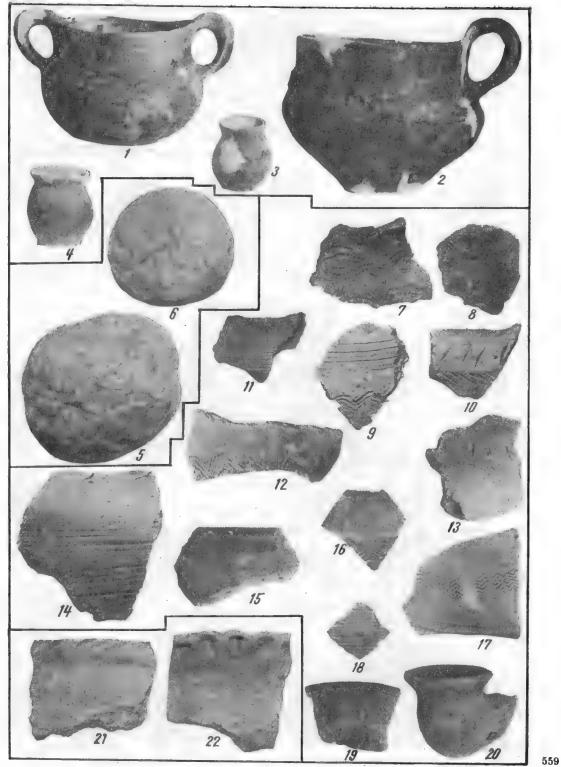

Pl. CLXXXIII. - 1-4: Lefcani (La Movilă); 5-6: Bogonos (Dealul din Mijloc); 7-20: Miroslava (La Bulgării); 21-22: Mogoșești (Dealul Bățului).

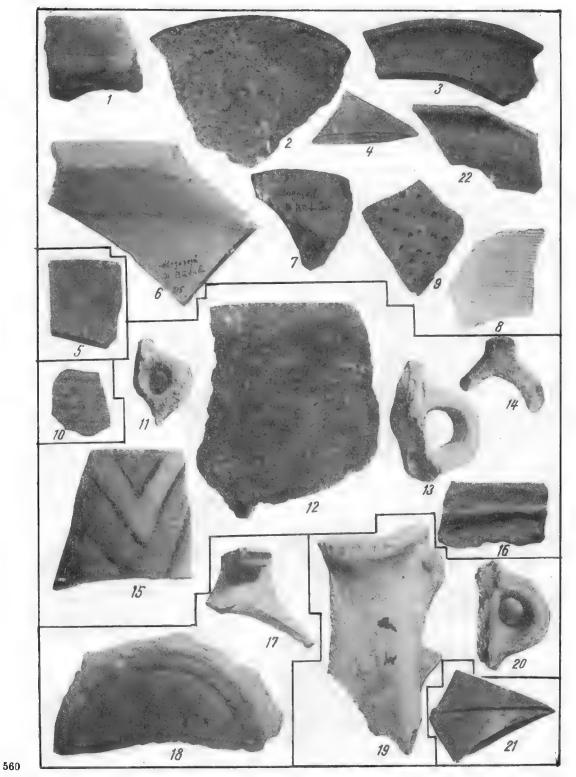

Pl. CLXXXIV. - 1-9, 22: Mogosesti (1-4, 6-9, 22 Dealul Băţului, 5 Piscul Bordeiului); 10: Păușești (În fața cantonului silvic); 11-16: Policini (La Odaie); 19-20: Popești (În Sărături); 17-18, 21: Popricani (Dealu lui Humă).

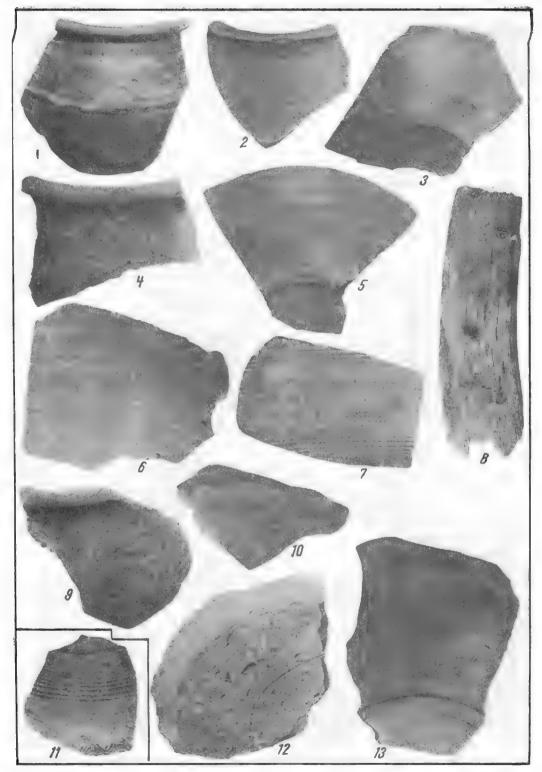

Pl. CLXXXV. =1-10, 12-13. Popricani (Dealu lui Humă); 11: Proselnici (Săliștea Nedeieni).

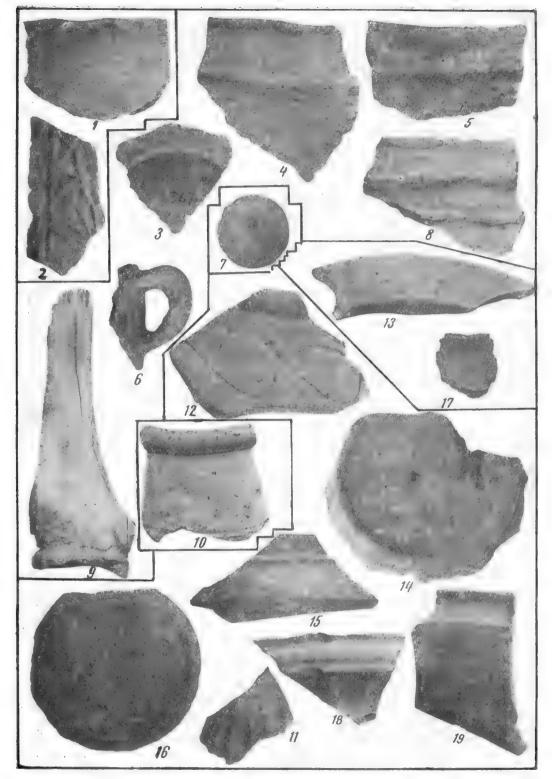

Pl. CLXXXVI. — 1—2: Războeni (Cantonul 28); 3—9: Rusenii Noi (3—6, 8—9 Valea Satului, 7 Sub Pădure); 10: Scobilțeni (În dosul Cimitirului); 11—19: Scopoșeni (11—12, 14—16, 18—19 Dealul Cheșcului : 13-17 Dealul Viișoara).

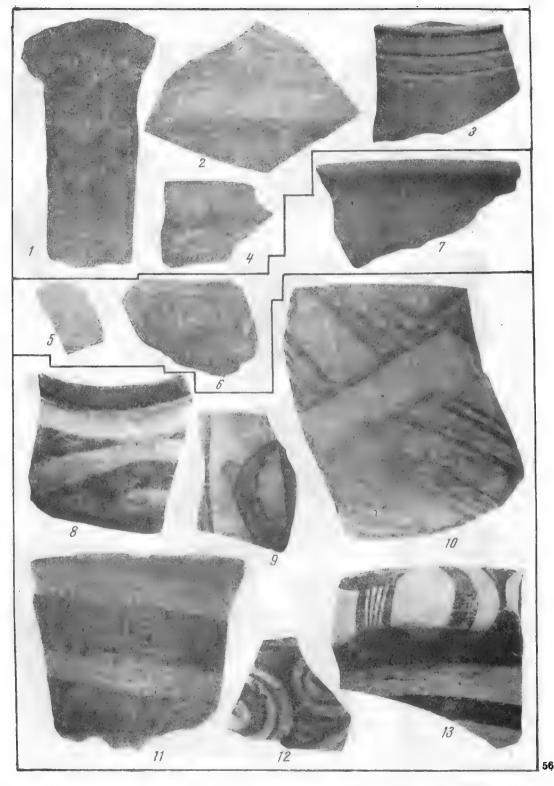

Pl. CLXXXVII. — 1-4: Scopoșeni (Dealul Cheșcului); 5-7: Sîrca (La Budăie); 8-13: Spinoasa (Poala Catargului — Coasta Budei).

WWW.CIMEC.ro

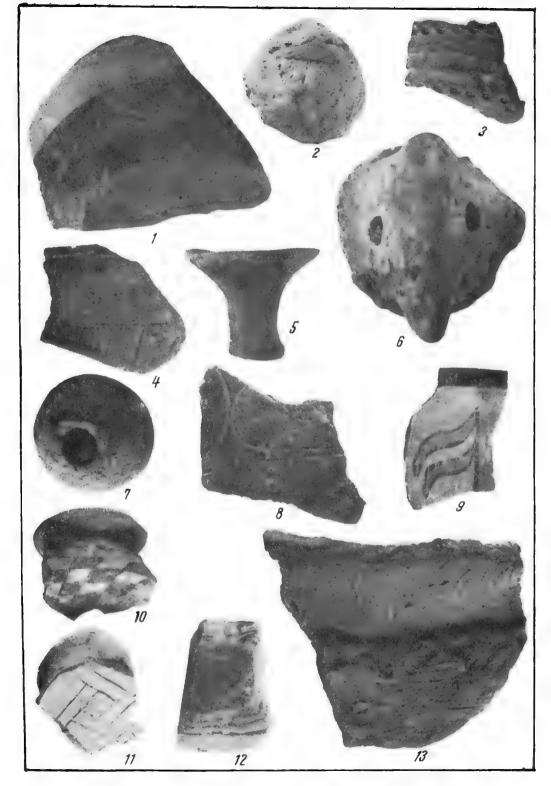

Pl. CLXXXVIII. — 1-13: Spinoasa (Poala Catargului — Coasta Budei).



Pl. CLXXXIX. — 1: Spinoasa (Dealul Catarg); 2—16: Şorogari (Grădina lui Gh. Lupu).

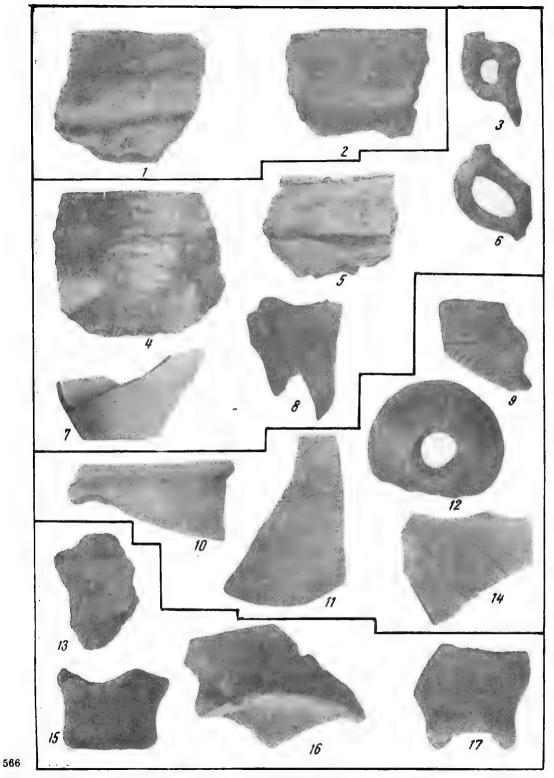

Pl. CXC. — 1—12, 14: Tăutești (1—2 Hîrtopu Lingurarului, 3—8 Vatra Apăreștilor, 9—12, 14 Coasta Hondeiului); 13, 15—17: Tîrgu Frumos (Săliștea Schitului).

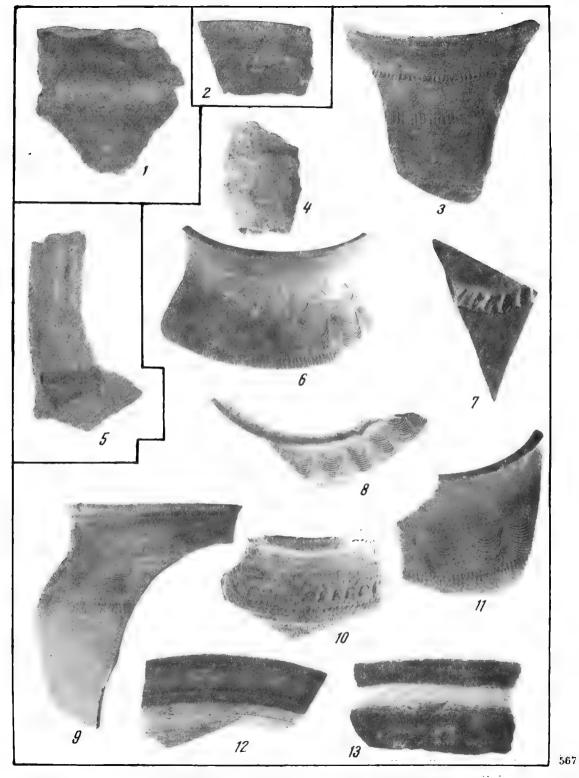

Pl. CXCI. — 1—2, 5 :  $Tirgu\ Frumos\ (1\ Terasa\ Bahlucțului,\ 2,\ 5\ Săliștea\ Schitului)$  ; 3 — 4, 6 — 13 :  $Tomești\ (Opinca)$ .

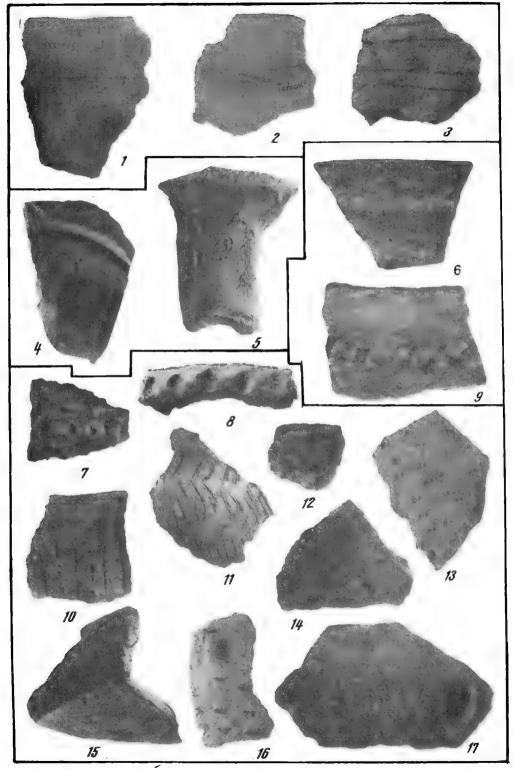

Pl. CXCII. — 1 — 3: Totoești (La Odaie); 4 — 5: Uricani (Dealul Cimitirului); 6 — 17: Valea Lupului (6, 9 La Coșere, 7—8, 10—17 La Căprița).

WWW.CIMEC.TO

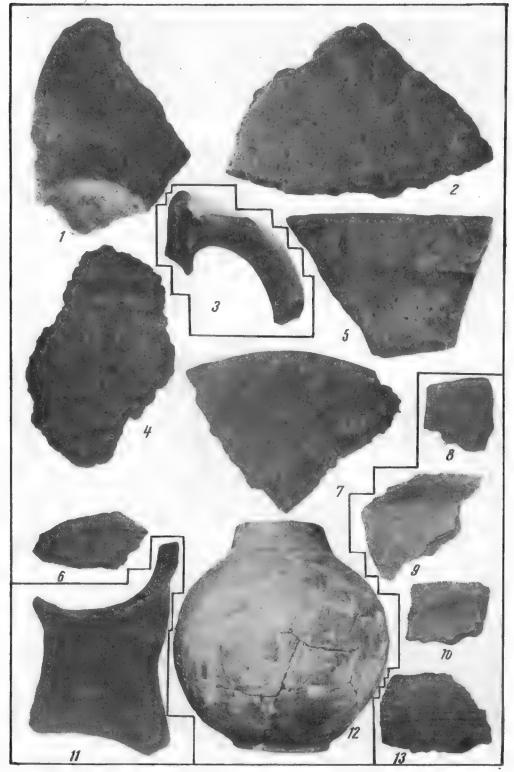

Pl. CXCIII. - 1-2, 4-7, 12: Valea Lupului (La Cărpița); 3, 8-11 13: Valea Ursului (La nord de sat).

WWW.cimec.ro

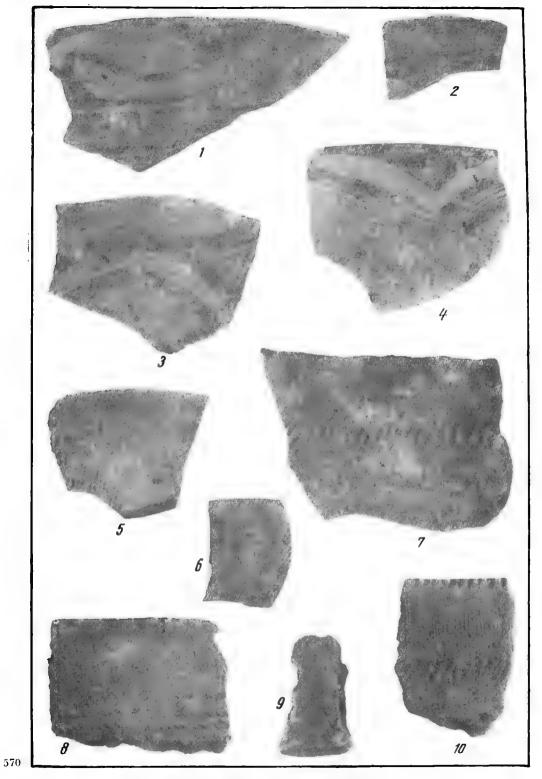

Pl. CXCIV. - 1-10: Vînători (Dealul Frasin).

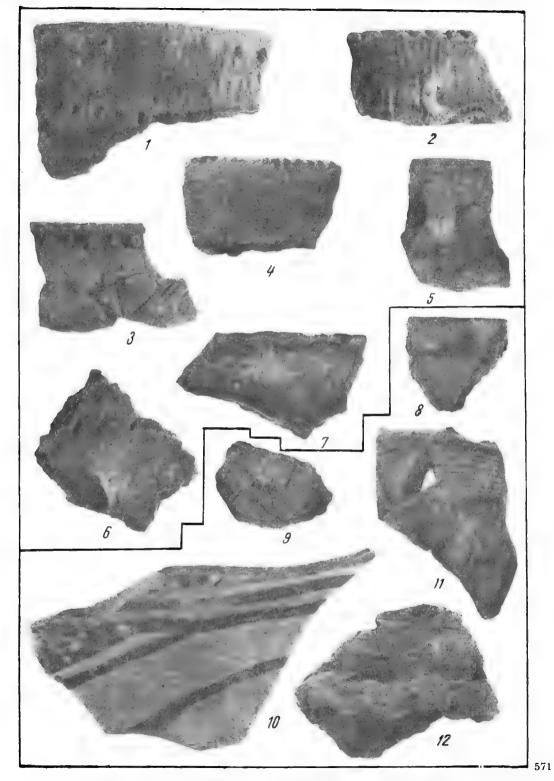

Pl. CXCV. - 1-12: Vînători (1-7 Dealul Frasin, 8-12 Dealul Rufeni).

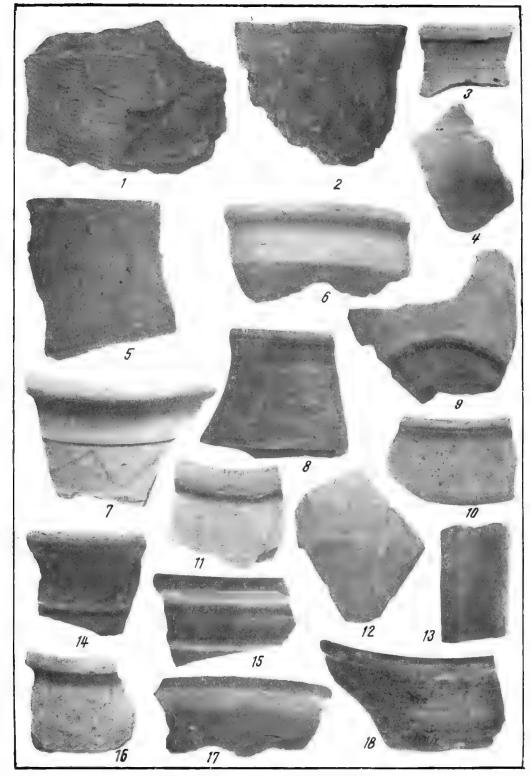

Pl. CXCVI. - 1-18: Vinători (Dealul Rufeni).

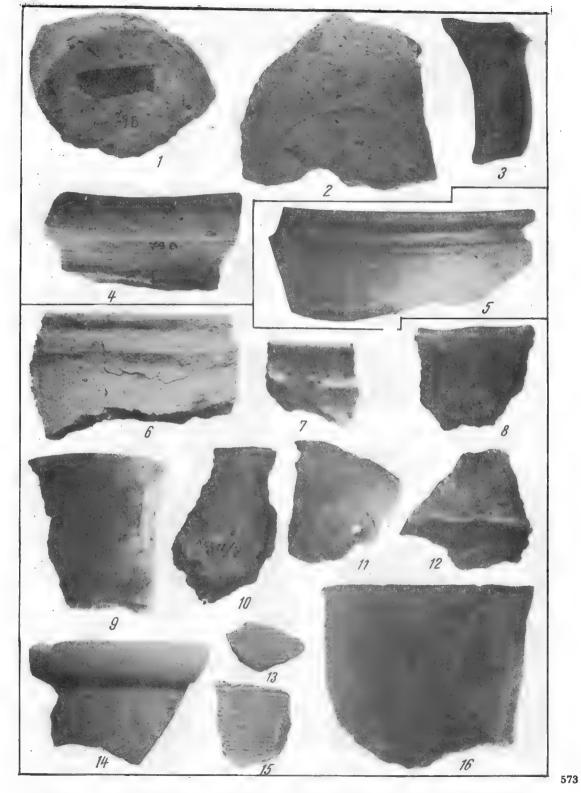

Pl. CXCVII. - 1-5: Vînători (1-4, Dealul Rufeni, 5 Dealul Vultur); 6-16: Vlădiceni (Schitul Www.eimec.ro

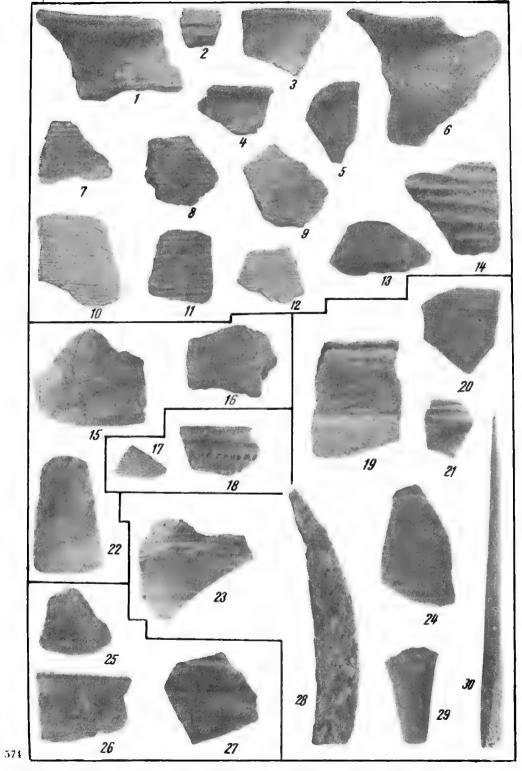

Pl. CXCVIII. - 1-14: V!ădiceni (Schitul Vlădiceni); 15-24, 28-30: Albești (15-16, 22 Cotu-Nagîț, 17-18 La Urzicărie, 19-21, 23-24, 28-30 La Pod); 25-27: Andrieșeni

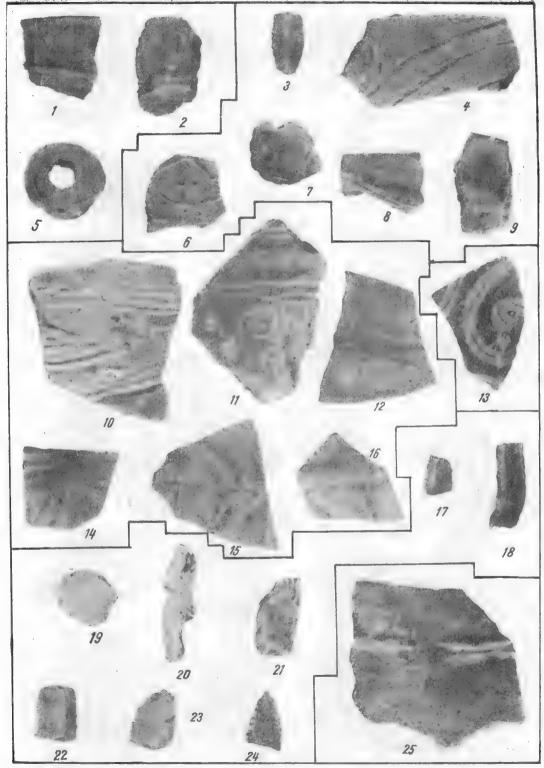

Pl. CXCIX. — 1—9: Andrieșeni (1—2, 5 La Pătrimi-Cracalia, 3—4, 6—9 Dealul Ariilor); 13: Belcea (La Fîntîna Popii); 10—12, 14—24: Bobulești (10—12, 14—16 La Odaic, 17—24 La Pietroi); 25: Bodeasa (Fundul Bodesei).

WWW.CIMEC.TO

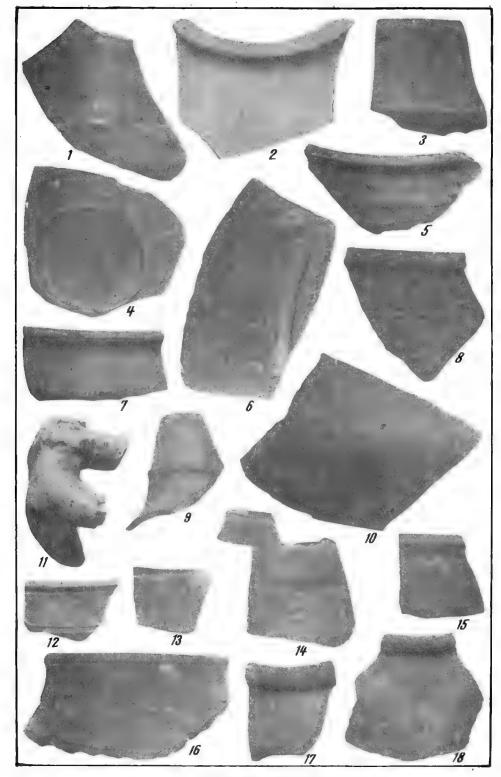

Pl. CC. - 1-18: Botoșani (Dealul Cărămidăriei).

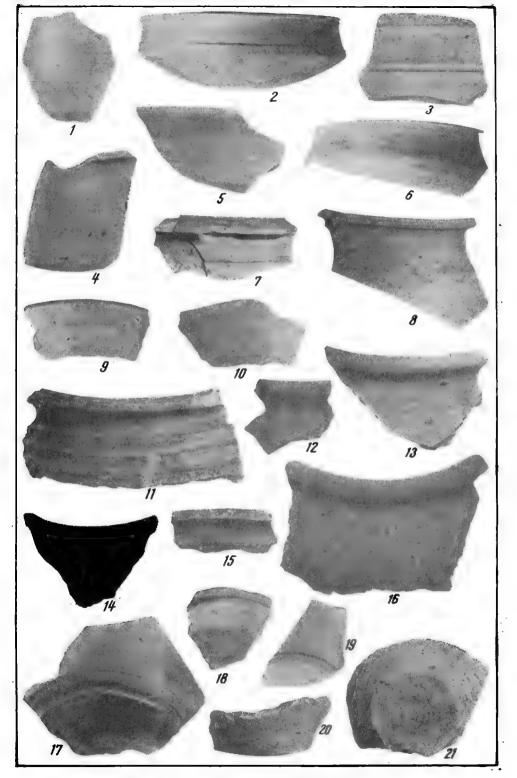

Pl. CCI. - 1-21: Botoșani (Dealul Cărămidăriei).



Pl. CCII. — 1-20: Botoșani (Dealul Cărămidăriei).

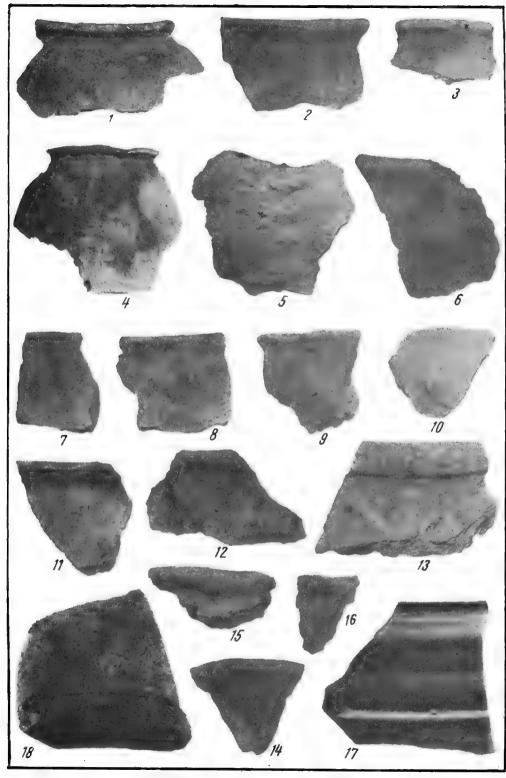

Pl. CCIII. - 1-18: Botoșani (Dealu! Cărămidăriei).

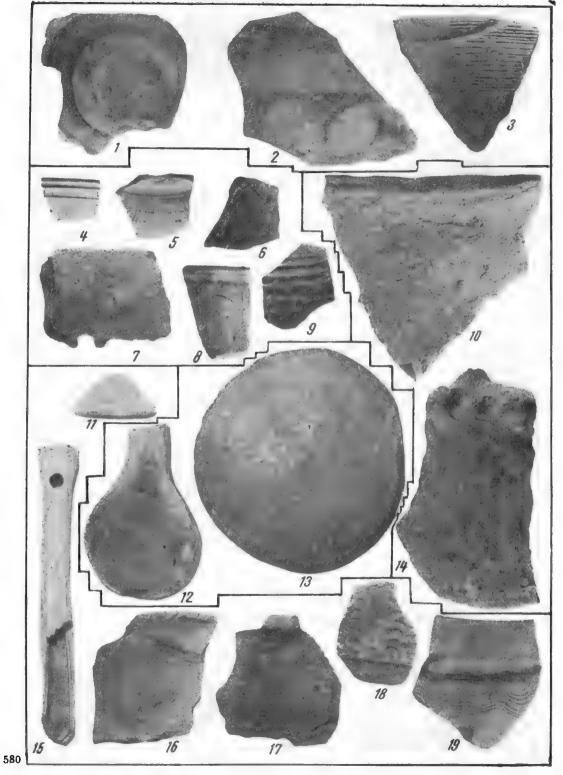

Pl. CCIV. — 1—9: Botoșani (1—3, Podișul Cucorănilor, 4—9 La Seliște); 10, 14: Brăești (La Velniță); 12—13: Buhăceni (La Lutărie); 11, 15—19: Cișmea (Botoșanca).

WWW.CIMEC.ro



Pl. CCV. — 10: Cismea (Botoșanca); 1: Dîngeni (Vatra satului); 2-8: Eșanca (Vatra satului); 9: Găureni-Vîlcelele (Podișul de deasupra Hîrtopului); 11: Ghireni (Vatra satului); 12: Hănești (La Iezătură); 13: Iacobeni (Valea Grădinelor); 14: Lătăi-Cîmpenii (La Iezătura Veche).

WWW.CIMEC.ro

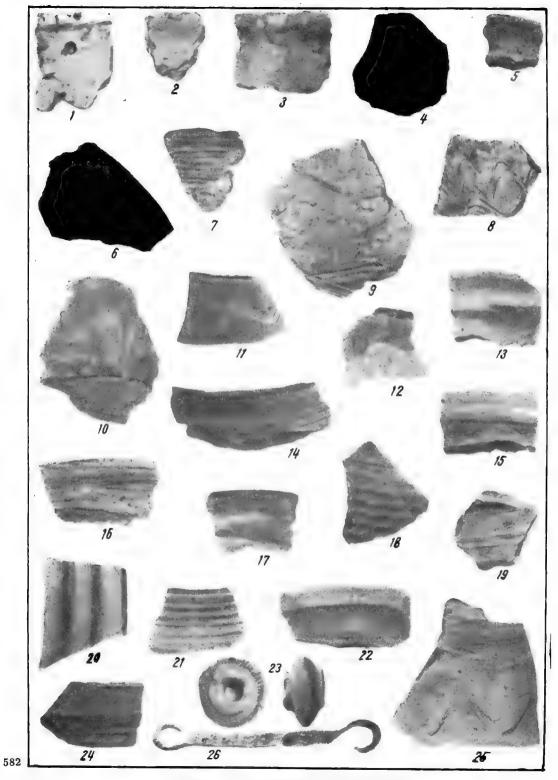

Pl. CCVI. -1-26: Hudum (Iazul Hudumului).

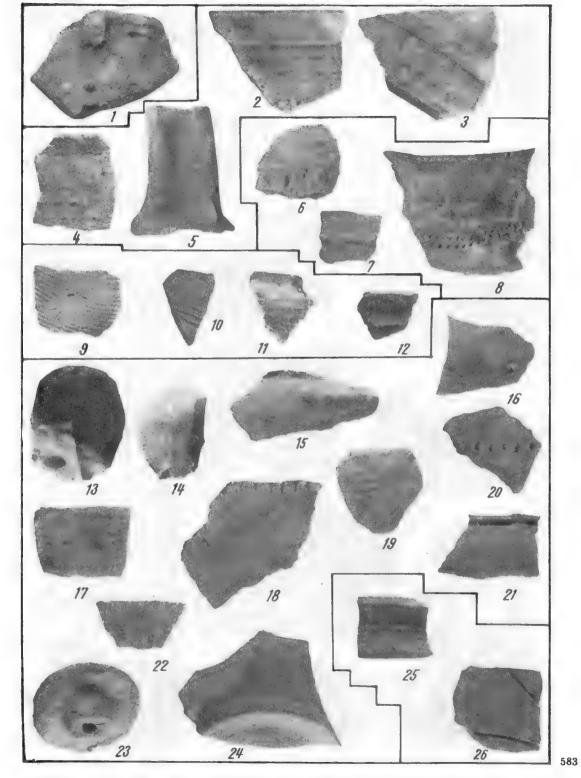

Pl. CCVII. - 1-5: Iacobeni (1 La Sipotel, 2-5 Pe Grind); 6-8: Larga Jijiei (Podișul Misești); 9-24: Lătăi-Cîmpenii (9-12 La Dodolea, 13-24 Dealul Picioroganului); 25-26: Leorda (Vatra satului).

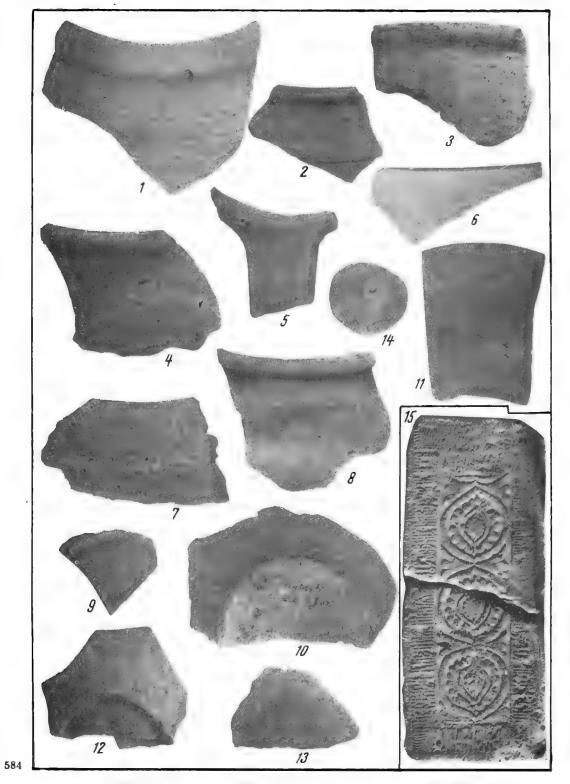

Pl. CCVIII. - 15: Ichimenii Mari (La Iaz); 1-14: Moara Jorei (Pe Grind).

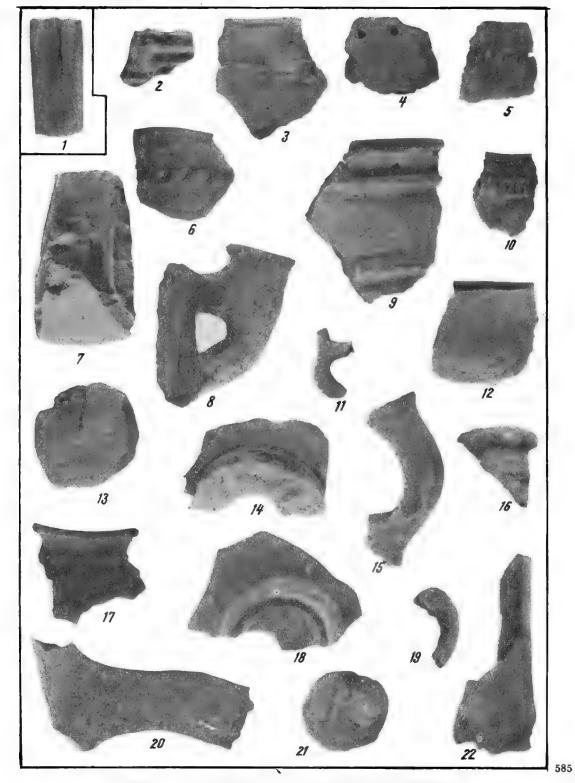

Pl. CCIX. - 1: Movileni (La Arie); 2-22: Nichiteni (Pîrîul Calului).



Pl. CCX. — 1—10: Perieni (Vatra satului — La Vasile Terenteac); 11—13: Pleșani (La Iaz); 14—16: Pogorăști (Cotu-Nou); 17—18: Slobozia-Hănești (Dealul Hodoroaia-La Popan).

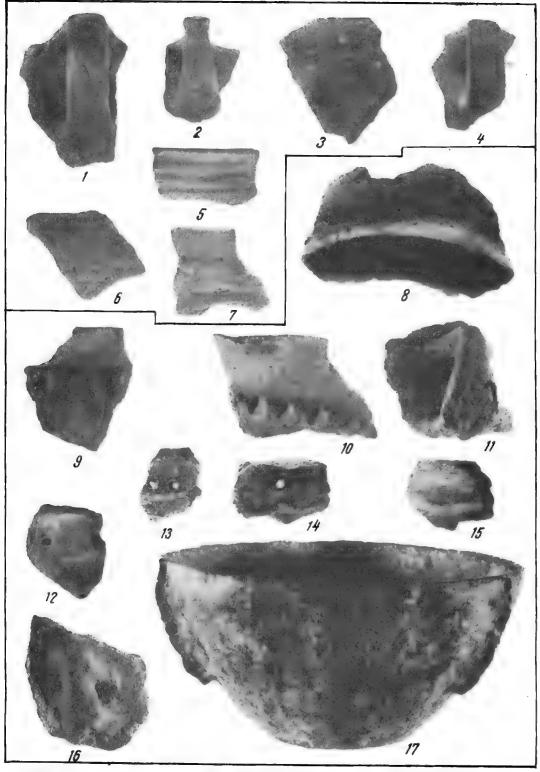

Pl. CCXI. — 1-7: Slobozia-Hănești (Dealul Hodoroaia-La Popan); 8-17: Stîncești (Bobeica-Dealul cel Mare).

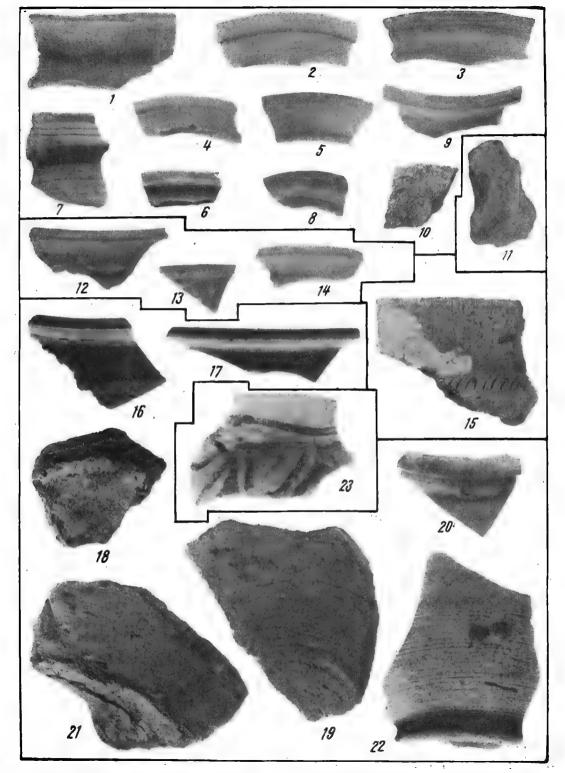

Pl. CCXII. — 1-11: Stîncești (1-10 La Ciocan, 11 Marginea nord-estică a satului); 23: Şipote (La Movilă); 12-14: Stolniceni (Pe Scruntar); 16-22: Şoldana (La Budăi); 15: Todireni (Lutăria de la Școală).

WWW.CIMEC.TO

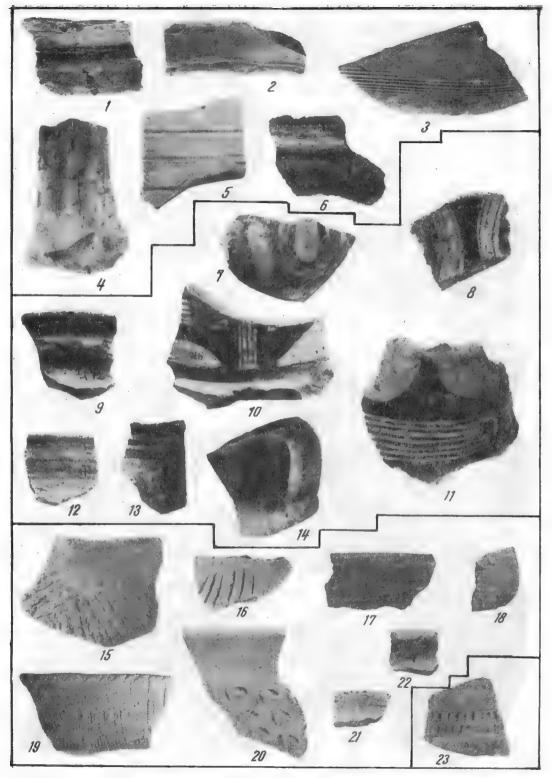

Pl. CCXIII. - 1-6: Şoldana (La Budăi); 7-14: Todireni (Lutăria de la Școală); 15-22: Ţigănași (Dealul din Mijloc); 23: Vlădeni (Gîtu Lupului).

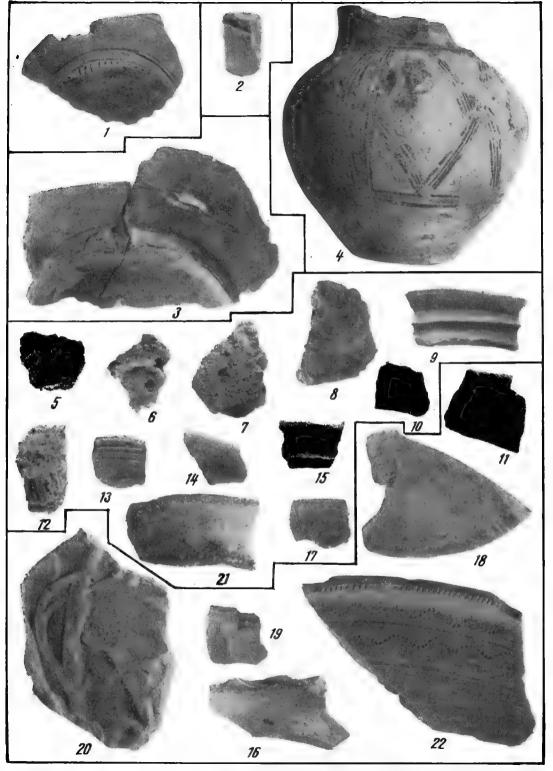

Pl. CCXIV. — 1: Vlădeni (Gîtu Lupului); 2—4: Bălteni (2 Dealul Unchetea, 3 Marginea sud-estică a satului, 4 Marginea sudică a satului); 5—22: Bobuleștii din Vale (5—10, 12—15, 17, 21 La Lutărie, 11, 16, 18—20, 22 La Curte).

WWW.CIMEC.FO

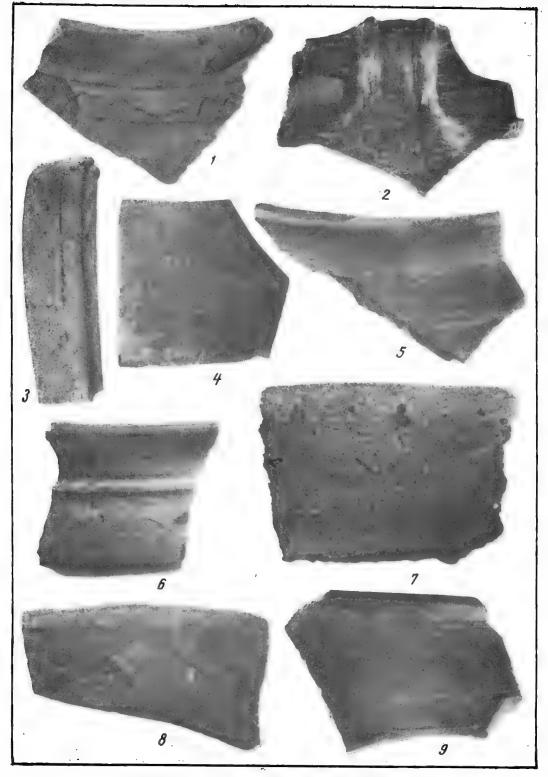

Pl. CCXV. - 1-9: Bobuleștii din Vale (Via din Deal).

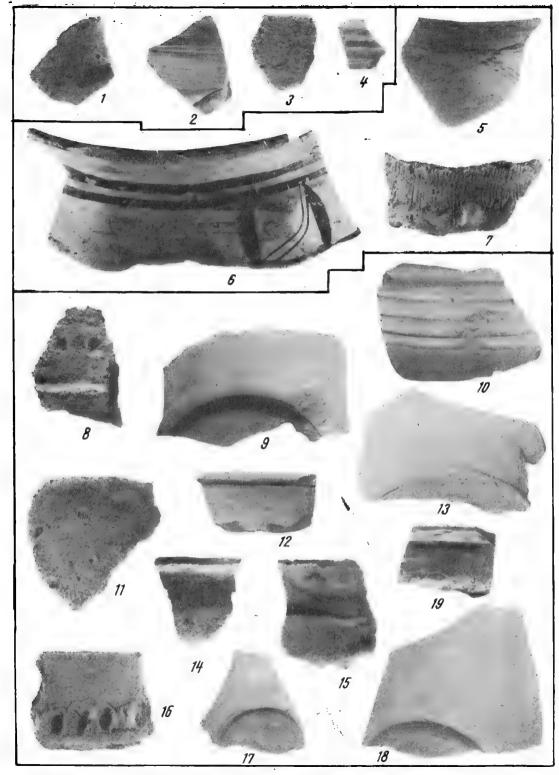

Pl. CCXVI. — 1—4: Bobuleștii din Vale (Marginea nord-vestică a satului); 5—7: Ciulinești (Dealul Porcului); 8—19: Coada Stîncii (La Școală).

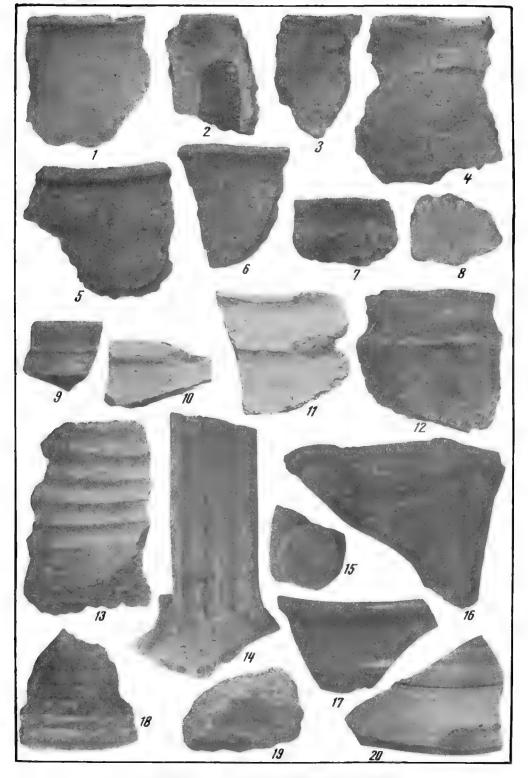

Pl. CCXVII. - 1-20: Coada Stincii (La Școală).

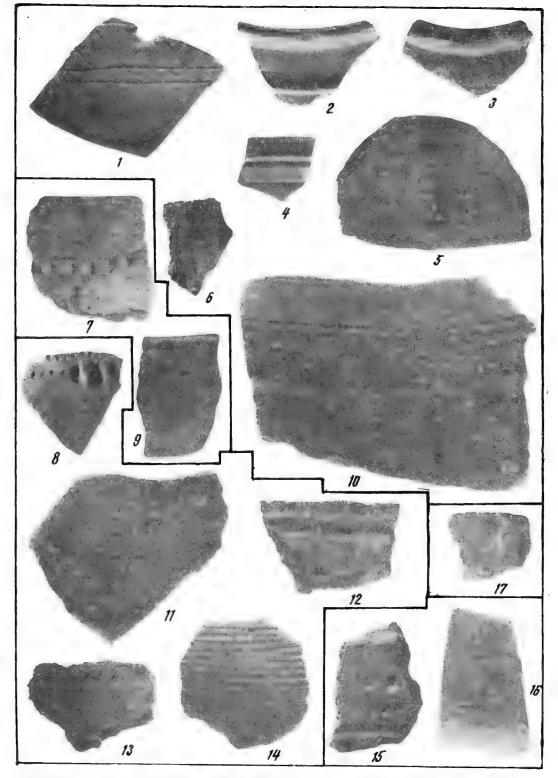

Pl. CCXVIII. -1-6, 10: Coada Stincii (La Scoală); 7-9, 11-14, 17; Golăești (7, 9, 17 Marginea sudestică a satului, 8, 11-14 Rîpa Spînzuratului); 15-16: Horia (La Lutărie).



Pl. CCXIX. - 1: Horia (La Lutărie); 2-3: Horodiștea (În Mălăiște); 4-12: Liveni (4-6 La Stîncă, 7 Valea Ciocoiului, 8-12 La Bîtci); 13-15: Mitoc (La Izvor).

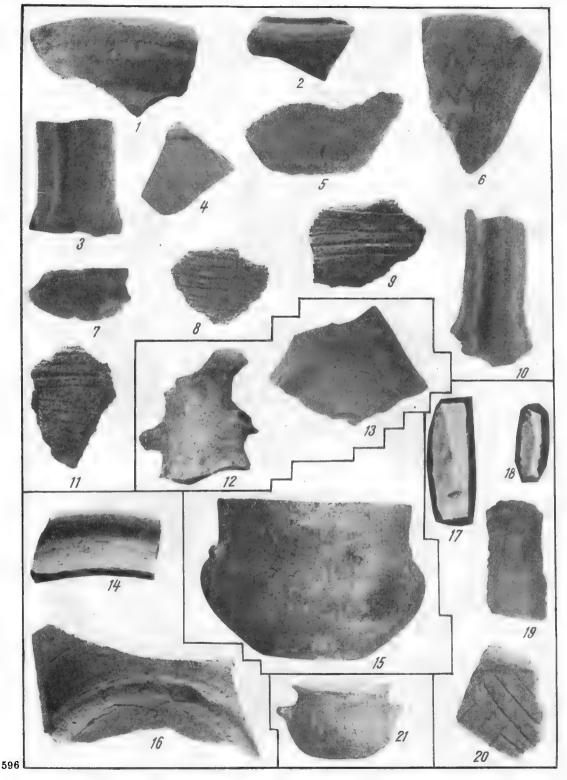

Pl. CCXX. — 1—14, 16: Mitoc (1—11 La Izvor, 14, 16 La Izvorul Satului, 12—13 Cotu Mic-Bîtca la Bolovani); 15: Movila Ruptă (La Hîrtop); 17—20: Probota (Dealul Unchetea, 21 În Baie).

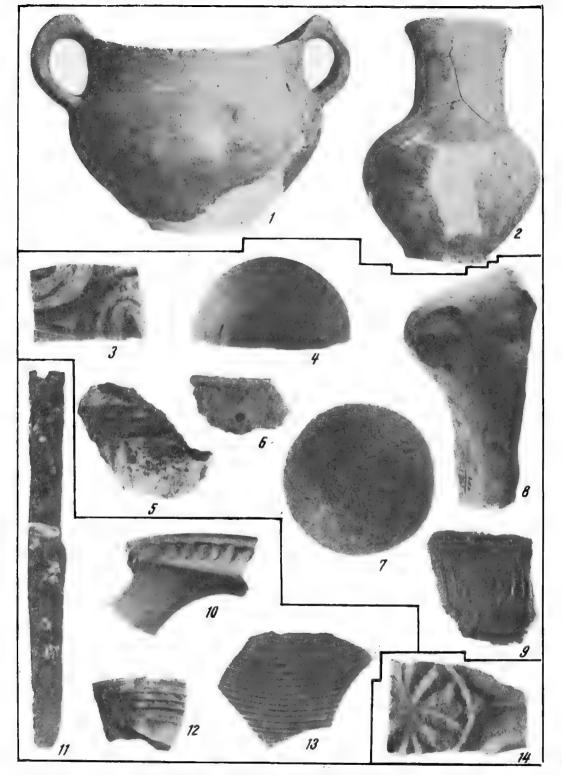

Pl. CCXXI. — 1—2: Probota (În Baie); 3—13: Ripicenii Noi (3—9 Rîpa la Sărături, 10—13 La Izvor); 14: Ștefănești (Rîpa la Burci).

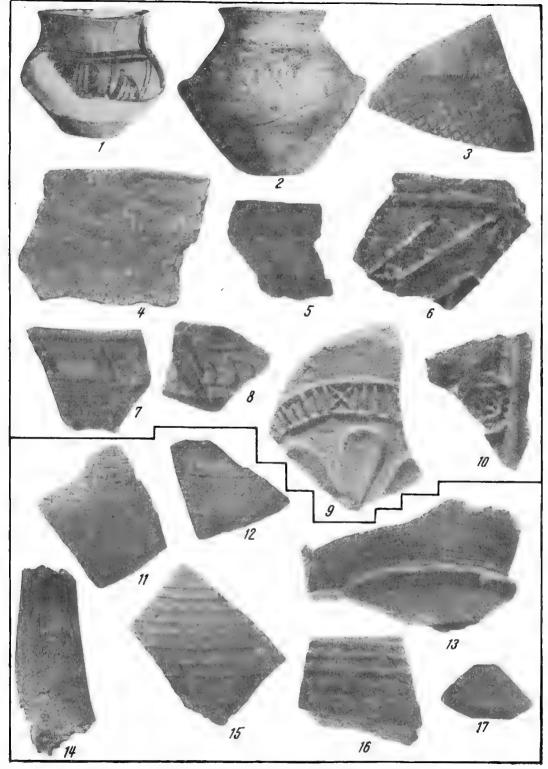

Pl. CCXXII. — 1–17 : Ștefănești (1–10 Rîpa la Burci, 11–17 La Brăhărie).

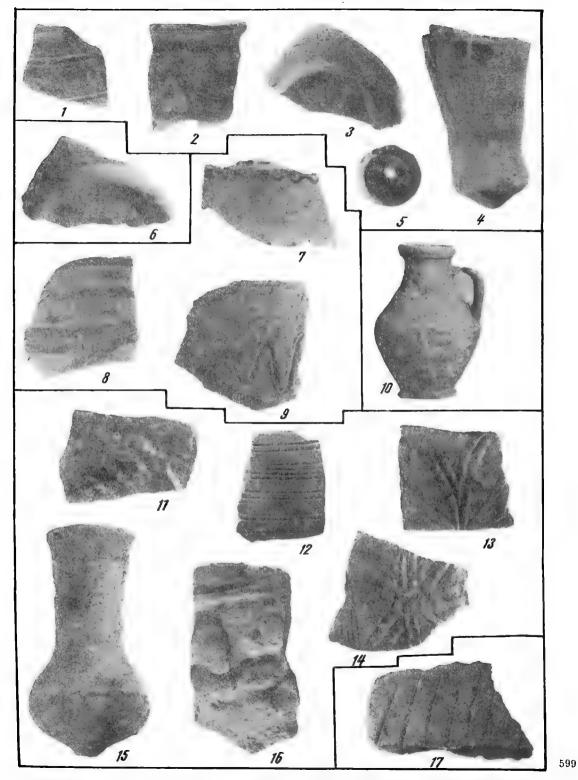

Pl. CCXXIII. — 1—10: Stefănești (1—5 La Brăhărie, 6 Dealul Horodiuca, 7—9 Dealul Boboc, 10 Vatra Tîrgului); 11—17: Trifești (11—16 Dealul Curții, 17 Gura Roșcanilor).

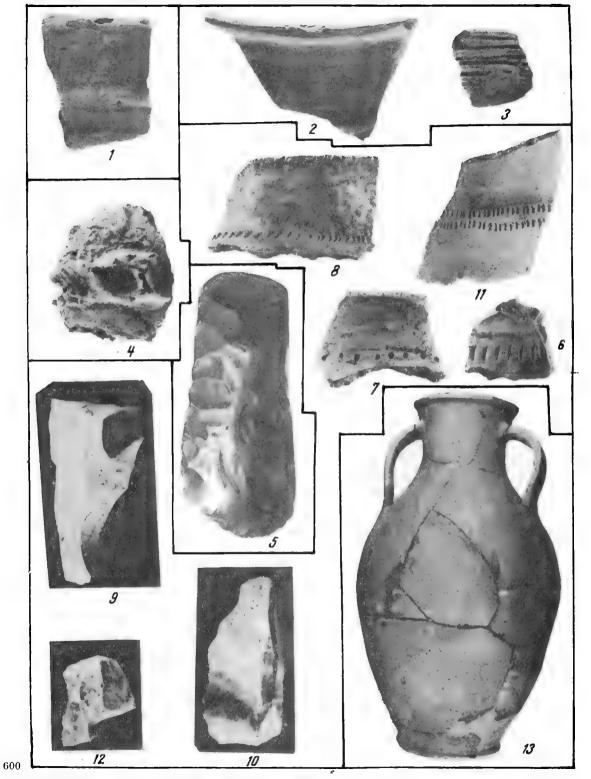

Pl. CCXXIV. — 1: Trifești (Terasa Trifești-Bălteni); 2—3: Brătulești (Pîrîul Stîrcea); 4: Bucecea (La Şipoțele); 5, 13: Conțești (5 Cetățuia, 13 La Șosea); 6—12: Cristinești (Dealul Muchiosu).



Pl. CCXXV. — 1-4, 6: Cristinești (Cotul Brumă-Dragulea); 5, 7-14: Darabani (Iazul Bălășescu-Cotul Țigănimii).

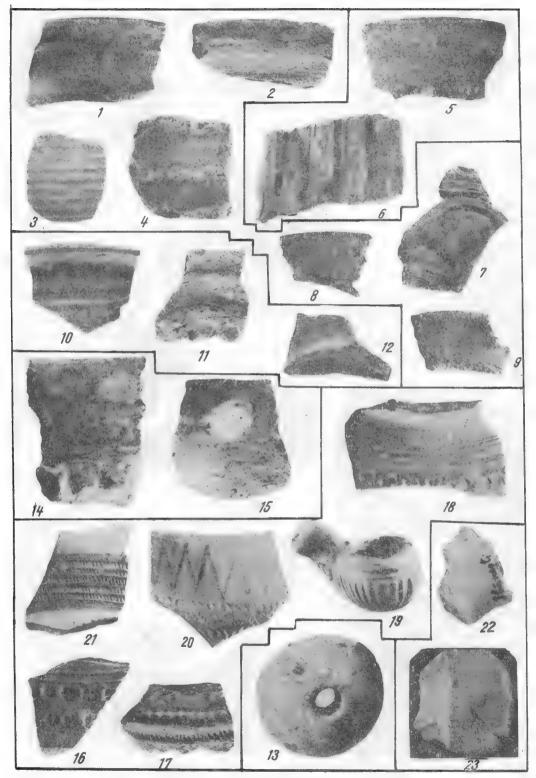

Pl. CCXXVI. — 1-4, 7-9: Darabani (Panta dinspre nord-vestul Iazului Bălășescu); 5-6: Hăbășești (La Siliște); 10-12: Heleștieni (Dealul Cotoc); 13-23: Ibănești (13-15 Cetatea Măgurii, 16-21 La Curte, 22-23 Dealul Crucii).



Pl. CCXXVII. - 1: Ibănești (Dealul Crucii); 2-20: Miclăușeni (Vest de Palat).

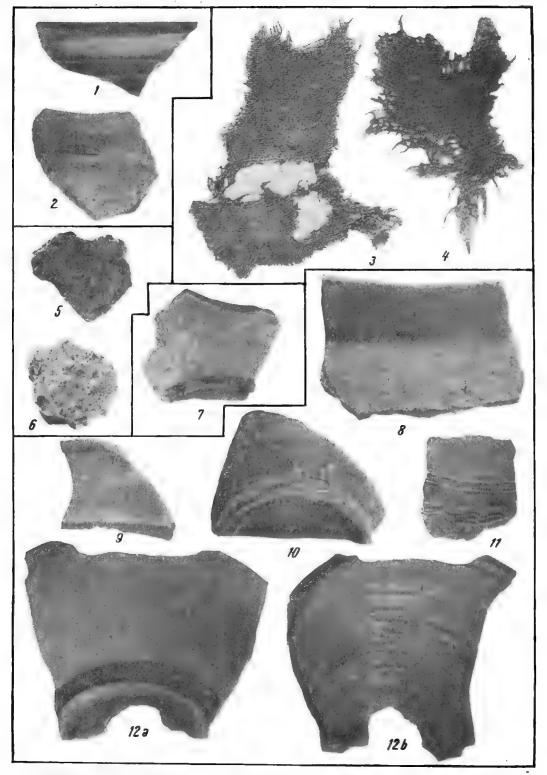

Pl. CCXXVIII. - 3-6: Oboroceni (3-4 La Nucăria din Grochilă, 5-6 Dealul Barcu); 7-12: Porcești-Moldovenii (8-12 Dealul Gabăra, 7 Biserica Veche); 1-2: Strunga (Piatra de marcaj 152).

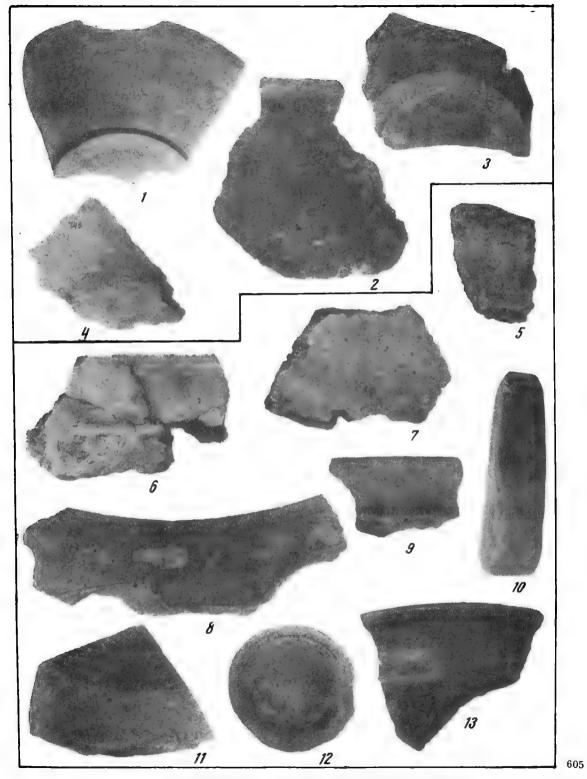

Pl. CCXXIX. -1-13: Strunga (1-4 Marcaj 152, 5-13 Kilometrul 23).

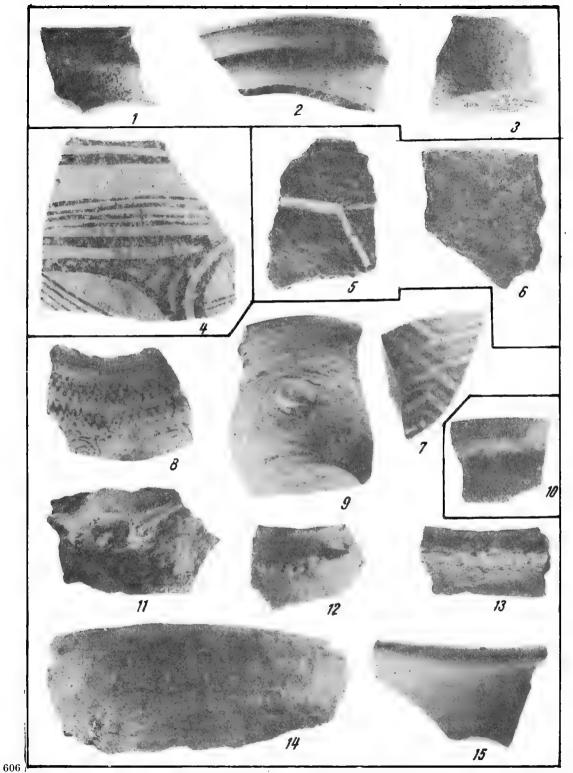

Pl. CCXXX. — 1—3: Strunga (Pîrîul Bogdăneștilor); 4: Vascani (La Lutărie); 5—6: Alex. I. Cuca (Pe Holm); 7—15: Butea (7—9, 11—15 La Lutărie, 10 La Podul Siretului).

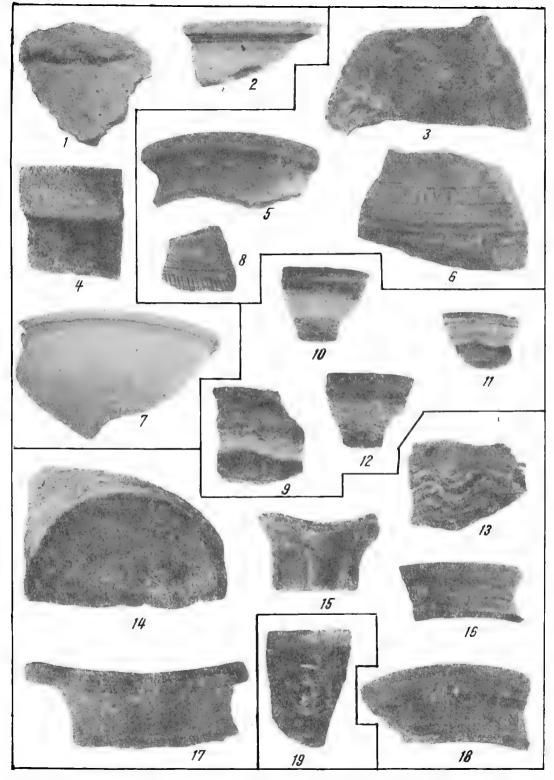

Pl. CCXXXI. — 1—8: Butea (1—2, 4, 7 La Porcărie, 3, 5—6, 8 La Podul Siretului); 9—12: Fotin Enescu-Dumbrava (Marginea sudică a satului); 19: Gâdinți (Cetatea Smirodava); 13—18: Hapăi-Alunișul (Lawywy) Sireteleiro

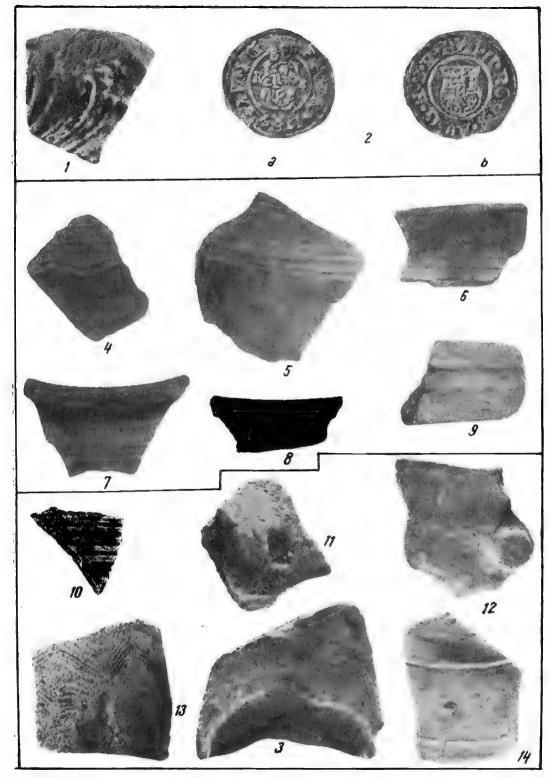

Pl. CCXXXII. — 1-2: Ionășeni (La Temelii); 4-9: Lunca (Cotul Hapăilor), 3, 10-14: Pașcani (La Fîntînele).

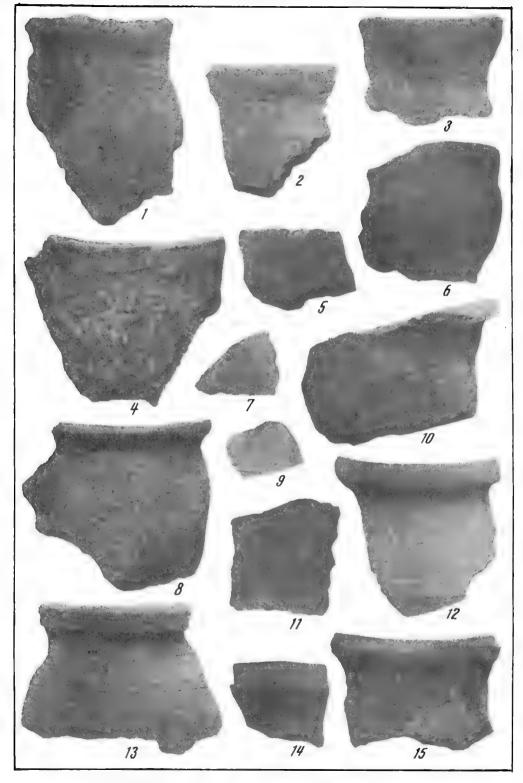

Pl. CCXXXIII. - 1-15: Lunca (La Cotul Hapăilor).

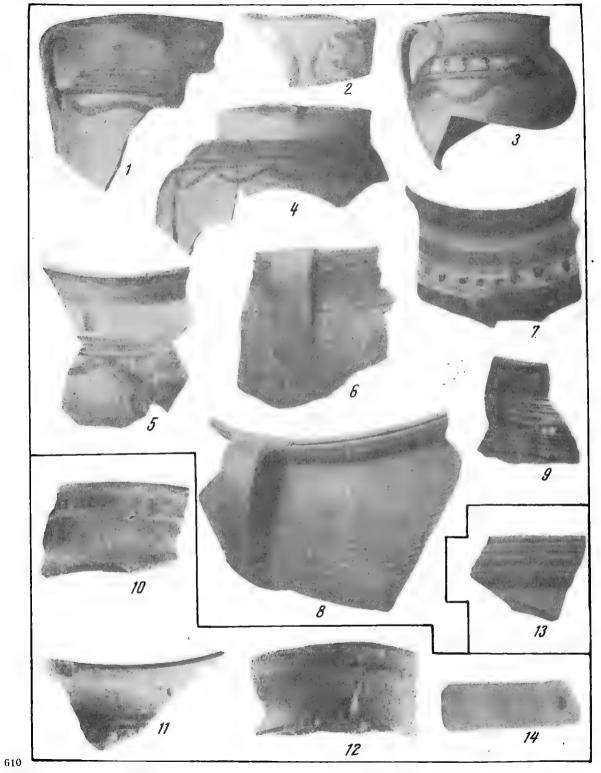

Pl. CCXXXIV. – 1–9: Roman (str. Jora); 10–12, 14: Şcheia (Marginea sudică a satului); 13 Vatra satului.

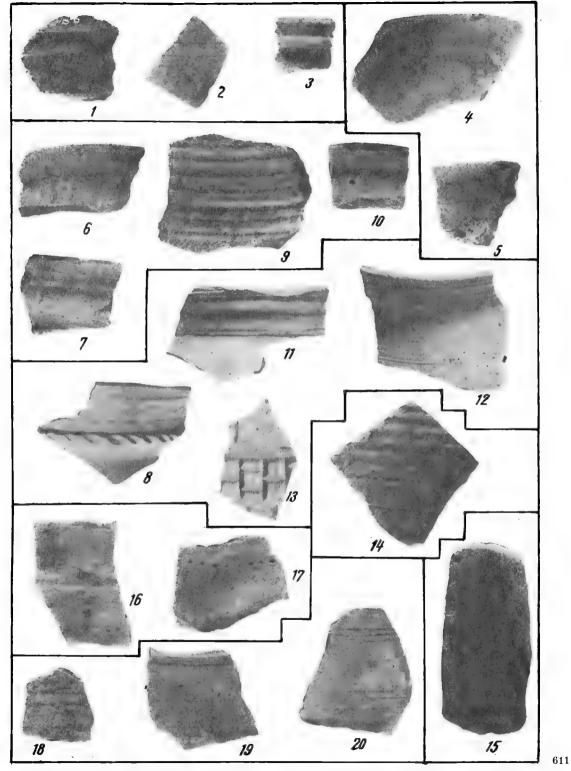

Pl. CCXXXV. — 1—3: Șcheia (La Izvoare); 4—5: Valea Seacă (Dealul Movilei); 6—7, 9—10: Nimerceni (La Siliște); 8, 11—13: Tisăuți (La Magda); 14: Buciumeni (Rîpa Singereilor); 15—17: Fălticeni (15 Coasta Spătăreștilor, 16—17 În Siliște); 18—20: Huși (La Epărie). WWW.CIMEC.TO

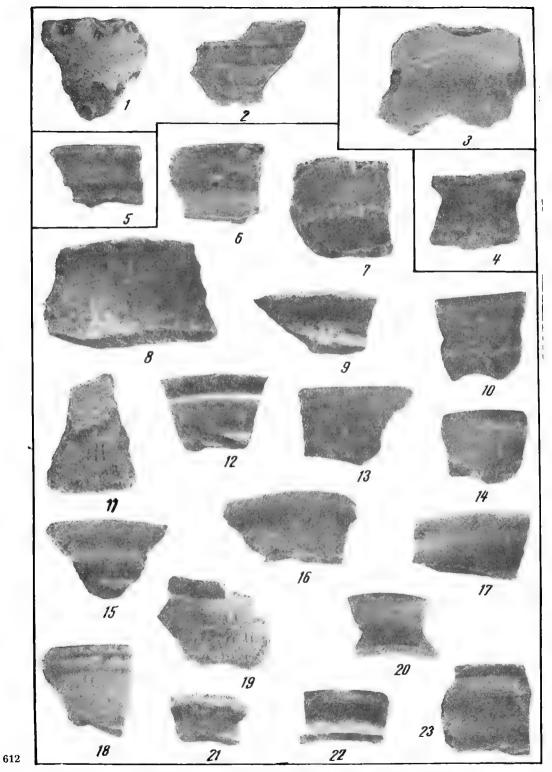

Pl. CCXXXVI. — 1—2': Mihăești (Siliștea Borghinești); 3—4: Preutești (3 Ciorsaci, 4 Țarna Mare); 5: Valea Glodului (La Pruni); 6—23: Baia (Biserica Albă).

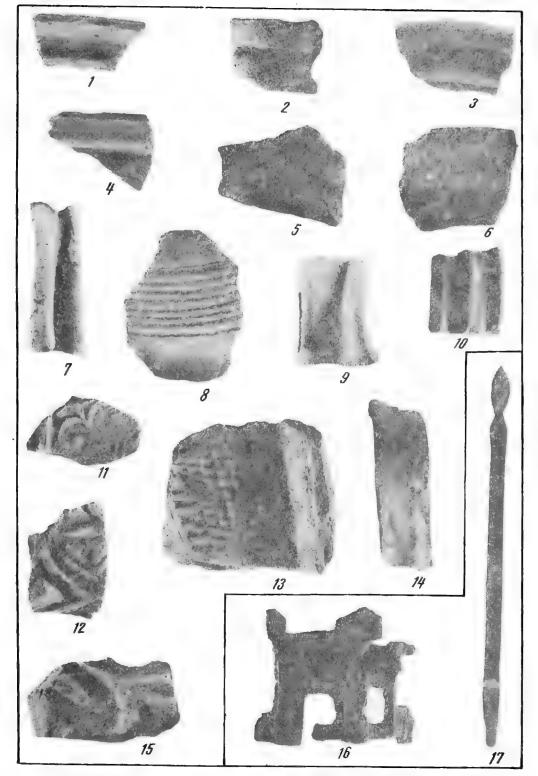

Pl. CCXXXVII. - 1-17: Baia (1-15 Biserica Albă, 16-17 Episcopia Catolică).

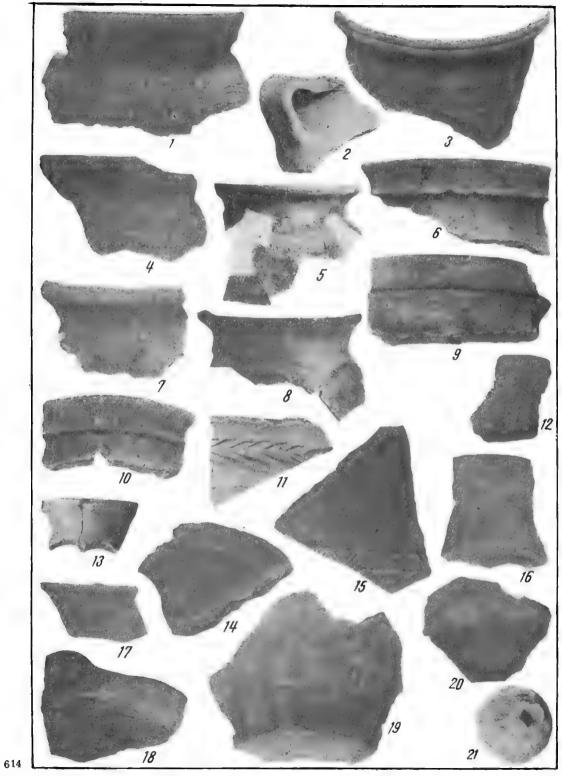

Pl. CCXXXVIII. — 1-21: Baia (Episcopia Catolică).

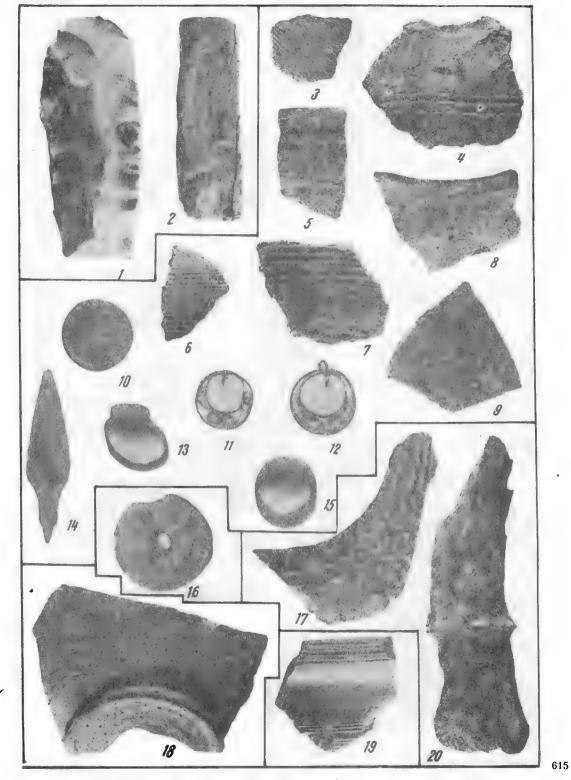

Pl. CCXXXIX. — 1 — 2: Baia (Cetățuia); 3—15: Arsura (Cetățuia Mogoșești); 16, 18—19: Banca (19 La Conac, 16 La Imaș, 18 La Pod); 17, 20: Băneasa (La Spulberătură).

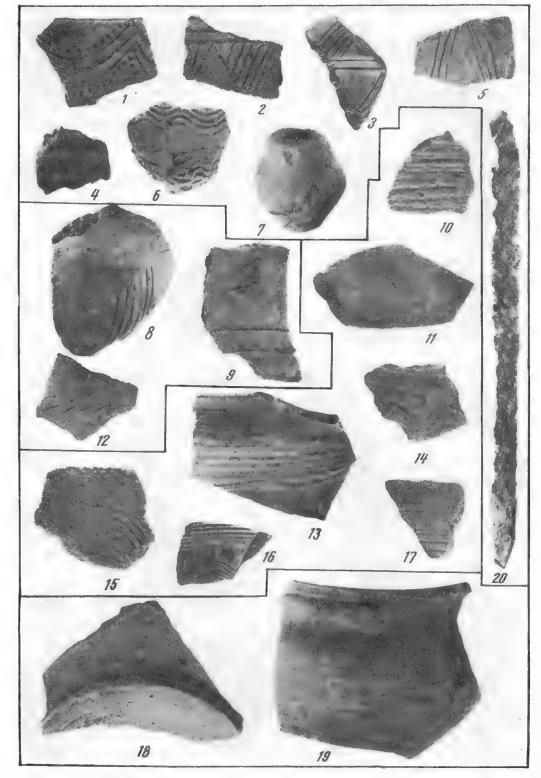

Pl. CCXL. -1-9, 12, 20: Băneasa (1-7, 20 Vatra Satului, 8-9, 12 Fîntînile Roşiei); 10-11, 13-19: Bîrlad (10-11, 13-17 Podu Negru, 18-19 Valea Seacă).

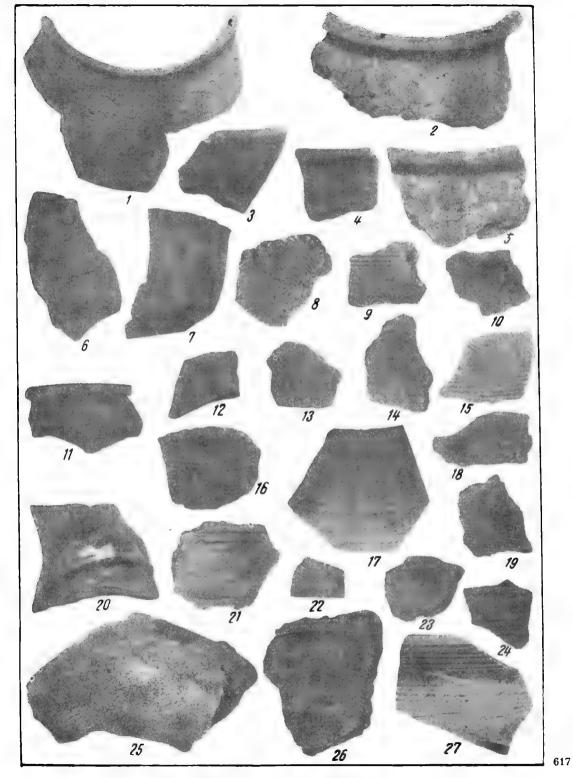

Pl. CCXLI. - 1-27: Bîrlad (Prodana).

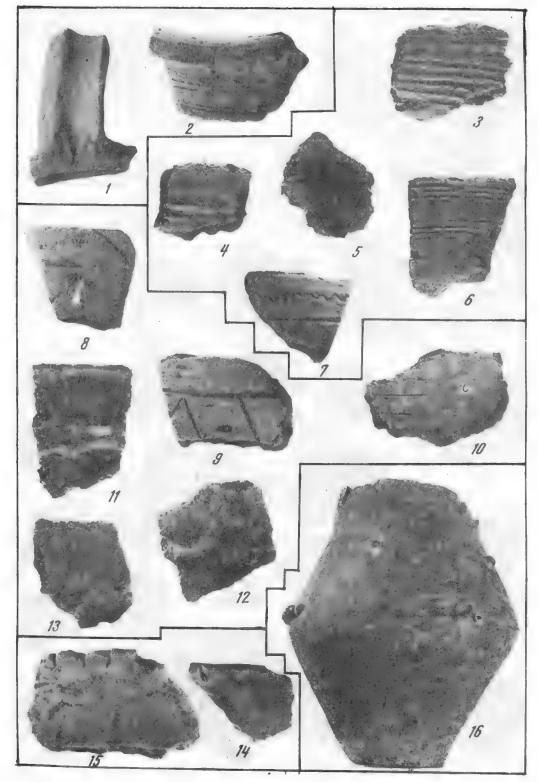

Pl. CCXLII. - 1-7: Bîrlad (1-2 Valea Seacă, 3-7 Podu de Fier); 16: Bîrzești (La Haltă); 8-15: Borosești (8-13 La Picior, 14-15 Cujba).

WWW.CIMEC.ro

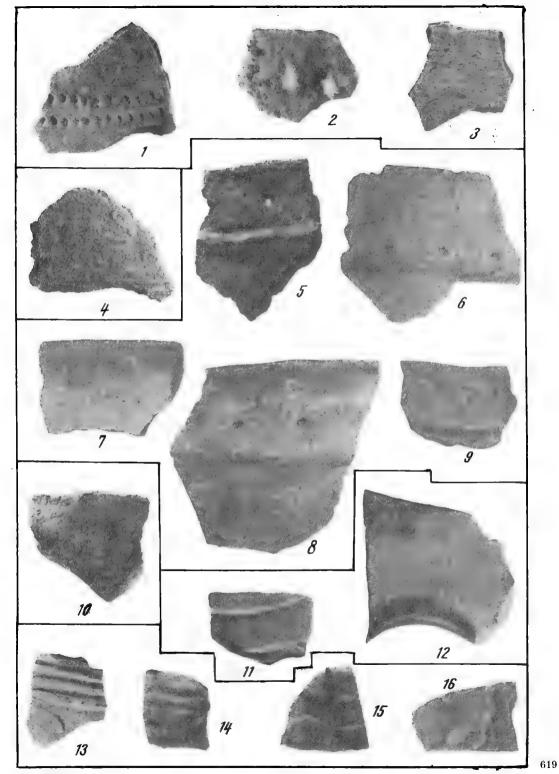

Pl. CCXLIII. — 1—3: Borosești (Cujla); 4: Rozieni (Vatra Satului); 5—9: Cozia (La Nisipărie); 10: Coruni (La Dadus); 11—12: Ivănești (La Cișmea); 13—16: Moșna (Dealul Stroia).

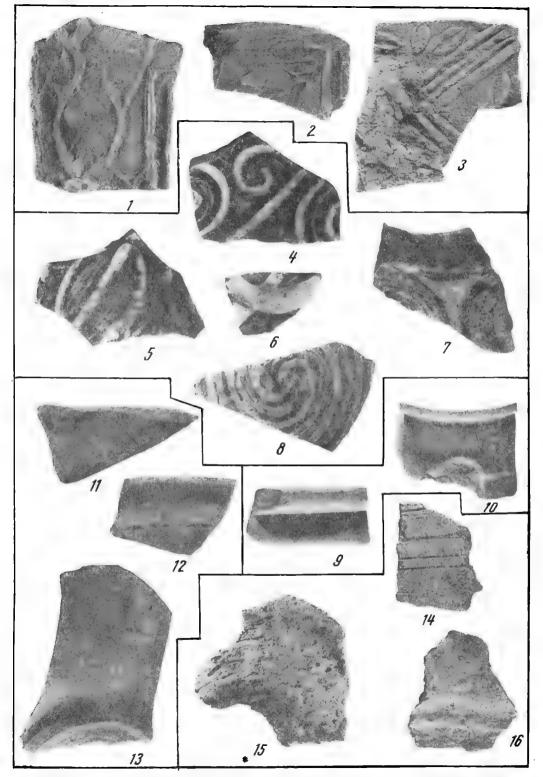

Pl. CCXLIV. — 1—3: Moșna (Dealul Stroia); 4—13: Negrești (4—8 În Țigănie, 9—10 Coasta Sacovățului, 11—13 C.A.P.); 14—16: Osoi (Terasa Prutului).

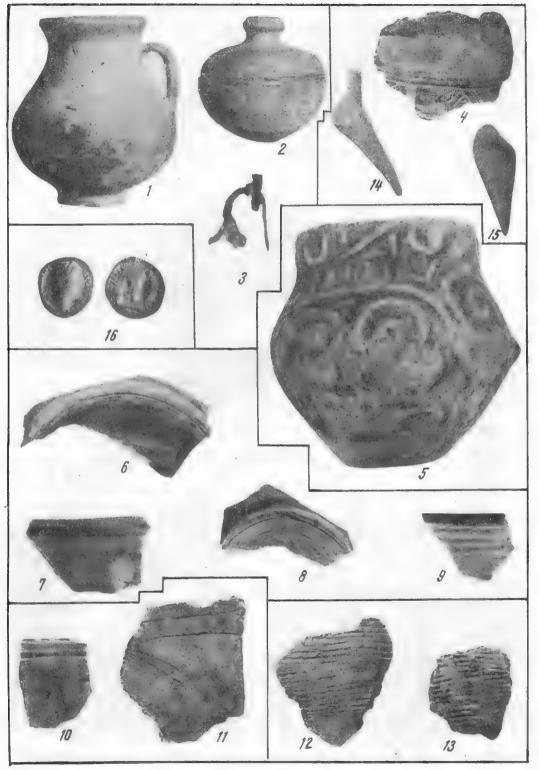

Pl. CCXLV. - 4, 14-15: Poiana cu Cetate (La Cetate); 1-3: Popești (Dealul Vasluiului); 16: Pungești (Dealul Bătrîna); 5: Rășcani (Zarea Rășcanilor); 6-9: Schitu Duca (La NE de sat); 12-13: Sofronești (La Pîrîu); 10-11: Tanacu (Chiscul Ulucilor).

WWW.CIMEC.TO

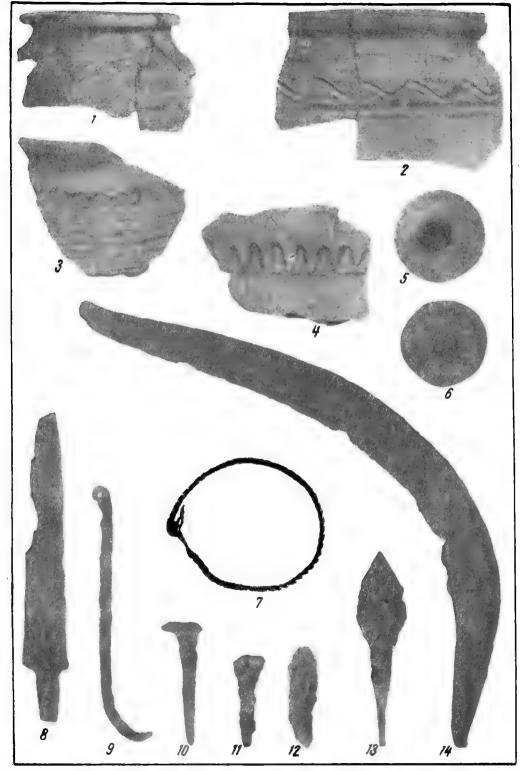

Pl. CCXLVI. - 1-14: Răducăneni (Rîpa Hămeiosului).

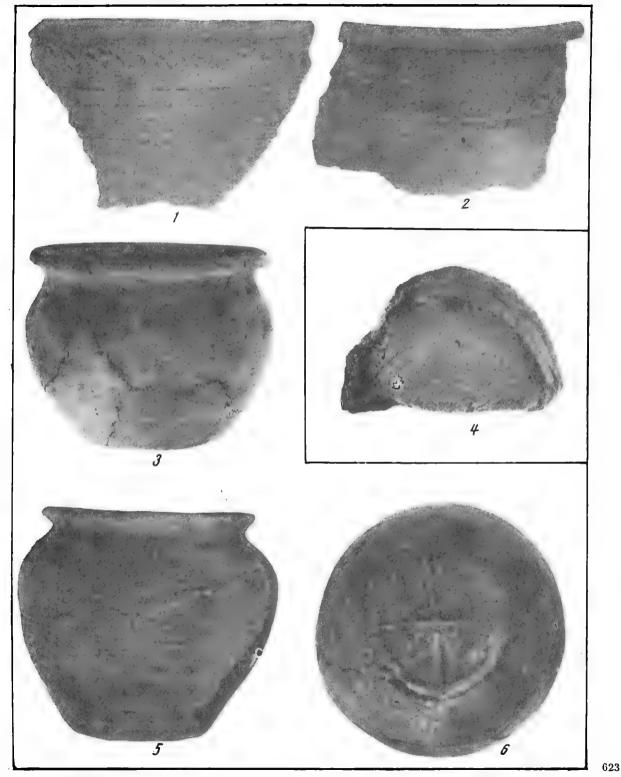

Pl. CCXLVII. - 1-3, 5-6: Răducăneni (Rîpa Hămeiosului); 4: Satu Nou (Sud-est de sat).



Pl. CCXLVIII. — 1, 4-5: Vaslui (Iazul Şubinoaei); 2-3, 6: Zăpodeni (La Țintirim); 11-12: Epureni (Dealul Horgei); 7-8: Mînzătești (Marginea nord-vestică a satului); 9-10: Tuțcani (Vatra satului).

WWW.CIMEC.TO

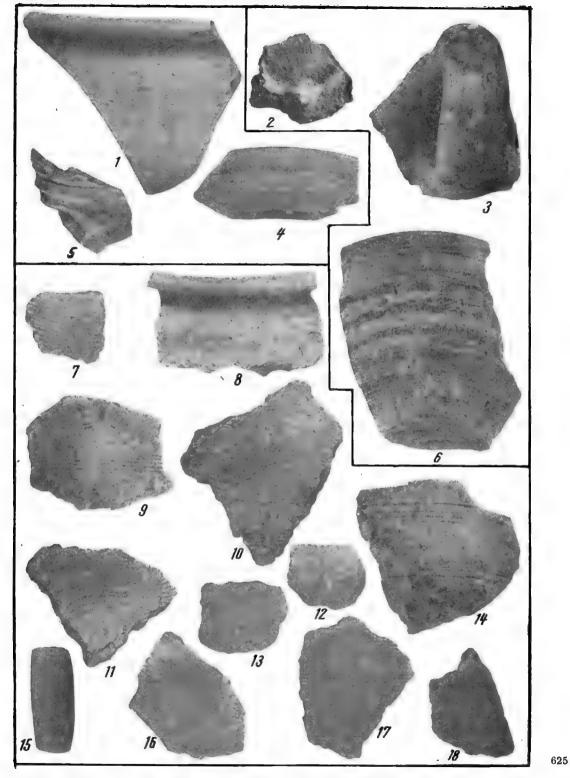

Pl. CCXLIX. - 1, 4-5: *Țuţcani* (Vatra satului); 2-3, 6: *Poṣta-Elan* (Terasa inferioară pe dreapta pîrîului Elan); 7-18: *Oituz* (Piciorul Humăriei).

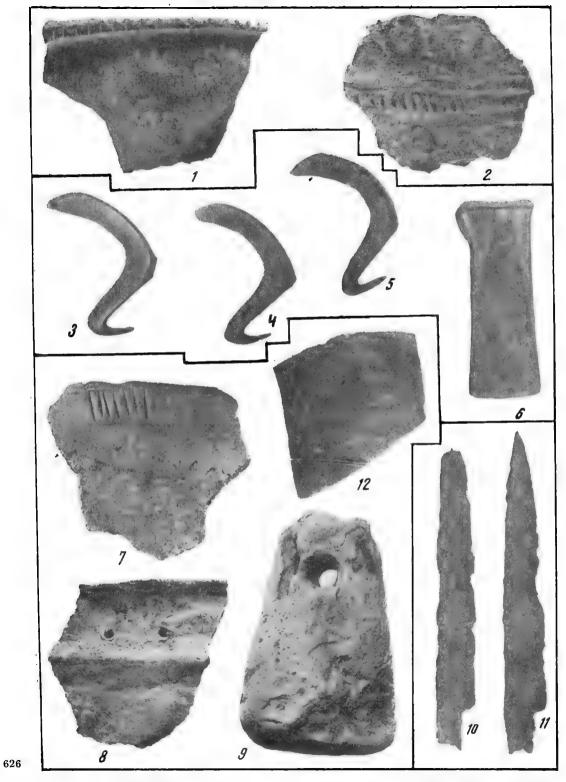

Pl. CCL. -1-2: Adjudul Vechi; 3-6: Ciorani (La Tintirim); 7-9, 12: Bîra (La sud de sat); 10-11: Baia (Episcopia Catolică).

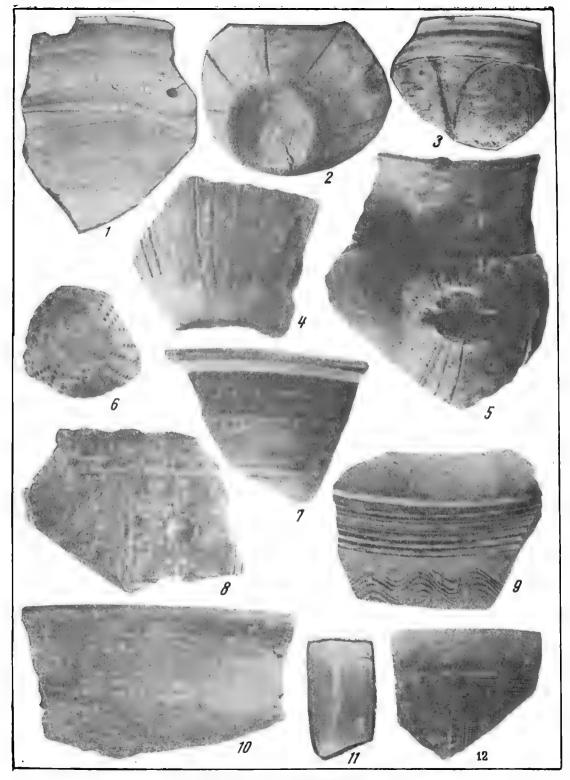

Pl. CCLI. - 1-12: Bîrlăleşti (La Arie).

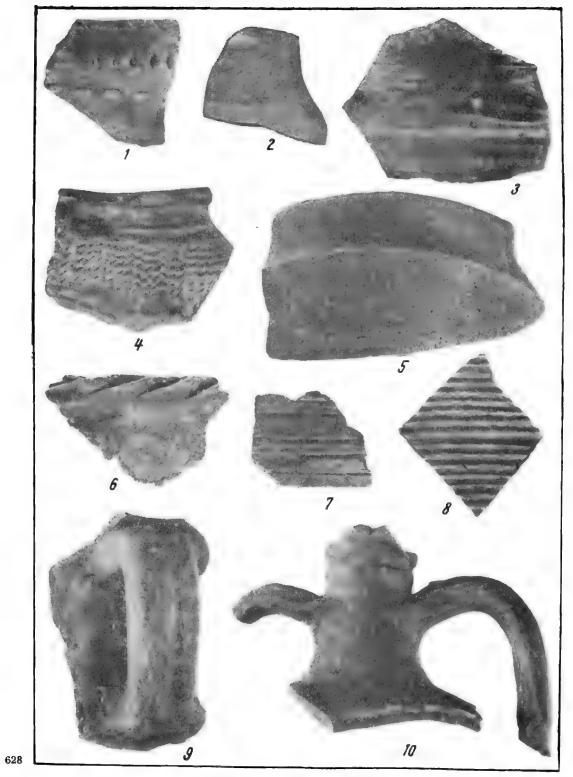

Pl. CCLII. — 1-10: Bîrlălești (La Arie).

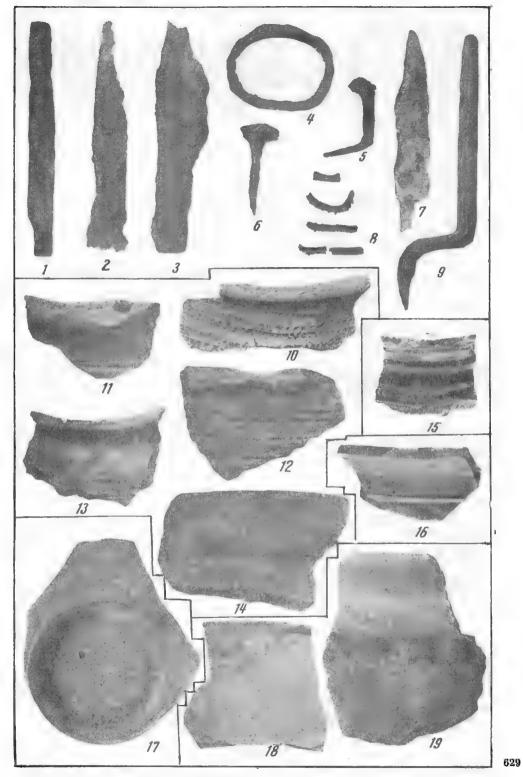

PI. CCLIII.—1—9: Baia (Episcopia Catolică); 10—14: Chircești (La Dumbravă); 15: Dumbrava (Marginea sud-vestică a satului); 16—17: Cătămărești (În Luncă); 18—19: Ibănești (La Curte).

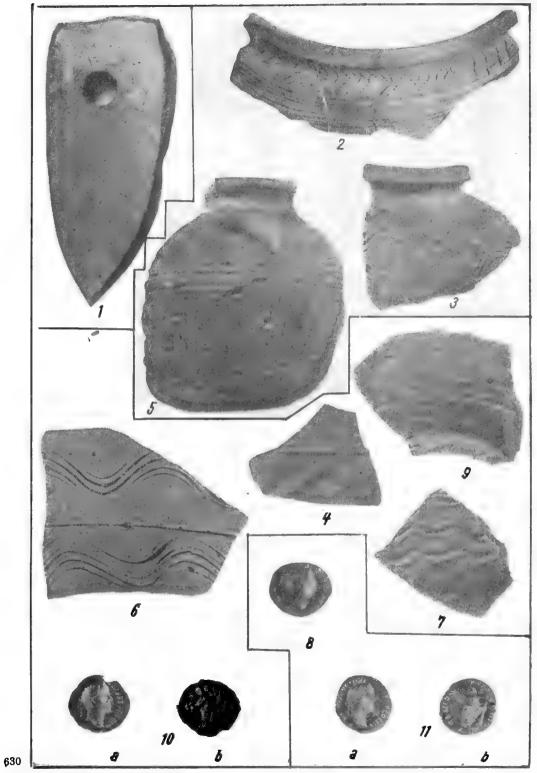

Pl. CCLIV. - 1: Rogojeni (Dealul Mare); 2-3, 5: Sendreni (Terasa de luncă a Siretului); 4, 6-11; Stincesti (8, 11 Bobeica - Dealul cel Mare, 4, 6-7, 9-10 La Salcimi).

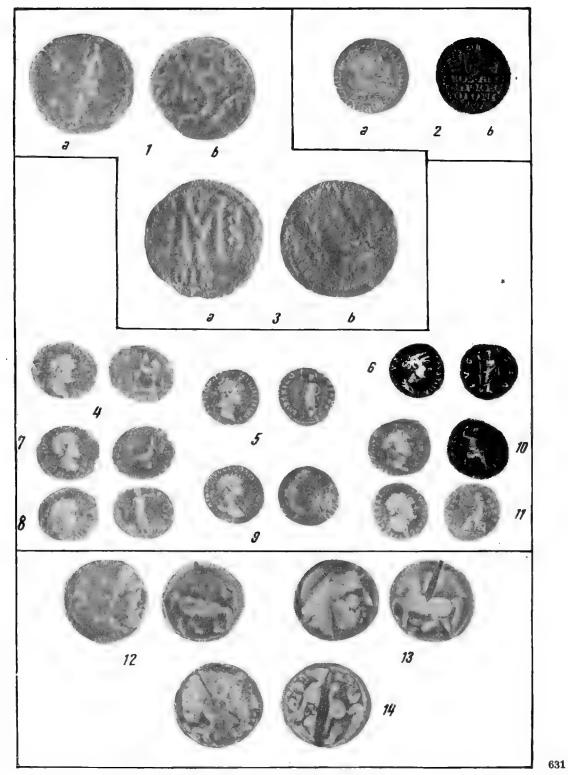

Pl. CCLV. — 1, 3: Stîncești (Vatra satului); 2: Cucorăni (La Șleahul Dorohoiului); 4—11: Crăiniceni (Vatra satului); 12—14: Dănești (Iazul Buragăi).

WWW.CIMEC.TO

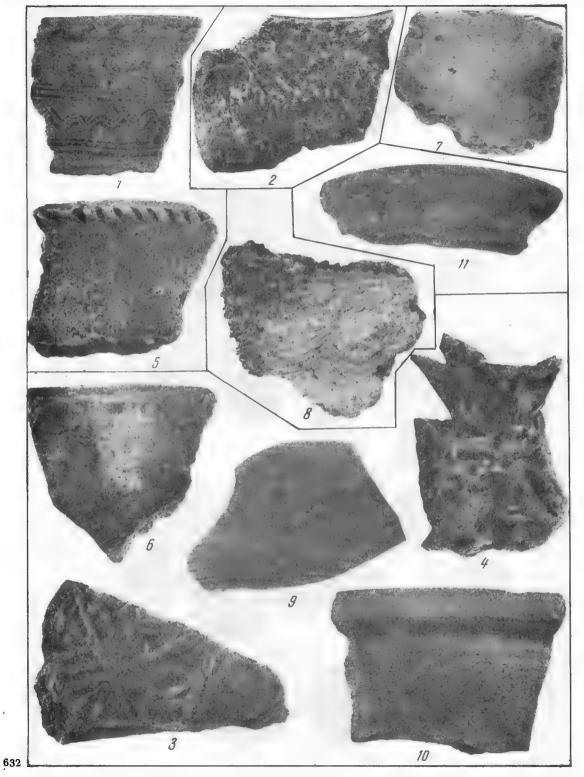

Pl. CCLVI. — 1, 5: Mogoșești (Fîntîna lui Onuț); 2: Lunca (La Cotul Hapăilor); 3—4, 6, 9—10: Cătă-mărești (La Țintirim); 7: Hudum (Dealul Hudumu); 8: Ferieni (Rîpa Porcului); 11: Șcheia (La Siliște).



Pl. CCLVII. - 1-2: Hudum (Dealul Hudumu); 3, 6: Şcheia (La Silişte); 5: Ştefăneşti (Rîpa La Burci); 7: Goruni (La Dadus); 8: Botoșani (Cartierul Popăuți); 9: Lătăi-Cîmpenii (La Iezătura Veche); 4, 10 — WWW. BINECAS. Unirea).

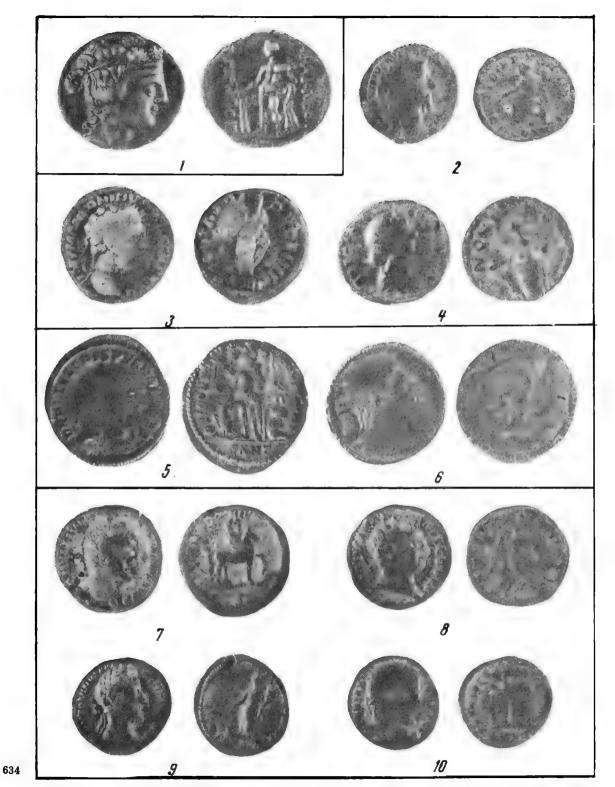

Pl. CCLVIII. - 1: Poiana Teiului (Pe teritoriul comunei); 2-4: Mircești (Dealul Miclea); 5-6: Dănești (La Tufari); 7-10 Meseri (Strade Dobrogeanu Gherea).

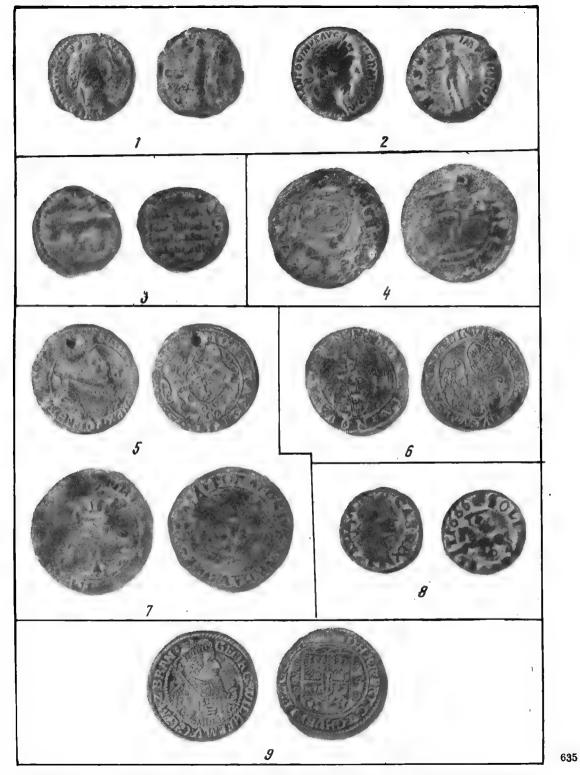

Pl. CCLIX. — 1—2: Crăiniceni (Vatra satului); 3: Iași (str. Ciurchi nr. 134); 4: Horlești (Boțeștii cu Viișoara); 5, 7: Cîrniceni (Școala Veche); 6, 9: Borosești (Cujba); 8: Botoșani (Str. Dobrogeanu Gherea).



# Établissements en Moldavie Depuis l'époque paléolithique jusqu'au XVIII<sup>e</sup> siècle

### RÉSUMÉ

La méthode géographique en archéologie est aujourd'hui unanimement acceptée et mise en pratique par la plupart des auteurs.

Dans le présent ouvrage, les auteurs se proposent d'exposer quelques problèmes suscités par l'application de la méthode géographique aux recherches archéologiques entreprises pendant 12 années sur le territoire de la Moldavie compris entre les Carpates et le Prut. Durant ces recherches, on a découvert 1299 points, autour de 542 localités explorées, renfermant des vestiges qui laissent présumer les endroits jadis habités. Ces vestiges datent depuis l'époque paléolithique jusqu'au XVIII° siècle.

En tenant compte de l'application du critérium géographique, ces recherches, au point de vue méthodologique, ont été basées sur une étroite collaboration entre archéologues et géographes dans le but de mieux établir les liens qui existent entre les établissements et les variantes morphologiques des sous-unités géographiques comprises dans le territoire exploré. A l'occasion des recherches effectuées dans ces conditions, on a tenu compte aussi de certaines découvertes de nécropoles et, dans quelques rares cas, d'objets isolés qui peuvent servir comme documents pour préciser l'étendue dans l'espace de l'activité humaine dans le cadre géographique respectif.

En général, en corroborant les données archéologiques et celles géographiques et historiques, nous nous sommes évertués de mettre en lumière les caractéristiques des établissements humains le long des diverses étapes de l'histoire de la Moldavie. En même temps, nous avons réuni, dans la mesure du possible, des documents prouvant que ces endroits ont été continuellement habités, problème qui d'ailleurs reste à être élucidé par les recherches qui seront entreprises avec une plus grande ampleur sur les lieux respectifs.

A cause de la diversité morphologique du territoire de la Moldavie et de l'orientation presque longitudinale de son réseau hydrographique, les recherches archéologiques poursuivant l'identification des établissements humains ont été effectuées à l'intérieur de chaque sous-unité géographique, de la manière suivante : le Bassin du Bahlui, la Plaine de la Jijia Supérieure, le Plateau de Suceava, le Plateau de la Moldavie Centrale, la Dépression de Huşi-Elan-Horincea, les Sous-Carpates et la Plaine du Siret. Dans chacune de ces sous-unités géographiques, on a spécialement effectué des recherches dans les prairies et les terrasses situées le long des cours d'eau.

Des résultats obtenus il ressort clairement que, pour découvrir toutes les habitations dans le cadre d'une sous-unité géographique, il est nécessaire d'explorer aussi le reste du territoire où se déroule la morphologie déterminée par les cours d'eau. C'est ainsi que les liens qui existent entre les établissements à différentes époques et les formes du terrain habité

de préférence par les indigènes, de même que par les peuples migrateurs, ont pu être constatés d'une façon plus précise.

Dans les pages qui suivent, nous présentons, sous une forme générale, quelques-unes des conclusions qui ressortent de ces recherches concernant les habitations de la Moldavie, depuis l'époque paléolithique jusqu'à la fin du féodalisme développé (la première moitié du XVIII° siècle), conclusions qui résultent de l'étude archéologique, des habitations de ce genre qui ont été découvertes, ainsi qu'il a été mentionné.

#### I. LA COMMUNAUTÉ PRIMITIVE

Au total, on a identifié 1155 habitations appartenant à la communauté primitive.

- 1. Les découvertes d'habitations paléolithiques de terrasse se sont beaucoup accrues au cours des deux dernières décennies au Nord-Est et au centre de la Moldavie (179 découvertes dans 121 localités), sans qu'on ait pu identifier jusqu'à présent aucune grotte portant des traces d'habitations paléolithiques. Généralement, durant cette période, on constate une ascension graduelle des habitations des basses terrasses vers des reliefs plus élevés, ascension déterminée probablement autant par les facteurs physico-climatiques, que par les conditions historiques. Ainsi, les quelques habitations de l'époque du paléolithique inférieur (clactonien et levalloisien) sont situées sur les terrasses basses de la confluence des rivières des alentours du Prut. Ces mêmes terrasses basses ont été occupées aussi par les habitations du paléolithique moyen (moustérien) dont quelques-unes se sont étendues sur les terrasses moyennes, ou sur les bords des plateaux. Cependant, la majorité des habitations du paléolithique supérieur appartenant particulièrement à l'aurignacien moyen et tardif (gravettien) se trouve sur les promontoires des terrasses plus hautes et sur les plateaux, pénétrant vers l'Ouest jusqu'aux dépressions des Carpates.
- 2. Des habitations mézolithiques en petit nombre (5 découvertes sûres et une incertaine dans 6 localités) du tardenoisien ont été identifiées dans les régions basses du terrain, dans la plaine du Bahlui et le corridor du Prut, ainsi que sur les hauteurs dominant la plaine du Nord-Est de la Moldavie.
- De nombreuses habitations du néolithique (456 découvertes sûres et 131 incertaines), répandues sur presque tout le territoire de la Moldavie, sont situées sur des terrains tantôt bas, tantôt élevés, l'altitude variant non seulement d'une période à l'autre, mais aussi parfois au sein des phases d'un même degré de civilisation. Ainsi, au-delà du protonéolithique, qui n'est point attesté d'une manière concluante, dans les premiers temps du néolithique, la majorité des habitations appartenant aux civilisations Criş (77 découvertes dans 55 localités) et de la céramique linéaire (24 découvertes dans 21 localités) se trouve dans de basses régions, sur des tertres non inondables et sur les terrasses des prairies qui s'étendent le long des rivières, quelques-unes seulement de ces habitations étant établies dans des plaines un peu plus élevées, sur des plateaux, de même que dans des zones de collines. Généralement, elles se concentrent dans les dépressions des champs aux alentours de l'avant-steppe et sont plus rares dans les dépressions sous-carpatiques. L'extension des habitations sur de larges surfaces dépend étroitement du mode nomade de culture des plantes, déterminé par le caractère primitif des outils. Pareillement, dans la phase précucuténienne (34 découvertes dans 31 localités) du néolithique développé, la majorité des habitations occupe des régions basses, situées sur des terrasses inférieures, ou des tertres non inondables, ou sur des témoins d'érosion dans les prairies. En petit nombre elles sont situées sur un emplacement élevé, soit sur des terrasses moyennes, soit sur des promontoires à la lisière des plateaux. Puisque les habitations de la phase Izvoare I<sub>1</sub> se trouvent seulement sur de bas terrains, et quelques-unes de la phase Izvoare I2 sont placées aussi sur de plus hauts terrains, on peut supposer, jusqu'à preuve du contraire, qu'il y a eu une extension partielle en altitude des habitations de cette dernière phase. Ce n'est que dans

la phase Cucuteni A (146 découvertes dans 114 localités) que se généralise, pour les habitations, l'installation dans des endroits plus élevés des promontoires et des lisières des plateaux, de même que des tertres, aussi bien dans la région de l'avant-steppe que dans la plaine à caractère de steppe du Nord-Est de la Moldavie. Généralement, ces habitations se groupent autour des plaines à caractère de dépression. Ce n'est que dans des cas extrêmement rares que les habitations de cette phase de la civilisation de Cucuteni ont préféré un emplacement bas, lorsqu'elles sont situées sur des tertres dans l'enceinte de vastes plaines. Rarement, on a constaté dans un même endroit des vestiges de demeures des deux phases: précucuteni et Cucuteni A, car la majorité des habitations de la phase précucuteni est située en terrains bas et la plus grande partie des habitations de la phase Cucuteni A occupe des endroits élevés.

A la différence des habitations de la phase Cucuteni A, placées à des altitudes élevées, la majorité de celles appartenant à la phase Cucuteni A—B (23 découvertes dans 21 localités) se trouve dans des régions basses, descendant vers les terrasses inférieures et vers les prairies. Quelques-unes seulement sont placées sur des terrasses plus hautes ou sur les bords ravinés des plateaux. Quant à la phase Cucuteni B, on a découvert de nombreux groupements d'habitations (127 découvertes auxquelles s'ajoutent 132 autres découvertes moins certaines dans 88 localités) qui, comme dans la phase Cucuteni A, sont parsemés aussi bien dans de basses régions, que dans d'autres régions plus élevées des alentours des larges plaines. Ces habitations, localisées dans des régions à caractère plutôt de steppe, contrairement à celles de la phase Cucuteni A, sont plus fréquentes dans le Bassin du Bahlui et dans la Plaine de la Jijia Supérieure.

On constate la même concentration d'habitations dans la Plaine du Nord-Est de la Moldavie à l'époque de la civilisation Horodiștea-Foltești (75 découvertes dans 63 localités) et des tombes en ocre de la période qui marque la transition de l'époque néolithique à l'âge du bronze. Cela est probablement dû aux conditions de cette région plus favorables à l'élevage et à la culture des plantes. Ainsi, les habitations de la civilisation Horodiștea-Foltești de cette région, de même que celles des plateaux de Suceava et de la Moldavie Centrale, occupent avec prédilection les bords des plates-formes et des terrasses élevées et plus rarement les surfaces proéminentes des hautes terrasses. Il faut excepter le couloir du Prut où les habitations sur les positions basses sont caractéristiques.

- 4. Aux premiers temps de l'âge du bronze (5 découvertes dans 5 localités) et à l'âge du bronze moyen (22 découvertes dans 20 localités), les habitations continuent à se maintenir sur des reliefs élevés, terrasses aux lisières de plateaux, ainsi que dans la période de passage de l'époque néolithique à l'âge du bronze. Cependant, durant l'âge du bronze tardif, elles occupent avec prédilection les terrasses inférieures. Les habitations de l'époque du bronze ancien (la civilisation Folteşti II Schneckenberg) et tardif (la civilisation Noua) se présentent sous forme de « cendriers », la principale occupation des habitants ayant été l'élevage. Elles se distinguent de celles de l'âge du bronze moyen (spécialement de la civilisation Monteoru), qui sont des établissements étendus ayant parfois l'aspect de fortins et dont la population s'occupait également de l'élevage et de la culture des plantes. En ce qui concerne les habitations du groupe Noua, qui sont fort nombreuses (193 découvertes certaines dans 148 localités et 66 incertaines dans 58 localités), la plupart se trouvent dans la Plaine à caractère de steppe du Nord-Est de la Moldavie, à cause des conditions favorables à l'élevage. On les trouve rarement installées sur des terrasses plus hautes ou aux bords des plateaux.
- 5. Le type d'établissements sous forme de stations dans un emplacement bas ou sur les terrasses inférieures du voisinage des vastes plaines, de la fin de l'âge du bronze, continue à prédominer durant le premier Hallstatt (40 découvertes dans 34 localités), l'occupation principale étant toujours l'élevage. Le plus grand nombre d'établissements de cette étape a été identifié dans la zone à caractère de steppe du Bassin du Bahlui et de la Plaine de la Jijia Supérieure, ainsi que dans la majorité des habitations du groupe Noua. Ils sont plus rares dans le reste de la Moldavie.

Ces caractéristiques des établissements hallstattiens des premiers temps, ainsi que l'occupation principale des habitants, qui fut l'élevage, et la fréquence de certains éléments de culture matérielle du type Noua au sein des emplacements du Hallstatt des premiers temps constituent des preuves évidentes de contacts ethniques et culturels entre les porteurs de la civilisation hallstattienne des premiers temps et ceux du groupe Noua. Pareillement, dans le Hallstatt moyen, époque dont on a identifié jusqu'à présent très peu d'habitations (5 découvertes dans 5 localités), leur emplacement n'est pas limité aux terrasses inférieures, mais s'est étendu aussi sur de plus hautes régions, ainsi que sur les promontoires des plateaux. Dans l'étape actuelle des recherches, il est bien difficile de préciser le rapport numérique entre ces deux types de groupements d'habitations.

Quant à la période suivante, du Hallstatt final, mieux documentée par les identifications archéologiques (65 découvertes certaines dans 54 localités et 175 découvertes incertaines dans 153 localités), on a des preuves évidentes que pour les habitations on a préféré les emplacements plus élevés de la Plaine du Nord-Est de la Moldavie, du Plateau de Suceava et de la Dépression d'Elan-Horincea, tandis que dans les couloirs du Prut et du Siret, ainsi que sur le Plateau de la Moldavie Centrale, la majorité des établissements occupe des terrains bas dans les prairies et sur les terrasses inférieures.

En général, les groupements d'habitations non fortifiés semblent n'être point très étendus, contrairement à ceux fortifiés de remparts de terre et de fossés des V°—III° siècles avant notre ère. Ces derniers se trouvent sur des éminences identifiées jusqu'à présent à Stînceşti, Cotnari, Moșna, Brăhășești et dans d'autres endroits de la Moldavie. Ils sont placés dans la zone de contact des plateaux de Suceava et de la Moldavie Centrale avec la Plaine située dans la dépression du Nord-Est de la Moldavie, et sont orientés vers l'Est, en des lieux de défense et de refuge en cas d'attaques survenues du dehors ou de l'intérieur. Il ne serait point exclu que leur édification ait été déterminée par la pression provenant de l'Est et exercée directement ou indirectement par les Scythes. On peut aussi les considérer comme des réunions de tribus parvenues, ainsi que les découvertes faites l'ont mis en évidence, à un stade plus avancé du développement social et économique de la société thraco-gète au sein de laquelle les différences sociales s'étaient accentuées.

6. On a identifié de nombreux vestiges d'habitations du La Tène II (72 découvertes certaines dans 52 localités et 28 découvertes incertaines dans 28 localités) et III (55 découvertes certaines dans 43 localités et 32 découvertes incertaines dans 30 localités) qui sont parsemés

sur presque tout le territoire de la Moldavie.

Les établissements du La Tène II se trouvent en majeure partie dans le Bassin du Bahlui (Coasta Iașilor), sur le Plateau de la Moldavie Centrale, dans la Dépression d'Elan-Horincea et dans la région sous-carpatique, et seulement en très petit nombre sur le Plateau de Suceava et dans le Couloir du Prut. On remarque jusqu'à présent qu'il n'y en a point dans la Plaine de la Jijia Supérieure et dans la Plaine du Bahlui qui s'étend jusqu'aux confins de la Coasta Iașilor. En échange, on a constaté deux groupes plus grands de cette époque autour de Iași desquels l'un dans la petite dépression de Nicolina, à Ciurea, et l'autre dans le secteur de Iași-Holboca-Tomești-Vlădiceni et Chiperești. Il y a eu aussi association, dans quelques endroits, entre les établissements hallstattiens tardifs et ceux du La Tène II.

Sur le Plateau de la Moldavie Centrale et dans la Dépression d'Elan-Horincea, le nombre des établissements installés sur des terrains bas est presque égal à celui situé sur des terrains élevés, tandis que, dans le Bassin du Bahlui et le Couloir du Prut, les habitations à position basse prédominent sur les terrasses inférieures et sur les prairies; dans la région

sous-carpatique, les habitations placées sur éminences prédominent.

Contrairement au Hallstatt tardif, dans le La Tène II les groupements d'habitations fortifiés sur éminences manquent totalement, ce qui indique un affaiblissement probable du pouvoir chez les indigènes soumis par les Bastarnes. La domination de ceux-ci en Moldavie cesse au I<sup>er</sup> siècle av. n.è., à la suite des événements historiques qui ont eu lieu dans la région du Bas-Danube.

Dans l'enceinte des établissements explorés, nous avons trouvé des fragments de poteries du type Lunca Ciurei, faites à la main, de tradition hallstattienne, ainsi que d'autres fragments de poteries, faites également à la main, appartenant au type bastarnique. Ces dernières poteries sont noires et polies, ayant des analogies avec celles trouvées dans l'espace compris entre les Carpates, la mer Baltique et le Dniepr. Elles sont parfois associées à des restes d'amphores grecques. La majorité des fragments de poteries du type bastarnique provient des établissements situés dans des lieux bas et plus rarement dans des lieux élevés du Plateau de la Moldavie Centrale et de la Coasta Iașilor.

Pour la phase suivante — La Tène III — on constate une certaine intensité dans l'édification des établissements sur la Coasta Iaşilor, dans la Dépression d'Elan-Horincea au contact avec le Plateau, ainsi que dans la région sous-carpatique, et une plus faible fréquence d'établissements dans la Plaine de la Jijia Supérieure, sur le Plateau de la Suceava, dans le Couloir et la Plaine inférieure du Siret. De nombreux établissements de cette époque, situés sur la Coasta Iasilor et sur le Plateau de la Moldavie Centrale, continuent, sur les mêmes lieux, soit bas, soit plus élevés, en proportions presque égales, ceux du La Tène II et même du Hallstatt tardif. Dans la région sous-carpatique, où peu d'établissements du La Tène II sont connus. on trouve actuellement une importante concentration d'habitations, dont quelques-unes à caractère d'oppidum, comme c'est le cas pour Bîtca Doamnei de Piatra Neamt. Celle-ci présente une importance particulière pour la connaissance de l'état avancé du développement social et économique, politique et culturel des tribus géto-daces à l'Est des Carpates. Ce type d'établissement fortifié du La Tène III, qui se différencie par ses caractéristiques du hallstattien tardif rencontré dans le Nord-Est de la Moldavie, apparaît immédiatement après la chute de la domination bastarnique en Moldavie, dans les conditions historiques créées par la pénétration romaine dans la région du Bas-Danube.

Quant aux vestiges de culture matérielle du La Tène III, on remarque la poterie grise travaillée au tour qui se répand à cette époque dans le Nord de la Moldavie, à l'exception de la plaine du Nord-Est de cette région, où elle n'a pas encore été identifiée.

7. De l'époque qui correspond à la province de Dacie (II<sup>e</sup> – III<sup>e</sup> siècles de n.è.) datent de nombreux points découverts avec des vestiges d'établissements (51 découvertes certaines dans 46 localités et 15 découvertes incertaines dans 32 localités), répandus dans presque toute la Moldavie, à l'exception du territoire roumain du Sud ayant pour centre Barbosi. Des groupements plus importants de semblables établissements correspondant probablement à des rassemblements de tribus, ont été constatés dans la Plaine du Nord de la Moldavie et sur le Plateau de Suceava. Il y a peu de preuves de tels établissements à l'époque du La Tène tardif, sur le Plateau de la Moldavie Centrale, d'où proviennent de nombreux trésors monétaires romains de la seconde moitié du II° siècle de n.è. et du début du III° siècle de n.è., ainsi que dans la région sous-carpatique, où ils continuent les établissements du La Tène tardif. La découverte d'un grand nombre d'établissements daces des II° – III° et III° siècles de n.è. dans le Nord et le centre de la Moldavie, d'une part, confirme l'hypothèse de la présence dans ces régions au IIIe siècle de n.è. de tribus geto-daces, c'est-à-dire des Costoboces (hypothèse basée sur la découverte de monnaies romaines), et d'autre part, pour le III<sup>e</sup> s. de n.è., complète les informations d'ordre archéologique concernant les Carpes de cette région. Des vestiges géto-daces de cette époque n'ont pas été découverts au Sud de la Moldavie. A cela vient s'ajouter l'absence de monnaies romaines sur ce territoire, exceptant la zone environnant la ville de Galatz, pour confirmer l'hypothèse de la présence dans cette région de la population sarmate roxolane, cette population n'usant pas de monnaies romaines pour l'échange de ses produits.

La majorité des établissements de l'époque correspondant à celle de la province de Dacie, ainsi que les établissements du IV<sup>e</sup> siècle de n.è. sont placés dans des régions basses, sur les terrasses inférieures du voisinage de champs favorables à l'agriculture et à l'élevage. Pareillement, les nécropoles sarmates et carpiques contemporaines de ces établissements sont aussi situées dans des endroits bas. Ces bas emplacements des établissements carpiques, ainsi que

des nécropoles carpiques et sarmates, correspondant à l'époque de la province de Dacie, ont été préférés probablement pour faciliter les échanges économiques et les liens politiques entre les tribus carpiques sédentaires et les peuplades sarmates de passage. Ces liens expliquent aussi les influences culturelles que les Carpes et les Sarmates ont exercées les uns sur les autres et qui ont été mises en évidence surtout par la découverte de nécropoles carpiques et sarmates.

Par des identifications récentes, nous avons obtenu de nouvelles preuves que la civilisation locale carpique, se distinguant surtout par les caractéristiques de la poterie grise travaillée au tour, est venue en contact, par des échanges économiques et des liens culturels, avec les produits sarmates et romains, ces derniers représentés principalement par des restes d'amphores romaines, plus nombreux dans la partie méridionale que dans celle septentrionale de la Moldavie. Par ces témoignages, ainsi que par d'autres vestiges archéologiques et numismatiques, il est prouvé que l'influence romaine ne s'est point limitée au territoire romain du Sud de la Moldavie, mais qu'elle s'est étendue plus au Nord, entre les Carpates et le Prut.

#### II. LA PÉRIODE DE PASSAGE AU FÉODALISME

1. Les débuts de la période de passage au féodalisme, correspondant à la civilisation Sîntana de Mureș-Tcherniakhov (IV° siècle de n.è.), sont bien illustrés sur le territoire de la Moldavie par un nombre de 449 établissements identifiés récemment. Ces établissements sont parsemés presque partout en Moldavie, que ce soit dans la zone de l'avant-steppe ou encore dans les plaines à caractère de steppe. La plupart se trouvent dans la Plaine du Nord-Est de la Moldavie, sur les plateaux de Suceava et en Moldavie Centrale, le long du Couloir du Prut et aussi dans la Dépression de Huși-Elan-Horincea, régions qui ont été plus ou moins habitées dans la période correspondant à celle de la province de Dacie (II° et III° siècles de n.è.). Par contre, les découvertes de tels établissements sont moins nombreuses dans la région sous-carpatique du centre de la Moldavie, intensément habitée durant les II° — III° siècles de n.è. et pendant le La Tène tardif, ainsi que dans la Plaine du Bas-Siret. Ce résultat est probablement dû aux recherches plus limitées effectuées dans cette région.

En général, la majorité des établissements de cette étape de civilisation se trouve entre le Siret et le Prut et est directement liée aux découvertes des établissements situés entre le Prut et le Dniestre.

La présence en grand nombre des établissements de la civilisation Sîntana de Mureş-Tcherniakhov entre le Siret et le Prut peut constituer un indice de l'affaiblissement du pouvoir chez les Carpes vers la fin du IIÎe siècle de n.è., à la suite de l'extension dans ces régions de la suprématie militaire et politique des Goths. Le nombre réduit de ces établissements dans la région sous-carpatique pourrait s'expliquer par le maintien du pouvoir des Carpes dans cet important centre habité par les Géto-Daces. Fréquemment les établissements du IVe siècle de n.è. en Moldavie ont été placés aux mêmes endroits où se trouvaient ceux de la période correspondant à celle de la province de Dacie, surtout dans la Plaine du Nord-Est de la Moldavie, où la majeure partie des vestiges d'habitations des IIe — IIIe siècles de n.è. a été découverte. Le type d'établissement du IVe siècle de n.è., ainsi que celui de la période antérieure, des IIe-IIIe siècles de n.è., se caractérise par sa position basse au long des terrasses inférieures et de prairies, dans la Plaine du Nord-Est de la Moldavie, sur le Plateau de la Moldavie Centrale, de la Dépression de Huși-Elan-Horincea et aussi dans la Plaine du Siret. Il n'y a que quelques établissements de la Plaine de Nord-Est de la Moldavie, du Plateau de la Moldavie Centrale, ainsi que la plupart de ceux du Plateau de Suceava qui sont situés plus haut, au bord des plateaux et très rarement sur des terrasses moyennes. La majorité des établissements, caractérisés par un mélange culturel et ethnique, ainsi que les nécropoles contemporaines placées sur les pentes de terrasses situées ou devant ou derrière ces établissements, occupent aussi des reliefs bas. Le choix de bas emplacement pour la majorité des établissements et des nécropoles de la Moldavie appartenant à la civilisation Sîntana-Tcherniakhov s'explique par les conditions offertes par le milieu naturel, favorable aux occupations de base des représentants de cette civilisation, et aussi par d'autres causes plus complexes d'ordre économique et politique, déterminées par la domination à cette époque des Goths. Quant à la croissance numérique et territoriale de ces établissements, il faut tenir compte pour l'expliquer que l'agriculture était devenue extensive à cause du perfectionnement des outils agricoles et du caractère de la communauté villageoise, et aussi de l'augmentation numérique des familles de cette phase de la communauté villageoise à laquelle on suppose que l'on avait passé durant cette étape de la démocratie militaire, dans les territoires que les Romains n'avaient pas occupés. Les vestiges de civilisation Sîntana de Mureș-Tcherniakhov se caractérisent autant par des éléments de tradition locale, que par d'autres de facture gothique, sarmatique et romaine. Pour le moment, il est difficile de préciser la variante locale en Moldavie de la civilisation Sîntana de Mureș-Tcherniakhov à laquelle ces découvertes appartiennent.

2. Contrairement à l'étape de la civilisation Sîntana de Mureș-Tcherniakhov, celle qui suit, durant les V°-VI° siècle de n.è. et qui correspond à l'invasion des Huns et des Gépides, est beaucoup moins connue. Outre des découvertes de tombeaux à Concești, N. Bălcescu, Valea Lupului et Botoșani, et d'établissements à Botoșani et à Botoșana, plus ou moins explorés par des sondages et des fouilles archéologiques, peu d'établissements ont été identifiés et reconnus, dont la date fixée au V° ou au V°-VI° siècle de n.è., basée uniquement sur les poteries retrouvées, est provisoire. C'est aux recherches futures que revient la tâche de compléter les résultats obtenus jusqu'à présent. La majorité de ces établissements occupe les terrasses inférieures de la moitié septentrionale de la Moldavie, étant placée sur les mêmes lieux que les établissements plus anciens du IV° siècle de n.è. Ces établissements se trouvent en nombre réduit dans la moitié méridionale de la Moldavie et, actuellement, on n'en a pas encore découvert dans la basse Plaine du Siret, qui, par son carac tère de couloir de passage, offrait peu de sécurité pour une habitation prolongée.

L'habitation sans interruption dans l'enceinte des mêmes établissements pendant le IVe et le Ve siècle, ou du Ve au VIe siècle, attestée aussi par des formes de civilisation matérielle dérivées de la civilisation Sîntana de Mures-Tcherniakhov, rend probable l'hypothèse relative à la persistance, sur les mêmes lieux, de la population indigène, à la suite des troubles causés par l'invasion des Huns. Au point de vue chronologique, nous pouvons discerner, en nous basant sur les découvertes archéologiques, surtout sur les poteries découvertes, deux étapes dans l'évolution de la civilisation matérielle de cette époque. La première, datant de la fin du IVe siècle et du début du Ve siècle de n.è., correspond à l'invasion des Huns et se caractérise autant par des éléments locaux (poterie grise à l'aspect de ciment, faite au tour) dérivés de la civilisation Sîntana de Mures-Tcherniakhov, identifiés récemment et qui restent à être mieux précisés, ainsi que par d'autres éléments d'origine étrangère, essentiellement orientale, répandus en Moldavie par les Huns ou par les Ostrogoths (fibules de bronze à tête triangulaire et pied en losange, boucles d'oreille en bronze, perles en pâte de verre, etc.). La seconde étape, qui date de la seconde moitié du Ve siècle de n.è. et la première moitié du VI°, correspond à la domination des Gépides sur les territoire d'une partie de la Dacie et se caractérise par une plus grande fréquence de poterie grossière, faite à la main, qui, par ses particularités, est différente des vases faits à la main au temps de la civilisation Sîntana de Mures-Tcherniakhov (IVe siècle de n.è.) et Sipot-Suceava (VIe—VIIe siècle de n.è.). En ce qui concerne la poterie grise fine ou à aspect de ciment, faite au tour, identifiée dans l'enceinte des établissements de ce temps-là, bien qu'il y ait encore des difficultés pour préciser sa chronologie et l'encadrer au point de vue culturel, il semble qu'elle ait appartenu à la population indigène qui a vécu sur le territoire de la Moldavie pendant la période immédiatement antérieure à la pénétration des Slaves.

3. La période qui va du VI<sup>e</sup> au X<sup>e</sup> siècle, quand la formation du peuple roumain et de sa langue est achevée à la suite de la cohabitation de la population autochtone avec les Slaves

et à l'assimilation graduelle de ces derniers par les indigènes, est beaucoup mieux connue en Moldavie, grâce aux sondages et aux fouilles archéologiques ainsi qu'à de nombreuses identifications. Par ces recherches, on a obtenu des données précieuses se rapportant aux caractéristiques des établissements et à la civilisation matérielle des principales étapes de cette période.

La première étape, qui correspond à la pénétration des Slaves au VI<sup>e</sup> siècle, attestée historiquement, est plutôt considerée comme un postulat que prouvée par des découvertes archéologiques. Ainsi, les vestiges d'habitations identifiés jusqu'à présent, par des sondages à l'endroit où l'on a découvert la fibule digitale de Iași (La Croix de Ferentz), ne datent point du milieu du VI<sup>e</sup> siècle de n.è., époque à laquelle on a attribué la fibule respective, mais plutôt de l'époque immédiatement suivante (VI<sup>e</sup>—VII<sup>e</sup> siècle). De même, quant aux poteries faites au tour, en pâte grumeleuse avec des grains de sable, découvertes à Rediu Tatar, et qui présentent des analogies avec le groupe Ciurel-Ipotești-Cîndești, on n'a pas encore précisé leur genèse, car des fouilles sur le lieu respectif n'ont pas encore été effectuées.

On connaît mieux l'étape Şipot-Suceava, de la fin du VI° siècle et de la première moitié du VII°. C'est à elle qu'appartiennent les 11 découvertes faites dans La Plaine du Nord-Est de la Moldavie, sur le Plateau de Suceava et dans la Dépression d'Elan-Horincea, toutes provenant de bas emplacements, dans l'enceinte des terrasses inférieures et des prairies, ayant en face des plaines marécageuses et derrière, des collines boisées. La plupart de ces établissements, ainsi que ceux qui leur font pendant entre le Prut et le Dniestr, occupent la zone de l'avant-steppe à la limite des dépressions ou des prairies et des plateaux ou collines boisées, en contraste avec la majorité des établissements de la population indigène de Valachie, qui, sous l'influence des Slaves, se trouve le long des prairies de la Plaine Roumaine.

Les vestiges d'habitations slaves de ces établissements de la zone d'avant-steppe en Moldavie s'expliquent par les diverses relations avec les Slaves de l'Est du Prut, relations que, probablement, les principaux gués de cette rivière et « les portes » de Tîrgu Frumos et de Bucecea ont permis d'établir, ainsi qu'il résulte du groupement sur une carte des établissements de ce temps-là autour des villes de Iași et de Suceava. Les établissements de cette époque, formés par des rangées plus ou moins régulières de demi-chaumières avec foyers en pierre dans l'un des coins, sont du type concentré qui correspond aux grandes familles patriarcales.

En ce qui concerne les preuves matérielles de leur civilisation, à côté de la poterie grossière faite à la main, en pâte à argile réfractaire d'aspect slave, on en a identifié une autre travaillée au tour lent, en pâte sablonneuse contenant du menu gravier, qui peut être considérée de provenance indigène.

L'étape suivante, connue sous le nom de civilisation Hlincea et datant des VII°-VIII° siècles, est beaucoup mieux connue, grâce aux nombreuses découvertes d'établissements en

Moldavie.

La première phase de cette civilisation (Dorobanțu), caractérisée par l'usage fréquent de la poterie faite à la main, est, pour le moment, assez faiblement attestée. Par contre, de la seconde phase de cette civilisation datent de nombreux établissements du type des anciens villages du Bassin du Bahlui, du Plateau de la Moldavie Centrale et de la Plaine de la Jijia Supérieure, qui se concentrent presque dans la même zone où étaient placés ceux de l'étape antérieure (Şipot-Suceava), le long des voies de pénétration des Slaves venant de la direction du Prut. Dans beaucoup de cas, ces établissements ont été installés sur les emplacements occupés auparavant par d'autres, plus anciens, du IV° siècle et même des V°—VI° siècles de n.è. de la zone d'avant-steppe. Pourtant, à la différence des établissements du IV° siècle de n.è., ceux appartenant à la civilisation Hlincea sont moins nombreux (40 découvertes) parce que les mêmes terres étaient cultivées plus longtemps grâce au perfectionnement des outils agricoles.

Ces établissements, situés avec prédilection sur de bas emplacements, au milieu de terrains fertiles dans le voisinage des étangs et des forêts, occupent de plus larges surfaces que pendant l'étape antérieure et appartiennent au type d'établissements disséminés en de petits

groupes d'habitations correspondant aux familles patriarcales de la période de transition vers la communauté territoriale.

En ce qui concerne l'aspect matériel de la civilisation de l'époque respective, outre la poterie faite à la main de type slave archaïque apparentée à l'espèce plus ancienne de la phase Sipot-Suceava, on a pu identifier encore une autre, travaillée au tour lent, qui, par les particularités de sa pâte, de sa forme et de sa décoration, pourrait être attribuée à l'élément indigène. Jusqu'à présent, cette sorte de poterie, avec de proches analogies à Bezid et Sălaşuri (VII<sup>e</sup>— VIIIe siècles de n.è.) du Sud-Est de la Transylvanie, a été identifiée dans plusieurs établissements de la phase moyenne de la civilisation Hlincea en Moldavie, du Nord jusqu'au Sud de cette province, en exceptant, pour le moment, la région comprise entre le Siret et les Carpates et la Plaine du Siret. Il est fort probable que la généralisation de cette espèce de poterie travaillée au tour, à caractère indigène, et, en même temps, la disparition graduelle de la poterie de type slave faite à la main correspondent au procès d'assimilation de la civilisation matérielle des Slaves par les indigènes. Ce procès devient encore plus évident à l'étape suivante, protodridu (VIII°-X° siècles de n.è.), quand eut lieu la transition vers la civilisation ancestrale roumaine du type Dridu. Cette étape, connue par les résultats des fouilles de Dănești et de Spinoasa, est attestée par un nombre relativement grand de découvertes d'établissements (40 découvertes certaines dans 32 localités et 7 découvertes incertaines dans 6 localités), dont seulement quelques-uns peuvent être considérés du type Horodistea (Fundul Hertei, Baranca-Alba Hudesti et éventuellement Poiana cu Cetate). Ces établissements, répandus sur des emplacements bas, dans l'avant-steppe du Bassin du Bahlui, sur le Plateau de la Moldavie Centrale, dans la Dépression d'Elan-Horincea et les Sous-Carpates, se groupent dans les zones de dépression, où l'on constate une plus grande fréquence des établissements de cette étape. Ils appartiennent au type d'établissements disséminés et présentent des caractéristiques pareilles à celles des établissements de l'étape antérieure.

Comme produits de cette civilisation, on trouve plus fréquemment la poterie slave faite au tour à rotation lente et influencée par la poterie locale, ainsi que la poterie à caractère protodridu, laquelle, par les caractéristiques de sa pâte, de sa forme et de sa décoration, continue l'espèce, correspond de la civilisation Hlincea et précède immédiatement celle de la civilisation Dridu, étant pour l'instant plus largement répandue au Nord de la Moldavie. Ces constatations, se rapportant aux préliminaires de la civilisation Dridu en Moldavie et qui viennent à l'appui de la thèse soutenant le caractère indigène de la civilisation carpato-danubienne, doivent être vérifiées et complétées par des recherches ultérieures.

## III. LE RÉGIME FÉODAL LE DÉBUT DU FÉODALISME

Dans l'évolution de la période de début du féodalisme en Moldavie, on a distingué, grâce aux récentes découvertes, les cinq étapes suivantes: Dridu (X°-XI° siècles), Răducăneni (XI°-XII° siècles), le XII° siècle, les XII°-XIII° siècles et les XIII°-XIV° siècles.

1. L'étape Dridu (X°-XI° siècles), nommée ainsi d'après la civilisation Dridu, est attestée par un nombre relativement grand d'établissements ouverts du type disséminé (27 découvertes certaines et 8 incertaines), dont la majorité provient de la zone de l'avant-steppe de la Dépression d'Elan-Horincea et de la vallée du Bahlui. Ils sont caractérisés par leur emplacement bas dans le voisinage de terrains fertiles, près des cours d'eau et des forêts. Pourtant ils ne manquent pas complètement dans la Plaine de la Jijia Supérieure, dans les Sous-Carpates et dans la steppe proprement dite du Sud de la Moldavie. Dans l'avant-steppe, ils se trouvent souvent sur les emplacements d'établissements plus anciens des phases moyenne et tardive de la civilisation Hlincea. L'association, dans certains cas, sur les mêmes lieux, de vestiges d'habitations à caractère protodridu avec d'autres du type Dridu est fort significative

pour la genèse de la variante de la civilisation Dridu au Nord du Danube, ainsi que pour la continuité de l'élément autochtone de cette région aux VIII°—XI° siècles.

Lié à ces problèmes, un intérêt particulier est présenté par la poterie faite au tour à rotation rapide qui continue l'espèce locale de type protodridu, plus ou moins influencée dans son évolution par la civilisation Dridu. Auprès d'elle, on distingue la poterie faite au tour plus lent, en pâte argilo-sablonneuse, qui continue partiellement la tradition de la poterie slave, influencée seulement par la poterie de la civilisation Dridu. Enfin, l'espèce de poterie grise à décoration de lignes luisantes, par sa présence dans les complexes de la civilisation Dridu, pourrait être considérée comme appartenant à la population ancestrale roumaine.

2. L'étape de Răducăneni (XI°-XII° siècle) est attestée par un nombre relativement grand d'établissements (45 découvertes certaines et 6 incertaines), localisés en plus grande partie dans l'avant-steppe du centre que dans les civilisations antérieures Dridu et Hlincea. En général, le fait que l'avant-steppe et la steppe du Nord de la Moldavie ont été tout aussi faiblement habitées aux XI° et XII° siècles qu'aux X° et XI° siècles, rend peu probable l'hypothèse que cette région ait été peuplée, durant les étapes respectives, par des émigrés venus de Transylvanie.

Par contre, des établissements du début du féodalisme placés dans l'avant-steppe du centre et du Sud de la Moldavie et répandus sur des surfaces où l'on trouve superposés des établissements de la civilisation Dridu et de l'étape Răducăneni (XI<sup>e</sup>—XII<sup>e</sup> siècles) peuvent être invoqués, à l'appui de la thèse soutenant la continuité d'habitation dans ces régions durant

les phases respectives du haut féodalisme.

Le type d'établissement, par ses caractéristiques, continue celui de l'étape antérieure. Il en a été de même quant aux occupations principales des indigènes sans que l'on puisse préciser jusqu'à quel point la division du travail est intervenue et les artisans se sont séparés des agriculteurs. La même continuité est attestée par quelques éléments caractéristiques de la pâte, de la forme et de la décoration de certains vases d'argile auprès desquels on rencontre pour la première fois, dans cette phase, des chaudrons en argile faits d'après des modèles en métal et introduits chez la population autochtone par les migrations des Petchenègues et des Cumans, lorsque ces nomades sont devenus sédentaires.

- 3. L'étape du XII° siècle est illustrée seulement par 5 découvertes d'établissements de la zone d'avant-steppe du Nord de la Moldavie dont la poterie présente des analogies avec les découvertes faites dans la R. S. S. Moldave et dans la R. S. S. d'Ukraine. Autant par la poterie que par d'autres éléments d'inventaire caractéristiques, comme des fusaioles d'ardoise rouge de type Ovrutchi et d'autres parures en argent de l'établissement de Hlincea et du trésor de Voinești, on peut déduire l'influence de la civilisation de l'Etat kiévien dans la période de son expansion vers l'Ouest.
- 4. L'étape comprenant les XII°—XIII° siècles est illustrée par un nombre plus grand de points habités (24 découvertes certaines et 12 incertaines), massés dans l'avant-steppe du centre et du Sud de la Moldavie, étant, d'habitude, situés sur les terrasses inférieures ou sur les terrasses des prairies. Dans certains de ces points, surtout dans la zone de contact entre la Coasta Iașilor et la dépression du cours inférieur du Bahlui, il y a des preuves de continuité d'habitation, avec quelques interruptions du VIII° siècle jusqu'au XIII° siècle inclusivement.

Pour la poterie découverte dans ces points, on remarque l'espèce grise de tradition locale avec des influences étrangères non précisées, ainsi que celle rouge, polie, d'origine méridionale.

5. L'étape comprenant les XIII°—XIV° siècles est représentée par un plus grand nombre de découvertes d'établissements (26 points de découvertes), dont la majorité se trouve dans l'avant-steppe de la moitié nordique de la Moldavie. De tels établissements sont plus rares à l'Ouest du Siret, jusqu'aux Sous-Carpates et manquent dans la Plaine de la Jijia Supérieure, en exceptant le secteur du Sud en contact avec le Bassin du Bahlui. Comparés à ceux-ci, les points contenant des vestiges d'habitations de la première moitié du XIV° siècle (32 découvertes) sont plus nombreux et correspondent à l'étape qui a devancé la formation de l'Etat indépendant de Moldavie. Le peuplement plus faible pendant les XIII°—

XIV siècles dans la région comprise entre le Siret et les Carpates et aussi au Sud de la Moldavie pourrait être une conséquence de la grande invasion tartare. La poterie grise de cette étape se perfectionne, continuant, sous des formes plus évoluées, l'espèce qui correspond aux phases antérieures du début du féodalisme.

### LE DÉVELOPPEMENT DU FÉODALISME

1. Dans sa phase du début (la seconde moitié du XIV<sup>e</sup> siècle et la première moitié du XV<sup>e</sup> siècle), attestée par un très grand nombre de points contenant des vestiges d'habitation (135 découvertes), on constate un peuplement accru de la Moldavie, comme suite des conditions sociales-économiques et politiques de l'étape respective.

La majorité des établissements de cette époque occupe des emplacements bas dans l'avant-steppe de la moitié nordique de la Moldavie, parfois sur les lieux des établissements de l'étape antérieure, et se concentre dans la région des localités de Baia, Suceava, Botosani et Iasi.

Outre l'espèce de poterie d'usage ménager, plus évoluée que celle qui lui correspond à l'étape antérieure, on rencontre encore une catégorie de poterie de facture citadine à décoration imprimée

tion imprimée.

2. La phase moyenne du féodalisme développé aux XV°-XVIII° siècles est caractérisée par un grand nombre d'établissements (275 découvertes, desquelles 144 des XV°-XVI°

siècles et 131 des XVI°-XVII° siècles).

La majorité des établissements de cette époque, identifiés par des recherches de surface, se trouve encore dans la moitié nordique de la Moldavie. Ils occupent d'habitude des emplacements bas et plus rarement des emplacements élevés. On les rencontre dans l'avant-steppe, ainsi que dans la steppe, et dans les dépressions sous-montagneuses, étant quelquefois situés sur les lieux des anciens établissements de l'étape antérieure ou sur d'autres emplacements plus récents, mentionnés dans les documents comme lieux « déserts ».

Pour ce qui est des produits de cette civilisation, outre la poterie rurale de couleur grise ou brune-rougeâtre du XVe et du XVI siècle, ayant certaines tangences avec la poterie citadine, il y a aussi une espèce fine, de facture citadine, ainsi que des restes de tuyaux de poêle. Pareillement aux XVIe—XVII siècles, la poterie rurale, moins bien précisée, est associée, parfois, dans le sein d'un même établissement, avec des restes sporadiques de poterie citadine ou ottomane d'importation, avec des analogies à Iznik (Nicée), et aussi des fragments de tu-

yaux de poêle ou de carreaux décoratifs en terre cuite.

3. La phase basse du féodalisme développé est mieux connue par de nombreuses découvertes d'établissements (224 points). La plupart ont été faites dans la même moitié nordique de la Moldavie. Ces établissements occupent habituellement les terrasses inférieures et celles des prairie et plus rarement les lisières de bas plateaux et les endroits ravinés. La civilisation matérielle de cette période est illustrée autant par des fragments de poterie à caractère rural que par d'autres fragments de poterie citadine ou d'importation, plus fréquents à présent si on les compare avec les produits similaires des autres étapes du féodalisme développé.

On trouve, auprès de ces derniers, des restes de tuyaux de poêle, de carreaux décoratifs en terre cuite, de conduites d'eau, de chandeliers en terre cuite, de vases de verre, de pipes en terre cuite, tous produits citadins ou d'importation, qui présentent un réel intérêt pour comprendre certains aspects de la structure sociale-économique de l'Etat au moyen âge en

cette basse phase de développement du féodalisme.

A part ceux-ci, on a identifié 121 autres points où on a découvert des vestiges d'habita-

tations de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Il résulte, aussi bien des considérations générales que des différents chapitres de cet ouvrage, qu'il est nécessaire de coordonner les données archéologiques, historiques et géographiques pour pouvoir connaître les liens qui ont existé entre le cadre géophysique de la Moldavie et les établissements de cette région depuis l'époque paléolithique jusqu'à l'époque féodale inclusivement.





www.cimec.ro





www.cimec.ro







www.cimec.ro











www.संगाed:ro





## INDICE DE LOCURI\*

Adjudul Vechi 41, 54, 371; CCL. Agafton 24, 230, 283. Alba 24, 138, 155, 164, 283-284. Albesti (Botosani) 31, 42, 79, 88, 89, 147, 150, 155, 156, 226—227; CXVII, CXCVIII. Albesti (Vaslui) 36, 309, 322. Albita 133, 335. Aldesti 31, 42, 55,80, 119, 120, 127, 338. Al. I. Cuza 36, 45, 142, 153, 297, 302; CCXXX. Andrieseni 31, 35, 36, 42, 79, 87, 155, 227; CXVII, CXCVIII—CXCIX. Anghelesti 37, 41, 358. Armăsoaia 322. Aroneanu 34, 147, 148, 152, 154, 157, 167, 181, 190, 220; I. Arsura 27, 28, 31, 36, 55-57, 59, 66, 79, 115, 117, 119, 128, 133, 137, 147, 153, 310, 336; CCXXXIX. Averesti 337. Avrămeni 46, 376. Avrāmesti 323. Baba Nicula 55, 57, 147, 155, 177. Baia 18, 28, 31, 41, 141, 142, 144, 147, 148, 150, 153, 165, 231, 307-308, 387; CCXXXVI-CCXXXIX, CCL, CCLIII. Balciu 193. Balintesti 14, 64, 338. Banca 43, 53, 79, 115, 119, 120, 138, 153, 157, 310-311; CCXXXIX. Bandu de Cimpie 92, 209.

Banu 29, 30, 59, 62, 65, 107, 108, 133, 138, 155, 167-

Barboşi 54, 63, 64, 66, 67, 71, 73, 95, 160, 381.

168: I.

Basarabi 306.

Baranca 120, 164, 385.

Bazaa 24, 311. Băcesti 322, 327. Băcioiu 371. Bådeni, 23, 29, 30, 32, 33, 78, 90, 152, 155, 168; I; CLVI. Băiceni 52, 54, 55, 63, 67, 78, 79, 107, 108, 110, 115 116, 146, 149, 155, 187, 227—228, 288; CXVII Bălanu 55, 60, 141, 359. Bălănești 65, 80, 82, 88, 359. Băleni 141, 311. Bălești 12, 27, 322. Bălteni 35-38, 42, 46, 48, 52, 65, 79, 85, 155, 156, 269-270, 283, 314, 315; CXLI, CCXIV. Bălțați 23, 30, 34, 42, 45, 46, 48, 52, 78, 87, 89, 107, 108, 114, 115, 119, 127, 137, 138, 147, 150, 152, 156, 168-169, 193; II-V. Bălușești 322. Baneasa 24, 41, 43, 119, 137, 138, 311—312; CCXXXIX—CCXL. Băsești 52, 338. Bedehaza 62. Belcea 31, 32, 228; CXCIX. Belcesti 27-30, 32-34, 42, 46, 48, 59, 60, 78, 87, 132, 135, 138, 147, 152, 155, 156, **169**—1**70**, 196; V-VII; CLVI-CLVII. Benesti 79, 312. Bereasa 15, 27, 28, 31, 36, 53, 79, 115, 119, 120, 133, 138, 147, 157, 312, 319, 320, 331. Bereşti 52, 53, 80, 84, 151, 315, 337, 338-339. Bezid 121, 122, 124, 125, 163, 385. Bicaz 145, 146. Bisericani 370. Bistricioara 24. Bivolari 266, 269, 270, 280, 283, 370. Bldiuți 281, 282. Blra 31, 43, 65, 72, 79, 82, 88, 155, 284; CCL. Birgauani 41. Birlad 41, 46, 53, 55, 63, 65, 79, 88, 90, 119, 121, **127. 128.** 134. 137. 145. 151, 153, 156, 157, 215, **312—313**, 314, 322, 341, 343, 348, 350, 357; CCXL-CCXLII.

Birlalesti 24, 31, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 66, 73,80,

94, 95, 102, 147, 156, 179, 339-340; CCLI-CCLII.

<sup>\*</sup> Acest indice conține denumirile localităților din text, note și planșe. Întocmirea lui, ca și a indicelui de persoane, s-a făcut cu concursul lui Al. Andronic, V. Chirica, Cătălina Bloșiu, Silvia Teodor, Rodica Popovici, M. Florescu, A.C. Florescu, Eugenia Neamțu, cercetători la Institutul de istorie și arheologie,, A. D. Xenopol".

Birlesti 23, 29, 30, 32-34, 36, 37, 42, 45, 46, 48, Brehuesti 22, 79, 232, 238, 298. 56, 59, 78, 132, 135, 138, 149, 150, 152, 154, Broscăuti 70. 170-171; VIII-X; CLVII-CLIX. Brosteni 308. Birioveni 367. Bucecea 28, 36, 53, 163, 228, 284; 384; CCXXIV. Birnova 31, 156, 314. Bucium 52, 55, 156, 174, 226; XIV. Birsaneşti 266. Buciumeni (Galați) 374. Btrsesti 15, 22, 41, 46, 53, 62, 71, 358. Buciumeni (Suceava) 147, 150, 305: CCXXXV. Blrzesti 47, 314; CCXLII. Bucov 123, 125, 129, Blandiana 126. Bucuresti 75, 97, 104, 144, 146, 147. Blăgesti-Pascani 53, 297-298. Buda Blăgesti 360-361. Blăgești (Vaslui) 24, 43, 80, 94, 95, 119, 120, 127, Buda (Iaşi) 315, 321, 322, 336. 156, 340, 347. Buda Roznov 24. Blidari 358. Buda (Vaslui) 336. Blindesti 255. Budăi (Frîncesti) 52, 65, 72, 78, 81, 172-173; XIII; Bobuleştii din Vale 35, 52, 80, 88, 115-117, 119, 120, 138,147, 150, 156, 270, 282; CXLII, CCXIV— Buhai (Pădureni) 36, 232. CCXVI. Buhalnita 23, 30, 51, 52 69, 72, 115, 117, 145, 147, Bobuleștii de Sus 23, 25, 29, 31, 35, 36, 42, 65, 79, 82, 152, 173, 182, 200; XIII-XIV, CLIX. 152, 155, 228; CXVII—CXVIII, CXCIX. Buhăceni 45, 79, 232; CCIV. Bodeasa 22, 23, 36, 42, 79, 115, 229, 371; CXCIX. Buhaeni 91, 227. Bodesti 364. Buhăesti 27, 29, 31, 32, 50, 52, 55, 56, 58, 79, 138, 151, 156, 315, 316. Bogala 36, 138, 153, 155, 308, Bogdana 314. Bulbucani 31, 42, 232; CXVIII-CXIX. Bogdanești (Bacău) 40, 43, 55, 115, 358-359. Buneşti 305. Bogdanesti (Vaslui) 27, 28, 41, 73, 107, 108, 340, Bursucani 357. Bursuci 52, 55, 60, 65, 115, 153, 157, 339, 341; Bogonos 27, 34, 65, 72, 78, 87, 152, 155, 171-172, CLI-CLII. 217; X—XII, CLXXXIII. Butea 31-35, 45, 50, 55, 59, 65, 79, 150, 155, 258, 298; Bold 53, 270-271. CCXXX-CCXXXI. Boldesti 288. Butnăresti 63, 65, 68, 69, 309. Bolotesti 80, 88, 141, 359. Butucăria 79, 131, 153, 316. Borlesti 27, 37, 41, 55, 156, 157, 359-360. Butuluc 42, 64, 73, 78, 81, 94, 95-97, 173-174; Borosești 37, 55, 57, 58, 133, 314-315; CCXLII-XIV—XVI, CLX. CCXLIII, CCLIX. Borsa 156, 229. Calu (Piatra Soimului) 54,60, 62, 65, 361. Borşeni 288. Capu Dealului 322. Bosia 140, 272. Capu Rediului 23, 36, 42, 66, 87, 155, 174, 322; XVI. Bostneeni 259. Botoşana 54, 57, 91—95, 98, 102, 162, 383. Carasa 15. Castelu 111. Botosani, 22, 23, 31, 49, 53, 58, 60, 65, 69, 78, 79, Casin 43, 53, 55, 361. 82, 84, 89, 91—98, 115, 121, 138, 142, 147, 148, Cavadinești 39, 44, 338. 150, 155, 156, 162, 165, 221, 227, 229—231, 233, Căciulești 362. 234, 247, 306, 383, 387; CXVIII, CC-CCIV, Căiuți 37, 55, 361. CCLVII, CCLVIII—CCLIX. Călărași 79, 155, 233, 255, 257; CXIX. Boțești 30, 31, 47, 65, 152, 360. Călimani 363. Bojoaia 79, 156, 315. Călimănești 41, 65, 82, 88, 371. Boureni 46, 308. Călugăra 67. Bozia 43, 80, 120, 127, 128, 138, 341. Căpotesti 371. Bozia nouă 44, 45, 341. Călămărești 36, 42, 49, 59, 65, 79, 88, 115, 138, Bozieni 79, 119, 315, 322; CCXLIII. 147, 150, 152, 155, 157, 166, 233; CXIX, Brad 80, 88, 375. CCLIII, CCLVI. Bralei 94-97, 124, 173, 339. Brădești 37, 315. Căuești 36, 53, 55, 65, 79, 316. Braesti 28, 31, 35, 49, 155, 156, 231-232, 241, 259, Căuia de Jos 371. Căzănești 57, 316. 268; CXVIII, CCIV. Ceahlău 24, 25, 145. Brāhāşeşti 24, 36, 51, 79, 315—616, 373, 374, 380. Brăhășoaia 314, 315. Ceplenila 182. Brăila 356. Cercu 55, 57, 58, 64, 152, 174; XVI. Brăilița 225. Cernești 266. Brăitenii de Jos 53. Cernica 146, 154. Brănesti 357, 374. Celăluia-Iași 14. Brășăuli 60, 131, 141, 153, 360, 362. Chioidu 91, 93. Chiperesti 31, 32, 52, 55-57, 78, 119-121, 127, 129, Bratuleni 23, 34, 45, 78, 87, 107, 108, 110, 147, 152, 132, 134, 135, 137-139, 141, 147, 150, 152, 160, 156, 172, 223; XII. Bratulesti (Galați) 65, 375. 175, 380; XVII, CLIX-CLXI. Bratulești-Strunga 14, 79, 137, 284; CCXXIV, Chircesti 31, 53, 133, 135, 317; CCLIII,

Chirilasi 288. Cornesti 42, 49, 155, 175, 180-181, 193. Corni-Albesti 65, 79, 317. Cibesti 62. Cinghinia - Ripiceni 23, 36, 271. Corni (Botosani) 299. Ciocani 53, 80, 157, 328, 329. Cornii de Jos 371. Ciorani 41, 44, 371, 371; CCL. Cornii de Sus 371. Ciortolom 372. Cositeni 60, 373, 374. Cipău 217. Costesti-Ta. Frumos 27, 31, 34, 35, 45, 52, 65, 68, 69, Ciprian Porumbescu (Slupca) 284. 72, 78, 181, 183, 234; XXX—XXXI. Costişa 12, 15, 32, 37, 40, 91, 92, 94-96, 98, 362. Cismea 36, 37, 40, 65, 79, 94, 155, 233-234; CXIX -CXXI, CCIV—CCV. Cosesti 322, 324. Ciubota Roșie 68, 69, 315. Coșna-Floreni 140. Ciugud 136. Coșula 36, 235. Colnari 23, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 42, 46, 49, 51, Ciulinești 35, 49, 52, 65, 88, 115, 117, 271, 272; 52, 57, 61, 78, 87, 141, 147, 150, 152, 155—157, CXLII, CCXVI. Ciurbești 27-29, 31, 33, 34, 42, 52, 55, 59, 60, 78, 159, 179, 181—183, 192, 196, 380; XXXI— XXXIV. 94, 97, 119, 132, 138, 147, 150, **175—176**, 179, 180, 193, 209, 260; XVIII-XX; CLXII-CLXIII. Cotu Morii 37, 38, 42, 45, 49, 52, 115, 117, 142, 145, Ciurchi-Iasi 320, 321. 150, 152, 156, 258, 273; CXLV-CXLVI. Ciurea 23, 27, 31, 32, 34, 35, 42, 47, 48, 52, 55-60, Cotu Miculinți 253. 62, 65, 72, 78, 80, 81, 87, 88, 115-117, 119, 132, Cotu Nou 65, 257. 137, 138, 155---157, 160, 176---179, 195, 202, 209, Cotusca 24, 31, 33-35, 155, 230, 235, 243, 254; 380; XX—XXVI; CLXIII. CXXII. Cozia 43, 46, 311, 317-318; CCXLIII. Ciurel 97. Cozla 62. Cimpenii 250. Cozmești 322. Cimpineanca 372. Crasna 318. Cindesti 97, 109, 124, 209, 361. Crasnaleuca 24, 31, 243, 273. Cirja de Jos 80, 342. Crăciuna (cetate) 145. Ctria de Sus 340, 342. Crainiceni 273; CCLV, CCLIX. Cirjoaia 22, 52, 55, 60, 119, 120, 137, 147, 150, 152, Cristesti (Botoșani) 82, 236. 156, 179; XXVII. Cristești (Iași) 31, 32, 52, 60, 64, 69, 70, 78, 119, 152, Cirlesti 36, 153, 317. 183—184, 228, 308; XXXIV, CLXIV. Ctrlig 14, 23, 26, 27, 42, 55, 150, 179; XXVII. CLXIII—CLXIV. Cristesti (Galati) 49, 129, 236, 342. Ctrniceni 24, 29, 35, 37, 38, 43, 47, 53, 65, 88, 89. Cristinesti 24, 36, 37, 38, 40, 43, 238, 285; CCXXIV— 94, 95, 150, 271-272; CXLII-CXLIV, CCLIX. CCXXV. Crivesti 22, 23, 27-29, 31, 33, 34, 37, 42, 45, 47, 48, Cirpifi- Victoria 52,142, 146, 155, 256, 272; CXLIV-CXLV. 52, 55, 57, 65, 66, 78, 87, 111, 117, 119, 127, 142, 152, 156, 181, 184-185, 194; XXXIV-XXXVII, Clipicesti 361. Clui 101. CLXIV. Coada Stincii 42, 45, 47, 48, 52, 55, 57, 79, 272; CXLIV Cuci 315. -CXLV, CCXVI-CCXVIII. Cucorăni 36, 45, 52, 54, 65, 79, 231, 236; CXXII, CCLV. Coarnele Caprel 48, 234; CXXI. Cucuteni-Băiceni 31-37, 45, 50, 51, 55, 78, 119, Coblia 22, 23, 36, 37, 115, 117, 155, 324, 246; CLV. 186, 187; XXXVIII—XL. Coconi 146. Cucuteni-gara C.F.R. 167, 207; XXXV, CLXIV. Cogeasca Nouă 208. Cucuteni-Letcani 31, 45, 78, 185-186. Cogeasca Veche 34, 42, 45, 47, 48, 52, 55, 59, 62, 64, 78, Cudalbi 103. 80, 87, 94, 115, 116, 119, 132, 138, 152, 155, 167, Cursesti 322. 179—180; XXVIII—XXX; CLXIV. Curteni 23, 24, 79, 141, 153, 157, 318, 327: Colacu 369. Curtești 247. Comarna 50, 66, 68, 69, 317. Cut 153, 362. Comănești (Bacău) 53, 55, 57, 119, 156, 283, 362; Cuza Vodă 42, 55, 65, 66, 78, 87, 89, 115, 117, 119, CLV. 120, 132, 141, 156, 187; XL, CLXV. Comănesti (Botosani) 283. Comănești (Galați) 43, 57, 342. Comlndărești 24, 27, 42, 235; CXXI. Dagila 322. Concești 91, 93, 162. Dancas 180. Confesti-Girov 157, 362. Dancu 42, 45, 52, 55, 78, 89, 115, 119, 120, 132, 134, Contesti-Valea Seacă 29, 31, 65, 68, 69, 91, 115, 117, 155, 187-188; XL-XLIII, CLXV-CLXX. 119, 285; CCXXIV. Darabani 24, 53, 79, 80, 88, 91, 138, 142, 147, 150, Copăceana 43, 342. 153, 155, 157, 240, 256, 286; CCXXV—CCXXVI. Copou 220. Dădești 36, 65, 151, 318, 334. Corbu (Bacău) 43, 52, 55, 362, 366. Dănceni 337. Dănești 24, 28, 29, 31-33, 36, 37, 43, 47, 50, 52, 53, Corbu (Vaslui) 317. Corlăteni 14, 15, 34, 38, 39, 44, 46, 48, 77, 79, 132, 55, 56, 59, 65, 79, 82, 85, 89, 99, 100, 111, 112, 142, 145, 146, 155, 235; CXXI—CXXII, 115-121, 125, 127, 130, 133-137, 138, 146, 147,

149, 151, 153, 156, 164, 204, 300, 318-321, 331, Epureni (Vaslui) 43, 52, 53, 55, 65, 68, 70, 72, 151, 385; CLV, CCLV, CCLVIII. 156. 157. 343-344; CLI-CLII, CCXLVIII. Dărmănești 146, 231. Erbiceni 23, 25, 27, 31, 32, 34, 36-38, 40, 42, 45, 49, Dealu 24, 115, 141, 155, 299. 78, 85, 89-91, 115, 117, 119, 138, 147, 155, 171, Deleni 217, 375. 190, 191-193, 211; XLVII-LIII; CLXXI-Dersca 152, 236. CLXXIII. Diaconi 374. Esanca 29, 35, 42, 47, 48, 79, 156, 240-241; CCV. Dimăcheni 15, 79, 236. Ezăreni 27, 45, 78, 147, 180, 193; LII. Dinogetia 131. Dingeni 65, 70, 79, 147, 236-237, 247; CCV. Făcuți-Podișul 23, 31, 33, 193; CLXXIV. Doamna 37, 60, 363. Fägådåu-Deleni 291. Doblrceni 24, 36, 237. Fălciu 341. Dobrovát 188, 189, 321. Fălliceni 12, 27, 36, 43, 79, 141, 142, 144, 147, 148, Dobreni 373. 153, 305-306, 307; CCXXXV. Docaneasa 55, 79, 321. Fărcășeni 50, 60, 155, 287. Dochia 68, 69, 363. Fedeleşeni 14, 33. Dodesti 31, 43, 80, 119, 120, 356, 343. Fedești 24, 27, 30-35, 50-52, 55, 56, 344-345. Doina (Botoșani) 27, 31, 35, 43, 45, 79, 237, 260; Feredieni 213, 219. CXXII. Florenta 55. Doing (Neamt) 80, 141, 363. Florești 41, 127, 363. Dolhestii Mari 86, 305-306. Focsani 70, 372. Dolhestil Mici 306. Focuri 45, 53, 79, 94, 241; CXXIV. Doljesti 47, 48, 79, 115, 119, 157, 256, 286. Foltesti 14, 38, 357, 255. Domnesti 371. Potin Enescu-Dumbrava, 50 79, 115-117, 119, Doniceasa 36, 45, 66, 138, 343. 133, 141, 147, 148, 149, 157, 299; CCXXXI. Dorobantu 23, 28, 31, 32, 34, 37, 42, 45, 47, 48, 52, Frumusica 32, 35, 211, 251, 364, 55, 57, 78, 87, 94, 112, 114-- 116, 119, 152,155, Fundătura 36, 53, 336. 156, 188—190, 384; XLIII—XLVI, CLXXI. Pundoaia 307. Dorohoi 31-37, 52, 79, 119, 120, 141, 142, 146, 147, Fundul Hertei 36, 120, 164, 246, 287, 385. 150, 152, 155, 208, 231, 237—238, 246, 247, 262, 338 ; CXXII. Gabăra 63, 69. Doroscani 27, 31, 36, 45, 78, 80, 147, 152, 156, 190; Galata 23, 36, 45, 52, 78, 145, 152, 155, 157, 181, CLXXI. 184. 193-194: LII. CLXXIV. Dracşani 23, 37, 150, 155, 238, 266; CXXII. Galafi 66, 67, 127, 128, 348, 350, 357, 372, 381. Dragalina 233-239. Găiceana 367. Dragomirești 31, 65, 150, 257, 287. Găgesti 156, 345, 347. Dragomirna (M-rea) 145. Găinesti 338. Dragulea 238, 239, Gaureana-Gura Văii 23-25, 49, 55, 59, 115, 152, 155, Draxeni 321. 156, 184, 194; XII. Draganesti 24, 53, 79, 88, 239; CXXII-CXXIII. Găureanca-Vllcelele 28, 29, 34, 42, 66, 72, 241; Drăgănești (Galați) 374. CXXIV-CXXV. Drăgești 316. Găureni 184, 194, 248, 261; CXXVII, CCV. Drăgușeni 248, 305. Găureni-Vilcelele 24, 26, 27, 35, 37,52, 117, 155, 241-Drănceni 157. 242, 248, 261; CXXV—CXXVI, CCV. Dridu 111,122, 123, 125, 129. Ghergheleu 31, 32, 321. Drislea 52, 152, 239, 266; CXXIII. Ghermanesti 43, 45, 47, 48, 53, 55, 59, 65, 80, 88, Drinceni 45, 336. 94, 95, 133, 153, 156, 157, 336, 337. Duda 138. Ghermanesti-Banca 345. Dumasca 321. Gh. Gheorghiu-Dej 55, 107, 365. Dumbrava-Satu Nou 47, 48, 60, 115, 152, 190; XLVI, Ghidigeni, 43, 372. CCLIII. Ghigoesti 363—364. Dumbrăveni 322. Ghildesti 37, 53, 156, 364. Dumbrăvița 156, 231, 239, 287. Ghilaneşti 242. Dumbravita-Ruginoasa 287. Ghilia 365. Dumesti 27, 42, 52, 66, 78, 88,130, 152, 155, 190-Ghindãoani 364. 191, 326; XLVII, CLXXI. Ghireasca 55, 66, 339, 345, 349. Dumitreștii Gălății 63, 68, 69. Ghireni Curt (Horia) 274. Dumitrestii Noi 68, 69. Ghireni (Ignăteni) 22-24, 31-33, 35, 36, 42, 52, Durneşti 36, 152, 239-240; CXXIII. 79, 80, 88, 89, 119, 120, 147, 152, 156, 235, 242-Dusesti 65, 156, 197, 363. 243, 274; CXXVIII, CLV. Girov 33, 60, 65, 364. Epureni (Botosani) 52, 155, 240. Giurcani 41, 43, 72, 73, 80, 119, 120, 127, 128, 137, Epureni (Iași) 24, 29, 37, 52, 79, 88, 119, 120, 127, 139, 157, 345-346, 352, 128, 142, 147, 152, 155, 240; CXIII-CXXIV. Giurești 31, 307,

Glurgeşti 288, 307. Homiceni - Birgăuani 59, 150, 289. Gtdinți 37, 144, 145, 150, 157, 299-300; CCXXXI. Homocea 371. Girbesti 31, 43, 156, 322. Horga 36, 50, 53, 55, 80, 344, 346. Gtrbovat 27, 39, 43, 44, 50, 55, 56, 57, 79, 115, 116, Horia 22-24, 31, 34, 52, 274; CXLVI, CCXVIII-137, 322. CCXIX. Horincea 346, 354. Girceni 36, 53, 322-323. Horinceni 73, 80, 346. Gtrcina 36, 264. Horláceni 31, 35, 246-247. Glăvăneștii Noi 227, 256. Horlesti 45, 49, 55, 66, 80, 140, 152, 155, 159, 199-Glavanestii Vechi 14, 24, 27, 29, 35, 38, 42, 77, 84, 200, 220; LXIV, CLXXVI, CCLIX. 150, 244, 255; CXXVIII. Horodiștea 24, 37, 38, 79, 142, 147, 274; CXLVI-Goldesti 38, 45, 52, 80, 120, 133, 135, 156, 157, 273— CXLVII, CCXIX. 274; CXLVI, CCXVIII. Horodistea-Cotnari 49, 51, 52, 120, 155, 159, 200; Gologofta 80, 323, 333. LXIV. Goruni 55, 323; CCXLIII. CCLVII. Horodniceni 307. Gosmani 367. Hriscani 300. Griesti 31, 32, 65, 323. Hudeşti 164. Gropnija 45, 155, 223, 232, 244; CXXVIII. Hudum 36, 42, 72, 79, 133, 135, 137, 142, 147, 148, Grozăvești 146, 150. 150, 156, 247; CXXX, CXXXII, CCVI, CCLVI-Grozești 146, 150. CCLVII. Grumăzesti 306. Guranda 142, 147—150, 155, 244; CXXVIII—CXXIX. Hulesti 374. Gura Idrici 338. Hulub 36, 247. Gura Văii 55, 107, 157, 364. Hurghisca 140. Huşi 144, 145; CCXXXV. Huşi-Preutesti 89, 306, 328. Hangu 145, 146. Hapăi (Alunișul) 45, 79, 150, 157, 300, 301; CCXXXI. Tacobeni-Dingeni (Botoșani) 35, 43, 45, 46, 48, 85, Hänäşeşti 10, 14, 32, 36, 50, 63, 150, 154, 155, 184, 288; CCXXVI. 147, 155, 247; CXXX, CCV. Iacobeni-Vlădeni (Iași) 27, 28, 42, 47, 79, 88, 150, Halceni 22, 23, 29, 42, 47, 244; CXXIX. Hanesti 33-36, 52, 65, 79, 88, 89, 94, 127, 147, 152, 152, 156, 157, 248; CXXX—CXXXI, CCVII. Iași 12, 13, 22, 23, 27-34, 36, 37, 42-45, 47, 48, 155, 245, 262, 263; CXXIX—CXXX, CCV. 52, 55—57, 64, 66, 67, 72, 73, 78, 80, 81, 85, Hārāmāneştii Vechi 141, 288, 87, 89, 90, 92, 94-96, 100, 101, 107-110, 114, Häsnäseni 52, 78, 87, 150, 180, 200, 201; LXV. 119, 120, 122, 132, 135—138, 141, 142, 144— Heleştieni 36, 37,138, 157, 288; CCXXVI. 150, 152, 154-157, 160, 163, 165, 167, 171, 174, Hermeziu 270, 283. 175, 181, 183—184, 193—196, 198, **201—206**, Hilişeu Cloşca 24, 26, 150, 245-246. 216, 220-228, 251, 269, 271, 283, 294, 309, 339, Hilişeu Crişan 42, 246. 380, 384, 387; LXV-LXXXVIII, CLXXVIII-Hilişeu Horia 42, 246. CLXXXI, CCLIX. Histria 104, 111, 126. Htrldu 18, 42, 55, 65, 78, 89, 98, 136, 141, 147, 150, Ibānesti (Botosani) 24, 36, 37, 50, 51, 53, 55, 108, 110, 154, 155, 182, 194-195; LII, LIV. 137, 142, 147, 148, 150, 155, 157, 285, 289—290; Hirlesti 253. CCXXVI—CCXXVIII, CCI.III. Ichimenii Mari 56, 58, 79, 150, 248; CCVIII. Htrsova 322, 323. Iernaia 374. Hirşoveni 324. Hirtoapele 53, 138, 300. Idricii de Sus 357. Hirtop 80, 147, 157, 364. Igesti 24, 27, 31, 33, 36, 43, 55, 59, 80, 88, 127, 133, 138, 151, 346-347. Htrtanesti 365. Hlăpești 31, 287, 288. Iidileni 357. Ileana Podari 123. Hlincea 15, 16, 27, 52, 91, 99-102, 104, 105, 112-Ilişeni 45, 274. 115, 118, 119, 122, 123, 130-132, 134-137, Ionaseni-Trușești 78, 79, 146, 148, 157, 249; CXXXI. 139-143, 146-150, 152, 154-156, 165, 175, 177, Ionaseni-Vf, Cimpului 36, 57, 79, 147, 150, 155, 300; 195-196, 202, 386; LV-LVI, CLXXIV-CLXXV. CCXXXII. Hlipiceni 41, 150, 246. Ipotesti 97, 101. Hociungi 55, 57, 289. Ipotesti-Cindesti 124. Hodora 22, 23, 29, 32, 34, 36, 37, 42, 78, 147, 156, Ivăncăuți 24, 275. 196-197; LVI--LVIII, CLXXVI. Ivănești 65, 151, 153, 323-324; CCXLIII. Hoisești 23, 197. Ivășcani 53. Holboca 15, 22, 23, 37, 38, 40, 42-45, 52, 55-57, Ivesti 27, 53, 65, 70, 80, 115, 116, 138, 157, 324, 66, 68, 69, 70, 73, 78, 85, 87, 115, 119—121, 127, 329. 138, 142, 147, 148, 155, 160, 183, 184, 187, 188, Izvorul 121. 197—199, 301, 380; LVIII—LXII; CLXXVI— Izvoare 85, 90, 91, 146. CLXXVIII. Holm-Podu Iloaie 23, 32, 34, 52, 78, 127, 130, 147,

Jigălie 43, 55, 65, 80, 153, 347.

150, 155, 199; LXIII-LXIV, CLXXVIII.

Mihail Kogalniceanu (Vaslui) 45, 55, 80, 88, 119, Larga Jijia 15, 24, 29, 30, 37, 42, 45, 80, 137, 147, 155, 157, 240, 249; CCVII. 156, 157, **336-337**. Mihaesti 55, 79, 80, 153, 306; CCXXXVI. Laza 156, 322, 324. Lătăi-Cimpenii 24, 29, 33, 36-38, 49, 52, 60, 65, 79, Mihălășeni 36, 157, 252. Miorcani 22, 23, 35, 79, 155, 253, 279; CXXXIII. 85, 119, 120, 133, 147, 152, 155, 250—251; CXXXI, Mircești (Iași) 31, 43, 79, 88, 153, 298, 301; CCLVIII. CCV. CCVII. CCLVII. Lățești-Murgeni 31, 41, 43, 53, 65, 72, 119, 127, 128, Mircești (Vaslui) 27, 73, 80, 153, 325. 347-348. Mireni 329. Miroslava 37, 38, 107, 108, 110, 119, 120, 127, 128, Lățeștii de Jos 55, 348. Leorda 52, 79, 133, 155, 228, 231, 251; CCVII. 130, 132, 134, 135, 137, 139, 147—149, 155, 156, Lespezi 53, 79, 155, 299, 301. 208; XCIII, CLXXXIII. Lefcani 27, 28, 31, 34, 36, 42, 43, 52, 64, 69, 70, 78. Miloc 11, 22, 24, 29, 31, 35-38, 43, 49, 52, 79, 88, 85, 89, 150, 152, 155—157, 180, 206—208, 211; 119, 120, 153, 157, 274, 275, 276—277; CXLVII, LXXXVIII-XCII, CLXXXII--CLXXXIII. CCXIX—CCXX. Mizil 104. Let-Varhegy 29. Mtnästirea 24, 41, 43, 350. Libertate 255. Minăstirea Doamnei, 247. Lichitişeni 31, 151, 324. Mindrisca 40, 374. Lingurari 323: Minjesti 363. Liteni 44. Mtnzātesti 53, 72, 73, 80, 127, 157, 350-351; Lisaure 147, 303. CCXLVIII. Liscov 354. Moara Jorei 31, 53, 79, 253, 262, 263; CXXXIII, Livada 41, 60, 365. CCVIII. Liveni-Virnay 31, 251. Mogosesti 23, 37, 45, 51, 52, 55, 59, 78, 94, 95, 136, Liveni-Manoleasa 22-24, 35, 36, 47, 48, 55, 57, 65, 156. 208-209; XCIII-XCVI, 137, 155, 72, 79, 82, 88, 147, 150, 157, 275; CXLVII, CCXIX. CLXXXIII—CLXXXIV, CCLVI. Lozna 24, 36, 79, 100, 112, 290-291. Moldoveneşti 136. Lunca-Arini 141, 373. Moldoveni 108. Lunca Ciurei 16, 54-58, 156, 174, 177, 178, 183, Monteoru 101, 103, 106, 109. 187, 188, 197, 200, 201, 300, 321, 362. Morești 95, 124, 136. Lunca Rateșului 80, 133, 135, 157, 315, 324. Moșna 36, 46, 51, 55—57, 65, 156, 335—336, 330, Lunca-Vetrisoaia 352. 357, 380; CCXLIII—CCXLIV. Lunca-Vf. Cimpului 50, 65, 123, 137, 139, 140, 143, Moțca 80, 308. 146-150, 301; CCXXXII-CCXXXIII, CCLVI. Movila Ruptā 24, 35, 36, 43, 271, 277; CCXX. Lupăria 35, 49, 157, 251. Movileni (Iași) 53, 65, 72, 155, 249, 253; CXXXIII, Lupești 27, 31, 37, 43, 59, 65, 80, 82, 133, 138, 147, CCIX. 153, 157, 348; CLII. Movileni (Galați) 103. Movileni-Heleşteni 24, 35, 36, 103, 153, 185, 291—292. Munteni-Iași 28, 29, 45, 47, 52, 78, 80, 87, 147, 148, Malu 33, 35, 41, 127, 128, 365. 150, 152, 155, 156, 209-210; XCVI-XCVII. Manoleasa Prut 24, 263, 270, 275. Manoleasa Volovăț 31, 36. Muntenești 181, 316, 322. Manolești 263, 265. Munteni-Vaslui 12. Murgeni 25, 43, 50, 65, 119, 127, 128, 133, 134, 153, Marginea 43, 365. Mastacăn 359. 341, 343, 351, 353, 355; CLIII—CLIV. Malieni 252. Muşata 80, 351. Maxut 31, 35, 43, 291. Maciseni 325. Näzätoaia 43, 326. Mălăești 244. Neamtului (Cetatea) 144, 145, 306. Māluşteni 24, 27, 31, 32, 52, 53, 55, 59, 66, 73, 80, Neamtului (M-rea), 145. 88, 133, 135, 138, 151, 153, 156, 339, 349—350, Negresti (Vaslui) 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 43, 57, 356; CLII. 65, 80, 88, 147, 151, 326-327, 332; CCXLIV. Mănoaia 91. Negrești (Neamț) 373. Mārācineni 154. Negrileşti 27, 374. Mărășeni 314, 315. Nichiteni 22, 23, 24, 31, 35, 43, 44, 49, 79, 88, 94-Mărășești 371. 96, 153, 235, 254; CXXXIII, CXXXIX, CCIX. Mărgineni 363. Nicolae Bălcescu 162, 383. Mășcăteni 24, 147, 150, 222, 227, 252; CXXXII. Nilipeşti 153. Mătăhuia 12. Nimerceni 80, 147, 148, 151, 304; CCXXXV. Mera 27, 31, 41, 43, 55, 60, 65, 365. Nusfalău 111. Meria 55, 80, 350. Micesti 36, 325. Miclauseni 12, 53, 150, 152, 155, 157, 291, 298, 301; Oancea 140.

Obtrșeni 348.
Obtrșia 36, 60, 157, 292.
Oboroceni 24, 26, 36, 65, 73, 115, 117, 119, 155, 157, 287, 292—298; CCXXVIII.

CCXXVII.

267.

Mihail Kogălniceanu (Iași) 22-24, 29-32, 36, 43,

47, 48, 65, 79, 80, 82, 120, 147, 155, 157, 252,

Poiana 14, 32, 40, 46, 49, 54, 59, 62, 71, 74, 339, 373, Ocheni 24, 373. Oglinzi 24, 373. Polana cu Cetate 31, 33, 115, 119, 120, 156, 164, 314, Oiluz 117, 119, 127, 129, 365; CCXLIX. 329-330, 385; CCXLV. Olănesti 73. Poiana Dulcești 63, 68, 69, 309. Oltenești 29, 47, 65, 80, 327. Olteni 145, 156, 372. Poiana Teiului 366; CCLVIII. Oniceni 327. Pojorani 50, 65, 133, 151, 352. Polieni 31, 34, 37, 42, 78, 147, 156, 211-212; XCIX, Onțești 70. Oprisita 323. CLXXXIV. Orașenii din Deal 37, 79, 142, 147, 149, 150, 153, 155, Poloboc 359. Pomíria 246. 157, 227, 228, 254; CXXXIII. Popăuți 259. Orbic 367. Popeni 35, 79, 153, 257; CXXXVI. Osoi 50, 80, 88, 94, 95, 115, 116, 119, 327; CCXLIV. Popești (Iași) 27, 42, 65, 72, 115, 119, 150, 190, 212, Osesti 322. 330, 373; XCIX—C, CLXXXIV. Oleleni 140. Popesti (Vaslui) 28, 34, 80, 120, 330; CCXLV. Popricanii de Jos 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 43, 49, Palanca 371. 72, 81, 87, 115, 119, 133, 137, 145, 153, 155, 157, Parpanila 43, 80, 327. 212, 258; CXXXIV—CXXXVI. Paşcani 50, 73, 79, 208, 301; CCXXXII. Popricanii de Sus 27, 34, 42, 45, 52, 78, 150, 155, Pădureni 35, 63, 69, 234, 309. 212-212, 225, 273; C-CIII, CLXXXIV-Păncești 375. CLXXXV. Pătrășcani 37, 41, 55, 366. Porcăret 371. Pausesti 42, 45, 78, 94, 95, 107, 108, 115, 116, 119, Porcesti-Moldovenii 35, 43, 50, 63, 65, 72, 79, 108, 120, 138, 150, 152, 155, 210; XCVII, CLXXXIV. 114, 115, 137, 138, 147, 151, 153, 155, 293-294; Perieni, 29, 30, 36, 37, 47, 80, 115, 117, 120, 137, CCXXVIII. 132, 147, 148-150, 155, 255; CXXXIV, CCX, CCLVI. Posta Elan 80, 358; CCXLIX. Potingeni 253. Perieni (Vaslui) 14, 24, 27, 328. Prăjeni 35, 53, 79, 147, 150, 153, 155, 251, 258— Petresti 226. 259: CXXXVI. Petricani 306. Preutesti 59, 60, 66, 79, 142, 147, 151, 306-307; Piatra Neamt 12, 24, 31, 37, 39, 41, 43, 44, 54, 60, CCXXXVI. 61, 65, 71, 73, 80, 82, 88, 140, 141, 145-147, 151, 160, 175, 231, 287, 308, 362-364, 366-367. Prigorenii Mici-Ion Neculce 34, 155, 157, 193, 213, 221: CIII. Piatra Şoimului, vezi Calu 361. Pristesti 142, 147, 148, 153, 259; CXXXVI. Picioru Lupului 52, 60, 210; XCVII-XVCIII. Probota 24, 27, 40, 42, 43, 49, 64-66, 70, 79, 271, Piciorul Moienei 362. 277-278, 301; CXLVII, CLV, CCXX-CCXXI. Pietris 53, 80, 85, 291, 324. Pietroasa 31, 43, 80, 88, 133, 367. Prodana 43, 123, 133, 136, 137, 139, 196, 215; CCXLI. Piroboridava 54. Prodanesti 354. Pthnesti 28, 31, 37, 45, 50, 80, 88, 337. Proselnici 31, 49, 60, 147, 149, 150, 152, 213; CJII--Pingarati 73. CIV, CLXXXV. Pircovaci 31, 52, 78, 211, 155; XCVIII. Prosia 282. Ptrlita 255. Pungesti 322, 330; CCXLV. Pirtestii de Jos 140. Puricani 31, 32, 43, 55, 352. Plesani 31, 33, 35, 43, 49, 53, 60, 79, 147, 155, 255-Putna 145. 256: CCX. Puțichioaia 357. Plesesti 306. Plopenii Mari 53, 256. Rafaila 12, 33, 46, 322. Plopenii Mici 53, 155, 256. Raiu 43, 60, 65, 70, 72, 119, 127, 128, 130, 227, 228, Plopeasa 322. 352. Plosculeni 14, 97, 374. Ratesu Cuzii 330. Plugari 22, 23, 153, 256, 258. Răcăciuni 37, 374, 375. Pocreaca 49. Răcătău 35, 375. 1 Podoleni 73, 88, 367. Răcăuți 41, 55, 367. Podu Iloaie 31, 42, 78, 87, 132, 147, 150, 156, 171, Răchiți 49, 59, 79, 259; CXXXVI. 172, 181, 211, 218; XCVIII. Rădășeni 31, 37, 187, 306, 307, 309. Podu Pietris 27-29, 43, 53, 59, 66, 80, 85, 91, 119, Rădăuți 279. 138, 151, 157, **328—329**. Rådeni 250, 251, 270, 296, 306, 359. Poenesti 12, 14, 54, 57, 58, 63, 68-70, 88, 146, 178, Răducăneni 55, 57, 123, 130-137, 156, 247, 273, 285, 323. 330—331; CCXLVI—CCXLVII. Poeni 288. Rădulești 315. Pogorăști 22, 27, 28, 53, 64, 65, 70, 79, 86, 90, 150, Răscani 137, 147, 156, 312, 319, 321, 331; CLI, 155, 156, 256—257; CXXXIV, CCX. CCXLV. Pogorastii Noi 257. Răucești 24, 259, 260, 306.

Räuseni 15, 31, 35, 36, 43, 49, 50, 53, 79, 141, 142, 153, Scoposeni 23, 34, 36, 37, 45, 52, 53, 60, 79-81, 87, 154, 157, 257, 259-260; CXXXVI--CXXXVIII. 98, 115, 141, 147, 148, 150, 152, 216; CVI—CVII. Razboieni 23, 31, 34, 37, 42, 52, 78, 150, 192, 213-CLXXXVI—CLXXXVII. 214; CIV, CLXXXVI. Sculeni 51, 225, 226. Recea 371. Sebes 126. Secuia 37, 332. Rediu Aldei 23, 36, 37, 117, 119, 129, 152, 214; CIV-CV. Secueni 45, 157, 294. Rediu (Botosani) 45, 53, 59, 65, 115, 150, 155, 260; St. Gheorghe-Bedehaza 62. CXXXVIII. Siliste 326. Rediu Mitropoliei 35, 50, 115, 133, 147, 155, 157, 261; Silistea Cioanei 354. Simila 30, 33, 37, 43, 53, 332. CXXXVIII—CXXXIX. Rediu Tatar 34, 37, 38, 49, 60, 78, 102, 155, 156, 163, Sipeni 354, 356. 37 Siret 144. 174, 214-215, 385; CV. Stnerăieni 175. Ripicenii Noi 11, 22-24, 31, 33-38, 43, 47, 153, Singeap 211. 157, 270, 271, 277, 278—279; CXLVIII, CCXXI. Sintana de Mures 74. Rinceni 53, 153, 270, 271, 279, 354) Strca 27, 35, 37, 52, 65, 72, 81, 87, 147, 150, 152, Rinzesti 43, 73, 80, 353, 155, 216—217; CVII—CVIII, CLXXXVII. Ripile 41, 45, 55, 115, 119, 157, 367. Slatina 145. Rtsca 23-25, 35, 49, 50, 80, 138, 279-280; CXLVIII. Slivna 372. Risesti 44, 60, 88, 94, 95, 133, 157, 337. Slobozia 147. Rogojeni 41, 65, 353; CCLIV. Slobozia-Bogdanesti 368. Roman 53, 91, 93, 97, 142, 145, 147, 153, 221, 294, Slobozia-Deleni 155, 217. 295, 301—303, 309, 327, 364; CCXXXIV. Slobozia-Hănești 22, 23, 31, 33-37, 43, 46, 48, 50, Românesti 31, 173, 280. **79, 88, 133, 149, 153, 155, 157, 158, 159, 262** Romani 367. 263; CXL, CCX—CCXI. Roscani 24, 32, 261. Rotopānești 15, 79, 141, 147, 148, 153, 306, 307. Slobozia Lelcani 206. Slobozia Mielului 24, 36, 37, 55, 368. Rotunda 286. Roznov 359, 368. Smulti 357. Ruginesti 80, 89, 157, 353, 358. Sofronesti 55, 119, 332; CCXLV. Ruginoasa 301. Someşeni 111. Soporul de Cimpie 94, 95. Rusenii Noi 42, 47, 48, 60, 78, 88, 90, 215; CV-CVI, Spantov 75, 94. CLXXXVI. Rusii Minăslioarei 65, 294. Spineni 24, 133, 135. Spinoasa 23, 25, 26, 31-33, 35-38, 42, 45, 52, 57, 59, 62, 79, 85, 87, 99, 100, 111, 112, 128, 130, 137, Sagna 28, 31, 157, 302. 150, 156, 164, 189, 191, **217—219**, 228, 385; Santa Mare 23, 24, 280, 281. CVIII—CXI, CLXXXVII—CLXXXIX. Sarafinesti 24, 294. Satu Nou-Birna 36, 41, 53, 65, 79, 157, 266, 294, Sprinceana 31, 52, 73, 79, 155, 219. 331, 359, 368. Stănila 57. Satu Nou-Dobreni 60, 137, 368. Stăuceni 266. Salu Nou (Dobrogea) 111, 126, Sticlăria 23, 211, 219. Satu Nou-Panciu 376. Stielesti 53. 332. Stinca-Ştefaneşti 22—24, 36, 157, 280; CXLVIII. Satu Nou-Pocreaca 80, 331, 266; CCXLVII. Salu Nou (Vaslui) 52. Stinca- Zvoristea 302. Stinceşti 36, 46, 47, 49—53, 57, 61, 65, 66, 79, 80, 102, Saucenifa 80, 133, 261. Săbăuani 68, 69. 137, 142, 147, 148, 150, 153, 155, 157, 159, 200, Sălașuri 121, 124, 125, 163, 385, 247, 263—265, 380; CXL—CXLI, CCXI—CCXII, CCLIV---CCLV. Sălceni 372. Sărata Greacă 33, 34, 79, 261; CXXXVIII—CXL. Stoicani 13, 14, 38, 46, 49, 97, 357, 374. Sărăfeni 27, 41, 60, 65, 68, 69, 90, 119, 127, 128, 157, Stoisesti 55, 59, 65, 354, 356. 349, 353. Stolniceni 80, 255, 265; CCXII. Sărățenii de Sus 153, 157, 353. Străulești 146, 147.

 Schitu Duca 80, 331; CCXLV.
 Stubulet 73, 80, 127, 354.

 Schitigor (Neamt) 234.
 Stubulet 73, 80, 127, 354.

 Sctnteia 55, 151, 156, 332.
 \$anta 209.

 Scobinți 36, 37, 80, 152, 215; CVI.
 \$cheia (Iași) 302, 333; CCXXXIV—CCXXXV.

 Scobilleni 34, 53, 79, 87, 150, 152, 155, 156, 190, 215—
 \$cheia (Suceava) 47, 63, 65, 67, 144, 146, 149, 157,

Strimbea 59, 80, 157, 333.

CCXXVIII—CCXXX.

304, 333; CCLVI—CCLVII,

Strunga 24, 27, 31, 35, 45, 79, 147, 151, 184, 194, 295;

Stroe Beloescu 43, 333.

Stroesti 354.

Săseni 45, 46, 48, 352, 354.

216; CVI, CLXXXVI.

Săvinești 65, 368.

Sbiereștii de Sus 362.

Saveni 52, 65, 82, 88, 261-263; CXL.

Schineni 31, 32, 43, 53, 55, 354; CLV.

```
Scheia (Vaslui) 24, 55, 79, 80, 147, 151, 153.
                                                        Traian 12, 30, 34, 50, 71, 80, 146, 309, 371, 372.
Sendreni 66, 70, 123, 125, 127, 128, 130, 183, 372;
                                                        Trifesti 22, 27, 29, 35, 42, 43, 47, 53, 80, 82, 115, 117,
   CCLIV.
Sendriceni 265.
Serbesti 30, 31, 37, 45, 60, 65, 80, 147, 157, 362,
                                                        Trohan 322.
   368-369.
Serbotesti 70.
Sipot-Suceava 202.
Sipole (Galati) 43, 55, 153, 355.
Sipole (Iași) 35, 37, 43, 157, 244, 265-266; CCXII.
Soldana 35, 50, 53, 79, 260, 266; CXLI, CCXII-
   CCXIII.
Şopirleni 80, 88, 337.
Sorogari 22, 23, 37, 42, 43, 52, 57, 79, 115, 117, 119,
   127-129, 141, 142, 147, 148, 150, 155, 189, 190,
   219—220; CXI—CXII, CLXXXIX.
Stefan cel Mare 314, 315.
Ştefăneşti 11, 22-24, 29, 31, 35-38, 43, 45, 51, 65,
   66, 70, 79, 82, 88, 109, 120, 137, 142, 147, 150,
   153—155, 270, 279, 280, 281—282; CXLVIII—
   CL, CCXXI— CCXXIII, CCLVII.
Stioborăni 372.
Suletea 43, 53, 55, 57-59, 65, 73, 80, 82, 115, 119, 138,
   151, 179, 355—356, 357.
Surănesti-Emil Racovită 53, 80, 156, 319, 321, 333.
Talpa 29, 31, 32, 295, 321.
Tanacu 43, 80, 137, 153, 333; CLI, CCXLV.
Taziău 145, 361.
Tăcuta 325.
Tălhăresti 309.
Tămăoani 46, 49.
Tămășeni (Vaslui) 24, 49, 50, 55, 59, 153, 355—
Tămășeni (Roman) 36, 37, 52, 55, 60, 65, 66, 302-
   303, 338.
Tăutești 31, 35, 36, 42, 45, 49, 52, 64, 72, 79, 81, 94,
   96, 119, 120, 132, 134, 136, 137, 147, 150, 155,
   220—221; CXII—CXIII, CXC.
Tăvădăresti 65, 334.
Tecuci 24, 60, 63, 63, 70, 80, 88, 374.
Teiul Mare 354.
Terchești 40.
Tichiris 24, 369.
Tisăuți 35, 147, 151, 155, 304; CCXXV.
Tisești 12, 369.
Tirgşor 75.
Tg. Bereşti 14, 35.
Tg. Frumos 35, 36, 49, 79, 87, 99, 109, 150, 152,
   163, 181, 193, 212, 218, 221-222, 223, 224, 295,
   322, 384; CXIV, CXC-CXCI.
Tg. Mures 74.
Tg. Ocna 24, 31, 35, 41, 60, 369.
Ttrpești 38, 108, 306.
Tirzia 31, 295.
Tirzii 80, 334,
Todireni 31, 33, 34, 79, 147, 153, 266; CCXII—
   CCXIII.
Todirești 326.
Toflea 374.
Tomesti 33, 42, 55-57, 155, 160, 222, 380; CXCI.
Topile 79, 155, 303.
Totoești 23, 37, 38, 42, 55, 155, 157, 211, 222; CXIV,
   CXCII.
                                                       Văleni (Piatra Neamt), 80, 370.
```

Trusesti 10, 15, 23, 24, 32, 33, 35, 39, 43, 44, 46, 48, 53, 64, 70, 77, 79, 84, 88, 90, 146, 188, 203, 207, 239, 249, 266-267. Tudor Vladimirescu 35, 53, 267, 372. Tufestii de Jos 156, 334. Tupilafi 52, 295. Turturești 369. Tibănești 43, 65, 68, 69, 131, 157, 334; CLI. Tibănești Buhlei 322, 326. Tibucanii de Sus 288. Tifești 63, 65, 73, 82, 88, 145, 156, 372. Tifu 55, 59, 356. Tigănași 11, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 35, 47, 48, 138 148, 153 —155, 157, 252, 267; CXLI, CCXIII Tigănesti 115, 150. Tulcani 24, 27, 36, 43, 53, 55, 80, 88, 107, 115—117, 119, 127, 128, 130, 133, 134, 147, 347, 356, 357; CCXLVIII—CCXLIV. Tulora 175, 226. Umbrărești 357. Ungheni 184. Unghi-Dragomiresti 36, 79, 287, 296. Ungureni Closca 36, 79, 147, 268; CXLI. Unguri 31, 157, 375. Unsa 24, **296**. Untesti (Vaslui) 65, 68-70, 370, 376; CCLVII. Urdești 43, 356. Uricani 37, 38, 52, 79, 150, 155, 223, 306, CXCII. Ursești 359. Uscafi 288, 298. Vadul Săpat 104. Valea Adtneă 36, 223. Valea Berheciului 373. Valea Glodului 147, 148, 307; CCXXXVI. Valea Grecului 80, 88, 337. Valea Lupului 15, 27, 35, 36, 38, 43, 48, 52, 79, 88, 91, 92, 155, 162, 223—224, 383; CXCII—CXCIII. Valea Lupului (Vaslui) 47, 80, 88, 157, 338. Valea Satului (Iași) 24, 35, 37, 43, 53, 60, 79, 88, 157, 285, 303, **334—335**, 370. Valea Seacă (Bacău) 157, 370; CCXXXV. Valea Seacă (Iași) 303. Valea Ursului 37, 115, 117, 119, 127, 128, 224; CXCIII. Vames 372. Varnita 365. Vascani 31, 35, 296; CCXXX. Vaslui 50, 58, 64, 68, 70, 88, 145, 153, 157, 174, 323, 335: CCXLVIII. Văculești 268. Vădastra 146. Vădeni 43, 244, 357. Văleni (Roman) 24, 36, 42, 43, 45, 47, 53, 65-69, 79, 82, 153. Văleni (Neamț) 12, 54, 63, 295.

137, 138, 141, 142, 146, 147, 150, 153—155, 282—

283; CXLIX, CCXXIII—CCXXIV.

Vălenii din Vale 79. Vetrișoara 60, 352, 357. Victoria, vezi Cirpiti, 256, 272. Viișoara (Neamt) 27, 28, 35, 37, 41, 60, 370. Viisoara Tg.-Trotus 53, 152, 370. Visan 37, 38, 225. Vizurești 374. Vinători (Iași) 23, 29, 31, 35, 36, 45, 79, 80, 87, 88, 115, 119, 147, 148, 150, 155, 187, 225-226, 306; CXIV-CXVII, CXCIV-CXCVII. Vinătorii Neamțului 306. Vîrlezi 357. Virtescoi 63, 68, 69, 285, Vladeni (Botosani), 15, 22, 29, 30, 43, 45, 79, 303. Vladeni (Iași) 66, 67, 147, 151, 153, 244, 260, 373; CCXIII—CCXIV. Vălenii din Vale 31, 79, 297. Vladiceni (Iasi) 37, 38, 45, 52, 53, 55-57, 60, 65, 79, 115,

127, 128, 132, 134, 137, 139, 141, 143 147

149, 160, 220, 226, 370, 380; CXVI, CXCVII—
CXCVIII.

Vlådiceni (Neamt) 60, 157, 370.

Vlåsineşti 43, 50, 65, 70, 268—269.

Voineşti 141, 165, 224, 286.

Volovå! 36, 43, 145, 151, 155, 364—305.

Vovrieşti 322.

Vultureşti 316.

Vutcani 108.

Zane 47, 57, 155, 174, 177.

Zåneşti 27, 30, 31, 371.

Zåneşti 27, 30, 31, 371.

Zånedeni 30—32, 43, 47, 48, 66, 147, 156, 335;

CGXLVIII.

Zimnicea 146.

Zorleni 24, 335.

23 August (Florenta) 24, 36, 43, 45, 53, 55, 156, 357.

## INDICE DE PERSOANE\*

Alexandrescu, Al. 15, 27, 30.
Ambroz, A. K. 89.
Andrieșescu, I 11—13, 169, 174, 236, 306, 335.
Andronic, Al. 18—19, 64, 68, 105, 123, 141, 144, 145, 149, 154, 182, 201, 202, 235, 304, 305, 310, 331, 335, 341.
Angelescu, N. 78.
Anițescu, Gr. 63, 68.
Antonovici, I. 313.
Antonescu, I. 63.
Antoniu, S. 93.
Arion, Gh. 144.
Asachi, Gh. 370.

Aurelius, Victor 71.

Bakó, G. 77. Balaban, C. 338, 350, 352. Balica, E. 228, 229, 270, 282, 314, 328, 329. Banu, F. 145, 309, 312, 316, 317, 323, 330, 332. Barbu, N. 183. Barta, J. 25. Bégouen, H. 21. Behrens, H. 10. Bejenaru, N. 201. Beldiceanu, N. 11, 12, 168, 248, 305, 307, 308, 322, Berciu, D. 26, 38, 46, 78, 182, 275. Berezovet, D. T. 76, 111. Berlescu, N. 186, 193, 213. Bibikov, N. 30. Bichir, Gh. 38-40, 63, 64, 67-69, 70, 71, 309. Bloşiu, C. 85. Boambă, L. 169, 214. Bold, Em. 16, 67, 68, 81, 88, 100, 201, 309, 314 -317, 322-324, 326, 330, 335. Boriskovski, P. 25. Borkovsky, I. 105. Botezatu, I. 371.

Braicevski, M. I. 77.
Brăteanu, Al. 208, 325, 326.
Brătianu, G. 46, 308.
Brudiu, M. 311, 312.
Bude, V. 244, 265.
Bujoreanu, I. 350.
Bujoreanu, St. 186.
Burada, Th. 11, 181, 186.
Buraga, C. 19, 311, 312, 317—320, 325, 331, 333.
Busuioc, El. 144, 149, 152.
Butculescu, D. 182.
Buţureanu, Gr. 11, 12, 169, 186, 248, 305, 309, 322.
Buzdugan, C. 39, 40, 364, 365, 366.
Buzilă, A. 369.

Canarache, V. 248. Cantacuzino, Gh. 144, 145, 148, 154. Caraivan, V. 334. Casan, I. 38. Cazimir, Gh. 103. Căpitanu, V. 19, 91, 318, 324, 326, 333, 375. Cerneleanu, I. 238, 239. Cernis, E. K. 28, 29. Cheptea, St. 144. Cheresteşiu, V. 58, 61. Chitescu, L. 145. Christescu, V. 181. Cihodaru, C. 12-14, 63, 139, 142, 145, 173, 179, 185, 310, 322-323, 331, 335, 338, 341, 344, 345, 355. Ciudin, Şt. 325. Ciurea, V. 11, 12, 181, 301, 305-309.

Comşa (Chişvaşi), M. 101, 103, 104-106, 109, 114, 119, 123-128, 130, 132, 134.

Condurachi, Em. 61.

Constantinescu, D. 144, 306.

Constantinescu, G. 19, 40, 359, 365, 367, 369, 372, 373.

Coman, G. 16, 19, 44, 102, 338-346, 348-357.

Comşa, E. 26, 28, 78, 168, 176, 210, 249.

Cimpina, B. 150.

Cojoc, Gh. 144.

<sup>\*</sup>Indicele cuprinde numele autorilor precum și al tuturor celor care au furnizat informații privitoare la unele descoperiri incluse în această lucrare.

Constantinescu-Iași, P. 91, 363.
Constantinescu, N. 11, 144-146, 150, 304, 306.
Constantiniu, M. 102-104, 147.
Costăchescu, M. 122.
Covrig, I. 92.
Crețulescu, N. 307.
Cristache-Panait I. 147.
Cristescu, M. 64, 85, 90, 93.
Crişmaru, Ar. 19, 248.
Cuciureanu, I. 234.

Daicoviciu, C. 58, 61, 62, 71, 73, 83, 84, 98, 99, 104, 106.

Daicoviciu, H. 61.

Danilenko, V. N. 293.

Dănilă, M. 211.

Densuşianu, N. 253.

Diaconu, Gh. 19, 71, 75, 76, 86, 144, 145, 304.

Diaconu, N. 145.

Diaconu, P. 131, 132, 145.

Diamandi, G. 11, 12, 354.

Dimian, I. 103, 126.

Dinu, M. 15, 16, 19, 22, 32, 34, 38, 44, 67, 68, 81, 88, 92, 100, 141, 145, 146, 186, 223, 272, 286, 292, 305, 309, 314, 316, 317, 322-324, 326, 327, 330. 335.

Dogan, E. 39, 40.
Donisă, I. 184.
Dragomir, I. T. 13, 14, 19, 39, 44, 67, 78, 84, 316, 332, 338, 339, 350, 353, 357.
Drăghiceanu, V. 182, 194, 206.
Dumitrescu, Fl. 301.

Dumitrescu, H. 12, 30, 35, 38, 146, 185, 186, 274, 301, 370, 371.

Dumitrescu, Vl. 10, 12, 14, 30, 32, 34, 36, 50, 63, 91, 146, 169, 184, 186, 248, 288, 302, 305, 371. Dupoi, V. 104.

Ebert, M. 89. Eggers, J. H. 10. Engels, F. 83.

Fakler, I. 306.
Fedorov, G. B. 10, 18, 57, 59, 70, 75, 77, 81, 83, 84, 87, 89, 90, 104-107, 109, 110, 113, 120, 127, 178, 182.
Fehner, M. V. 123.
Ferenczi, A. 61.
Florea, G. 316, 322, 373, 375.
Florescu, M. 19, 38, 40, 145, 212, 248, 288, 294, 295, 297, 302, 318, 324, 326, 334, 371, 376.
Florescu, A. 19, 32, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 51, 91, 100, 145, 186, 223, 227, 233, 244, 255, 257, 260, 263, 317, 321, 326.
Foit, Gr. 17, 63, 91, 93, 105, 146, 266, 274, 275, 294.

Gaspar, Pr. 318. Gavrilescu, O. 308. Giurescu, C. C. 91, 151. Golubeva, L. A. 75, 76. Goncearov, V. K. 111.

Frunzescu, Dimitrie 270.

Fotino, D. 208.

Gostar, N. 17, 19, 54, 59, 61, 63, 64, 67, 71, 73, 86, 123, 357, 363.

Grecu, Al. 99, 125.

Grigoras, N. 144, 145, 235.

Grigorescu, I. 145.

Grimm, P. 9.

Grintescu, G. 366.

Grünhagen, W. 91.

Gugiuman, I. 16, 174, 177, 178, 180, 182, 183, 190, 210, 211, 213, 222, 223, 272, 287, 288, 292, 323, 327, 358.

Harţuchi, N. 63, 73. Hălăucescu, C. 16, 295, 370. Heitel, R. 145. Hensel, W. 9, 10. Heroveanu, M. 182, 186. Horedt, K. 62, 78, 98, 139. Hvoiko, V. V. 74.

Iacob-Teodor, S. 305, 307, 308, 309.
Iamandi, Gh. 303, 357.
Iliescu, O. 19, 140, 146, 195, 196.
Ionașcu, I. 78.
Ionescu, M. 78, 145.
Ioniță, I. 19, 63, 64, 68, 70, 75, 77, 78, 81, 85, 145, 146, 186, 205, 227, 230, 233, 235, 237-239, 244, 248, 249, 253, 255-257, 259, 260, 265-267, 273, 282, 283, 296, 310, 311, 323, 324, 331, 374.
István, M. 113.

Jankuhn, H. 9. Jordanes 98.

Kiss, St. 179. Kovács, I. 85. Kovács, St. 74. Kozlowski, J. K. 25. Kropotkin, V. V. 67, 76, 77.

Ladurie, Emmanuel, Le Roy 10. Lapedatu, Al. 167, 307. László, A. 32, 54. Lázărescu, L. 122. Leahu, V. 102—104. Leapuşkin, I. I. 105, 111. Lecca, O. 259, 326. Lenco, Alecu 372. Lupu, M. 61.

Macarie, Gh. 324, 330.

Macarovici, N. 15, 16, 252, 275, 297, 316, 335, 373, 376.

Macrea, D. 61.

Macrea, M. 111.

Mahalu, G. 234.

Malec, T. 19, 235, 242, 243, 376.

Marin, I. 19, 195, 201, 229, 231, 233, 236, 237, 264, 265, 281, 302, 313, 314, 366.

Marinescu-Bileu, S. 12, 306.

Martiniuc, C. 16.

Martinovici, T. 99, 105, 144—145, 150, 152.

Marx, K. 83. Mateescu, C. 12, 13, 16, 38, 54, 88, 146, 181, 285, 288, 296, 323, 344, 347, 348, 351, 354-356. Matei, M. D. 100, 101, 103-107, 112-114, 118, 120, 141, 144-145, 299, 300, 313. Mătasă, C. 12, 39, 54, 73, 88, 138, 140, 145, 146, 181, 286, 359-361, 363, 364, 366, 367, 369, 370. Melinte, Gh. 46, 144, 326. Meliukova, A. I. 48, 51. Mitrea, B. 15, 19, 64, 67, 72, 73, 75, 78, 85, 99, 102, 121, 126, 144, 145, 244, 292, 359. Mitrea, I. 91, 100, 112, 144, 362. Mindru, C. 221, 353. Moga-Florea, D. 334. Moisil, C. 11, 46, 145, 169, 170, 187, 182, 194, 216, 236, 237, 240, 248, 250, 287, 290, 303, 305, 323, 354. Morariu, T. 58, 61.

Morintz, S. 15, 46, 63, 70, 73, 78, 94, 96, 358, 372.

Moroşan, N. 11, 21, 22, 24, 174, 274—281.

Movsa, G. T. 34.

Nădejde, I. 186.
Neagu, I. I. 63.
Neamtu, E. 18, 19, 140, 141, 144-146, 185, 202, 273, 284, 294, 295, 297, 301, 302.
Neamtu, V. 145, 304.
Necrasov, O. 85, 90, 93.
Nestor, I. 14, 15, 19, 26-30, 38, 46, 49, 64, 68, 71, 75-77, 83, 84, 89-91, 93, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 105-107, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 121-126, 128, 129, 144-146, 182, 206, 236, 242, 248.

Nestorescu, I. 106. Nicolau, P. 78. Nicoläescu-Plopsor, C. 10, 16, 21, 22, 24-26, 34, 224, 249, 253, 267. Nicolescu, C. 132, 145, 154, 181, 195, 301. Nicorescu, M. 105, 144, 145, 146, 304. Niţu, A. 12, 19, 44, 46, 49, 54, 57, 59, 68, 71, 85, 91, 104, 112, 118, 123, 140, 146, 171, 179, 184, 186, 190, 191, 213, 232, 324, 238, 250, 251, 253, 261, 264-266, 290, 293, 297, 343, 361.

Obreja, Al. 16, 167, 214, 220, 225, 268. Odobescu, Al. 13, 91, 186, 231, 237, 240, 243, 246, 253, 262. Olteanu, Şt. 144, 145.

Paghida, N. 376.
Palade, V. 19, 63, 68, 85, 90, 91, 134, 136, 311, 313, 322, 324, 325, 328, 329, 332, 333, 341, 344, 349, 352, 372.
Panait, P. 102, 103, 104, 144, 147, 150.
Papadopol-Calimah, Al. 313.
Párducs, M. 70, 92, 98, 174.
Pascu, Şt. 58, 61, 122, 132, 139, 146, 154.
Passek, T. S. 28, 29, 30.
Păunescu, Al. 25, 26, 279, 291.
Pârvan, V. 46, 71, 74, 248, 326.
Perian, V. 19.
Pesez, J. 10.

Petrescu-Dimbovita, M. 10, 11, 13-16, 18, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 44, 46, 54, 57, 58, 64, 67, 68, 77, 81, 84, 88, 90-92, 99-101, 110-112,114, 118, 123, 126, 131, 136, 139, 144-146, 148-**-150**, 267, 287, 306, 308, 309, 314, 316, 317, 319, 320, 323, 324, 326, 328, 330, 335, 338, 342, 345, 349, 350, 353, 354, 357, 371, 372, 374. Petrov, V. P. 74. Petrovici, E. 83, 84, 99, 104, 106. Poenaru-Bordea, Gh. 16, 19, 310, 318, 327, 334--338.Polonic, P. 19, 181, 182, 199, 262, 334. Pompiliu, G. 353. Popescu, D. 96. Popescu-Ialomita, S. 78. Popușoi, E. 19, 134, 136, 137, 313. Porcescu, C. 289. Preda, C. 58, 75, 78, 85, 98, 96, 175. Procopius, 106, 110. Prodan, V. 255. Protase, D. 94. Protopopescu Pache, M. 223, 244. Pușcașu, N. 145.

Petre, A. 101, 104.

Petre, D. 252, 326.

Rajevski, Z. 10.
Raţă, S. 17, 19, 46, 47, 51, 54, 78, 84, 235, 242, 247, 263, 266.
Rădulescu, G. 78.
Rikman, E. A. 84, 85.
Ribakov, B. A. 123.
Roman, P. 38.
Romanovskaia, M. A. 178.
Romstorfer, K. 144, 145, 304.
Rugină, St. 39, 44, 322.
Rusu, I. I. 67.

Sanie, S. 73. Saraiman, A. 184. Schmidt, H. 34, 35, 50, 51, 186. Schmirtz, H. 9. Schuchardt, 262. Scorpran, C. 68, 140, 363. Simionescu, I. 21, 278. Siniţin, I. V. 70. Simonovici, E. A. 75-77, 88. Slătineanu, B. 181, 194, 206, 265. Smirnov, A. P. 10. Smirnov, G. D. 50, 142. Smirnov, K. F. 70. Smişko, M. I. 62. Solomon, C. 12, 13, 316, 371, 373. Spinei, V. 140, 287, 301, 360. Spitin, A. A. 74. Stahl, H. 11, 83, 151. Stejernquist, B. 77. Székely, Z. 61, 78, 121.

Şandru, I. 16, 168, 358, 359, 361-370, 375. Ştefan, Gh. 63, 71, 83, 84, 99, 104, 106, 124. Ştefănescu, Şt. 122, 150. Tafrali, O. 12, 181, 193, 322. Teodor, D. 17, 18, 19, 58, 81, 85, 89-91, 93, 99-**-105**, 107, 112, 118, 119, 123, 124, 125, 131, 132, 134, 136, 137, 140, 141, 144, 179, 191, 202, 232, 284, 285, 287, 289, 290, 300, 301, 305-310, 313, 313, 317, 328, 330, 331, 341, 343, 362. Teodor, S. 54, 57, 58, Teodorescu, V. 102-104, 106. Teştiban, I. 293, 300. Tihanova, M. A. 75-77, 81,84. Timosciuc, D. A. 120. Tirian, 315. Točik, A. 94. Tocilescu, Gr. 13, 190, 194, 199, 201, 232, 248, 253, 259, 262, 281, 290, 302. Tudor, D. 14, 15, 54, 58, 59, 146, 178, 181, 206, 316. Tudor, M. 78. Tufescu, V. 182, 193, 211, 283, 288. Turcu, C. 248, 370. Tzigara, I. 78.

Untaru, Gh. 70, 145, 361, 372.Ursache, V. 19, 57, 63, 64, 296, 297, 300, 302, 303, 309.Uspenskaia, A. V. 123.

Vasilescu, A. 140, 141. Vasiliu, Gh. 19, 237, 282. Vătășianu, V. 144. Vendelin, I. 63, 374. Verona, P. 287. Viazmītina, M. I. 70. Vicoveanu, D. 39, 44, 322. Vlassa, N. 26. Vijaroya, J. 111. Virgolici, V. 367. Vulpe, Al. 12, 39, 40, 46, 362, 375. Vulpe-Dunăreanu, Ec. 12, 39, 46, 54, 68, 71, 181, 288, 299, 362.

Vulpe, R. 12-14, 30, 39, 46, 54, 55, 57-59, 62, 63, 68, 71, 73, 83, 85, 86, 88-91, 97, 146, 173, 178, 179, 215, 231, 248, 306, 309, 323, 338, 344, 345, 355, 362, 375.

Wachter, B. 10. Werner, I. 92, 100, 101.

Zagoriţ, C. 262.
Zaharia, Em. 14-18, 64, 73, 78, 84, 85, 89, 90-92, 99, 101, 104, 112, 118, 119, 123, 126, 140,144-146, 148, 149, 171, 174, 175, 177-179, 181-184, 189, 191, 192, 195-198, 201-207, 209, 213, 215, 216, 224, 225, 228-231, 233, 236, 245, 253, 255, 262-266, 270, 278, 281, 282, 285, 287, 292-294,

302, 314, 319, 323, 328-330, 335, 370, 374. Zaharia, N. 14-18, 21, 22, 25, 38, 64, 68, 78, 84, 85, 91, 99-101, 144, 145, 148, 167-303, 305, 307-335, 338-341, 343-345, 348-350, 352-357, 361, 365, 370, 371.

Zaharia, Eug. 13, 19, 29, 30, 64, 96, 111, 123-125, 128, 129, 132, 173.

Zamoșteanu, I. 12, 19, 44, 54, 59, 71, 140, 146, 363, 369.

Zamoşteanu, M. 12, 16, 39, 44, 54, 59, 71, 146, 287— -289, 292, 295, 296, 359-365, 367-371, 373. Zeest, I. B. 72.

Zirra, Vl. 15, 38, 78, 102, 103, 123, 145, 198, 224. Zlatkovskaia, T. D. 61. Zosimos. 97.



## BRATA

m loc de:

La pag.

(sub tipar)

54, n. 232

1969

Asezările din Moldova, De la paleolitic pină în secolul al XVIII-lea". 205, n. 75

Redactor: NEONILA PEATNITCHI

Bun de tipar 09.04.1970. Hirtie tipar inalt ilustrații, format  $8/54 \times 84$ , de 80 G/m². Coli de tipar 83. Planșe 13 tipar inalt.

Tehnoredactor: ELENA BABI

C.Z. pentru biblioteci mari  $\begin{cases} 571.8 & (498.3) \\ 711.4 & (498.3) & - : 17 \end{cases}$ .

C.Z. pentru biblioteci mici 71 (498.3) « - : 17».

Întreprinderea poligrafică "Informația" București, strada Brezoianu, nr. 23-25. Republica Socialistă România

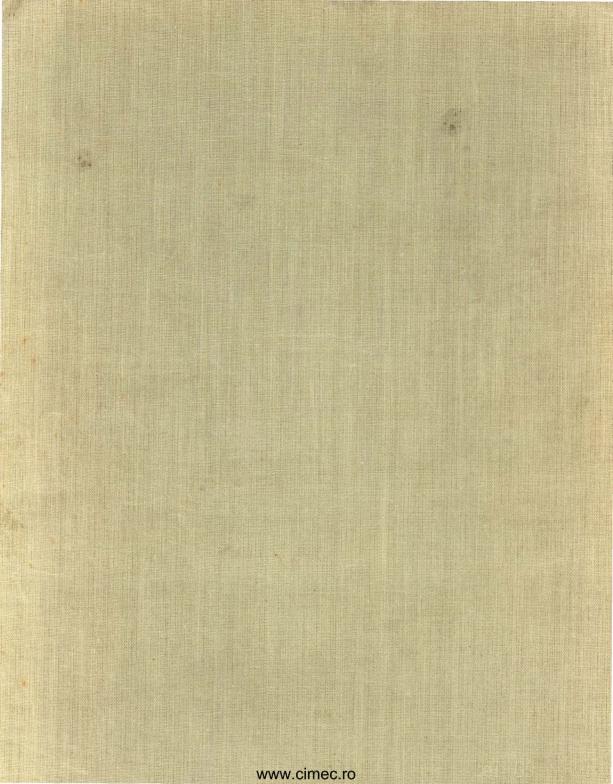